

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

## THE

# Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

D 1 .H68

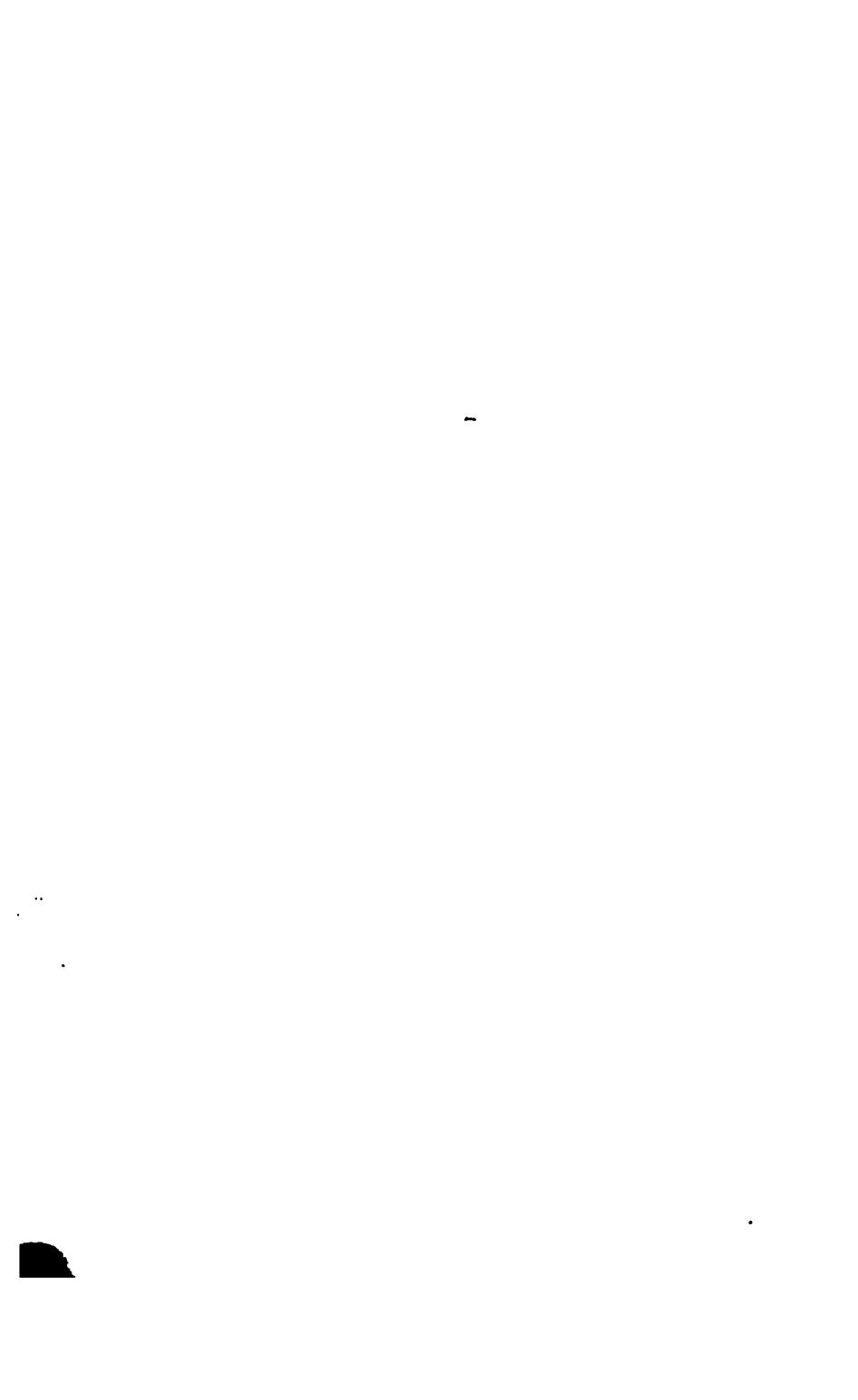

20307

# Historische Beitschrift

herausgegeben bon

## Beinrich bon Shbel,

o. o. Brofeffor ber Gefchichte an ber rheinifden Friedrich: Bilhelme-Universität gu Bonn.

Dreinndzwanzigfter Banb.





Münden, 1870.

R. Olbenbourg.

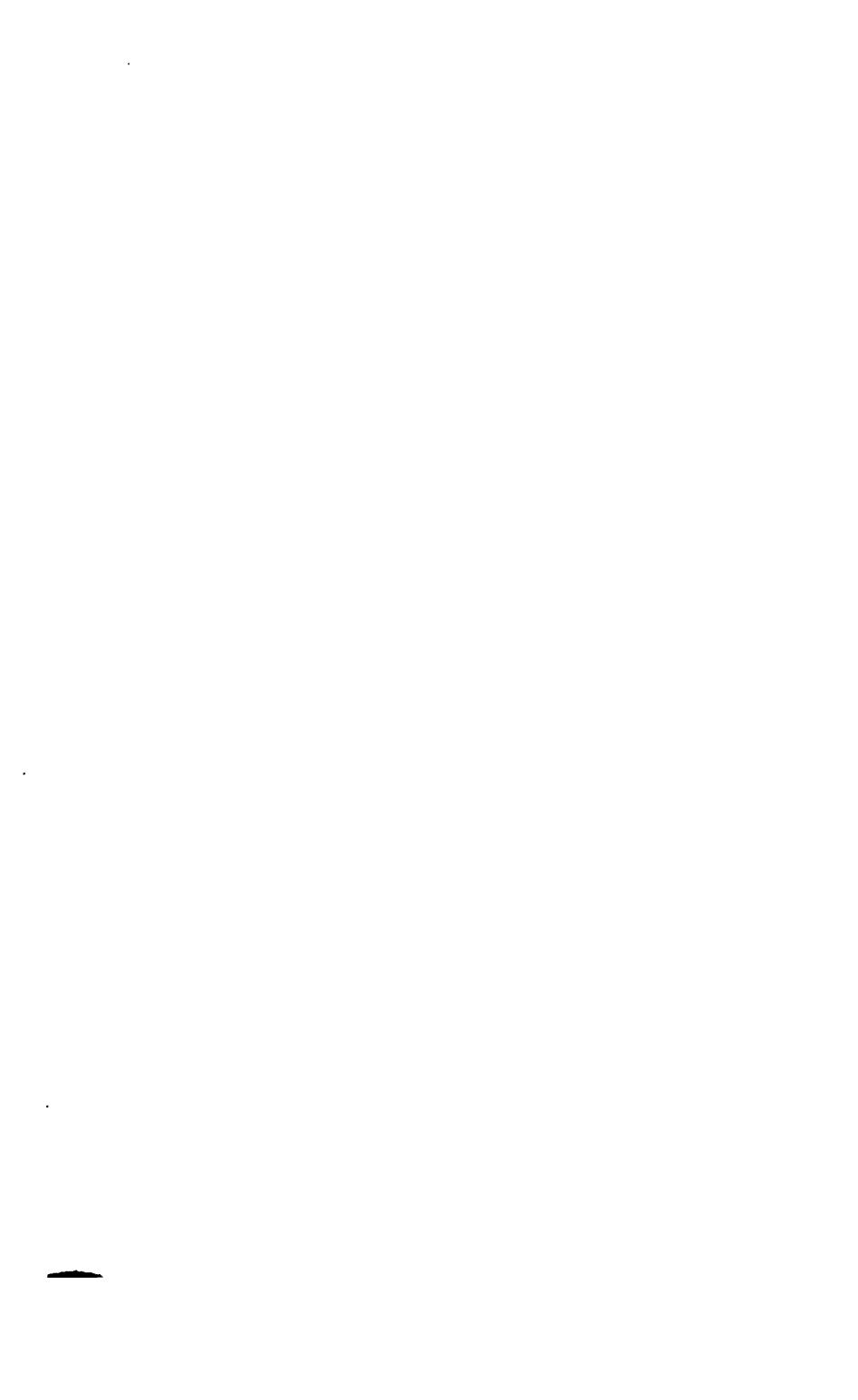

# Inhalt.

Auffähe. **E**eite Ludwig XIV als Beschützer der Gelehrten. Bon G. Cohn ..... I. Laudon und sein neuester Biograph. Von A. Schaefer ...... 17 II. Die Conferenzen von Seltz. Von R. Mendelssohn=Bartholdy III. 27 Pontificalis historia. Von B. Augler ...... 54 IV. Polens Untergang und der Revolutionskrieg. Von H. v. Sybel .. V. Die Aufhebung der Leibeigenschaft in Rufland. Von Th. Bernhardt 155 VI. VII. Köln in der letzten Zeit des Mittelalters. Von C. Hegel ..... VIII. Elisabeth Stuart, Kurfürstin der Pfalz, Königin von Böhmen. Von 3. D. Opel ............. 289 Berichte Laudons aus den Tagen der Schlacht bei Kunersdorf. Mit-IX. Lessing als Theolog. Von E. Zeller ....... X. Bur neucsten Geschichte Italiens. Mit besonderer Rudsicht auf Ercitschtes XI. Cavour. Von H. Reuchlin ...... Ueber die neuesten Schriften zur Beschichte der Oftseeprovinzen. Bon XII. E. Winkelmann ....... 395 Geschichte einer Glodeninschrift. Bon G. Soffmann .. 407 Bericht des Secretariats über die zehnte Plenarversammlung der hiftorischen Commission .................. Berzeichniß der besprocenen Schriften. Ccite . Seite Abhandlungen der Berliner Afa-Brehfig, Karl Martell ...... demie 1868 u. 1869 ... 175 425 Brink, R. M. van Goens .... Cayour, Ocuvre parlementaire 390 Aftenstücke zum Concil ...... 173 Chesney, Wasterloo-Lectures 176 Anstey s. Munimenta ...... 217 Archiv der Stadt Heidelberg h. v. Cherrier, Charles VIII ..... Wirth Ed. I ..... Chroniken der deutschen Städte Archiv, Freiburger Diöcesan-, Bd. Bd. VII b. v. Janide ..... 207 Clavel, Arnauld de Brescia... Aumale, Princes de Condé... Clement, Lettres de Colbert t. V d'Azeglio, Correspondance po-Dimit, Reformation in Arain . 457 litique p. p. Rendu ..... 391 Eberty, Geschichte des preußischen d'Azeglio, I miei ricordi .... 390 Staats Ed. I—IV ...... Baxmann, Politit der Babfte ... Edardt, Bürgerthum und Bureau-Bianchi, Storia della diploma-Fratie ...... 403 zia in Italia t. VI ...... Edardt, Drei russische Urtheile über Bibliothet, Offoliúsfische Ld. X. Rußlands ländliche Zustände . 402 Bienemann, Aus baltischer Vorzeit 405 Edardt, llebersekung von Sama-Bijdragen voor geschiedenis rins Antlage ...... Eichhorn, Aromer ..... van provincie Groningen V 251 Bijdragen voor vaderlandsche Ennen, Beschichte der Stadt Roln geschiedenis v. d. P. Nijhoff Bd. III IV u. V ..... Erdmannsdörffer, Graf Walded 198 249 Bottcher, Quellen des Livius im Falkmann, Simon von Lippe .. 455 XXI und XXII Buch ..... 436 Freying, Mathy ..... 453 Brandt, Aus dem Leben Heinrichs Frice, Quellen Plutards im Nibon ...... 181 fias und Alkibiades ..... 428

|                                            | <b>Ecite</b> |                                                     | Geiti |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------|
| Grod- und Landgerichtsatten                | 265          | Pierre de Langtoft, Chronicle                       |       |
| Guerrier, Officium et miracula             |              | ed. by Wright t. II                                 |       |
| s. Willigisi                               | 211 •        | Pignot, Histoire de Cluny                           |       |
| Bauffer, Befammelte Schriften Bb. I        | 419          | Przezdziecki, Jagiellonische Frauen                 |       |
| Barleg, Beidichtsbilber aus Liv-           |              | Bg. II—IV                                           | 259   |
| lands lutherischer Kirche                  | 400          | Ranke, Briefwechsel Friedrichs d.                   |       |
| Bergberg, Griechenland unter ben           | 1            | Gr. mit Wilhelm IV von Oranien                      | 175   |
|                                            | 430          | Raumer, Literarischer Nachlaß                       |       |
| Holm, Geschichte Siciliens im Al-          | 1            | Ricardi de Cirencestria specu-                      |       |
| terthum Bd. I                              | 432          | lum historiale ed. by Mayor                         | 233   |
| Buffer, Politit ber beutiden Dachte        | ı            | Rogeri de Hovedene chronica                         |       |
| im Revolutionstrieg                        | 85           | ed. by Stubbs                                       | 228   |
| Janto, Laudon                              | 17           | Rozière. Liber diurnus                              |       |
| Janus, Der Papst und das Concil            | 173          | Sailer, Nieberöfterreichische Mung-                 |       |
| Ihne, Römische Beschichte Bd. II           |              | werte im 14. Ihd.                                   |       |
| Iimenez, Cartas del cardinal               |              | Samarin, Ruglands Marken                            |       |
| p. p. Gayangos y La Fuente                 | 255          | Scarabelli, Pier Luigi Farnese                      |       |
| Ilowaisky, Handbuch russischer Ge-         | 1            | Schirren, Livlandische Antwort an                   |       |
| schichte                                   | <b>266</b> + | Juri Samarin                                        | 395   |
| Jonsac, Stanislaw Jahlonowski              |              | Schriften d. B. f. Geschichte Des                   | 000   |
| Jorissen, Napoléon I et le roi             | 1            | Bodensecs Heft I                                    | 214   |
| de Hollande                                | 248          | Scriptores rerum Britannica-                        |       |
| Ralici, historische Stizzen                | 264          | rum medii aevi                                      | 221   |
| Ramerton, Denkwürdigkeiten                 | 261          | Szajnocha, historische Stizzen IV                   |       |
| Rern, Geschichtliche Literatur des         |              | Treitschte, Historische und politische              |       |
| Breisgaus 1865—1868                        | 217          | Auffätze. Reue Folge 384                            | 421   |
| Rirchoff, Abfassungszeit des Hero-         |              | Bivenot, Thugut Clerfait Wurmser                    |       |
| dotischen Geschichtswerks                  | 425          | Vosmaer, Rembrandt v. II                            |       |
| Kluckhohn, Iciftatt                        |              | Vreede, Frederike Sophie Wil-                       | ~     |
| Araus, Blutampullen der römischen          |              | helmine en Spiegel                                  | 947   |
| Ratakomben                                 | 214          | Wait, Dahlmanns Quellentunde.                       |       |
| L, Drei Abschnitte aus polni=              |              |                                                     | 183   |
| scher Finanzgeschichte                     | 261          | Walsingham, Gesta abbatum                           | 10.,  |
| La Farina, Epistolario                     |              | s. Albani ed. by Riley v. III                       | 232   |
| Lebinger, Reformation in Klagen-           |              | Wattenbach, Peter Luder                             |       |
| furt                                       | 457          | " Latein. Paläographie                              |       |
| Lehmann, Hugo I von Cluny                  |              | Witte, Lothringen in der 2. Hälfte                  | 120   |
| Longman, Edward the Third                  |              | des 10. Jahrhunderts                                | 450   |
| Menzel, Diether von Isenburg               |              | Zeitschrift f. G. des Oberrheins                    | 100   |
| Mommsen, Livii 1. III—VI quae              | -717()       | Bb. XXI und XXII                                    | 214   |
| supersunt in codice Vero-                  |              | Zeitschrift für Geschichtstunde von                 | ~~~   |
| nensi rescripto                            | 195          | Freiburg Bd. I                                      | 217   |
| Monumenta Germaniae histo-                 | *24)         | Zolkiewski, Briefe aus den Jahren                   | ,     |
| rica SS. t. XXI                            | 185          | 1584—1620                                           | 266   |
| Munimenta academica ed. by                 | 100          | 2002 2020 00000000000000000000000000000             | _,,0  |
| Anstey                                     | 222          |                                                     |       |
| Raffe, Mittelalterliche Feldgemein-        |              |                                                     |       |
| saft in England                            | 238          |                                                     |       |
| Paraz Art da monveman n                    | 200          | Qur Whmehr lasgen Maurauhus Laus                    |       |
| Perez, Art de gouverner p. p.              | 257          | Zur Abwehr (gegen Maurenbrechers                    |       |
| Guardia                                    | 201          | Recenfion H. 3. XXII, 406).                         | 4KO   |
| Refer Gestaints Wares Mx III               | 000          | Von Onden                                           | エリジ   |
| Peter, Geschichte Roms Bd. III<br>Abth. II | 120          | Erwiederung auf Ondens Abwehr.<br>Von Maurenbrecher | 485   |
| wuty. At                                   | #07          | won maarenvreger                                    | せいり   |

## Ludwig XIV als Beschützer der Gelehrten.

Von

### Suffab Cohn.

Die Publication der Urfunden über Colbert, deren unser neulicher Auffat 1) Erwähnung gethan, enthält in dem letten der bisher erschienenen Bande 2) merkwürdiges Material zur Beurtheilung ber Gefinnung, in welcher die Regierung Ludwigs XIV den Gelehr= ten und Dichtern Förderung zu Theil werden ließ. Es sind hier nach einer Abschrift, die sich im Besit von St. Beuve befindet, neunzig Briefe von Jean Chapelain an Colbert, sowie die Listen der alljährlich im Namen des Königs an inländische und ausländische Gelehrte gezahlten Pensionen zum ersten Mal veröffentlicht.

Chapelain war um die Mitte des 17. Jahrhunderts von dem Hofe und den Schöngeistern der Zeit als Richter des guten Geschmacks anerkannt. Im Jahre 1663 wurde er zum Mitgliede der französiichen Atademie erwählt und ftarb am 24. Februar 1674. bediente sich Colbert als des sachberständigen Bermittlers zur Ausfüh= rung der Absichten, welche er im Dienste des Königs für Wissenschaft und Kunft hegte. Die Briefe reichen vom November des Jahres

<sup>1)</sup> Jahrgang 1869, Heft III, (Bb. XXII) S. 1 ff.

<sup>2)</sup> Tome V. Fortifications. Sciences, lettres. beaux-arts, bâtiments. C, 705 pp. Paris 1868, Imprimerie Impériale. Siftorifde Zeitschrift. XXIII. Band.

1662 bis zum Juli des Jahres 1673; die Verzeichnisse der Pen= sionen umfassen die Jahre 1664 bis 1683.

Der Anfang der Beziehungen Colberts zu Chapelain ist, wie sich aus dem Bericht des letteren bom 18. November 1662 1) ergibt, in dem Plane Colberts zu suchen, die Thaten Ludwigs XIV durch geeignete Febern in Bersen und in Prosa feiern zu lassen. Die Berse empfehlen sich dazu am besten: nur hat Chapelain das Bedenken, daß die Wunder, welche Seine Majestät bereits in so großer Zahl gethan hat, 1662 sich nicht gut in einem Gedicht erzählen lassen. Die historiographische Behandlung andererseits scheitere daran, daß die Geschichte auch die Grunde und den Zusammenhang der Handlungen aufdeden muffe, dies aber in der Gegenwart aus höheren Staatsrudsichten unmöglich angienge: die Geschichte sei wie jene Früchte, welche man nur eingemacht in der folgenden Jahreszeit genießt. Damit aber der König der verdienten Lobeserhebungen nicht entbehre, schlägt Chapelain vor, die besten Federn zu benuten, um seine Wunderthaten oratorisch durch Panegpriken feiern zu lassen, wie der= gleichen der jüngere Plinius für Trajan gemacht. Dazu seien weit mehr Leute fähig, weil weniger Voraussetzungen bazu gehören. Frei= lich viele werden sich in dieser an tüchtigen Schriftstellern armen Zeit auch dafür nicht finden lassen. Aber Chapelain wolle Alle vorschlagen, die er kenne und die am meisten Ruf in diesem Metier haben, um dann gemeinschaftlich mit Colbert ihre Geschicklichkeit für Prosa und Poesie, französische und lateinische, zu prüfen; diese Auswahl solle sich sowohl auf das Ausland als auf Frankreich erftreden.

Das Resultat ist, daß bereits am 9. Juni 1663 bei Gelegen= heit der Genesung Seiner Majestät von den lateinischen und französischen Compositionen zur Feier des glücklichen Ereignisses die Rede ist. Als Borläuser dieser Erzeugnisse sendet Chapelain ein selbstver= faßtes Sonnet; zugleich kündigt er die Oden und Panegyriken an, welche auf seine Beranlassung die Poeten versaßt haben oder dem= nächst fertig bringen werden. Du Perrier, einer der sieben lateinischen Dichter, welche die Plejade versaßt, hat eine kleine lateinische Ode

<sup>1)</sup> Appendice. p. 587 sq.

i

entworfen, zwei Brüder Balois haben versprochen, sich mit Gleichem zu beschäftigen; andere arbeiten an französischen Gedichten; an noch andere hat Chapelain deshalb geschrieben. Ein ihm befreundeter Parslamentsrath, welcher ein Jahr vorher zur Geburt des Dauphin ein lateinisches Gedicht von zwölfhundert Versen gemacht, das grosen Beifall gefunden, hat eine französische Ode über die Krankbeit und die Genesung des Königs gebracht.

Bu gleicher Zeit aber sind die entsprechenden Schritte gethan, um die Gelehrten des Auslandes an den Glanz Seiner Majestät zu fesseln 1). Heinsius, früher Professor und Bibliothekar in Leyden, gegenwärtig Ministerresident der Niederlande in Stodholm, ist Chapelain befreundet, und durch diesen wird er über die brauchbaren Deutschen und Hollander unterrichtet. Nach Chapelains Vorschlage werden diese auf die Liste der mit Gratificationen ausge= statteten gesetzt. Colbert selber richtet noch in benselben Tagen an jeden ein schmeichelhaftes Schreiben, welchem die Jahrespension bei= geschloffen wird. Das erste ift an Boekler2), Professor der Geschichte in Strafburg, gerichtet, vom 20. Juni 1663, ein anderes Schreiben an Gevaertius, Historiograph in Antwerpen, ein brittes an Hevelius, den Danziger Astronomen 8). Desgleichen an Heinsius in Stockholm, an Allatius, den Bibliothekar des Vatican, an den Grafen Graziani in Modena, endlich an Isaac Bossius, Historiographen der Niederlande in Windsor. Die Briefe sind von Chapelain entworfen, je nach den verschiedenen Umständen und Zwecken

<sup>1)</sup> Suivant vos ordres pour découvrir dans les pays estrangers des gens de lettres d'eminent mérite, asin d'en faire des objets de la libéralité du Roy. Chapelain an Colbert 23 juin 1663, l. c. 593.

<sup>2)</sup> Johann Heinrich Boekler, geboren 1610 zu Cronheim in Franken, Professor der Cloquenz in Straßburg in den Jahren 1631 und 1632, später, 1648, von der Königin Christine nach Upsala berusen und zu ihrem Historios graphen ernannt. Aus Gesundheitsrücksichten kehrte er nach Straßburg zurück und nahm hier den Lehrstuhl der Geschichte ein. 1662 wurde er zum Rath des Kursürsten von Mainz, 1663 zum Rath des Kaisers Ferdinand III ernannt. Er starb 1692.

<sup>3)</sup> Johann Hevelke, geboren 1611, studirte in England 1631, darnach in Frankreich, lebte in Danzig, wo er 1651 Senator wurde, starb 1687 daselbst.

verschieden 1), meist in einer schmeichelhaften Weise, die man nicht zart nennen kann. So beginnt das Schreiben an Hevelius: Wenn Sie Ihre eignen Verdienste kennen, so werden Sie gar nicht überzrascht sein, eine Gratisication von Seiten des Königs zu empfangen u. s. w. Alle werden des Allerhöchsten Wohlwollens versichert: der König wolle ihnen ein Zeichen seiner Werthschätzung geben; denn er thue nichts lieber, als die Tugend, da wo sie sich sindet, mit seinen Sunstbezeugungen zu beehren, und man könne auf seinen Schutzund seine Unterstützung rechnen.

Die Liste der Gratificationen von 1664, die erste, welche vorshanden ist, enthält achtundfünfzig Namen, welche zusammen an Jahrespensionen 79,500 Livres empfangen. Die folgenden Jahre zeisgen eine erhebliche Bermehrung: im Jahre 1665 sind es zweiundssechzig Personen und eine Summe von 82,000 Livres; 1666 sind es siebzig und 95,000 Livres; 1667 ist die Summe 118,100 Livres; 1668 aber nur 90,100 Livres; 1669 wieder 108,350 Livres; 1670 99,662 Livres; 1671 99,075 Livres; 1672 noch einmal 105,000 Livres. Bon da ab aber fällt die Summe. Fürs Jahr 1673 sind es nur noch 74,900 Livres, 1674 nur 58,850 Livres und zweiundstreißig Empfänger. Die Jahre 1675 bis 1682 schwanken zwischen 50,000 und 70,000 Livres. 1683 sind es gar blos 32,540 Livres und auch diese in anderer Richtung und an andere Personen, wie vordem.

In dem ersten Verzeichniß, demjenigen von 1664, sinden sich Molière mit 1000 Livres, Corneille 2000 Livres, Corneille der jünzgere 1000 Livres, Racine 600 Livres, Chapelain, illustre dans la poésie et dans les belles lettres, 3000 Livres. Hevelius, Heinsius, Vossius, Gevaertius erhalten 1200 Livres, Boekler 900 Livres. Daneben sinden sich bereits die Namen von Hungens

<sup>1)</sup> Soit pour les louer de ce qu'ils avaient fait, soit pour les exciter à avancer ce qu'ils se sont engagés de faire, soit Chapelain an Colbert am 23. December 1663.

<sup>2)</sup> Wegen des Geldwerthes vergl. den früheren Aufsatz in dieser Zeitschrift XXII S. 9 und specieller Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft 1869 (drittes Heft) S. 483, Anm. 3.

grand mathématicien, inventeur de l'horloge de la pendule, 1200 Livres, und Conring, allemand, fameux professeur en histoire dans l'académie italienne, à Helmstedt, 900 Livres.

Die wachsenden Ziffern der Jahre 1664 bis 1672 entsprechen der stetigen Sorgfalt Chapelains, neue Kräfte zu gewinnen und den bewährten neue Förderung zu Theil werden zu lassen. Nicht bloß der Tod Chapelains, auch die dringendere Noth der Zeiten ließ dann jene Interessen in den Hintergrund treten. Auch mochte Colbert um den Ruhm seines Königs minder besorgt sein, seitdem ein höheres Waß glänzender Erfolge ihm solchen sicherte.

Im Frühjahr 1665 handelt es sich um eine deutsche Uebersetzung von Colberts Patenten zur Gründung der oftindischen Compagnie, welche Johann Christoph Wagenseil, Professor bes Debraischen und Commentator des Talmud 1), veranstalten soll. Auch Wagenseil befindet sich bereits 1664 unter den mit Gratificationen Ausgestatteten und zwar erhält er 1500 Livres. Jene Uebersetzung hat den Zweck, über den ganzen Norden den Ruhm des Königs und das Berdienst Colberts um die Gründung des ostindischen Handels zu verbreiten. Am Eingange ber Uebersetzung ift eine Berherrlichung Colberts, welche alle Bölker deutscher Zunge den hohen Sinn und den Eifer lehren soll, welcher ihn verzehrt für den Dienst seines großen Königs und für den Vortheil seines Staates. Boekler in Straßburg, welcher den Druck besorgt hat, ift der Verfasser dieses Vorworts. Ganz Deutschland ift, nach Chapelains Bericht, voll davon; auf der eben stattgehabten Messe in Frankfurt sind zweitausend Exemplare abgesetzt worden. Man werde in Deutschland sich banach beeilen, an dem Gewinn der oftindischen Compagnie Theil zu nehmen; unter allen Umständen aber werde man die seltenen Plane des Ronigs bewundern und benjenigen, welcher dieselben so erleuchtet, ftandhaft und fest ausführt, hochschätzen.

Um dieselbe Zeit sendet Hevelius den Prodromus seiner Geschichte der Cometen mit einer Widmung für Colberts Bibliothek: er fange mit dem Danke für Colbert an, um so "die Stufen des

<sup>1)</sup> Wagenseil lebte in Rürnberg und war geboren 1633; er starb am 9. October 1705.

Altars, auf welchem die Inadenbezeugungen des Königs zu ihm herabgestiegen, seinerseits hinanzusteigen". Die Geschichte der Cometen selbst will der Danziger Gelehrte Seiner Majestät zu Füßen legen. Colbert ist damit nicht ganz zufrieden. Er hätte gewünscht, aller Dank wäre dem Könige zu Theil geworden. Gleichwohl schreibt ihm Chapelain in Colberts Namen einen verbindlichen Brief, um ihn in der Reigung zu erhalten, in welche ihn die Enadenbezeuzungen versetzt haben, in jenen entsernten Klimaten der erklärte Vertreter des Ruhmes Seiner Majestät zu sein.

Zugleich kann Chapelain berichten, daß die anderen fremden Celebritäten, Heinsius, Vossius, Boeklerus, Wagenseil, Viviani, in bester Stimmung erhalten werden, und daher keiner von ihnen bei der Beröffentlichung seiner Werke ermangelt die Größe Seiner Majestät zu feiern. Sie versichern das in allen ihren Briefen. Wäh= rend so die bisher Gewonnenen nicht nachlassen durfen in ihrem Eifer, sucht man andere anzuregen 1), wie Gronovius 2) in Holland, Reinesius b) in Sachsen, Carlo Dati in Florenz, Ferrari in Padua. Alle diese sind erste Lichter in ihrem Vaterlande. Gronovius ist der berühmteste Professor der freien Künste an der Akademie von Leyden: sein Ruf veranlaßte die Staaten der Niederlande vor einigen Jah= ren ihn zu suchen, um den ersten Lehrstuhl ihrer berühmten Univer= sität einzunehmen. Reinesius ist ber universellste Gelehrte in ganz Deutschland: sein Fach ist die Medicin und er ist als Leibarzt von Fürsten grau geworden; doch zugleich hat er sich mit vielem Andern beschäftigt und in kurzem sollen die Nova reperta antiquarum inscriptionum von ihm erscheinen, ein schwergelehrtes Werk. Ferrari ist Professor der Cloquenz an der Universität von Padua und deren vornehmste Zierde. Fünfzehn Jahre früher hatte er mit

<sup>1)</sup> Ni d'oublier rien pour en exciter d'autres, à s'echauffer du mesme feu et à prendre le mesme sujet de leurs veilles. L. c. p. 601.

<sup>2)</sup> Gronovius, geboren 1611 in Hamburg, gestorben 1672, Professor in Leyden.

<sup>3)</sup> Thomas Reinesius, Arzt, Rath des Kurfürsten von Sachsen, (geboren 1587 in Gotha, gestorben 1667). Er dedicirte 1666 Colbert eine Ausgabe des Petron.

Salmasius zusammen einen Ruf von der Königin von Schweden erhalten, doch war er von der Republik Venedig der Universität erpalten worden. Carlo Dati ist die Blume der academia della Crusca, lange Zeit ihr Secretär, dann von dem Großherzog zum Professor der humanoria für den jungen Abel von Florenz gemacht. Er hat bereits an den verstorbenen Cardinal Mazarin ein italienisches Gedicht auf die Hochzeit Ludwigs XIV gerichtet. Zeht brennt er vor Begierde, den ihm aufgetragenen italienischen Panegyrikus zu Ehren des Königs zu machen, wozu Chapelain ihm das historische Material sendet. Er bittet, ihm zur Ergänzung desselben besondere Thaten und denkwürdige Worte des Königs mitzutheilen, um dem Werke mehr Relief zu geben 1).

Der Gedanke dieser Bestrebungen war, eine Weltliteratur zu schaffen, die sich um den Namen Ludwigs XIV gruppirte, ihn zum Inhalt und Zwecke hatte. In den Sprachen aller europäischen Län= der sollte der große König gefeiert werden. Die Poesie war nach der Weise der Zeit nur die Folie der Gelehrsamkeit: der Mediciner, der Jurist waren Humanisten und damit Poeten. Wie ihre gelehrten Arbeiten zur Zierde des französischen Königthums an den Stufen seines Thrones niedergelegt werden sollten2), so war ihre Feder zu= gleich bestimmt, je nach Bedürfniß in Prosa oder in Versen verwendet zu werden, alles zur Mehrung des Glanzes Seiner Majestät. Die Namen der Franzosen zu nennen, welche durch Chapelains Vermittlung unablässig neu hinzutreten als Verfasser jener Oben, Pa= negpriken u. s. w., wäre zu viel. Lebhafteres Interesse beanspruchen die Beziehungen zu den fremden Gelehrten. Gin hinderniß für diese aus vaterländischen Rücksichten ist selten zu bemerken. Gevaertius, Stadtsecretär seiner Vaterstadt Antwerpen, seit 1644 kaiserlicher Rath und Historiograph Ferdinands III, welchem schon 1663 eine Pension übersandt worden war, sieht sich veranlaßt, im Jahre 1665

<sup>1)</sup> Chapelain an Colbert 24. August 1665, 5. April, 23. Mai und 3. August 1666.

<sup>2)</sup> Travaillant tous à des ouvrages d'importance pour en faire en leur temps des offrandes aux autels à qui elles sont dues, Chapelain an Colbert 20. Rovember 1665, p. 607.

für den ferneren Bezug derselben zu danken, freisich nicht aus eigenem Antriebe, sondern in Folge eines Berbots seitens des Generalsgouverneurs der Niederlande, der eine solche Gnadengabe für gefährslich dem Dienste seines Fürsten erachtete.). Ein englischer Name aber ist unter jenen Begnadeten überhaupt nicht zu finden.

Ende des Jahres 1665 tritt Conring in die Reihe der Dienstbeflissenen. Er war von vornherein mit den Andern ins Auge gefaßt und mit einer Gratification bedacht worden; dieselbe war ihm aber durch irgend welche Hindernisse sehr verspätet zugegangen. Nach deren Empfang schreibt er sofort lange Briefe des Dankes an den König, an Colbert, an Chapelain. Inzwischen hatte aber Cha= pelain, der sich über das lange Schweigen gewundert, einen Brief an Conring geschrieben, um ihm klar zu machen, zu welchem Zweck er benn eigentlich die Pension empfange und was er zu thun habe, um sich nicht undankbar zu beweisen 2). Chapelain versichert bei der Gelegenheit, wo er dies Colbert mittheilt, er habe natürlich ganz so geschrieben, als wüßten der König und sein Minister nichts von alledem, als thate er, Chapelain, das lediglich aus eigener Bewegung 3). Nun hat Conring in seinem Briefe bereits zwei Tractate in Aussicht gestellt, welche an den König und an Colbert gerichtet werden sollen. Zu gleicher Zeit ift Boekler mit einem Geschenk für Colberts Bibliothek, einer handschriftlichen Geschichte des Schwedenkrieges in

<sup>1)</sup> Chapelain an Colbert 1. October 1665, p. 605. Gevaertius starb am 23. März 1666, man sagt aus Rummer über die Vorwürfe wegen der Pension. Auch Allatius in Rom nimmt Anstand, worüber man in Paris sehr indignirt ist, Chapelain 25. März 1666, p. 610.

<sup>2)</sup> p. 606, 25. October 1665. Den Grafen Graziani hat Chapelain mit gutem Erfolge angetrieben; er freut sich am 20. November, que l'exhortation que je luy ay faite d'y songer n'a pas esté intutile.

<sup>3)</sup> Dies versichert Chapelain öfter. So am 20. November 1665, p. 606. No croyez pourtant pas qu'en la luy faisant j'y aye engagé vostre nom, ni celuy du Roy, comme si les gratifications de Sa Majesté avaient pour but de luy attirer des éloges et n'estoient pas faites purement pour l'amener à continuer dans l'amour des Muses et la culture des Sciences. Bergl. auch Chapelain 5. April 1666, p. 611.

Deutschland, ferner Vossius mit einer Abhandlung über den Ursprung des Nil, für den König beschäftigt.

Chapelain ist in solcher Weise ununterbrochen thätig, die Pensionäre des Königs in Athem zu erhalten, indem er ihnen, nach seisner eigenen Behauptung so wenig ungeschickt wie möglich, beibringt, was sie für die empfangenen Wohlthaten zu thun haben. Er hat die Begnadeten Colbert zugeführt, er fühlt sich auch verpflichtet, für ihre Dankbarkeit zu haften 1). Mit den Ausländern ist Chapelain in Folge seiner Bemühungen zufrieben, nicht ebenso mit allen Franzosen. Unter diesen da sinden manche sich, welche auf ihrem Glücke einschlafen oder glauben, daß die Gunstbezeugungen des Königs nur die Bezahlung ihrer Berdienste sind.

Wagenseil, der Uebersetzer von Colberts Handelspatenten, ist im December 1665 in Paris. Er hat Chapelain seiner unbedingten Ergebenheit versichert: man kann auf ihn rechnen in jeder Hinsicht und soviel er in Deutschland für den Ruhm des Königs zu thun vermag, sei es durch Werke des Geistes, sei es durch andere Dienste. Vor seiner Abreise holt er Colberts Besehle ein über das, was er in seinem Vaterlande für den Dienst Seiner Majestät leisten kann<sup>2</sup>).

Seltsam nimmt sich neben diesen Beranstaltungen die wiedersholte Bersicherung Chapelains aus, daß er keinen der mit Gratisiscationen Beschenkten merken lasse, der König oder Colbert verlange dafür irgend etwas von ihnen. Und das scheine ihm nothwendig, um den Bratisicationen die Würde zu erhalten; sie werden um so nobler erscheinen, je uninteressirter sie scheinen.

Im August 1666 erbietet sich Conring, eine Denkschrift für

<sup>1)</sup> p. 607. In einem Briefe an Wagenseil vom 15. Mai 1668 schreibt et: Bongez, je vous prie, à quelque chose pour le monarque et pour le ministre, qui vous sasse paroistre digne de leurs saveurs, leur adressant à chacun leur offrande séparée, qui vous mettra à couvert du reproche de méconnoissant, et qui dégage la parole que j'en ay donnée sur la vostre. p. 635.

<sup>2)</sup> Chapelain 16. Februar 1666, p. 610.

<sup>3)</sup> Chapelain 5. April 1666, p. 611.

die Ansprüche der Königin 1) auf die Niederlande zu verfassen. Zwar sei Gesahr für ihn dabei, doch wolle er es wagen, wenn man ihm nur das nöthige Urkundenmaterial zukommen lasse. Französischerseits bedarf man einer solchen Denkschrift kaum, hat sie auch nicht verslangt: bereits ist eine andere erschienen. Chapelain versichert ihm, sein guter Wille werde anerkannt, wenn es auch mit seiner Arbeit keine Eile habe 2).

Conring wiederholt sein Anerbieten mit der wiederholten Bitte, seine Autorschaft in tiefem Geheimniß zu halten; denn sein Leben stehe in Gefahr für den Fall, daß die in Deutschland dabei interessitten Theile davon erführen.

Gegen Ende des Jahres 1667 ist Conrings Schrift fertig: aber es ist wenig Hoffnung, sie in Deutschland ans Licht treten lassen zu können, bei der Stimmung welche dort gegen Frankreich herrscht, und bei dem unvermeidlichen Unheil, welches den Verfasser bedroht, für den Fall daß man nur einen Verdacht schöpft, er habe daran den geringsten Antheil. Das Manuscript soll deshalb an den französischen Gesandten in Holland gesendet und dort gedruckt werden 1). Colbert läßt ihm aber wenige Monate danach mittheilen, wie die Dinge jetzt in Folge des Friedensschlusses lägen, sei die Mühe des Drucks überslüssig 5).

Dieses Uebermaß des Eifers entspricht ganz und gar den Wünschen in Paris. Um so weniger duldet man ein Zuwenig. Als einmal der Graf Graziani, der Kammerherr des Herzogs von Mosdena, den Empfang seiner Gratification nicht prompt anzeigt und

<sup>1)</sup> Maria Therefia, Gemahlin Lubwigs XIV.

<sup>2)</sup> Chapelain an Colbert 2. September 1666, p. 616.

<sup>3)</sup> Zu gleicher Zeit wird ein anderer deutscher Gelehrter, Grutmeier, ein Holsteiner, welcher eben einen Ruf von der Stadt Danzig erhalten hat, engagirt zur Uebersetzung des Traité des droits de la Reyne sur le Bradant, welchen der König hat veröffentlichen lassen. Diese Uebersetzung wird in Frankfurt ge-druckt und sindet in dem Diarium Europaeum Aufnahme, welches dort alljährelich erscheint.

<sup>4)</sup> Chapelain 25. December 1667.

<sup>5)</sup> Les choses estant en un estat qu'il n'estoit plus désormais nécessaire, scribt Chapelain 20. Februar 1668, p. 629.

den üblichen Dank abstattet, schreibt ihm Chapelain einen langen Brief, worin er ihn an seine Schuldigkeit erinnert 1).

Im Ganzen ist man mit den Wirkungen, welche jene königlichen Pensionen im Auslande hervorbringen, zufrieden. Bon allen Seiten kommen Briefe an Chapelain von solchen, die sich empfehlen wollen, um an den Gnadenbezeugungen theilzunehmen. Worauf dann Chapelain, wie er sagt, nichts anders erwidert als: man müsse durch Wissen hervorragen und davon zahlreiche weithin bekannte Beweise gegeben haben; nur solche Männer würden von Colbert und dem Könige berücksichtigt.

Im Sommer des Jahres 1668 läuft von dem Danziger Aftronomen Hevelius die Dedication seiner großen "Cometographie". ein. Das andere noch größere Werk, die Machine céleste, soll folgen <sup>8</sup>).

Conrings Eifer rastet nicht. Seine literarischen Anstrengungen für die Erbansprücke Ludwigs XIV in den Niederlanden sind über-flüssig gewesen. Jest macht er neue Anerbietungen, abermals ohne Aufforderung von französischer Seite. Er will dem Könige für den Fall, daß Seine Majestät daran dächte, sich zum römischen König erwählen zu lassen, mit seinem persönlichen Credite bei den deutschen Fürsten dienstdar sein. Er bekommt den Bescheid, er möge ohne präcise Ordre von Paris doch ja nicht an die Sache rühren.

Uebrigens hat Chapelain eine sehr große Meinung von ihm: er ist unter allen Gelehrten des Nordens, meint er, ohne Zweisel der hervorragendste an Wissen und zwar fast gleichmäßig in allen Zweigen, und was mehr ist, der einzige Rechtsgelehrte, welcher durch seine Werke das deutsche Recht festgestellt hat und als Richtschurr dassür betrachtet wird.

Im Frühjahr 1669 kündigt Conring ein Werk an, welches er

<sup>1) 17.</sup> Mai 1667, p. 622.

<sup>2) 27.</sup> April 1668, p. 632.

<sup>3)</sup> Chapelain 18. August 1668, p. 636.

<sup>4)</sup> Chapelain 26. December 1668, p. 637.

<sup>5) 19.</sup> Januar 1669, p. 687.

Colbert widmen will, ein zweites, politisches, welches dem Könige gewidmet werden soll. Er erbietet sich ferner, den Interessen Ludwigs XIV zu dienen bei dem Könige von Dänemark, welcher ihn inzwischen zu seinem Rath ernannt hat 1). Dabei ist er abermals mit jenem Tractat über die Erbansprüche der Königin auf Brabant beschäftigt: er soll erweitert und überarbeitet und dann an Colbert gesendet werden 2). Der König von Dänemark hat ihn mit einer ähnlichen Gratification beglückt, wie die ist, welche er von Paris empfängt; Conring schreibt dieselbe dankbar dem edlen Beispiel zu, welches Ludwig XIV den andern Monarchen gegeben hat. Im November desselben Jahres ist die Dedication für Colbert bereits unterwegs und im Frühjahr darauf kommt das Werk an: es ist die "Hermetische Medicin" 3). Conring theilt weiter mit, daß er, vor Gifer für die In= teressen Seiner Majestät brennend, die Fürsten von Lüneburg, deren vertrauter Rath4) er sei, bestimmt habe, den drängenden Vorstellun= gen der verbündeten Könige und Republiken kein Gehör zu ichenken, und sie in der geneigten Stimmung befestigt habe, welche sie für Frankreich hegten. Er erbietet sich zugleich, bei jenen Fürsten als Minister des Königs zu fungiren, wenn er durch diesen Titel dazu ermächtigt werbe, und in dieser Eigenschaft gegen alle Potentaten im französischen Interesse zu wirken, keinen ausgenommen, nur seine Gebieter und den König von Danemark, welchen er den Gid geleistet. Auch dieses entgegenkommende Anerbieten wird abgelehnt: man kann ihn um so weniger etwas hoffen lassen, als Colberts Resort die auswärtigen Angelegenheiten nicht mit umfaßt, sondern diese Lionne zufallen. Zum mindesten genügt dieser äußere Grund, auf Conrings Dienstfertigkeit entsprechend zu antworten.

Inzwischen aber hat Conring bereits zu diesem Zwecke einen jungen deutschen Herrn, Sohn des Generals der Fürsten von Braun-schweig, mit einem Briefe an Colbert betraut.

Wenige Monate später erfolgt ein neuer Beweis seines uner-

<sup>1)</sup> Chapelain 30. April 1669, p. 639.

<sup>2)</sup> Chapelain 5. August 1669, p. 640.

<sup>3)</sup> Chapelain am 2. April 1670, p. 642.

<sup>4)</sup> Conseiller confidentissime, p 642.

müblichen Eifers, ein Vorschlag Conrings über die Mittel, vermöge beren der König sich zum Herrn des Handels im ganzen mittelländischen Meere machen könnte. Man findet die vorgeschlagenen Mittel etwas kühn und ziemlich unpraktisch gegenüber den Kücksichten, welche der König seinen Verbündeten und Kom schuldet; aber er sei ein Protestant; sein Eifer verdient nicht minder Anerkennung 1).

Bei diesem ungesuchten und unverwendeten Auswande von Fleiß für die Interessen des Pariser Hoses, welchen Conring macht, nimmt sich die jedesmal wiederholte Bitte sonderbar aus, doch ja seine Autorschaft nicht bekannt werden zu lassen: es gebe keine Art der Verfolgung, welche die Neider der Größe Seiner Majestät ihn nicht würden erdulden lassen, wenn sie den geringsten Verdacht hätten, daß er der Verfasser des Schriftstüdes sei.

Wie zu Conring, werden zu allen andern für den Ruhm Ludwigs XIV im Auslande Engagirten die Beziehungen durch Chapelain lebendig erhalten. Keiner darf die jedesmalige Dankschrift nach Empfang der jährlichen Pension unterlassen; ist sie nicht zur erwarteten Stunde da, so wird der Empfänger daran erinnert. Jeder muß mit irgend einem Werke beschäftigt sein, welches an den Stufen des königlichen Thrones niedergelegt werden soll: gelehrte Werke oder Lobgesänge. In letzteren leisten die Italiener am meisten, Carlo Dati, Graziani den Ausgereiches.

Die Deutschen dienen mit emfiger Ergebenheit den politischen Wünschen des Königs. Nach den französischen Erfolgen gegen Holland läßt Boekler in Straßburg im Sommer 1672 Acclamationes der Deutschen zu den Triumphen des Königs erscheinen ). In einem bald darauf folgenden Briefe an Chapelain äußert Boekler die Besorgniß, welche man in Deutschland hege, vor den siegreichen

<sup>1)</sup> Chapelain 10. Juli 1670, p. 645.

<sup>2)</sup> Graziani hatte bereits 1665 den Hercole Gallico verfaßt, (p. 610); im Jahre 1672 folgt ein zweiter Panegyrikus (p. 649). Carlo Dati hat eine große Arbeit "Panegyrikus Seiner Majestät" in italienischen Versen 1669 beendet, (p. 641), Ferrari zuvor einen Panegyrikus in lateinischer Prosa.

<sup>3)</sup> Chapelain 25. August 1672, p. 648.

Waffen des Königs. Worauf er denn beruhigt wird: der König werde nichts jenseits des Rheines unternehmen 1). Ein Herr Frisch= mann schreibt in gleichem Sinne, wie jene Acclamationes, die Batavia triumphata 2). Er wird vorgeschlagen für die Liste der Bratificationen.

Boekler ist im Herbst 1672 gestorben. Er ist der vierte bereits unter den Pensionären des Königs, welche "das Schickal den Gnabenbezeugungen Seiner Majestät und den hochherzigen Thaten Colberts zu mißgönnen scheint". Gebaertius, Reinesius, Gronovius sind vorher gestorben. Man sucht Ersat in neuen Größen der Gelehrtenwelt. Bon Conring tauchte im Jahre 1669 ein Gerücht auf, er sei todt; dasselbe bestätigte sich aber glücklicherweise nicht. Noch in dem vorletzen Briese meldet Chapelain, gegenüber den Lücken welche der Tod gerissen, mit Genugthuung, daß Conring, der Gesheime Hofrath der Fürsten von Lüneburg, der so großen Eiser sür Seine Majestät hege und so berühmt im deutschen Reiche sei, noch Stand halte wider das Alter.

Die Correspondenz Chapelains mit Colbert schließt mit einem Briefe vom 6. Juli 1673. Chapelain starb bald darauf. Wir haben oben bereits hervorgehoben, daß mit jenem Jahre auch die Summe der gezahlten Gratificationen sinkt. Und die Ausländer sind übershaupt nur noch im Jahre 1673 auf der Liste zu sinden; seit 1674 verschwinden sie dort ganz.

Dauernder und in großartigerer Weise wurde ein anderer fremder Gelehrter für Frankreich gewonnen, Christian Hungens. Im Jahre 1666 wurde er von Colbert aufgefordert, nach Paris überzusiedeln. Er folgte diesem Ruse und erhielt im Louvre seine Wohnung. Hier war er fünfzehn Jahre lang beschäftigt mit der Bervollkommnung der von ihm erfundenen Pendeluhr. Hungens steht lange unter den Pensionären obenan: er empfängt sechstausend Livres. Vorher mit zwölshundert Livres unter den fremden Gelehr=

<sup>1)</sup> Chapelain 28. September 1672, p. 648.

<sup>2)</sup> Chapelain 22. October 1672, p. 648.

<sup>3)</sup> Chapelain 22. October 1672, p. 649.

ten, ist er seit 1667 mit jener Pension ausgestattet, in welcher ansfangs keiner ihm gleichkommt, erst später ein Anderer, der Mathesmatiker Cassini, ihn überragt. Auch ihm blieb die königliche Gnade nicht standhaft. Er verließ im Jahre 1681 Frankreich, um seine Religion nicht aufzugeben.

Unter der großen Zahl der französischen Poeten und Schrift= steller ift ein Hinaufruden und Herabsteigen in jener Liste, je nach Ber= diensten und gutem Berhalten. Zu den erfolgreichsten gehört Cha= pelain. Er that seine Schuldigkeit. Freimuth und Unabhängigkeit vertrug sich freilich auf die Dauer nicht gut mit jenen Pensionen. Der Historifer Mezeray, welchen man wegen seines Talentes schätzte und mit dem ansehnlichen Jahresgehalt von viertausend Livres ausstattete, wurde ausgefordert, maßvoller über die Gabelle und die Taille zu reden, wenn er seine Pension zu behalten wünsche. Der König, soll Colbert ihm geschrieben haben, habe nicht glauben tonnen, als er ihm diese Pension gegeben, daß er mit so wenig Rückhalt schreiben werde; Seine Majestät achte zu sehr die Wahrheit um zu verlangen, daß die Geschichtsschreiber sie verheimlichten aus Grün= den der Furcht oder der Hoffnung, aber Sie seien doch andererseits nicht der Meinung, daß dieselben die Zügellosigkeit so weit treiben sollten, unnütze Reflexionen über das Verhalten der königlichen Vor= fahren und über eine Politik anzustellen, welche seit langer Zeit befolgt und durch die Stimme der Nation bestätigt ist.

Mézeray suchte seine Kritik zu mildern, befriedigte aber nicht: seine Pension wurde 1671 auf die Hälfte herabgesetzt. Er schrieb demzufolge am 12. März 1672 an Colbert einen Brief: er suche mit äußerster Strenge im Grunde seiner Seele, ob er sich einen Fehler vorzuwersen habe, um dessentwillen er das verdient habe; aber sein Gewissen werse ihm nichts vor. Er arbeite nach den Vorsichten, die er von Colbert empfangen habe, lege seine Manuscripte Herrn Perrault vorher zur Einsicht vor. Es half ihm nichts. Seit 1673 wurde seine Pension ganz unterdrückt.

Als eine seltene Erscheinung hebt sich aus dieser Umgebung Mabillon ab. Er hatte Colbert sein großes Werk über die Di= plomatik zugesendet. Colbert, welcher ihn vorher bereits öfter zur Feststellung von alten Domanialrechten zu Rathe gezogen hatte, bot ihm eine Gratification an; Mabillon nahm sie nicht an. Er wollte ihn dann auf den Stat der Pensionen für die Gelehrten setzen; aber Mabillon blieb dabei, ihm fehle es an nichts.

Möge das Wenige, was wir hier geboten, als ein kleiner Beitrag angesehen werden zu dem, was die Ueberschrift dieses Aufsatzes versspricht; den ganzen Anspruch eines solchen Titels haben wir nicht ausfüllen wollen.).

<sup>1)</sup> Seit Obiges geschrieben worden, ist t. VI der Lettres, instructions et mémoires de Coldert erschienen, enthaltend: Justice et Police, affaires religieuses, affaires diverses. CXVI, 529 pp. Paris 1869.

### П.

## Laudon und sein nenester Historiter.

Bon

## Arnold Shaefer.

Janko, Wilhelm Ebler von, Laudons Leben. Rach Original-Acten des k. k. Haus-, Hof-, Staats- und Kriegsarchivs, Correspondenzen und Quellen.
8. XII u. 516 S. Wien 1869, C. Gerolds Sohn.

Wiederum eine Frucht der Erschließung der österreichischen Archive und des im Raiserstaate frisch sich regenden Sinnes für historische Studien. Es war in der That zu verwundern, wie arg insbesondere die Geschichte des siebenjährigen Arieges bisher von österreichischer Seite verachlässigt wurde. Denn wenn Maria Theresia auch ihren 3wed verfehlte und sich bescheiden mußte, den preußischen Staat nicht zu zertheilen und Schlesien nicht wiederzugewinnen, so gieng doch das kaiserliche Heer mit Ehren aus bem Kriege gegen den größten Feldherrn seiner Zeit hervor und hatte an Daun, Lacy, Haddick, Laudon Führer, deren Andenken werth ist, nicht der Bergessenheit zu verfallen. Aber bisher ftand den zahlreichen preu-Bischen Darstellungen jenes benkwürdigen Arieges aus dem taiserlichen Lager außer den amtlichen Relationen, welche engherzig genug für die Zeitungen zugestutt wurden, kaum etwas anderes gegenüber als die von Cogniazo (nicht Cognazzo oder, wie man häufig liest, Runiaczo) verfaßten Geständnisse eines öfterreichischen Beterans (Breslau 1794, 4 Bände) und die Auszüge aus Berichten französischer Bevollmächtigter. Um so erfreulicher ist es, endlich aus den österreischischen Archiven Mittheilungen zu erhalten und zwar gerade über Laudon, den Achill unter den Feinden Friedrichs, wie ihn Algarotti in einem Briefe an den König nannte, der, ein mittelloser Fremdsling, durch seine Verdienste den Neid überwand und binnen drei Jahren vom zweiten Oberstlieutenant zum Feldzeugmeister emporstieg, dem nächsten Range nach dem Feldmarschall.

Wir nennen ben siebenjährigen Arieg; denn in diesem begrundete Laudon seinen Ruhm und ward der Liebling des Heeres und des Volkes. Nach diesem Ariege ward die Reform des österreichi= schen Heerwesens von Joseph nicht mit Laudon, sondern mit Lacy unternommen und durchgeführt, einem General, der wohl an Routine aber nicht an Talent und echter Einsicht sich mit Laudon messen tonnte. Im bairischen Erbfolgekriege hemmte Maria Theresia Lau= dons Thatenlust und nöthigte ihm sehr gegen seine Neigung die Defensive auf. Im Türkenkriege 1788 und 1789 bewährte Laudon noch einmal seine Energie und seinen Scharfblick und krönte seine Laufbahn mit der Eroberung von Belgrad. Aber wie hohe Aner= kennung man auch den letten Thaten des greisen Feldherrn zollen mag, am liebsten wird man doch bei dem siebenjährigen Kriege ver= weilen, da er in der Blüthe der männlichen Kraft aus untergeordneter Stellung sich hervorhob und trop des Neides und des üblen Willens der älteren und hochgeborenen kaiserlichen Generale, trop der Schreibstubenweisheit des Hoftriegsraths, kurz trot aller Hinbernisse, die den raschen Flug seines Geistes lähmten, dennoch glänzende Thaten ausführte und sich als den einzigen ebenbür= tigen Gegner Friedrichs des Großen unter den österreichischen Generalen erwies.

Aber gerade im siebenjährigen Kriege zeigt die vorliegende Biographie Laudons eine auffallende Ungleichheit der Behandlung. Vom zehnten Abschnitte an (die Ereignisse nach der Schlacht bei Kunersdorf bis zum Schlusse des Feldzuges von 1759) bis zum Ende des Buches beruht die Darstellung des Verfs. auf den Acten, namentlich den Berichten und Feldjournalen Laudons. Gar manche interessante Briefe werden mitgetheilt, von Laudon selbst, von Kaunis,

von Maria Theresia. Zwar beklagen wir, daß der von dem Verf. beabsichtigte Urkundenanhang und die Copie der im kaiserlichen Kriegs-archive vorhandenen Pläne der Schlachten und Belagerungen "der Verlagsverhältnisse halber" (S. XII) weggelassen ist, aber nichts desto weniger empfangen wir auf Schritt und Tritt neue Aufschlüsse.

Bon höchstem Interesse sind die Abschnitte, welche Laudons selbständiges Commando in Schlesien während der Jahre 1760 und 1761 behandeln. Wir lernen Laudons Absichten und Unternehmungen aus seinen eigenen Aufzeichnungen kennen, seine Berhandlungen mit den russischen Generalen. Wir erfahren auch einiges über die Um= triebe und Gegenwirkungen am Hofe zu Wien und in Dauns Haupt= quartier. Denn es blieb Laudon nicht erspart, daß seine besten Entwürfe verdorben und seine rühmlichsten Thaten hochsträflich befunden wurden, weil sie vorschriftswidrig waren. Wegen ber Erstürmung von Schweidnit ward Laudon sogar von dem Hoffriegsrathe verurtheilt, und wenn die Raiserin auch das Urtheil nicht unterschrieb, so waren doch die Ränke seiner Neider so mächtig, daß Laudon im Jahre 1762 auf das selbständige Commando einer Armee verzichtete und darum nachsuchte, "bei einer ober der anderen Armee in die Linie zum Dienste angestellt zu werden". Diesem Gesuche gemäß ward Laudon wiederum Dauns Oberbefehl untergeben.

Nicht die gleiche Anerkennung können wir über die früheren Abschnitte (1—9) aussprechen. In diesen sind die Mittheilungen aus den Acten spärlich, nicht bloß, wie es die Sache mit sich bringt, auf den ersten Stufen von Laudons Laufbahn, sondern auch da, wo seine Thätigkeit Bedeutung gewinnt, ja noch bei der Schlacht bei Kunersdorf, welche vielleicht der ruhmvollste Chrentag in Laudons Leben war. Gerade für diese Schlacht durfte man aus Laudons Berichten über viele Punkte nähere Auskunft erwarten: über die erste frostige Begegnung und die Abreden zwischen dem österreichischen und dem russischen Befehlshaber; über die von den Russen den Desterreichern zugewiesene Stellung und Laudons vorläusige Dispositionen; über das von Laudon angeordnete Eingreifen der österreichischen Truppen an der Seite der Russen, erst des Fußvolks, um dem siegreichen Bordringen der preußischen Infanterie Halt zu gebieten, dann der Reiterei, um die unter ungünstigen Berhältnissen verwandte preußische

Reiterei aus dem Felde zu schlagen, endlich den allein von der öfterreichischen Reiterei ausgeführten Angriff auf die erschütterten Linien des preußischen Fußvolkes, welcher die Schlacht entschied. Aber der Berf. weiß hier nichts neues und nichts erhebliches zu berichten. Er bruckt S. 100 eine der damals in Wien publicirten Relationen wieder ab, welche die kaiserlichen Truppen und ihre Führer belobt, aber über die Schlacht so gut wie nichts sagt; eine andere Relation, welche am 17. August von dem kaiserlichen Hofe veröffentlicht wurde (Kriegs=Canzlei 1759 III, 330), hat der Verf. nicht beachtet. von ihm gegebene Terrainbeschreibung ist, auch abgesehen von fehlerhaften Namen, voller Irrthümer; z. B. wird der Laudonsgrund mit bem Ruhgrunde verwechselt. Die verschiedenen Momente, in denen Laudon eingriff, sondern sich nicht gehörig, der Antheil Laudons an der Niederlage der preußischen Armee tritt durchaus nicht in seiner vollen Bedeutung hervor. Wir rathen jedem, dem es darum zu thun ist, statt sich mit hohen Worten zu begnügen, Laudons Scharfblick und Entschlossenheit an den Thatsachen zu würdigen, statt dieser Biographie sich an die ausgezeichnete Arbeit von Stiehle 1) zu halten, welche der Verfasser (nach der summarischen Anführung des Titels S. XII zu schließen) gekannt, aber nicht gehörig benutt hat.

Eine andere vorzügliche Schrift hat Hr. v. Janko gänzlich bei Seite liegen lassen, obgleich er durch meine Geschichte des siebenjähzigen Kriegs nachdrücklich genug darauf hingewiesen war. Ich meine die "Quellenstücke und Studien über den Feldzug der Reichsarmee von 1757" von Karl Brodrück. Leipzig 1858. Dieser trefsliche Militär, der erschüttert von Schmerz über die ihm und seinen Wassensbrüdern auferlegte Parteinahme gegen Preußen als HessensDarmsstädtischer Generalmajor 1866 starb, hat durchweg aus den Acten gearbeitet und mit ganz besonderer Sorgfalt die erste größere selbstänzdige Unternehmung Laudons untersucht, seinen Zug von Sachsen nach Thüringen, seine Theilnahme an den Operationen der combis

<sup>1)</sup> Die Schlacht bei Kunersdorf am 12. August 1759. Rach archivalischen Quellen bearbeitet. Berlin 1859. 8. (Beiheft zum Militär-Wochenblatt für das 1. Quartal 1860.)

nirten Reichs- und französischen Armee bis nach ber Schlacht bei Roßbach, endlich seinem Rüdmarsch nach Böhmen. Brodrud ftanden hiebei außer anderen Urkunden werthvolle Mittheilungen zu Bebote, welche ihm aus dem Wiener Archive zugegangen waren. stellt sich vieles anders, als v. J. aus minder genauen Erzählungen wiederholt hat, so z. B. über das Gefecht bei Gotha am 19. September (nicht 20., wie v. J. schreibt). Die Stärke des Corps gibt der Biograph irrig auf 5000, statt auf wenig mehr als 3500 Mann an (vgl. v. Janko, S. 43 mit Brodrud, S. 37); weiterhin erhellt aus Berichten Laubons an Karl von Lothringen vom 19. und vom 28. November, welche v. J. S. 46 und 47 anführt (der letztere auch bei Brodrück, S. 368), daß von dem Corps nur noch 1100, beziehentlich 700 Mann übrig sind. Janko läßt uns darüber im Unklaren, wie Laudons Truppen so haben zusammenschmelzen können; bei Brodrud war die Erklärung zu finden (S. 264—267. 366 f.), Laudon sah sich genöthigt, den größten Theil seiner Mannschaft, beren Dienstzeit abgelaufen war, schon Ende September nach hause zu entlaffen.

Es fehlt also viel, daß diese Biographie Laudons als eine den Gegenstand beherrschende und erschöpfende gelten dürfte.

Der Verf. hat sich im allgemeinen streng an seine Aufgabe gehalten, die Thaten und Schicksale Laudons zu schildern und sich vor Abschweifungen gehütet. Daran hat er wohl gethan, denn wo er diese Regel verläßt, geht er in die Irre. S. 3 schreibt er: "Im Jahre 1735 erlebte unser Baterland die ungewöhnliche Erscheinung, zum ersten Male Russen auf deutschem Boden zu sehen". Er hat dabei des schlimmen "Muschwiterkrieges" und der Einlagerung der Russen in Pommern und Medlenburg von 1711—1717 nicht gedacht. Ueber die Ursachen des zweiten schlesischen Krieges urtheilt er S. 12 eben so zuversichtlich wie verkehrt. England hat nicht, wie S. 22 gesagt ist, das Raiserhaus "durch große Geldvorschüsse (freilich gegen hohe Zinsen) unterstütt", sondern hat seine Hülfsgelder ohne Zinsen und ohne Dank hingegeben. Das englisch=preußische Bündniß, welches das österreichisch=französische Bündniß vom 1. Mai 1756 veranlaßte, datirt er vom 11. Januar 1757 (S. 22). Wir forbern nicht, daß der Berf. die Beweise für die Unechtheit dieses

angeblichen Vertrages kennen und erwägen foll; aber es lag boch auf ber Hand, daß ein Vertrag, der den Wiener Hof zum Bundnig mit Frankreich trieb, ein früheres Datum tragen muß. Gemeint ift ber Neutralitätsvertrag von Westminster vom 16. Januar 1756. Mit unverantwortlicher Fahrlässigkeit schreibt ber Berf. S. 39: "Auch der Prinz von Preußen zog sich über Rumburg nach Zittau. Die gewerbthätige Stadt gieng hierbei in Flammen auf. Prinz Heinrich retirirte bis Baupen. Namentlich aber war Friedrich über den Rückzug seines Bruders so erbittert, daß im Tagesbefehl darüber gesagt wurde: die Generalität verdiene vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Der Pring Heinrich verließ gleich barauf die Armee." Der Verf., "ber wir so wenig Laie im Ariegsfache wie Herr Tempelhof sind" (S. 62), sieht gern auf das herab, "als man in allen Ge= schichtswerken lieft". Er hätte doch darin nachlesen mögen, daß es August Wilhelm, ber Pring von Preußen war, welcher im Sommer 1757 aus Böhmen nach Zittau und von dort nach Bauten retirirte, daß er vom Könige die bittere Rüge erfuhr und deßhalb das Heer verließ. Pring Heinrich hatte mit all bem nichts zu schaffen. Von ber Einäscherung von Zittau hätte ber Berf. lieber schweigen sollen. Den Preußen wenigstens fällt sie nicht zur Laft.

Beim Beginn des Feldzugsjahres 1758 lesen wir S. 50: "Sachsen erwartete mit Ungeduld seine Befreiung; das fatale dabei aber war, daß es mehr auf ben Beistand Frankreichs als ben Defterreichs rechnete und deshalb zwölf neue Regimenter jenem in Sold gab." Die Sache verhielt sich anders. Es handelte sich nicht um einen Frankreich von sächsischer Seite gegebenen Vorzug, sondern um eine zwischen Desterreich und Frankreich gütlich vereinbarte Maß= regel. Die "neuen" sächsischen Regimenter bestanden theils aus alt= gedienten Soldaten, welche nach der Capitulation von Pirna zum preußischen Dienst gezwungen und bei nächster Gelegenheit demselben entlaufen waren, theils aus übergetretenen Rekruten. Von den Offi= cieren hatten die meisten ihr Ehrenwort gegeben, bis zum Frieden nicht gegen Preußen zu dienen. Diese Truppen unmittelbar gegen den König von Preußen zu verwenden, erwies sich als unthunlich; dagegen trug man kein Bedenken, sie gegen die allitrte Armee unter Deshalb mar= Ferdinand von Braunschweig ins Feld zu schiden.

schirten sie von Ungarn an den Rhein und wurden in französischen Sold übernommen.

Wenige Zeilen weiter (S. 50) heißt es: "Feldmarschall Fermor trat an die Stelle Apraxins, da Katharina auf ihn und auf den Minister Bestuschem sehr ungehalten war." Gemeint ist die Kaiserin Elisabeth. Ueberhaupt ist auf die Correctur der Namen im Drud nicht die nöthige Sorgfalt verwandt. S. 33 f. lesen wir dreimal Prinz von Baiern st. Bevern. S. 43 Köhsnerbrücke st. Kösener Brücke, Waldershausen st. Waltershausen. S. 196 Alexander vor der Schlacht bei Arabella st. Arbela. S. 377 Anm. Breuteul st. Breteuil. S. 393 Lord Reith st. Sir Robert Keith u. a. m.

Her v. Janko hat es sich angelegen sein lassen, die preußischen Darstellungen von Begebenheiten des siebenjährigen Arieges zu berichtigen, und wo er dies auf Grund der ihm vorliegenden Acten gethan hat, können wir es nur mit Dank hinnehmen. Aber weiter hätte er nicht gehen sollen. So nimmt er (S. 77) die Gelegenheit wahr, "ein altes Mährchen" zu widerlegen, nämlich den "schalen Spaß, daß Pabst Clemens XIII dem Marschall Daun nach dem Siege von Pochkirch einen geweihten Degen und dito Müße geschickt habe, um den ketzerischen König um so sicherer zu verderben". Er ist der Meinung, "dieser platte Schwant" sei daher entstanden, daß König Friedrich zu dem Ende ein falsches päbstliches Breve schrieb und in die Zeitungen einrücken ließ, welches der Marquis d'Argens ins Lateinische übertrug, und beruft sich auf die öffentliche Erklärung des Wiener Hoses, daß diese Publication Friedrichs bloß eine Erdichtung sei und jedes thatsächlichen Grundes entbehre.

Diese vermeintliche Widerlegung trifft die Sache nicht. Allerbings schürte die römische Curie den Arieg gegen Preußen. Im
Jahre 1759 ertheilte Elemens XIII Maria Theresia "zum Zeugniß
ihres brennenden Eifers für die Fortpflanzung der katholischen Religion" den Titel der apostolischen Majestät, erhob den französischen
Minister Bernis wegen seiner Verdienste um die Allianz gegen Preußen zum Cardinal und übersandte an Daun den nach altem Brauche
für den Kampf gegen die Ungläubigen geweihten Degen und Hut
(ensis et pileus). Eine wirksamere Hülfe als diese Gnadenerweisungen waren freilich die Indulte, welche der Kaiserin und andern

tatholischen Fürsten für den Arieg gegen Preußen eine außerordentliche Besteuerung der geistlichen Stifte und der Klöster zugestanden. Das dem Feldmarschall Daun gewidmete Weihgeschent veranlaßte Friedrich II zu seiner treffenden Satire, welche so großes Aussehen machte, daß der österreichische Hof eine Ableugnung nöthig befand. Aber die Thatsache der Berleihung bleibt darum nicht minder bestehen. Selbst in Wien trieb man seinen Scherz damit. Hr. v. I. führt S. 204 ein Wienerisches Spottbild an: Daun schlafend vor der Armee, auf seinem Kopfe die Schlasmüße, zu seinen Füßen der Degen, auf dem zu lesen war: Du sollst nicht tödten.

Ein Mal über das andere hebt der Verf. die Unbilligkeit der preußischen Urtheile über die österreichischen Feldherrn, namentlich über Laudon, hervor; ja er hat einen ganzen Abschnitt (18. S. 340 ff.) diesen Betrachtungen gewidmet und Friedrich ben Großen getadelt, daß er in seiner Geschichte des siebenjährigen Krieges Laudons Berdienste herabgesett habe. Wir geben zu, daß der König diesem Feldherrn nicht überall gerecht geworden ift, daß er öfters auf den "Parteigängerkrieg" herabsieht; aber es scheint uns, daß dies mit dem militärischen System Friedrichs zusammenhängt, in welchem die Lineartaktik allein galt und das zerstreute Gefecht, die Verwendung der leichten Truppen nicht für voll angesehen wurde. Wie sehr Friedrich Laudon persönlich bei jeder Gelegenheit auszeichnete, hat v. J. selbst des öftern bemerkt. Er führt u. a. S. 423 ein Wort Josephs II über Laudon an: "Sagte doch selbst ber große Friedrich zu mir: Mit diesem General können Sie einmal die sieben Thurme erschüttern". Und ift es dem Verf. denn gelungen, sich von der Schwäche einer unbilligen Parteinahme überall fernzuhalten? Sieht er nicht in Ereignissen, die für Oesterreich glücklich sind, "Gottes unmittelbare Fügung", während Unglücksfälle "im Buche des Schicksals beschlossen", "fatal" genannt und der neidischen "Fortuna" zur Last gelegt werden? Wir erkennen darin keine tadelnswerthe Absicht, wohl aber ein Zeugniß, wie schwer es ist, sich von altgewohnter Einseitigkeit völlig frei zu machen, und eine Mahnung, Ausschreitungen des einen oder des anderen Theiles nicht zu rasch üblem Willen beizumessen.

Nur einen Ausspruch des Bfs. berichtigen wir noch, weil

es sich dabei um das unbeflecte Andenken eines heldenmüthigen Ariegers handelt, dem selbst seine Gegner ihre Bewunderung nicht versagten. Ich meine Heinrich August be la Motte Fouqué. Herr v. J. erkennt in vollem Maße an, wie rühmlich und ausdauernd dieser General sich in dem ungleichen Treffen bei Landshut am 23. Juni 1760 gegen Laudon wehrte, fügt aber in einer Anmerkung (S. 166) hinzu: "Fouqué wurde nach Wien gebracht, wo man ihm mit ausgezeichneter Hochachtung begegnete. Aber entweder aus innerlichem Gram über das ihm begegnete Unglück oder aus übel angebrachtem Diensteifer für seinen Herrn führte sich Fouqué so ungebührlich auf, daß man ihn nach Karlstadt in Kroatien brachte, wo er bis zum Friedensschlusse bleiben mußte. Auch wurde ihm bei der Auswechselung sein Ansuchen, durch Wien geben zu dürfen, abgeschlagen; man führte ihn bei Neuburg über die Donau." Der Berf. hätte wohl gethan, ehe er sich in Bermuthungen ergieng, wie sich Fouqués Betragen erklären lasse, sich zu unterrichten, worin sein angebliches Bergeben bestand. Fouqué lehnte für seine Person jede Unterstützung mit kaiserlichen Geldern ab und lebte in seiner Ge= fangenschaft von dem Reste seines bei der Eroberung von Glat sehr geschmälerten Vermögens. Dagegen verlangte er, daß den mit ihm bei Landshut gefangenen Officieren der Sold ihres Grades ausgezahlt werde und führte über die Mißbräuche, welche kaiserliche Beamte sich dabei zu Schulden kommen ließen, scharfe und bittere Beschwerde. Darauf ward der Raiserin Maria Theresia die "un= gebührliche Aufführung" des Gefangenen gemeldet, und sie befahl, den unbeugsamen Mann nach Kroatien abzuführen.

Doch wir wollen über einzelnes nicht weiter mit dem Verf. rechten, sondern bekennen uns vielmehr zu Dank verpflichtet, daß er uns Laudons edle und hochherzige Kriegergestalt in so viel helleren Farben vorgeführt hat, als es bisher geschehen war. Wir unterschreiben von ganzem Herzen den Ausspruch, den er S. 358 über die Pflicht, welche den Geschichtschreibern des vorigen Jahrhunderts obliegt, gethan hat: "Machen wir uns los von alter Feindschaft und altem Hasse. Zollen wir einander dem gegenseitigen Patriotismus, der Ausopserung und Tapferkeit, den Talenten der Anssührer und der Weisheit der beiden großen Monarchen jener Zeit

die gerechte Anerkennung, und unterdrücken wir nicht die Wahrheit, wenn sie uns auch hier und da der eigenen Schuld zeiht. Eine solche Geschichtschreibung, die frei von Rational- und Kastenvorurtheilen sich über Zu= und Abneigung erhebt, wird nicht nur zur Belehrung, zur Versöhnung erbitterter Semüther und Heilung tieser Wunden, sondern mit der Zeit auch zu jener Uebereinstimmung führen, welche Oesterreich und Preußen zu jeglicher Entwickelung und zum Schuze gegen den Despotismus von Ost und West bestürfen."

1

#### Ш

# Die Conferenzen von Selt.

Bon

### Rarl Mendelsjøhn-Bartholdy.

Man findet es heutzutage unerträglich, daß wichtige politische Vorgange in Geheimniß gehüllt bleiben; man liebt es, die Diplomatie zu belauschen, sie auf ihren verschlungenen Wegen zu verfolgen. In Ermangelung authentischer Nachrichten finden falsche, erdichtete Mittheilungen Glauben; Entstellungen, hübsche amusante Anekdoten bunte Jrrlichter fesseln den Sinn der Menge. Es ist bekannt, wie sehr auf diese Weise namentlich das Bild der französischen Revolution entstellt worden, wie besonders in der frangösischen Literatur eine organisirte Geschichtsfälschung emporgewuchert ift. Auch über die wichtigen Seltzer Conferenzen hat die historische Dichtung eine interessante Fabel producirt, auf die es uns um so eher gestattet sein möge hier in Rürze einzugehn, da wir durch die Liberalität der öfterreichischen Regierung einerseits, durch die gütige Vermittlung des Herrn Professor v. Sybel andererseits in den Stand gesetzt sind, jum ersten Mal den wahren Bergang zu berichten.

Man hätte benken sollen, daß bezüglich einer Conferenz, die nur zwischen zwei Bertrauensmännern in tiefstem Geheimniß Statt fand, um Friede oder Krieg zu entscheiden, auch allein die Erzäh-lung dieser Beiden maßgebend geworden wäre. Aber nein, selbst hier wollte die Reugier des ausgeschlossenen Publikums ihre Rechte.

Man wußte ja soviel, daß die Conferenz schließlich abgebrochen, man hatte es erlebt, daß der Weltkrieg von Neuem ausgebrochen war. Es gelang also dem einen Theil die Schuld des Geschehenen anzudichten, ihm unfinnige, unannehmbare Forderungen in den Mund au legen, und ihn als den eigentlichen europäischen Störenfried hinzustellen, dessen Lüsternheit und Ländergier von der republikanischen Bürgertugend entlarbt worden sei. So wurde ichon im März 1799, zur Zeit als der Bruch zwischen Defterreich und Frankreich manifest war, von französischer Seite geflissentlich ein Abrif ber Selger Berhandlungen zu Rastatt in Umlauf gesetzt, dessen undiplomatische Form und innere Unwahrscheinlichkeiten jeden nüchternen Beobachter hätten stutig machen muffen. Dennoch ift dieser Abrif bie Grundlage aller späteren Erzählungen über ben Hergang geworden. Er findet sich im Handbuch des Congresses von Rastatt 1799 III. Theil S. 217 ff. und mit einigen Modificationen bei Häberlin im Staatsarchiv 1799 IV S. 102.

In der ersten Unterredung soll Graf Cobenal, der österreichische Minister und Vertrauensmann des Raisers Franz, bei dem franzosi= schen Gesandten François de Neufcateau die Zuziehung des Grafen Lehrbach befürwortet haben, damit man in Gemeinschaft mit demselben Preußen und das Reich zwinge, sich in alles zu fügen, was in Selt zwischen Desterreich und Frankreich beschlossen werde. Der Congreß in Rastatt sei ohnehin ein bloßes Spielwerk und werde durch die Influenz des kaiserlichen Hofes und der geistlichen Fürsten getheilt (dieje Sätze fehlen im Handbuch des Congresses). François soll nun auf Cobenzl's Vorschläge eingegangen sein, aber das Directorium habe ihm einen gestrengen Verweis ertheilt und die österreichische Begehrlickeit zurückgewiesen. Da sei Cobenzl mit vier progressiven Propositionen herausgerückt. Er habe in erster Linie ein Stück von Baiern und der Oberpfalz, Salzburg, Passau, Berchtesgaden und alle noch übrigen Theile der ehemaligen Republik Benedig verlangt. In zweiter Linie habe er sich erboten, auf Baiern zu verzichten, dagegen durfe auch Preußen nichts erhalten. Der Friede von Basel solle für nichtig erklärt werden, Oranien keine Entschädigung, die übrigen Fürsten und Stände sollten Geld erhalten. Dafür verlange Oester= reich ganz Benetien, die Legationen, Mantua, von Cisalpinien soviel

als die Convenienz für die österreichische Entschädigung erfordere. Inzwischen sei Graf Lehrbach wirklich in Seltz erschienen und zu der Conferenz beigezogen worden. Die beiden öfterreichischen Diplomaten hätten vereint in François gedrungen, ein drittes Project anzunehmen. Danach sollte die Entschädigung durch Säcularisation zugestanden werden, "insoweit als es die höchste Nothdurft erheische". Preußen musse Oranien aus eigenen Mitteln entschädigen. solle Salzburg erhalten nebst anderen kleinen bairischen Besitzungen, Desterreich Graubündten, Beltlin, den Rest von Benedig, Mantua und soviel als seine militärische Sicherheit von Cisalpinien fordere. Preußen aber burfe, auch wenn es die linksrheinischen Besitzungen abtrete, gar teine Entschädigung, besonders nicht in Franken erhalten. Wiederum soll François de Neufchateau der österreichischen Lockung ein willfähriges Ohr geliehn: wiederum jedoch das Directorium ihm dafür einen scharfen Berweis ertheilt und vielmehr den besonderen Bemerkungen zugestimmt haben, die François' Secretär Gallois nach Paris gesandt. Da sei denn endlich ein viertes Project von öfterreichischer Seite aufgetaucht, wonach Desterreich den Franzosen gestattete, sich Piemonts zu bemächtigen und alle seine Besitzungen in Oberschwaben cedirte, womit Pfalz und Köln entschädigt werden sollten. Zweibrücken sollte leer ausgehn, Würtemberg etwas von den öster= reichischen Besitzungen in Oberschwaben erhalten. "Die übrigen kleinern am linken Rheinufer begüterten Reichsstände soll Frankreich als Bürger aufnehmen und Kaiser und Reich ihnen noch eine Ent= schädigung in Gelbe zukommen laffen. Baiern kann die Alöster in Baiern zu seinem Nugen berwenden. Dem König von Preußen wird gestattet, Hilbesheim zu seiner Entschädigung zu säcularisiren. Auch wird Oesterreich nichts dagegen einwenden, wenn Frankreich das Burgauische und etwas von Oberschwaben für die Schweizer Republik zu erhalten sucht. Dagegen begehrt Desterreich, daß man ihm den Rest der venetianischen Lande, das Beltlin, das Mantua= nische und etwas vom Toscanischen und Cisalpinischen zukommen Piemont kann zwischen Frankreich und Cisalpinien ge-Der König von Sardinien soll mit dem römischen theilt werden. Gebiet und einem Theil von Cisalpinien befriedigt werden. Jedoch müßte an Neapel vom Kirchenstaat soviel abgegeben werden, daß es

sich eine bessere Grenze verschaffen kann. Die drei pabstlichen Legationen und Lucca sollten als Entschädigung dem Großherzog von Toscana zufallen. Desterreich übernimmt die Entschädigung für den Herzog von Modena, das Fuldaische soll unangetastet bleiben und Hessen=Cassel wird keine Entschädigung erhalten. Wegen der bata= bischen Besitzungen muffe man sich mit Preugen benehmen. Im Fall, daß beide Puissances sich einverstehen würden, so solle die eine und die andere gemeinschaftlich sich dahin verbinden und Preußen und das Reich dahin vermögen, ihre Einwilligung zu geben. Man muffe aber wiederholt darauf dringen, daß Reiner das Salzburgische erhalte und im Fall es nöthig sein sollte, so kann man auch deutsch=ordenische Besitzungen zur Entschädigung für Rur-Roln nehmen. Es soll kein Tausch zwischen Pfalz und Preußen wegen dem Herzogthum Berg stattfinden." Läßt sich etwas Emporenderes aussinnen, als ein sol= der von den öfterreichischen Bevollmächtigten befürworteter Länderschacher? Das Directorium soll wenigstens mit tugendhafter Ent= rüftung erklärt haben, daß alle Propositionen des Grafen Cobenzl auf Rechnung anderer Puissances zu Gunsten Oesterreichs hinausliefen und daß die Unterhandlungen von Selt, falls Cobengl nicht Satisfaction für den Bernadotte widerfahrenen Schimpf leisten könne oder wolle, — abgebrochen seien.

Soweit die Dichtung. Prüfen wir ihren Inhalt näher, so ergibt sich, daß sie eine äußerst tendenziöse ist. Sie enthält Gebanten, die ein Gegner Desterreichs füglich dem österreichischen Diplomaten zuschieben tonnte, um ihn als gierig und rücksichs und um das alte Europa im Grunde als revolutionärer gesinnt darzusstellen, wie es das neue war. Manches, wie das Piemont betressende Project erscheint freilich auf den ersten Anblick so unwahrscheinlich, daß man nicht daran zu glauben vermag. Da aber in dem Eimer voll Lügen sich doch immer Tropsen von Wahrheit besinden, so erscheint es als höchst wahrscheinlich, daß diese, die Selzer Conserenzen behandelnde Dichtung, aus officiösen Kreisen, die der französischen Gesandtschaft nahe standen, hervorgegangen ist, und der Umstand, daß der Secretär von François, Herr Gallois, eine ehrenvolle Erwähnung sindet, ließe vielleicht vermuthen, daß diese Persönlichseit selbst ihre Hand im Spiele gehabt habe. Auch unter dem in Rastatt besind-

lichen französischen Gesandtschaftspersonal herrschte Unzufriedenheit darüber, daß man von den Selger Conferenzen ausgeschlossen war, und je weniger man den Schleier zu lüften vermochte, je lieber rächte man sich durch mehr oder weniger geschickte Mystificationen. Endlich machte die französische Regierung im Mai 1799 durch den Redacteur selbst eine turze thatsächliche Bemerkung über Selt bekannt, des Inhalts: daß der Antrag zu den Selter Conferenzen von Oesterreich gekom= men und Berichtigung der Bernadotteschen Sache ihr Zweck gewesen Jedenfalls ift es sehr zu bedauern, daß man bisher auf diese furze Notiz und auf das oben erwähnte Lügengewebe als einzige Quellen angewiesen war. Sah sich boch selbst ein so trefflicher Historiter wie Säuffer bewogen, baffelbe seiner Darftellung zu Grunde zu legen. Bgl. Deutsche Geschichte II S. 178 (3. und 4. Aufl.) In den preußischen Archiven, die ihm zu Gebote standen, fand er so viel wie nichts, und er hätte auch nur Bermuthungen über die Selter Conferenzen finden können. Denn die preußischen Diplomaten waren zwar voller Unwillen und Sorge, als Cobenzl und Neufchateau ihre Köpfe zu Selt zusammensteckten, sie wußten und erfuhren jedoch wenig genug. Aehnlich ergieng es den kleineren deutschen Reichsständen; die Berichte der beiden badischen Subdelegirten von Edelsheim und Meyer beobachten eine carafteristische Rürze über Selt. Am 3. Juni erzählt das badische Subdiarium, daß Cobenzl in Selt ein Logis für 45 Louisd'or monatlich gemiethet habe. Am - 6. Juni wird die Vermuthung ausgesprochen, daß der Reichsfriede in Rurzem zu Stande kommen werde. François de Neufchateau sei eigentlich der Präsident der französischen Gesandtschaft. Er habe den bei ihm Eingeladenen zu erkennen gegeben: das französische Gouver= nement wünsche den Frieden ernstlich. Am 10. Juni hielt Rosenstiel dem badischen Gesandten eine politische Vorlesung und "redete viel bon dem klugen Benehmen des Wiener Hofs und von seiner dermaligen sehr vortheilhaften politischen Lage sowie im Gegentheil von der unbegreiflichen Rolle, die Preußen zu seinem größten Nachtheil Insbesondere aber beschwerte er sich bitter immer noch fortsetze. über die Unklugheit eines benachbarten Staates, der aus Mißtrauen ober aus Furchtsamkeit sich habe verleiten laffen, sein Berhältniß mit Frankreich dem kaiserlichen Hofe und namentlich dem Grafen Lehrbach

١

haarklein anzuvertrauen. Diese Eröffnung war mit Bemerkungen und mit Vergleichungen verbunden, die ich nicht ungern vernommen habe." Am 18. Juni berichten die badischen Gesandten an den Markgrafen: "Frankreich will in Seltz Entfernung Thuguts. Desterzeich vollständige Erfüllung des Friedens von Camposormio, besonzbers in Ansehung der belgischen Schuld und der Emigranten, anzbere Ordnung in Italien und der Schweiz, einen gewissen Stat für den Pabst."

Am 21. heißt es im Subdiario, daß Jean Debry der Zeitungssage, die Selzer Unterhandlungen absorbirten die Rastatter, widersprochen habe; am 23., daß eine Annäherung in Selz stattgefunden und der Vorsfall Bernadotte berichtigt worden sei. Am 7. Juli aber war man in Rasstatt über den Ausgang der Selzer Unterhandlungen in großer Unruhe. Graf Lehrbach erzählte zwar, dieselben seien geendigt und die beiden Minister persönlich mit den besten Gefühlen geschieden. "Andere wollen jedoch wissen", berichtet das Subdiarium"), "daß großer Unsfriede geherrscht habe und die Unterhandlung an den übertriebenen französischen Satissactionsforderungen gescheitert sei."

Einen Schritt weiter auf festem historischem Boden vermögen wir durch die Berichte Melzis zu machen. Der cisalpinische Gesandte am Rastatter Congreß, Graf Melzi d'Erile ist ein Zeuge, auf dessen Wahrheitsliebe und Unbefangenheit man sich verlassen darf, ein Beobachter von ebenso seinem als weitem Blick; die scharfen, fast lauernden Züge seines Gesichts in Marmor geschnitten mögen manchem Besucher der Villa Melzi am Comer See bedeutsam aufgefallen sein. Er stand den beiden streitenden Parteien nahe, er ermaß die Tragweite der zu Seltz schwebenden Entscheidung für sein neues Vaterland und sür sich selbst; seine Berichte, durch logische Klarheit und sachliche Schärfe ausgezeichnet, erheben sich weit über die gewöhnliche Sprach= und Darstellungskunst der Rastatter Diplomatie.

Durch die in Rastatt gestissentlich verbreiteten Nachrichten von einem baldigen Accommodement läßt sich Melzi von Anfang an nicht

<sup>1)</sup> Bgl. die Berichte der badischen Subdelegirten vom 8. Juni dis 11. Juli 1799, deren Einsicht mir durch die hohe Liberalität des großh. badischen Ministeriums des Innern gestattet ward.

irre führen. Non traspira, berichtet er unter bem 1 Pratile 1798, finora nulla delle conferenze di Selt pare che i due Negoziatori siano benissimo insieme, ma quando non si parla è segno que non si avvanza. Und nun führt er aus, daß es sich nicht sowohl um den Ausgleich mit der Republik Frankreich, als vielmehr um die Lösung der deutschen Frage handelt, und daß ein gedeihlicher Ausgang der schwebenden Verwicklung nicht zu erwarten steht, ehe die beiden deutschen Großmächte sich auseinandergesett haben. Del resto non m'entra que la Prussia non voglia un compenso della Gheldria e la conservazione de' siti occupati da Lei in questa guerra violentemente sulla quale occupazione nè l'Austria, nè l'Impero hanno convenuto e la prima non converrà per pura generosità. Così non mi sembra che pur si voglia scordare lo Statoudere sebbene le antiche promesse fattegli si fossero abbandonate, dall' opposto credo pure che l'Austria non accederà a rinonciare un compenso equivalente malgrado que si possa e prima e dopo ripetere che non si vuole niente: Ognuno s'intende a suo modo. Rurz vor seiner Abreise nach Paris faßte der italienische Diplomat ben Stand und die Aussichten der Selter Unterhandlung zu einer turgen meisterhaften Stigge zusammen.

Quanto a Selt, scrieb er am 21. Pratise (9. Juni) 1798 1) vertrausich an Birago, vedo verificato il mio pronostico in tutto: vi dissi quali erano le mie congetture sullo spirito della trattativa, or vi dico qual è in fatto, poiche dovendo partire, volli assicurarmene, e gionsi a trovar modo di leggere le note stesse. La Francia chiede, declinando dall' esame delle due opposte esposizioni del fatto accaduto il 13 Aprile a Vienna, che per riparare l'insulto fatto da quel popolo alla bandiera Nazionale, ed alla casa e persona dell' Ambasciatore si rimetta provvisoriamente la bandiera, e che il Ministro Imperiale all' atto di presentare a Parigi le Credenziali confermi la protesta già fatta dall' Imperatore relativamente all' accaduto.

Vienna risponde, che l'accaduto essendo una naturale, imprevisibile circostanza d'una ignorata novità affatto inusitata, dall' Ambasciatore Francese eseguita ne poteva rispondere dell' effetto, nè poteva far di più per arrestarne le conseguenze, nè in conto alcuno può con ragione cercarsene una soddisfazione che nè si deve nè si darà. Che

<sup>1)</sup> Berichte Melzi's, R. R. Hof- und Staatsarchiv. Historische Zeitschrift. XXIII. Band.

sebbene noti siano al Governo Austriaco i fili tessuti dalla Legazione Francese per mezzo di corrispondenze illecite, e lesive della lealtà ed amicizia fra le Nazioni, specialmente nelle Galizie pure si è astenuta di farne doglianza, malgrado le prove che ne possiede; che Sua Maestà ha colla lettera in suo nome da Colloredo scritta, fatto conoscere quancera stato afflitto dell' accaduto: che Degelman, e Saurau aveano confermato ciò stesso ufficialmente a Bernadotte; che se questi non fosse partito, malgrado le istanze ripetute, si sarebbero potute completare le ricerche che per la sua absenza rimasero imperfette, e perciò solo impossibile fù di verificare se motori e capi vi fossero, e quali per punirli. Che molte deposizioni però fanno credere che la provocazione, e le prime vie di fatto siano venute da tutt' altri che dal Popolo. Che quanto alla bandiera, segno non mai più praticato nè a Vienna nè altrove per simile oggetto, sarebbe assolutamente inadmissibile l'ammetterla, massime dopo l'impressione lasciata nel Popolo da quella giornata.

Eccovi in risultato il primo articolo; a spiegare il quale è da notarsi, che non si dissimula che Bernadotte abbia avuto torto e nell' esporre la bandiera, e nel partire a quel modo dopo. Or combinate la conciliazione se potete: Io credo adunque che se potessero andar d'accordo sul resto l'articolo della soddisfazione sarebbe eliminato, e direbbesi che colla dimissione di Tugut, coll' invio di Cobentzel a Rastatt, finalmente coll' admettersi da Lui di andare oltre Reno a trattare, si è fatto dall' Austria abbastanza per dirsene soddisfatti. Ma qual probabilità v'è egli d'accordarsi sul resto: Desumetelo dalla Nota di Cobentzel in cui reclamandosi l'esatto ademprimento del Trattato di Campo-Formio, termine da cui l'Austria parte, si presenta la seguente serie di doglianze per provare che fù violato.

Ommessi tutti gli articoli di pura esecuzione, le domande fatte all' Impero contrarie al pretesto convenuto, la stretta d'Erbrestein; tutte cose che alla pace con l'Impero spettano: si reclama per la nonesecuzione dell' articolo 4º riguardante i Belgi, cui si negano i beni, o si esigliano, o si arrestano vientrati malgrado passaporti Francesi in buona regola: questo abbraccia più articoli. Si reclama perchè dopo aver convenuto che la pace dell' Impero si tratterebbe d'accordo pieno coll' Austria, siasi senza sentirla negoziata, su basi diverse dalle fissate, estesa la linea sinistra alla totalità, occupate le provincie Prussiane, tutte cose contrarie al pattuito, e ciò senza concerto alcuno come si era convenuto per ogni caso di deviazione, e d'aumento d'acquisti respettivi: per ultimo si dice che lo spirito della Pace di Campo-Formio importando lo statu quo in Italia; erasi spossessato il Papa, minacciavansi più parti d'Italia di simil sorte, si dominavano gli stati

libri convenuti indipendenti; si era rovesciata arbitrariamente la Svizzera, e sottomessa alla dipendenza di Francia, in somma provato all' Europa che si voleva estendere ed usare d'un illimitata influenza incompatibile colla sicurezza, ed equilibrio generale. Si conclude coll' avvertire, che non è possibile di sostenere che vuolsi pace, e fede a' trattati quando o col vientrare nella linea convenuta non si dà questo sfogo su questi punti, o non si entri in discussione per conciliare con concerti, e compensi quegli che non si potessero restituire al loro punto. A questa nota si è repplicato, che potrà intendersi facilmente su tutti questi articoli; ma che quello della soddisfazione deve precedere; e siccome questa si nega, cosi se ne dovette partecipare a Parigi, e se n'aspetta il viscontro — Contate sulla precisione gi tutto l'espostovi in compendio, ma non ne fate uso che col Direttorio, ed assolutamente non con Francesi, o altri indiscreti a cui non è di dovere e può essere di danno. — Deducete da què: che siamo lontani da un concerto: che nulla si è fatto finora come scrissi più volte, che dar tempo ed ansa ai partiti ed intrighi; che non può prevedersi come la faccenda finirà; ma che saremo sempre fra latrista alternativa, che non mi poté mai uscir di mente, o di guerra atroce, o di nuova sconnessione. — Parmi evidente, che Neuchateau non porta seco nè carattere, nè peso, nè facoltà decisiva, e che imponendone per la considerazione che lo circonda, non ha quella influenza che fa propendere la bilancia. — Temo, che solo a prender tempo siasi spedito, ed a tasteggiare il terreno, e nulla più, intanto che si ribilanciano le forze respettive in Italia, ove se l'Austria avesse avato il disegno di rompere avrebbe avuta a quell' epoca una superiorità di forze reali. — Finisce la carta; la testa è stanca: addio.

So gut auch Graf Melzi, wie wir später sehen werden, im allgemeinen unterrichtet war, so läßt sich doch völlige Gewißheit über die einzelnen Phasen der Selzer Unterhandlung erst gewinnen, wenn man auf die Berichte der beiden Hauptbetheiligten Co-benzls und François de Neufchateaus zurückgeht.

Graf Ludwig Cobenzl, der österreichische Vertrauensmann, war in Lebensanschauung, Bildung und Witz der echte Sohn des Voltaireschen Zeitalters, ein amüsanter Sesellschafter, ein liebenswürdiger und gewander Unterhalter, im Sanzen eher eine elegante seine, als eine tiefe Natur. Doch würde man ihm Unrecht thun, wenn man um der glänzenden Oberstäche willen den Seist und den Scharsblick des österreichischen Diplomaten unterschätzte. Der Ritter v. Lang, der den Grasen Co-

bengl als ein schwammiges, in Lebens= und Liebesgenuß wie von Blut abgezapftes treideweißes, kleinäugiges, blinzelndes und zuckendes Männden schildert, muß zugestehen, daß er,, in der Formenwelt gewandt" und "nicht ohne Beist" gewesen sei. Es gehörte schon eine bedeutende Begabung und Geschicklichkeit bazu, um in der wichtigen Gesandtenstellung am Petersburger Hof einer so kraftvollen und gewal= tigen Frau wie Katharina II gegenüber die öfterreichischen Interessen zu wahren. Cobenzl erfüllte seine Aufgabe, indem er gelegentlich unbedeutender zu erscheinen suchte, als er war. Im Liebhabertheater auf dem Schloß der nordischen Semiramis spielte er mit Glück alte Weiberrollen. Da konnte es wohl geschehen, daß der Courier mit wichtigen Depeschen ihn hinter ber Scene aufsuchte, daß Cobengl, während er sie rasch durchlas, das Stichwort überhörte, aber schnell gefaßt wieder auf der Bühne erschien und durch eine wißige Improvisation die Lacher auf seine Seite brachte. Nicht einmal die schweren Creignisse des Jahres 1796 schienen Cobenzls heitere Laune zu trüben: nach wie vor wigelte er und schrieb Theaterstücke im feinsten französischen Salonstil, so daß die Zarin ihm spottend bemerken durfte: "Ihr bestes Stud werden Sie wohl für den Tag aufsparen, an welchem die Franzosen Wien nehmen." Der öfterreichische Diplomat nahm ähnliche Sticheleien geduldig hin. Er gefiel sich in der Brutusrolle, welche gewaltthätigen und überragenden Beistern, einer Katharina II, einem Bonaparte gegenüber für kluge Sterbliche stets die gerathenste sein wird. Denn während er jeden warmen Antheil an den Tagesbegebenheiten zu verläugnen und bloß an seine theatralischen Improvisationen zu denken schien, hatte er es doch dahin gebracht, daß Ratharina sich anschickte, ihre seit vier Jahren eingegangenen Berpflichtungen zu erfüllen und Defterreich durch ein Hülfscorps von 60,000 Russen unter Suworow zu unterflüten. Entschiedener konnte man sich nicht von Preußen ab- und Oesterreich zuwenden, als die Zarin, da sie an Graf Markoff die groben Worte schrieb: Le roi de Prusse est une méchante bête et un grand cochon 1). Bonaparte war es vorbehalten, die heitere Laune und Gelassenheit des Grafen Cobenzl zu Udine wie zu Rastatt auf eine

<sup>1)</sup> Bivenot, Thugut, Clerfatt und Wurmser S. XXXII. Bergl. ebenda über Cobenzl's Antheil an der geheimen Deklaration vom 3. Januar 1795.

harte Probe zu stellen; wenn wir aber jett die Erzählungen von der angeblichen Uebertölpelung und Einschückterung des österreichischen Diplomaten durch des großen Corsen Theatercoups unbefangen prüfen und mit Cobenzls eigenen Berichten zusammenhalten, so scheint die Rolle, die der Oesterreicher bei jenen Begegnungen dem polternden und sluchenden Franzosen gegenüber gespielt hat, eine würdigere und anerkennenswerthere zu sein, als man bisher geglaubt hat.

Der diplomatische Unterhändler, den man im Sommer 1798 dem Grafen Cobenzl gegenüber stellte, war freilich von ganz anderem Schlage als der Sieger von Italien. Nicolaus François stammte aus einer blutarmen Familie, die bei Neuschateau in Lothringen lebte; durch Fleiß und poetische Anlagen hatte er sich schon früh hervorgethan und war mit 12 Jahren eine gelehrte Merkwürdigkeit geworden. Einige Gönner ließen die Gedichte des Anaben in zwei Sammlungen drucken; vier gelehrte Gesellschaften von Nancy, Lyon, Dijon, Marseille erwählten den Vierzehnjährigen zu ihrem Mitarbeiter. Man ersuhr, daß Boltaire, dem der unbärtige Musensohn seine Erstlingsversuche, von einer Zuschrift begleitet, überschickt hatte, den jugendlichen Dichter förmlich und öffentlich für den Erben seines Geistes erklärt hatte:

Il faut bien qu'on me succède Et j'aime en Vous mon héritier.

lautete das erwas zweideutige Lob des Patriarchen von Ferney. Die Dichttunst war damals eine trefsliche Empsehlung Aller: sie verschaffte dem jungen Lothringer 1772 die Stelle eines Präsidenten bei dem neuerrichteten Landgericht von Mirecourt, die der Zwanzigzjährige nach dem Gesetz nicht hatte bekleiden können; königliche Machtvolkommenheit setzte die sehlenden Jahre hinzu. Ludwig XVI dispensirte ihn in Betracht seines frühreisen und glücklich entwickelten Lalents. Auch als Beamter entsagte François seiner Lieblingsbeschäftigung nicht: er dichtete sleißig fort, er verherrlichte die wahre menschliche Größe, die künstlerischen und wissenschaftlichen Lorbeern im Gegensatz zu dem eitlen Schlachtenruhm der "Sieger von Arbela und Pharsalus". Mitunter wählte seine Muse seltsame Gegenständez. B. die seierliche Preisaustheilung im bischössichen Seminar St.

Cloud in Toul. Trot aller pathetischen Anläufe, die er unternahm um ben Parnaß zu erstürmen, merkte François bald selbst, daß er den Erwartungen, die er als Wunderkind erregt hatte, nicht ent= sprach. Voltaire weigerte sich ihm einen Berleger für die Heraus= gabe feiner sämmtlichen Werte zu verschaffen; der gekränkte Chrgeiz machte ihn so Europamüde, daß er beschloß den angenehmen Posten in Lothringen mit Weftindien zu vertauschen, nach Paris reifte und sich 1783 die Stelle eines königlichen Ober-Sachwalters bei dem Obergericht auf Cap Français kaufte. Es erregte Aufsehen, daß er die Abschaffung des "Hänselns" oder der sog. Linientaufe, jenes bei den Seeleuten damals allgemein eingeführten Gebrauchs durchsetzte; er schrieb eine höchst gründliche rechtliche Motivirung, in welcher er zur Entscheidung der Rechtsfrage sogar das salische Gesetz zu Hülfe rief. Aber die Lorbeern, die er über den seemannischen Muthwillen errungen, genügten ihm auf die Dauer nicht: er verkaufte seine Stelle; wetterwendisch wie ein echter Zögling der Muse verließ er Westindien und kehrte nach Frankreich zurück. Unterwegs litt er Schiffbruch und verlor dabei einen Theil der ungedruckten Dichtungen, durch welche er sein beimisches Publikum zu überraschen gedachte. Doch fand er sich im Areise der Pariser Schöngeister bald wieder zurecht. Er kultivirte vor allem den Umgang mit Frau von Genlis und gieng im Palais Ropal aus und ein. Als Mitglied der gesetzgebenden Versammlung that er sich zur Zeit der preußischen Invasion durch den Antrag hervor, man solle jedem Mitglied einen Eid abnehmen, seinen gegenwärtigen Posten nicht eher zu verlassen, bis der einberufene Nationalconvent die gesetzgebende Versammlung abgelöst haben würde. Auch rühmte er sich die Gefahr des 10. August, des "großen Wagestücks", mit Barras getheilt zu haben. Im allgemeinen kennzeichneten ihn mehr Sanftmuth und Mäßigung, als daß er an den blutigen Orgien der Conventszeit Gefallen gefunden hätte. Seine Muse brachte ihn sogar in einen gefährlichen Conflict mit der revolutionären Regierung. Er gehörte zu den unglücklichen Staatsgläubigern, welche ihr Bermögen weggegeben hatten, um fic mittelst einer Leibgilte auf Lebenszeit ein anständiges Auskommen zu sichern, und welche nun durch die Revolution alles einbüßten. Da er also hauptsächlich um sich aus seinen financiellen Verlegenheiten zu reißen, ein in St. Domingo ausgearbeitetes Schauspiel Pamela oder die belohnte Tugend aufführen lassen wollte, verbot der Wohlfahrtsausschuß die Aufführung, wenn der Verfasser das Stud nicht zuvor von verdächtigen Stellen reinigen, d. h. ganzlich verstümmeln würde. Der empörte Dichter fügte sich zwar äußerlich dem Ansinnen der Gewalthaber und änderte sein Stud nach ihrem Wunsche, rächte sich aber durch folgende Erklärung, die er in die öffentlichen Blätter einrücken ließ: Die Freiheit ist argwöhnisch, ein Liebhaber ift schuldig auf die Bedenklichkeiten seiner Geliebten Rudsicht zu nehmen und außerdem habe ich den Grundsätzen unserer Staatsumbildung so viel andere Opfer gebracht, daß das Hingeben von 2000 Versen nicht des Aufrechnens werth ift. Der Dichter sollte nun erfahren, daß der Wohlfahrtsausschuß nicht mit sich scherzen lasse; er ward mit allen Schauspielern, die in "Pamela" aufgetreten waren, festgenommen und gefangen gehalten. Barrere, der "Anakreon der Guillotine", berichtete in der Sitzung vom 4. September: François' Drama athme nichts als Gemäßigtheit (Moderantismus), er habe sich erfrecht sogar Abelige und Engländer als achtungswerthe Personen auftreten und Berse hersagen zu lassen so hämisch wie: Le parti qui triomphe est le seul légitime. Der Convent billigte die Maßregel des Ausschusses; François ward 9 Monate lang in den Kerkern herumgeschleppt und schwebte mehrere Male in Lebensgefahr bis der Sturz Robespierres ihm seine Freiheit und sogar eine Staatsunterstützung von 3000 Livres freilich in Papier ver-Das Directorium ernannte ihn zum Kommissär bei der Centralverwaltung im Wasgau, und war mit seiner Geschäftsführung so zufrieden, daß es ihm nach Benezechs Berabschiedung das Mini= sterium der innern Angelegenheiten anvertraute. Der 18. Fruktidor 1797 führte ihn in das Directorium; jedoch fand er sich hier sehr wenig an seinem Plat und wußte bald zu veranstalten, daß ihn das Austrittsloos traf und daß man die wichtige Unterhandlung mit Desterreich, zu welcher der dem französischen Gesandten Bernadotte widerfahrene Standal den Anlaß bot, in seine Hände legte.

Begleitet von den Bürgern St. Geoffrop und St. Gallois, welche als Legationssecretäre fungirten, erschien François am 6. Prairial (25. Mai) in Sely, wo er das einzige anständige Haus

des durch den Arieg verwüsteten und niedergebrannten Orts bezog. Sein Bericht 1) an das Directorium sagt aus, daß er große Noth mit der Einrichtung gehabt habe. Die Wahl eines in Frankreich gelegenen Conferenzortes war eine Concession, die Oesterreich den Franzosen um so eher machen zu muffen glaubte, da François, nach der Berfassung, binnen Jahresfrist ben frangosischen Boben nicht verlassen, ja wie er zu großer Enttäuschung der Rastatter Diplomatenwelt be= hauptete, nicht einmal ein Diner in Rastatt mitmachen durfte. Während sich für die ausgeschlossenen Diplomaten der übrigen Staaten alles in undurchbringliches Geheimniß hüllte, zeigte Graf Cobenzl den Franzosen an, daß er in der Nacht vom 9. zum 10. Prairial (28/29. Mai) die kaiserliche Autorisation exhalten habe fich nach Selt zu begeben und bemerkte zugleich, daß "nicht bloß die Satisfaction wegen Bernadotte Gegenstand der Conferenz sein werde": ein Wink, daß Desterreich nunmehr alle wichtigen seit Campoformio schwebenden Fragen entschieden wiffen wollte 2).

Am 30. Mai begab sich Cobenzl, von seinem Legationssecretär Hoppe begleitet, nach Selt hinüber, wo er sein theures Logis für 45 Louisdor monatlich bezog. Er ward mit allen militärischen Ehren empfangen und ließ es selbst an Höslichkeitsbezeugungen den Franzosen gegenüber nicht sehlen. Zu François äußerte er, daß er keinen größeren Wunsch habe als die Rastatter Congreßarbeiten nach Seltz zu verlegen. Allein die äußere Harmonie verschwand, sobald man zu den eigentlichen Geschäften kam. In der ersten Conferenz suchte François von Neuschateau das Gespräch sofort auf den Borfall vom 13. April zu lenken. Das Directorium, so erklärte er, habe bei der ersten Rachricht nicht gezweiselt, daß der Raiser den Krieg wolle, man habe combinirt mit dem, was zu Mantua gesches hen sei, und gedacht, daß es England gelungen sei den Wiener Hoffortzureißen: stündlich habe das Directorium den Beginn der Feinds

<sup>1)</sup> Die Kenntniß der französischen Berichte verdanke ich der Güte des Hrn. Prof. von Sybel, der mir dieselben auszugsweise mitgetheilt hat.

<sup>2)</sup> Bericht Cobenzls vom 28. Mai. A. St. Der lettere Zusatz sehlt in dem Auszug des Françoisschen Berichts; es läßt sich aber wohl erklären, daß Franzois dem Directorium gegenüber vorerst über das österreichische Ansinnen schwieg.

seligkeiten von öfterreichischer Seite erwartet. Da aber die Wiener Rachrichten die Möglichkeit des Friedens gezeigt hätten, so habe man anfangs beschlossen Bonaparte nach Rastatt zu schicken. Man sei jedoch, da man der Talente Bonapartes für die Expedition bedurft habe, davon abgestanden und habe ihn gewählt. Da Graf Cobenzl hinwarf, es sei bisher in Wien nicht Mode gewesen, daß die Gesandten ihre Wappen auf den Gesandtschaftshotels anbrächten, wollte François ben Einwand machen, daß bies boch dem pabstlichen Runtius gestattet sei; aber Cobenzl bemerkte, die Wohnung des Nuntius gehore dem Pabst, und leitete das Gespräch sofort auf den Haupt= gegenstand, indem er anfieng über die Abweichungen zu klagen, welche sich die Franzosen von den Stipulationen des Friedens erlaubt hät= ten. Wir hatten, begann er vorwurfsvoll, geglaubt, daß wir in Campoformio den Status quo Italiens auf die unveränderlichste Art fixirt hätten, und nun sehen Sie einmal, rief er auf die Rarte deutend, wie sehr sie seitdem davon abgewichen sind! François, dem der ganze Sang des Gesprächs sichtlich wenig behagte, versicherte, daß Frankreich weder den König von Neapel noch den Großherzog von Toskana beunruhigen wolle. Aber Cobenzl kam immer wieder auf sein Thema zurud und bewies, daß man dem Frieden von Campoformio nur genügen könne, indem man die Dinge auf den Status quo zurückführe. Noch peinlicher ward die Lage des Franzosen, als Cobenzl ihn wegen der Berliner Unterhandlungen examinirte. Obwohl Frankreich, wie wir aus den Depeschen Bourdeaux', des Batavischen Geschäftsträgers in Berlin ersehen 1), um dieselbe Zeit da es mit Desterreich unterhandelte, Preußen durch die glänzenosten Bedingungen zu einer Offensiv- und Defensiv-Allianz verlocen wollte, und François die Instructionen, mit denen Siepes versehen ward, kennen mußte, durfte er doch den Desterreichern um keinen Preis die doppelzüngige Politik des Directoriums verrathen und half sich damit, daß er nach Diplomaten Art alles, was ihm unbequem war, entschieden läugnete. Wenigstens stellte er entschieden

<sup>1)</sup> Bergl. Dijk, Congrès de Rastadt 1865. S. 114 ff. Mignet, Notices et portraits historiques et litéraires. (Paris 1854) t. I. 91 über die Correspondance de Sieyès.

in Abrede, daß der Vorgänger von Siepes, Caillard, eine Allianz zwischen Frankreich und Preußen habe vorschlagen können. Ce qu'on peut conclure, so resumirte Graf Cobenzl den Berlauf dieser ersten Conferenz, du début de la négociation, c'est que malgré l'insolence de la prétention pour une satisfaction la France ne veut pas la guerre: reste à savoir si elle ira jusqu'à donner les mains à nos convenances 1). Der Bericht François' erwähnt des peinlichen Incidentpunktes bezüglich der preußischen Allianz nicht, stimmt aber im Uebrigen mit dem Oesterreichischen überein. "Der Wiener Hof," so lautet die französische Darstellung dieses ersten "Abouchement," "sucht hinsichtlich der Vorfälle vom 24. Germinal alle Schuld auf Bernadotte zu werfen. Er betlagt sich bitter über ben Sturz des Pabstes, den er zu erhalten Interesse hat, und über die alarmirende Ausdehnung der Republik in Rom, Bern zc. Endlich bringt er eine ganze Reihe von Alagen vor über angeblich französische Berletzungen des Bertrags von Campoformio. Cobenzl fordert über alle Diefe Dinge gleichfalls Ausfunft" 2).

Das bisherige Auftreten der Franzosen zu Rastatt bildete den Gegenstand der nächsten Selzer Besprechung, die am 5. Juni (19. Prairial) stattsand. François gestand zu, daß Treilhard und Bonnier zu weit gegangen seien und "verwarf", so berichtete Cobenzl, "das lächerliche Sophisma dieser französischen Minister, die behauptet hatten, man könne das ganze linke Rheinuser nicht als eine Bergrößerung für Frankreich bezeichnen. Er gestand uns das Recht zu bedeutenden Vergrößerungen in Deutschland zu; nur wollte er gegen mich behaupten, daß der Artikel, welcher jede Entschädigung für den König von Preußen ausschloß, bloß für den Fall gültig sei, wo der König einwilligen würde seine alten Besitzungen zurückzunehmen, und behauptete, der Artikel würde hinfällig, sobald diese Besitzungen an Frankreich abgetreten worden seien. Ich läugnete dies absolut und bewies, daß die Garantie, der gemäß Oesterreich und Frankreich sich verpslichtet hatten die linksrheinischen preußischen Besitzungen zu

<sup>1)</sup> Bericht Cobengl's vom 2. Juni. R. Q. St.

<sup>2)</sup> Auszug des Hrn. Prof. von Spbel aus den französischen Berichten.

restituiren und nicht zu dulden, daß der König irgend welche Erwerbung in Deutschland mache, ohne irgend eine Bedingung sei. "Wenn", so solgerte Cobenzl, Frankreich sich in diesem Augenblick unserer Vergrößerung in Deutschland weniger geneigt erweist, so liegt der Grund darin, daß es von unsern Unterhandlungen in Berlin unterrichtet ist, daß es voraussieht, wie die Eisersucht des Berliner Poss denselben Hemmnisse in den Weg legen wird und daß es uns ermuthigen möchte darauf zurückzukommen um die Anlässe zum Streit zwischen Preußen und uns von Neuem hervorzurusen und eine Einigung zu verhindern, welche so sehr von dem Directorium gessürchtet wird."

Aus diesen allgemeinen Betrachtungen vermögen wir die tiefer liegenden Absichten der öfterreichischen Politik zu erkennen. durchschaute die französische Taktik, welche darauf hinauslief, die deutschen Großmächte wegen etwaiger gegenseitiger Vergrößerungen in Deutschland eifersüchtig auf einander zu machen und zu entzweien. Man erkannte, daß die Franzosen das Gelüst auf Baiern nur nähr= ten um die befürchtete Vereinigung der deutschen Mächte zu hintertreiben. Rach Cobenzl's Anschauung bestand das beste Mittel, um die geheimen französischen Intriguen zu vereiteln, darin, daß man in der That von allen deutschen Bergrößerungen absah, sich mit Preufen in ein gutes Einvernehmen setzte und sich dafür in Italien schadlos hielt. Aber freilich war es schwer dem französischen Unter= händler diese österreichischen Erwägungen einleuchtend zu machen. Während Cobenzl auf Italien hinsteuerte, kam François immer wieder auf Deutschland zurud. Er wollte von Italien nichts hören und erörterte umständlich, wie man in Deutschland Stoff zu allsei= tiger Befriedigung finden könne. Persönlich sei er der Anficht, daß man nicht einmal die geiftlichen Kurfürsten erhalten und das ganze "Pfaffengeschmeiß zum Teufel jagen solle". Cobenzl begnügte sich zu erwiedern, eine solche Handlungsweise würde gegen die Berträge anstoßen und das heilige romische Reich auflösen.

"Allerdings", meinte François, "wissen wir wohl, daß das Haus Oesterreich seine Rechnung dabei findet diejenigen zu erhalten, die immer auf seiner Seite gestanden haben."

"Ich läugne das nicht", erwiederte Cobenzl, "und es ist das

zweifellos ein Grund mehr für uns auf dieser formellen Clausel des Bertrags zu beharren."

"Nun laßt uns doch sehen", rief François, "auf welcher Seite wir das sinden könnten, dessen Sie bedürfen um die Sachen ins Reine zu bringen. Was steht Ihnen an? wäre es nicht möglich in den Besitzungen der Pforte das zu sinden, was Ihren Wünschen (Convenances) entspräche?"

Tobenzl verneinte; denn dazu sei ein neuer Arieg nöthig und die Pforte beobachte treu die Traktate, die auch der Raiser unverbrüchlich halten werde. Nun aber hielt er den Augenblick für günstig um mit den geheimeren Wünschen seines Cabinets hervorzutreten. Italien, so bemerkte er, sei durch seinen prekären Zustand am Geeignetsten alles zu arrangiren; sich in Italien zu vergrößern heiße das Gut von Niemanden nehmen, statt daß eine jede Erwerbung in Deutschland auf Kosten eines Eigenthümers erfolge, den man berauben müsse.

Als François sich hinter die positive Abneigung des Directoriums verschanzte und versicherte die französischen Machthaber würden keine Bergrößerung Oesterreichs in Italien zugeben, so verlangte Cobenzl, daß man dann alles auf den Stand von Campoformio zurudführen möge, und erklärte an der Rarte wie Defterreich sich nur ausbehnen könne über den Po durch die Legationen ober westlich von der Etsch; er erwähnte sogar auch die jonischen Inseln. François bezeugte jedoch nur eine geringe Bereitwilligkeit auf diese österreichischen Wünsche einzugehen, und der österreichische Unterhandler fand nicht einmal Gelegenheit seinen Instructionen gemäß das Tauschproject wegen Toskanas aufs Tapet zu bringen. Er sollte effectuer l'échange de la totalité de la Toscane contre la Lombardie. Sein Gegner schien so sprode, daß es Cobenzl vorkam, als sei dessen Mission keine ernst gemeinte und er nach Wien berichtete: "Die Unterhandlung ist leider bisher gar nicht vorgeschritten. Man sollte glauben, das Directorium wolle bloß Zeit gewinnen" 1).

Mit der affichirten Chrbarkeit, die François dem österreichischen Ansinnen entgegen stellte, stimmten freilich seine Aeußerungen ge-

<sup>1)</sup> Bericht Cobenzls vom 5. Juni.

gen einige Raftatter Diplomaten, die ihn in Gelt aufsuchten, nicht ganz überein, und Cobenzl schöpfte neue Hoffnung, als er vernahm, François habe dem Grafen Melzi gegenüber die Absicht ausgesproden, bald mit Oesterreich abzuschließen und habe das Benehmen Preußens ein außerordentlich einfältiges genannt. Die hinterbrachten Aeußerungen klangen entschieden genug: Frankreich habe aus Preu-Ben gar keinen Entschluß herauslocken können; man sei aber auch entschlossen Preußen sigen zu lassen (de la planter là) und das Beschäft allein mit Desterreich abzuschließen. Dazu musse man frei= lich auch einige Opfer bringen und Oesterreich etwas gewähren. Es handle sich aber nur um das Mehr oder Weniger. fährlich Desterreich in Deutschland Erwerbungen machen zu lassen. In Raftatt habe man bisher leeres Stroh gedroschen und eine kostbare Zeit verschwendet. Der Name "Franzose", das muffe er, Fran= çois selbst, zugesteben, sei in Italien verhaßt, die Republik habe zu viel Dinge auf einmal angegriffen und man empfinde doch einige Scham die fardinischen Staaten zu republikanisiren unmittelbar nach dem mit dem König abgeschlossenen Bertrag 1).

War das Sündenbekenntniß der französischen Politik ein aufrichtiges, so mußten freilich die Chancen auf Erfüllung der öfterreichischen Wünsche bedeutend steigen, und so begreift sich, daß Cobenzl in der Conferenz vom 7. Juni abermals auf die italiänischen Forberungen zurücktam. Er bewieß mit der Rarte, daß Oesterreich ent= weder Mantua und die drei Legationen erhalten musse — das sei das beste Arrangement, da man vermöge desselben von Frankreich am weitesten entfernt sei — ober daß es nothwendig sei das rechte Poufer bis zum Oglio als öfterreichische Entschädigung einzuräumen. François schrie laut auf über die "Immensität" der beiden Forderungen. Mantua und die Legationen zuzugestehen, meinte er, heiße die Herrschaft Desterreichs über gang Italien anerkennen. Auch der jonischen Inseln that Cobenzl mehrere Male Erwähnung und wieß auf das Uebel hin, welches sie dem Raiserstaat in französischen Hän-Jedoch François den berursachten ohne den Franzosen zu nüßen. war auch hier nicht zu faffen. "Da kam ich", so heißt es in Cobenzls

<sup>1)</sup> Berichte Cobenzls vom 6. u. 7. Juni. R. R. St.

Bericht 1) "auf die prekäre Lage des Großherzogs von Toskana zu sprechen, der überall von Franzosen umgeben sei, und suggerirte: man solle ihn verpflanzen." Allein das Tauschproject fand abermals nicht die Aufnahme, die Cobenzl gewünscht; der Franzose erklärte, er sei gegen die Verpflanzung nach Mailand, wohl aber damit einberstanden, daß man den Großherzog nach Deuischland verpflanze. Das war es nicht, was Cobenzl beabsichtigt. "Dafür, bemerkte er, sind wir nicht interessirt." Je vois ce que Vous Voulez, brach jest François los, vous cherchez à tout transporter en Italie pour que le roi de Prusse ne fasse nulle acquisition; cependant si Vous Vous agrandissez trop il voudroit toujours son lot. Unb nun tam er auf die alte französische Behauptung zurück, daß der Ausschluß Preußens von den Unterhandlungen nur conditionell gewesen sei und unmöglich werde, sobald das ganze linke Rheinufer an Frankreich falle. Cobenzl suchte bem Franzosen aus Bonapartes Reben zu Ubine das Gegentheil zu beweisen, und angesichts des Zeugen und Unterhändlers von Campoformio vermochte François seine Behauptung freilich nicht aufrechtzuerhalten; er begnügte sich damit zu erklären, daß er einen Courier aus Paris abwarten muffe, und gab damit dem Verdacht Cobenzis, daß die Instructionen seines Gegners beschränkt seien um Zeit zu gewinnen, neue Nahrung. La négociation n'a nullement avancée jusqu'au 8. Mit diesen Worten Cobenzis stimmen die Aeußerungen François' dem Directorium gegenüber nur zu gut überein. "Wir kommen nicht vom Fleck", lautet bie französische Berston \*). "Ich fordere stets als Principale die provisorische Herstellung der dreifarbigen Fahne und der Frankreich gebührenden öffentlichen Satisfaction. Cobenzl bleibt dabei, daß Frankreich auf Colloredos Note zufrieden sein musse. Seinerseits will Desterreich stets ein neues Stud von Italien zur Herstellung des von uns zerftörten Gleichgewichts. Geftern forderte Cobengl ben Oglio als Grenze oder die Legationen. Heute meint er, man könne den Großherzog von Toskana in Mailand etabliren und aus Toskana, Genua, Parma, Piemont Republiken machen. Ich gehe auf bergleichen

<sup>1)</sup> Bericht Cobenzls vom 10. Juni. R. A. St.

<sup>2)</sup> Bericht François' vom 20. Prairial (= 8. Juni 1798).

italienische Dinge nicht ein." Zu Cobenzls großer Entrüstung kam der Franzose immer wieder auf die Satisfactionsforderung zurück und wagte es sogar ihm am 13. Juni Abends eine (officiöse) Note zuzustellen, worin er zunächst Genugthuung für die Bernadotte widerschrenen Unbilden verlangte, sodann die in Rom, Neapel und der Schweiz erfolgten Gewaltthaten in Schutz nahm und endlich drittens erklärte, daß man wegen Ausführung der Stipulationen von Camposormio nur in Rastatt verhandeln könne.

Cobenzis Antwort vom 15. Juni lautete natürlich ablehnend, und auch mündlich weigerte er sich auf das Entschiedenste den wiesderholten Satisfactionsforderungen des Franzosen nachzugeben. "Borgestern den 23. Prairial" (11. Juni), schreibt François, "wieder dieselbe Discussion. Ich fordere Satisfaction vor Eingehen auf jede andere Sache. Cobenzi bleibt dei seiner These und kommt wieder auf die italienische Entschädigung. Ich sürchte, daß ein günstiges Ende unmöglich ist. Doch glaube ich nicht sosort an die österreichische Kriegserklärung. Wenn wir in Rastatt den Reichsfrieden bald erreichen, wenn die Berliner Verhandlung thätig ist, so wird man sich in Wien dreimal besinnen. In Wien fürchtet man stets unsere revolutionäre Propaganda in Oesterreich selbst. Man ist im Schwindel — das beste Mittel in den Abgrund zu fallen. Ihr fordert desaveu des Kaisers und strafrechtliche Repression der Urheber des Attentats. In welcher Form soll der desaveu ersolgen?"

"Cobenzl", so meldet er unter dem 26. Prairial (14. Juni) weiter, "sendet seinen Courier nach Wien. Ich habe ihm gesagt, wenn sein Hof den Arieg begönne, gebe er damit das Signal zum Sturz aller Aristokraten in Europa. Er ruft auß: "Wenn Frankreich uns den Fuß auf die Rehle sest, müssen wir uns in Englands Arme wersen!" Zehnmal habe ich ihm wiederholen müssen, daß das Directorium keine Entschädigung Oesterreichs in Italien zulassen würde. Ich wünsche abzureisen. Ihr habt mich ursprünglich nur hergeschickt pour couvrir l'irrégularité du procédé du général Bonaparte envers M. de Cobenzl. Das ist jest geschehen. Ich denke, daß die Scene wieder nach Rastatt zu verlegen und meine Rolle beendigt

<sup>1)</sup> Depesche Cobenzis vom 16. Juni.

ist." "Meine Depesche an D. E. Ar. 11 enthält in 18 Artikeln alles, was mir Cobenzl in drei langen Conferenzen gesagt hat. Wäre es nicht zweckmäßig, die ganze Sache wieder nach Rastatt zu verlezgen ?"1) "Ich habe die über die Satisfaction redigirte Note noch nicht an Cobenzl übergeben. Mündlich habe ich ihm die stärksten Vorstellungen gemacht; er sagt, wenn ich ihm die Note officiell einzreichte, würde er ohne seinen Courier abzuwarten: Nein! antworten, weil der Kaiser in dieser Sache durchaus nichts weiter thun wolle"2).

Auch aus Cobenzis Depeschen Klingt die Hoffnungslofigkeit der Unterhandlung heraus. Er berichtet, daß François am 19. auf eine Aenderung der französischen Politik "wahrscheinlich wegen der Hetereien englischer Blätter" hingewiesen, daß er am 22. "sein Bedauern darüber ausgesprochen habe, daß die Unterhandlungen fruchtlos blei= ben würden." Die Conferenz am 25. Juni wird von dem öfterreidischen Diplomaten als die "fturmischste" bezeichnet 1). Zum ersten Male habe sich François erhitt. Cobenzl erklärte nämlich auf das Allerentschiedenste, er werde die Satisfaction nicht leisten; er werde auch keinen Traktat behufs gegenseitiger Behandlung der Gesandten unterzeichnen, wenn die Franzosen seine Reclamationen Camposormio betreffend nicht erfüllten. "Das heißt der Republik den Krieg erklärt, rief François, wenn man ihr Satisfaction weigert, wenn ihre ersten Gesandten in Gefahr sind ermordet zu werden; in Wien besteht eine Ariegspartei, die das Ganze angestiftet hat! Desterreich kann ein Aequivalent nur in Deutschland verlangen, dort stimmt Frankreich zu; aber in Italien hat Oesterreich nichts zu beanspruchen. Desterreicher haben die Traktate durch ihre Aufwiegelungen in Italien und der Schweiz gebrochen! Im Uebrigen liegt dies alles meiner Mission fern, die sich auf einfache Satisfactionsforderungen beschränkt."

"Das sind absurde Berläumdungen", brach Cobenzl los, "die nur den Bruch verbreiten sollen! Man wird keine Satisfassion

<sup>1)</sup> Bericht François' vom 29. Prairial (= 17. Juni).

<sup>2)</sup> Bericht François' vom 5. Messidor (= 23. Juni).

<sup>3)</sup> Bericht Cobenzis vom 30. Juni 1798.

geben und ist auf alles bereit. In ganz Oesterreich gibt es nur eine Partei: die den Willen des Kaisers ausführen will."

François erwähnt dieser heftigen Scene nicht; er rühmt sich sogar daß er in der Conferenz vom 17. Messidor die "Mäßigung, mit welcher das Directorium bisher sein Begehren formulirt habe", aufs beste erörterte. Aber Cobenzl sei bei seinen Alagen über die Schweiz und Italien geblieben und habe sogar seinerseits Satis= faction wegen Bernadottes Benehmen, wegen des Sturzes des Pab= stes, der Abhängigkeit der cisalpinischen Republik, der Rapinatschen Räubereien in der Schweiz gefordert! Nichtsdestoweniger verhehlte sich der poetische Diplomat nicht, daß nunmehr die Peripetie der diplomatischen Verwicklung eingetreten sei, und faßte gleich nach ber Conferenz vom 25. das Resultat der bisherigen Unterhandlungen in einer Dentschrift zusammen, die er selbst als "Ultimatum" bezeichnete. Diese Note vom 26. Juni erklärte, daß vor der Satisfaction von teinem andern Gegenstand die Rede sein könne, und gab eine längere Erörterung, wie motivirt das französische Begehren der Sa= tisfaction sei. Beigelegt war der Bertragsentwurf, in deffen Motiven der Raiser seinen desaveu des Vorgangs nochmals aussprechen und strenge Verfolgung der Urheber eintreten lassen zu wollen er= klären sollte. Im Text ward bestimmt: Die Gesandtschaftshotels der beiden Mächte sollen durch Inschrift und Wappen bezeichnet werden, das Personal der beiden Gesandten soll die resp. Cokarden tragen. "Allein Cobenzl," so meldet François über den Erfolg seines Ultimatum, "crklärt wieder, daß er diesen Gegenstand nicht abgeson= dert von allen andern behandeln dürfe. Er sagt, Desterreich sei auf alle Creignisse vorbereitet und gibt seine ablehnende Antwortsnote" 1). Boren wir nun die öfterreichische Darftellung.

Cobenzl meldet daß ihm François am 28. mit dem Ausdruck des Bedauerns ein Mémoire vorgelegt habe, worin er auf Satissfaction bestand und "unsere gerechten Reclamationen eludirte". In Paris, heiße es darin, würde ein Ereigniß wie das vom 13. nicht vorgefallen oder sofort reparirt worden sein. "Ich wies dagegen auf das Benehmen gegen Araujo, der allen Regeln des Bölterrechts zu=

<sup>1)</sup> Bericht François' vom 9. u. 11. Messidor (= 27. u. 29. Juni). Stkorische Zeitschrift. XXII. Band.

wider aus Frankreich gejagt worden sei. Als François einwandte "er sei schuldig gewesen", replicirte ich: On ne peut Vous envoyer des ininistres ni rester en relation avec Vous! Comment pourrions nous après la tournure qu'a pris la négociation à Berlin signer une convention qui n'a rapport qu'à Bernadotte?

Toute la conduite de la France, so folgert Graf Cobenzl, n'atteste que l'intention d'assurer ses détestables projets de bouleversement général. Und nun folgt eine höchst merkwürdige Stelle:

Es bleibt E. A. M. nur muthig zu den Wassen zu greisen. Frankreich will weder von dem in Italien und in der Schweiz Gesschehenen zurück, noch unsere Grenzen in Italien erweitern, es will jetzt aber auch keinen Bruch. Wohl autorisiren mich meine Instructionen in letzter Linie dem französischen Vorschlag nachzugeben, und in der That wird die Weigerung der Böswilligkeit Wassen, und in der That wird die Weigerung der Böswilligkeit Wassen gegen uns geben; aber es ist klar, daß nur wenn unsern gerechten Beschwerden nachgekommen und wenn für die wesentlichsten Interessen der Monarchie gesorgt wird (et pourvu aux interêts les plus essentiels de la Monarchie) ein dauernder Friede möglich ist. Deschalb verwarf ich i) das Project der Convention purement et simplement.

Zweitens erklärte ich, daß wir, nur wenn unseren zahlreichen Beschwerden Abhülfe würde, irgend einen Act unterzeichnen würden.

Drittens wir würden eine neue Untersuchung und Bestrafung der; Schuldigsten an der Emeute vornehmen, sobald die französische Republik unsere Reclamationen zu erfüllen anfange und das Beenehmen Bernadottes mißbillige.

Als ich diese Antwort am 20. übergab, bemerkte François: es sei das erste Mal, daß wir verlangten qu'on sévit contre le pauvre Bernadotte.

"Hätte Frankreich mehr Egards gezeigt", erwiederte ich, "so würden wir davon abgestanden sein." Zugleich bemerkte ich ihm, daß ein enormer Unterschied im Ton seiner Reden und seiner Schriften vorhanden sei. Que voulez Vous, entgegnete er, on m'a ordonné

<sup>1)</sup> Bericht Cobengls vom 6. Juli.

de Vous presser très fortement, j'ai dû obeir. Der Moment um unsere Territorialansprüche vorzubringen, so schließt Cobenzl mit einer Wendung, die als leise Ironie gelten konnte, ist nicht geeignet.

Balb barauf hatte der österreichische Unterhändler seinem Hof die Anzeige zu machen, daß François die Unterhandlungen abgebrochen habe. François schreibt er, vient de rompre les négociations de Seltz. Doch sei der Bruch in der freundlichsten Weise erfolgt. So mächtig man sei, habe François zuvorkommend geäußert, brauche man doch Freunde. Wan visire nicht auf allgemeine Zerstörung. Dann habe der Franzose von dem System von 1756 gesprochen, das für Frankreich das natürlichste sei. Aber wenn wir keine Satisfaction leisteten, müsse er brechen. Er sage nicht, daß Krieg die Folge sein werde. Dagegen werde man keinen Gesandten mehr in Wien halten. "Ich verhehlte ihm nicht", bemerkte hier Cobenzl voll Bosheit, "wie wenig uns an einem Gesandten der französischen Republik gelegen sei."

Wenn man den öfterreichischen Berichten folgen darf, so wären die Franzosen selbst sofort nach dem Bruch von Reue ergriffen worden, Gallois hätte Thränen im Auge gehabt über das Scheitern und François hatte die lette öfterreichische Note lange durchlesen. "Ich glaubte fast" schreibt Cobenzl "er werde noch einen Courier nach Paris senden wollen. Wir haben uns Geheimniß über den traurigen Ausgang gelobt, bis man in Paris oder Wien gut finden wird die Unterhandlungen zu veröffentlichen." Auch durch François' Schlußbericht weht ein fast elegischer Hauch, er bedauert das Vorgefallene in einer Weise, die wohl zu dem späteren Mythus, er habe zu Selt erft nachgegeben und sei dafür vom Directorium streng zurechtgewiesen worden, den Anlaß bieten konnte. "In Rastatt", schreibt er 1), "bedauert man sehr, daß die Umstände Frankreich dahin gebracht haben, das Princip der allgemeinen Säcularisation aufzugeben. L'Autriche se prévaut de l'appui des prêtres et de la renonciation impolitique de la Prusse à des indemnités en Allemagne. Les Princes de l'Empire se voyent à la veille d'en être les victimes. Le clergé jubile. Rien n'égale sa jactance.

<sup>1)</sup> Bericht vom 13. Messidor (= 1. Juli) 1798.

Meine Mission ist zu Ende. Ich habe nicht herstellen können, was verdorben war. Ich bedaure tief dem allgemeinen Ruf nach Frieden nicht haben genügen zu können. Ich weiß nicht, ob ich es nicht beklagen soll, daß Ihr die Eröffnungen abgewiesen habt, die ich in dieser Hinsicht gemacht habe. Indeß waren Eure Forderungen so gerecht und so gemäßigt, daß ihre Verwerfung nicht zu begreifen ist und die öffentliche Meinung für Euch gewinnen muß. Am 17. (5. Juli) letzter fruchtloser Notenwechsel."

Die allgemeine im Elsaß herrschende Kriegsfurcht, die von François selbst bestätigt wird, mochte nicht wenig dazu beitragen die Ansichten der Franzosen über den Bruch der Selzer Conferenzen düster zu färben. Aber auch der österreichische Politiker war sich der Tragweite des Geschehenen wohl bewußt: er erkannte, daß die Bergeblichkeit des Annäherungsversuchs zu Selz ein böses Omen für die Jukunft des Welttheils sei. So meldet er an seinen Hof, daß er ernst mit sich selbst zu Rathe gegangen und zu folgendem Resultat gelangt sei:

Un arrangement quelconque qui auroit pu nous faire entrer promptement en possession de quelque partie de l'Italie à notre convenance est le seul avantage auquel on pourroit aspirer par la presente négociation. J'aurois pu à la vérité en signant une promesse de rechercher et de punir les plus coupables de l'évênement du 13. avril empêcher la rupture des négociations. Mais il n'est malheureusement que trop prouvé que je n'aurois rien gagné par là du côté d'Italie: Une fois en possession de cette declaration le Plénipotentaire François n'auroit pas moins continué à renvoyer au Congrès de Rastatt tout ce qui concerne nos équivalens, à nous disputer les stipulations les plus claires du traité de Campoformio et à nous contester tout droit d'opposition a ce que la France a entrepris à Rome et en Suisse. J'aurois donc fait une demarche au fond humiliante pour notre Cour, qui l'auroit compromis vis-à-vis de ses Alliés, je n'aurois rien gagné en Italie et quant à l'Allemagne outre que S. M. répugne à s'y aggrandir les négociations de Berlin semblent ne plus en laisser la possibilité.

La demarche n'auroit pas influé davantage sur la paix ou la guerre. Ce n'est pas par de vains traités avec des gens qui n'en observent aucun que l'on enchaine leur mauvaise volonté.

Il est bien prouvé que la France ne nous a pas fait la guerre après l'affaire de Berne et la diffère peut-être parce-qu'ayant tant d'autres affaires sur les bras Elle ne s'en est pas crue en état; mais que toutes les satisfactions, tous les traités du monde ne l'empêcheront pas de nous tomber sur le corps, quand Elle se flattera d'avoir la supériorité. Petites ou grandes Puissances, toutes auront le sort de Malte, si le Directoire en a le temps ou les moyens.

Das also war das Resultat der Conferenzen von Selt: sie hatten nur dazu gedient die Unmöglickeit eines friedlichen Ausgleichs zwischen der Republik und dem österreichischen Kaiserstaat zu erweisen.

## Pentificalis historia.

Von

#### Bernhard Angler.

Im zwanzigsten Bande der Monumenta Germaniae historica ist eine Schrift veröffentlicht worden, welche einige Jahre des staussischen Zeitalters in einem neuen Lichte zeigt 1). Der Autor derselsben, der vermuthlich ein Franzose und in hohen geistlichen Würden war, schried zwischen 1161 und 1163. Seine Absicht war, im Anschlusse an die Chronit Sigeberts von Gemblour, die nach dem ihm vorliegenden Manuscript bis zum Jahre 1148 reichte, eine Geschichte der letztvergangenen Zeit zu geben. Hierbei aber saste er, in bewußtem Gegensatz zu Sigebert, nur die sirchlichen Ereignisse ins Auge, sammelte omissis aliis ea quae ad pontificalem historiam pertinent und schried somit, wie er es nennt, eine pontificalis historia, von der wir leider nur den Ansang, die Jahre 1148—1152, besitzen.

Diese Art der Beschäftigung mit dem geistlichen Wesen darf wohl auf den ersten Blick Erstaunen erregen. Denn der Autor gibt seine Erzählung nicht als ein vollkommen selbständiges Stück Kirchengeschichte: er schreibt, um Sigeberts Werk fortzusetzen, und er wendet sich tropdem von der allgemeinen Geschichte, welche in diesem Werk

<sup>1)</sup> Mon. 88. XX, p. 515—545.

enthalten ist, zu den besonderen Schicksalen der Kirche. Er zeigt hierdurch, daß er den letzteren einen außerordentlichen Werth beilegt: er verräth eine Ansicht, die zu einer näheren Prüfung seines Wertes auffordert.

Nun waren damals, als unser Autor schrieb, schon mehrere Menschenalter vergangen, seitdem Gregor VII den großen Rampf um die Erniedrigung der weltlichen Gewalten und um die Erhöhung der geiftlichen Macht begonnen und bis zum Schlusse seines Lebens unablässig fortgeführt hatte. Gregor aber hatte das Ziel, nach dem er gestrebt, nicht vollständig erreicht: er war durch eine kraftvolle Erhebung Heinrichs IV arg bedrängt worden, hatte Rom verlassen, fein Leben im Exile beenden muffen. Die tirchliche Sache hatte jedoch sehr bald hierauf in Urban II einen neuen Vorkämpfer gefunden, der, auf den Thaten Gregors fortbauend, durch Schmiegsamkeit und Gewandtheit ungemeine Erfolge errungen hatte. Tropdem war der Streit damals nicht bis zum entschiedenen Siege der einen oder der anderen Partei durchgefochten worden, und schließlich hatten die Aräfte beider Parteien, gleichsam erschöpft von dem furchtbaren Ringen, bedeutend nachgelassen. Den vorher genannten großen Päbsten waren auf dem Stuhle Petri Männer von geringerer Beistes= ober Willens= fraft gefolgt; außerdem hatten schismatische Wahlen und mehrere sehr kurze Pontificate dem Ansehn des Oberhauptes der Kirche geschadet, und in der Mitte des zwölften Jahrhunderts war endlich jener Eugenius III zum apostolischen Bater gewählt worden, dessen Gaben für seine hohe Stellung so ungenügend schienen, daß der heilige Bernhard von Clairvaux diese Wahl mit überaus bitteren Worten beklagte. Ein ähnlicher Rückgang war bei den Nachfolgern Beinrichs IV bemerkbar geworden. Heinrich V zeigte zwar noch die Energie, die dem salischen Herrscherhause eigenthümlich gewesen war: aber Lothar von Supplinburg konnte, so stattlich er auch auftrat, doch nur noch wenige Erfolge erringen, und Konrad III erlag fast der schweren Aufgabe, die er mit der Krone auf sich genommen hatte.

Aus dieser tiefen Erniedrigung erhoben sich alsdann sowohl das Pabsthum wie das Kaiserthum zu neuer Bedeutung und zu neuem Kampfe. Hadrian IV und Alexander III strebten wiederum nach Ausbildung der geistlichen Macht, nach Errichtung jener Theo-

kratie, welche durch die pseudo-isidorischen Decretalen längst vorgebildet und von Gregor VII den weltlichen Sewalten znm ersten Male in scharfem Kampse entgegengesett worden war. Friedrich I zeigte den höchsten faiserlichen Stolz und suchte dem Imperium mit Hülse des römischen Rechts eine sestere Grundlage, als es je bisher besessen hatte, zu verleihen. Der Streit, der sich zwischen diesen Gegnern erhob, hatte schon begonnen, als die pontisicalis historia entstand, und wir begreisen hiernach, wie unser Autor dazu kommen konnte, die Schilderung der kirchlichen Ereignisse zu seiner Aufgabe zu machen.

Indessen hiermit ist noch nicht erklärt, weßhalb die pontificalis historia ihre sehr aussührliche Erzählung gerade mit dem Jahre 1148 beginnt, mitten in dem Pontisicate jeues schwachen Eugenius und noch während der Regierung des fast ebenso unbedeutenden Konrad III. Die einfache Thatsache, daß das neueste Geschichtsbuch, welches unserem Autor vorlag, nur dis zum Jahre 1148 reichte, genügt nicht ganz, um uns diesen Umstand begreislich zu machen. Wie aber, wenn auch die mittleren Zeiten des zwölsten Jahrhunderts für den Gegensatz zwischen geistlichem und weltlichem Wesen hochsbedeutend gewesen sein sollten, wenn der Streit zwischen beiden Gewalten auch in diesen Zeiten lebhaft und nur in anderer Weise und von anderen Vortämpfern als von dem Kaiser und dem Pabst gesführt sein sollte?

Es ist dem so. Denn nachdem Gregor, Urban und Paschalis, Heinrich IV und Heinrich V ihre Laufbahn vollendet hatten, nachdem der heiße Drang der kirchlich Gesinnten im ersten Kreuzzuge zugleich eine Befriedigung und eine Ablenkung gefunden hatte, waren andere Mächte, die sich gegen das Raiserthum, das Pabstthum ober gegen die bestehende Kirche überhaupt seindselig verhielten, auf den Schauplatz getreten. Da hatten die französische und die ungarische Monarchie bedeutende Fortschritte gemacht, die lombardischen Städte die Grundlagen für ihre Freiheit und Größe besessigt und die Normannen das Königreich beider Sicilien geschaffen. Zugleich hatten aquitanische Poeten die Freude an weltlicher Kunst der Askese früsberer Zeiten entgegengesetzt, kühne Denker das Recht wissenschaftlicher Forschung gegen die Forderungen der Orthodoxie vertheidigt, und

schließlich war ein begeisterter Mönch in dem Patrimonium Petri erschienen, um, den Wünschen der Römer entsprechend, zu lehren, daß der heilige Vater wohl ein Herr über die Seelen, aber nicht über die Leiber sei, daß er wohl die Regierung der Kirche, aber nicht die weltliche Gewalt in der ewigen Stadt beanspruchen solle.

Diesen oppositionellen Tendenzen hatte sich die Kirche, soweit sie von ihnen berührt wurde, sofort entgegen geworfen. In den Kämpfen, die hierdurch entbrannt waren, stand sie jedoch nicht eigent= lich unter der Leitung des Pabstes oder der römischen Curie; an ihrer Spize stand vielmehr ein Mann, der den Massen der niederen Beistlichkeit angehörte, der Abt von Clairvaux, Bernhard der Heislige, der beinahe sämmtliche tirchliche oder für die Kirche wichtige Fragen jener Zeit zu beeinstussen und zur Entscheidung zu bringen versuchte.

Welche Wege er dabei einschlug, ist im allgemeinen bekannt. Er suchte die Gegner nicht von vornherein, etwa wie Gregor VII und dessen Zeitgenossen, mit ftarrem firchlichem Fanatismus zu demüthigen und zu bezwingen, sondern er bemühte sich, von ihnen zu lernen, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Seine Diction zeigt sowohl den Schmuck und Reichthum künstlerischer Arbeit wie die dialectische Schärfe und Gewandtheit des Philosophen; seine Predigten, Briefe und Streitschriften wirkten deshalb so hinreißend, weil er in denselben die Errungenschaften einer neuen, reichen und hochgefeierten Cultur zu verwerthen wußte. Unter dieser gleichsam humanistischen Dece handelte er aber im Ganzen ebenso wie die Männer des Gregorianischen Zeitalters. Jede Position, welche die Rirche zu behaupten suchte, vertheidigte er mit eifernder Strenge; jeden Widerstand bemühte er sich mit allen Mitteln der Ueberredung, der Drohung und liftiger Einschüchterung zu brechen. Es braucht taum daran erinnert zu werden, wie unerbittlich er seine Haupt= gegner, Peter Abälard und Arnold von Brescia, verfolgt hat; außer= dem ift ganz besonders darakteristisch für ihn die merkwürdige Mischung von edler Hingabe an die Sache, von List und Terrorismus, womit er Ronrad III zur Theilnahme am zweiten Kreuzzuge gezwungen hat 1).

<sup>1)</sup> S. meine "Studien jur Geschichte des zweiten Rreuzzugs" S. 3 ff.

Bernhards geistiges Leben zeigt also eine eigenthümliche Doppelseite, eine starke hinneigung zu der, man barf fast sagen, antikirch= lichen Cultur jener Tage und daneben doch eine unbedingte, geradezu schroffe Kirchlichkeit. Diese Doppeltheit tritt auch in seinem äußeren Lebenslaufe hervor. Denn Bernhard hat durch seine Thaten mehr als irgend einer seiner Zeitgenossen die Kirche und den Einfluß und die Macht derselben gestützt und gefördert, an dem theokratischen Werke Gregors fortgebaut, und doch hat er es verschmäht, persönlich zu einer gesicherten Machtstellung in der Rirche zu gelangen; er ift stets, obwohl ihm mehrfach hohe geistliche Würden angeboten wurden, der einfache Abt von Clairvaux geblieben. Am allerauffallendften aber erscheint diese Doppeltheit in seinem Berhältniß zur Lehre von der weltlichen Macht der Kirche. Denn er, derselbe Mann, der die Reformversuche Arnolds von Brescia leidenschaftlich bekämpfte, schrieb an den Pabst Eugenius 1): Auf das Richten über Sünden, nicht über Besitzungen bezieht sich Eure Gewalt. Ueber das Irdische zu richten, sind Könige und Fürsten eingesett; warum greift Ihr also in die Grenzen einer fremden Gewalt ein? Nicht daß Ihr dessen nicht werth seid, sondern daß es Eurer unwürdig ift, solchen Dingen obzuliegen, da Ihr mit höheren beschäftigt seid . . . . . Gold und Silber und Herrschaft mögt Ihr erlangen auf irgend eine andere Beise, aber nicht vermöge eines apostolischen Rechtes; denn der Apostel konnte Euch nicht geben, was er selbst nicht hatte. Er gab Euch, was er hatte, die Sorge für die Rirchen; er gab Euch aber nicht die Herrschaft, die ihm untersagt war. Es ist daher auch Euch untersagt, Euch die Herrschaft zuzueignen. Wenn Ihr das Lettere thut, so folgt Ihr nicht dem Apostel Petrus, sondern dem Raiser Ronftantinus.

Diese Worte haben viel Lob gefunden: sie sind oftmals als ein Beweis für die gleichsam modernisirende, in hierarchischer Be-

u. 98 ff. Einen ähnlichen Zug aus dem Leben des h. Bernhard f. bei Reander, Der heilige Bernhard, 2. Aufl. S. 120 f. Bergl. auch Neanders Urtheil über Bernhards Maßregeln gegen Abälard l. o. p. 257: "Das waren Waffen des Haffes unter dem Scheine der heiligen Liebe" u. f. w.

<sup>1)</sup> In den fünf Büchern über die Betrachtung a. m. O.

ziehung äußerst gemäßigte Sinnesweise des heiligen Bernhard ange= führt worden. Man wird aber mit einem solchen Lobe sehr vor= sichtig sein muffen. Denn die Thaten Bernhards ftimmen mit jenen Worten nicht ganz überein, sondern zeigen uns, daß ihm auch die äußere Machtstellung der Kirche am Herzen lag. Im Jahre 1131 brachte er den Kaiser Lothar dazu, seine Ansprüche in Sachen der Investitur fallen zu laffen; einige Zeit hierauf begann er den Rampf gegen Arnold von Brescia; dann schalt er die Römer wegen ihrer Erhebung gegen die pabstliche Herrschaft und im Jahre 1145 äußerte er, daß ein Pabst berufen sei ad praesidendum principibus, ad imperandum episcopis, ad regna et imperia disponenda1) kurz wie er sich zwar die Technik der Philosophie aneignete, dabei jedoch die Sätze der strengsten Orthodoxie vertheidigte, so erhob er er sich in der Theorie gegen die weltliche Herrschaft des Pabstes, ' stellte gleichsam ein philosophisches Ideal von den Aufgaben des Papstthums hin; dagegen in der Praxis versuhr er so, daß er unter den Borkämpfern der Theokratie genannt werden muß2).

Wer nach einer weiteren Erklärung dieses Widerspruches ver= langt, der mag hinzunehmen, daß sich die kirchliche Stimmung des

<sup>1)</sup> Die obigen Worte schrieb Bernhard, als er darüber klagte, daß man dem unbedeutenden Eugenius III die schweren Aufgaben des pähstlichen Amtes übertragen habe. Bern. ep. 237. Er beabsichtigte daher mit jenen Worten nur, das Gewicht der pähstlichen Stellung im Gegensatz zu der schwachen Kraft des neugewählten Pahstes zu betonen. Hierbei ist aber charakteristisch, daß er nicht bloß auf die eigentlich kirchlichen Pflichten des Pahstes hinweist, sondern denselben auch berufen sindet ad praesidendum principibus, ad regna et imperia disponenda.

<sup>2)</sup> Erwähnenswerth ist an dieser Stelle auch noch das Verhältniß des h. B. gegen die Jerusalemfahrten. Denn B. hat manche einzelne Pilger von dem Antritt oder von der Vollendung der Reise nach Jerusalem abgehalten, weil diesselben in der Heimath nützlicher wirken, auch dort ihren frommen Drang befriedigen könnten (c.f. Bern. op. 52, 57, 64, 82, 359). Neben diesem ungemein besonnenen und rücksichtsvollen Versahren steht nun aber nicht allein die Thatsache, daß B. den zweiten Areuzzug gepredigt, sondern daß er den König Konrad und die ganze deutsche Ration ohne irgend welche Rücksicht auf die positische Lage und in der unbesonnensten Weise in diesen Kreuzzug wahrhaft hineingezwängt hat.

Mittelalters vornehmlich in zwei Richtungen manifestirte, in asketi= icher Abkehr von der Welt und in dem Streben nach Herrschaft über die Welt, daß die zerknirschte Sehnsucht nach der einsamen Rlosterzelle und die Lust nach Entwicklung der Theokratie sich schon bei Gregor VII und deffen Zeitgenossen vereinigt fanden. Bernhard von Clairbaux stand in hohem Grade unter dem Einflusse der Astese und lehnte es offenbar deßhalb ab, seine bescheidene Abtswürde mit hohen kirchlichen Posten zu vertauschen; auch mag er aus dieser Stimmung heraus über den Beruf des Pabstthums reflectirt haben. Fassen wir aber alles zusammen, so sehen wir, daß Bernhard, obgleich er für die Loslösung der Rirche von weltlichen Geschäften plaidirt und obgleich er die neuernden, die civilisirenden Richtungen jener Tage in sich aufnimmt, dennoch in jeder Beziehung als ein eifriger, ja übereifriger und rudsichtsloser Streiter der Rirche erscheint. In dieser Stellung schaltete er in Frankreich und Italien, beeinflußte die deutsche Regierung, griff mit immer steigendem Ansehn in die Schicksale einer halben Welt ein und machte zulett, im Jahre 1147, aus dem zweiten Kreuzzuge, für den der Pabst nur die Franzosen bestimmt hatte, ein colossales Unternehmen der römischen Christen gegen alle nichtdriftlichen Bölker. Hiernach stand er auf dem Gipfel seiner Macht. Der Pabst kam damals als Flüchtling vor Arnold von Brescia und den Römern nach Frankreich: Bernhard von Clairvaux konnte ihm die Nachricht überbringen, daß der halbe Occident gegen die tirchlichen Wünsche die tiefste Unterwürfigkeit zeige.

An diesem Punkte sett die pontificalis historia ein und stellt nun den Reichthum und die Bedeutung der kirchlichen Ereignisse jener Tage dar. Sie umfaßt das Gebiet der Rirche von Schottland bis Sicilien und von Irland bis Antiochien; sie erzählt von pabstelicher Politik und theologischen Streitigkeiten, von dem Treiben römischer Legaten und der Gründung neuer Hochstifter, von Arnold von Brescia und vom zweiten Areuzzuge. Auf allen Punkten erhalten wir neue Nachrichten, zum Theil von nicht geringer Wichtigkeit, und um nur eins zu erwähnen, so wird die Geschichte des Königs Stesphan von England durch diese Quelle wesentlich bereichert. Lappensberg sieht es als einen Beweis für die Unfähigkeit Stephans an,

seiner schwierigen Lebens- und Regentenaufgabe zu genügen, daß er unter den eingetretenen günstigen Berhältnissen (bei der Schwäche seiner weltlichen Gegner in der Zeit des zweiten Areuzzuges) nicht im Stande war, sich die Herrschaft von ganz England wieder zu verschaffen. Aus der pontificalis historia können wir aber genauer, als es bisher möglich war, erkennen, daß Stephans Lage trot der Schwäche seiner Gegner damals nicht sehr günstig war, da er dicht vor einem gänzlichen Zerfall mit der Kirche stand.

hier möchte ich noch mit einigen Worten der letten Schickale des heiligen Bernhard gedenten, zu denen die neue Quelle ebenfalls manchen werthvollen Beitrag liefert. Der Abt von Clairvaux fehrte, nachdem er in Deutschland das Kreuz gepredigt hatte, mit dem Rufe eines Wunderthäters, getragen von schwärmerischer Verehrung, nach Frankreich zurück. Aber das Ansehn, deffen er sich erfreute, rubte auf keiner sicheren Grundlage: ber Zelotismus, dem er einen großen Theil seiner Erfolge verdankte, und die Zurechtweisungen, die er ge= legentlich sogar den höchsten Würdenträgern der Rirche ertheilt hatte, fiengen an sich zu rachen. Als er im Jahre 1148 wiederum einen philosophischen Gegner, den Bischof Gilbert von Poitiers, der Regerei zu überführen suchte, fand er die Kirchenversammlung, vor welcher der Streit geführt wurde, nicht sehr willfährig. Das Collegium der Cardinäle, welches schon vor Jahren einige Hinneigung zu Abalard gezeigt hatte, war diesmal ganz besonders ungünstig gestimmt. Bernhard versuchte tropdem seinen Willen durchzusegen, indem er die anwesenden französischen und englischen Beistlichen zu einer Sonder= erklärung, zur Feststellung eines Glaubensbekenntnisses hinsichtlich der streitigen Fragen mit sich fortriß; aber diese gleichsam schismatische Maßregel nütte ihm nicht viel. Denn nun traten die Cardinale mit großer Heftigkeit beim Pabste Eugenius gegen ihn auf: Bischof Gilbert vertheidigte sich eine Zeit lang mit Gewandtheit, fügte sich dann freilich den Forderungen, die der Pabst an ihn richtete, ent= gieng jedoch hierdurch jeber weiteren Rüge und veranlaßte somit eine Beendigung des Streites, die eher eine Niederlage als ein Sieg Bernhards genannt werden darf.

<sup>1)</sup> Lappenberg, Geschichte von England II 360.

Wir kennnen diese Vorgänge zwar schon aus mehreren zeitgenössischen Darstellungen 1); aber in der pontificalis historia cr= scheint die Stellung der Parteien um vieles deutlicher und mit einer Menge lebensvoller Einzelnheiten bereichert. Ein Theil der Prälaten, welche der heilige Bernhard zur Errichtung jenes Glaubensbekennt= nisses versammelt hatte, war mit dem Verfahren desselben keineswegs zufrieden 2): das Collegium der Cardinale benutte jede sich dar= bietende Gelegenheit, um für Gilbert zu wirken, und der Pabst selber wendete sich, nachdeni er die Aufzeichnungen hatte zerreißen lassen, welche von einem Schüler Gilberts nach deffen Aeußerungen gemacht, aber von dem Letteren selber preisgegeben maren, an die versammelte Menge und sagte in französischer Sprache, dies sei nicht in iniuriam Gisleberti geschehen, denn derselbe habe sich rechtgläubig erzeigt und diese Aufzeichnungen mit der römischen Rirche selber verurtheilt 3). Hiernach erhob der Pabst freilich die Forderung, daß Gilbert ein Buch, das er geschrieben, nach Maßgabe des Bernhardi= nischen Glaubensbetenntnisses abändere, und Gilbert fügte sich dieser Forderung; tropdem scheint aber sogar der heilige Bernhard von dem Ausgang des Streites durchaus nicht befriedigt worden zu sein. Denn er hat den Bischof späterhin durch den Autor unserer pontificalis historia zu einer neuen Disputation auffordern lassen. Gilbert aber hat mit einer nicht mißzuverstehenden Wendung geant= wortet, man habe genug gestritten, der Abt muffe sich erst besser unterrichten 4).

<sup>1)</sup> Bergl. darüber vornehmlich Neander, Der h. Bernhard, 2. Aufl. S. 374 ff. und Hefele, Conciliengeschichte V 445 ff.

<sup>2)</sup> Pontif. histor. l. c. p. 523: Displicebat tamen gravioribus modus iste, sed verebantur abbatem et suos offendere, si non ei gererent morem etc.

<sup>3)</sup> Pontif. histor. p. 524.

<sup>4)</sup> Pontif. histor. p. 526: Memini me ipsum ex parte abbatis episcopum sollicitasse, quatinus convenirent in aliquo religioso loco sive in Pictavia, sive in Francia, sive in Burgundia, ubi episcopo visum esset, et amice et sine omni contentione conferrent super dictis beati Hylarii; ille vero respondit iam satis esse quod hoc usque contenderant, et abbatem, si plenam intelligentiam Hylarii affectaret, prius in disciplinis liberalibus et aliis predicendis plenius instrui oportere.

Dem Schlage, ben ber heilige Bernhard in diefer Angelegen= heit erlitten, folgten bald weitere Demüthigungen. Die Nachrichten von den entsetlichen Unfällen, welche den Areuzfahrern in Kleinasien und Sprien begegnet waren, breiteten sich im Abendlande aus und riefen bittere Rlagen gegen den Hauptprediger, den Abt von Clairvaux hervor. Pabst Eugenius meinte, daß er unter solchen Umständen nicht mehr diesseits der Alpen bleiben könne, und kehrte eilends nach Italien zurück 1). Che er aber Frankreich verließ, wurde er noch von Abt Bernhard und dem ganzen Convent von Clairvaux wiederholt und demüthig gebeten, eine schismatische Ordination, die denselben am Herzen lag, zu bestätigen. Er zeigte hierbei ben Bittstellern ein freundliches Antlitz, übergab jedoch die Entscheidung der Sache den Cardinälen, die natürlich eine abschlägige Antwort er= theilten 2). Nicht lange darauf wurden in Frankreich neue Kreuz= zugsrüftungen veranstaltet, um das Unheil der letten Jahre vergessen zu machen. Sie waren freilich von geringem Belang; aber diejenigen Männer, von denen sie betrieben wurden, steigerten sich in ihrer geiftlichen Stimmung soweit, daß sie ben Abt von Clairvaux zu ihrem Anführer erwählten 3). Als Pabst Eugenius hiervon hörte,

<sup>1)</sup> Pontif. histor. p. 531, cap. 18: (Domnus papa) Italiam ingressus est, et ideo, prout ab aliquibus dicebatur, festinancius, quia iam audierat christianorum exercitus in Oriente esse confectos. Nolebat enim in tanta tristicia Francorum et Alemannorum manere inter illos, licet in Francia posset esse tutissimus.

<sup>2)</sup> Pontif. histor. p. 531, cap. 16.

<sup>3)</sup> Der h. Bernhard wurde auf einer Versammlung zu Chartres zum Anführer des 'Areuzheeres gewählt. Diese Versammlung wurde früher ins Jahr 1146 gesetzt, wo sie fast unbegreislich war; Brial hat in einem Bortrage, den er in der Pariser Asademie am 29. August 1806 gehalten hat, den Beweis dasür gegeben, daß sie ins Jahr 1150 gehört. Cf. Histoire littéraire de la France XIII 142 u. 145. Die Sache ist aber damit nicht erledigt worden; denn Wissen (Gesch. der Areuzzüge III 279), Sybel (Kleine histor. Schriften 1. Aust. I, 447) und hefele (Conciliengesch. V 465 f.) setzen die Versammlung ins Jahr 1151. — Für das Jahr 1151 spricht, daß die Versammlung kurz vor dem Tode des Abtes Sugerius, der 1152 eintrat, stattgefunden haben soll. Aber der Viograph Sugers, auf den man sich hierbei stützen mußte, schreibt so summarisch, daß aus seiner Darstellung kein genügendes Beweismittel zu entnehmen ist. Da-

klagte er über die imbecillitas personae, der man den Oberbesehl anvertraut habe, und bezeichnete hierdurch in schneidendem Contrast die veränderte Lage 1). Denn erst vor wenigen Jahren, als Eugenius den römischen Stuhl erhalten hatte, hatte Bernbard es wagen dürsen, den Cardinälen zu schreiben: Parcat vodis Deus; quid secistis? . . . Ridiculum prosecto videtur, pannosum homuncionem assumi ad praesidendum principibus, ad imperandum episcopis, ad regna et imperia disponenda . . . . Und nun beschwerte sich dieser pannosus homuncio über die imbecillitas personae abbatis Bernardi! Mag man immerhin unter der imbecillitas vornehmlich Bernhards Untauglichkeit zur Anführung einer bewassenten Schaar verstehen, so liegt in diesem Ausdruck doch auch ein Zug von herber Geringschähung, den sich Pabst Eugenius in früherer Zeit, vor dem Jahre 1148 schwerlich erlaubt hätte.

Während der letten Jahre seines Lebens schrieb der heilige Bernhard endlich jene fünf Bücher über die Betrachtung, in denen er sich in der vorhin erwähnten Weise gegen die weltliche Herrschaft des Pabstes, gegen die unmittelbare Einmischung des kirchlichen Obershauptes in die weltlichen Händel ausspricht. Nach allem Bisherigen dürfen wir vielleicht die Vermuthung hegen, daß der heilige Mann nicht zu jeder Zeit seines Lebens die gleiche Unsicht geäußert haben würde. So lange er seinen Einfluß steigen sah, seine Macht täglich

gegen empfiehlt sich das Jahr 1150 einmal deßhalb, weil schon der Tod des Fürsten Raimund von Antiochien im Jahre 1149 den Anstoß zu abermaligen Areuzesrüstungen gegeben hat, und zweitens aus folgender Erwägung. Die neuen Wallfahrer rechneten vor allem auf die Bundesgenossenschaft der Sicilier, welche aber durch die Feindschaft des deutschen Königs an voller Entfaltung ihrer Aräfte gehindert wurden. Deßhalb erbot sich Bernhard in einem Briefe an Konrad III, den Frieden zwischen diesem und König Roger zu vermitteln. Dieser Brief gehört in den März 1150, wie aus einem Briefe des Abtes Wibald vom April 1150 hervorgeht (vergl. Jassé, König Konrad III S. 180," Anm. 42 und Monumenta Corbeiensia pag. 376 seq.). Man hat demnach in Frankreich schon im Frühjahr 1150 die umfassendsten Borbereitungen sür die Kreuzzüge in Angriss genommen und die Versammlung von Chartres doch schwerlich um ein ganzes Jahr weiter hinausgeschoben.

<sup>1)</sup> Cf. Recueil des historiens des Gaules XV, 458. Duchesne, Historiae Francorum Scriptores IV, 542.

wirksamer fühlte, würde er sich vielleicht nicht mit derselben Entschiedenheit gegen die unmittelbare Beherrschung der Welt durch die Kirche erhoben haben. Run aber, da er auf dem Schauplaße der Action Einbußen erlitten hatte, mußten die von der Welt sich abwendenden, die asketischen Züge seiner Natur noch stärter als disher hervortreten, mußten die entsprechenden Theorien zum vollsten Ausbrucke gelangen. Auf die Kirche wirkte er aber damit nicht mehr; denn eine neue Epoche brach an. Die Männer aus dem Zeitalter des zweiten Kreuzzuges waren todt oder im Absterben. Auf Eugenius III folgten die streitsustigen Pähste Hadrian IV und Alexander III, auf den schwachen Konrad III folgte der herrscherstolze Friedrich I, auf Stephan von England Heinrich Plantagenet. Der Kampf zwischen Pahsithum und Kaiserthum, zwischen Kirche und Staat gieng aus den Händen der Mönche wieder an die Fürsten der Kirche und der Staaten über.

Wenn man die vierziger und die fünfziger Jahre des zwölften Jahrhunderts mit neueren Zeiten vergleicht, so drängt sich eine Parallele auf, die freilich wie jedes Gleichniß hinkt, die aber zur Ver= anschaulichung des Umschwunges, der um 1150 stattfand, so viel beiträgt, daß sie wohl erwähnt zu werden verdient. Im Jahre 1148, als Bernhard von Clairvaux noch auf dem Höhepunkte sei= nes Einflusses stand, hatte die romische driftliche Welt ein ähnliches Gesicht wie im Jahre 1848. Die Menschen waren von tiefgreifenden Gedanken und Wünschen hinsichtlich der Umgestaltung der öffentlichen Berhältnisse erfüllt; aber diese Gedanken und Bunsche lebten vor= nehmlich in den niederen Massen der Bölker: die Führer der Bewe= gungen, wie Arnold von Brescia und Bernhard von Clairvaux gehörten benselben Massen an. Wenige Jahre barauf standen wieder die eigentlichen Staatsmänner, die großen Häupter in der Kirche und in den Königreichen an der Spite der Ereignisse, wie heutiges Tages die Fürsten und Minister an die Stelle der Bolksredner und Parteiführer von 1848 getreten sind.

. **B** 

## Poleus Untergang und der Revolutionstrieg.

Von

## heinrich bon Sybel.

In meiner Geschichte ber Revolutionszeit habe ich nachzuweisen versucht, in wie enger Verflechtung die Wendungen des französischen Kriegs von 1792 mit den Katastrophen der polnischen Republik gestanden haben. Die Revolution verdankt ihre Siege vor allem dem unheilbaren Bruche zwischen den beiden deutschen Groß= möchten, und eben die polnische Frage ift es, an welcher nach turgem Beftande die junge Eintracht Defterreichs und Preußens zu Grunde geht. Schritt auf Schritt wirkt der Hader über die polnische Beute zersetzend und verbitternd auf den Bestand der großen Coalition ein. Die Unterstützung, welche Desterreich dem Plane einer polnisch-sächsischen Erbmonardie angedeihen läßt, treibt Preußen in die Arme Ruglands und veranlaßt die zweite polnische Theilung. Der Zorn über beren Berlauf fturzt in Wien das Mini= sterium Cobenal und bringt den Preußenfeind Thugut an das Ru= der. Indem dieser sofort den lebhaftesten Rampf gegen Preußens Bergrößerung in Polen eröffnet, verleidet er dem bisherigen Benossen auf das Gründlichste die Unterstützung der taiserlichen Waffen gegen Frankreich. Seit der hiedurch zum Theil veranlaßten Nieder= lage Wurmsers im Elsaß ist Thugut überzeugt von einem verräthe=

rischen Einverständniß zwischen Preußen und Frankreich und erwartet jeden Tag einen Angriff Preußens auf die öfterreichischen Erblande: um so enger schließt er sich an Rußland an, und verheißt ihm unaufhörlich die Erneuerung der alten josephinischen Politik, wenn daffelbe den Raiser gegen Preußen fraftig unterftüten wolle. Darüber tritt der Aufstand des Rosciusko ein; die Preußen nehmen Krakau, Thugut ist entschlossen, ihnen den Bezirk in keinem Falle und um keinen Preis zu lassen: die beiden Allierten stehen dicht am offenen Kampfe. In dieser Berwicklung erlischt bei Thugut das Interesse für den französischen Krieg: die Räumung Belgiens, die Preis= gebung Hollands treten ein; zur Entschädigung erlangt Thugut einen Bertrag mit Rugland, der ihm Krakau, Baiern, Bosnien und Benetien und endlich die Hauptsache, die Waffenhülfe gegen das gehaßte Preußen verheißt. Die feindselige Haltung der beiden Raifer= höfe, die seit den Siegen Suworoffs unverholen zu Tage tritt, ver= anlaßt Preußen zu dem Abschluß des Baseler Friedens mit Frankreich, um gegen Westen gedeckt, im Often Krakau behaupten zu konnen. Auch Thugut versucht in dieser Zeit diplomatische Anknüpfung mit Frankreich zu gewinnen, wird jedoch damals noch von Rußland und England in der Kriegspolitik festgehalten. Aber so lange die Krakauer Streitfrage schwebt, so lange er einen Angriff Preußens auf Böhmen befürchtet, entschließt er sich nicht, irgend etwas Ernftliches am Rheine oder in Italien für den französischen Krieg zu thun, und so sieht das Ende des Jahres 1795 die Franzosen im vollen Besitze hier des linken Rheinufers, dort der genuesischen Riviera. Ja selbst jest, obgleich Preußen schon im Herbste Krakau aufgegeben und den Vertrag der dritten polnischen Theilung unterzeichnet hat, nehmen die Einwirkungen des unseligen polnischen Handels auf den Revolutionsfrieg, wie ich an einem andern Orte dar= legen werde, noch kein Ende: sie erleichtern Bonapartes Siege 1796 ebenso sehr, wie sie 1794 Carnots Triumphe befördert hatten.

Bisher hatte ich für die Erforschung dieses großen Zusammenshangs vornehmlich preußische, englische und holländische Urkunden, so wie einige russische Publicationen (von Blum, Smitt und Ssoslowjass) benuzen können. Dieses Material war ausreichend, um über den Gang der Ereignisse und die leitenden Gesichtspunkte der han-

delnden Regierungen nicht den mindesten Zweifel zu lassen: so lange aber die Documente der einen betheiligten Großmacht, Oesterreichs fehlten, verstand es sich von selbst, daß manche Einzelnheiten des Hergangs verborgen blieben und sich nur mit größerer oder gerin= gerer Sicherheit vermuthen ließen. Es stand z. B. fest, daß Leopold II die polnische Verfassung von 1791 begünftigt und seinen Berbündeten die sächsisch = polnische Erbmonarchie empfohlen hatte: in welchem Zeitpunkte aber und mit welchen Mitteln er diese Thä= tigkeit begonnen, darüber fehlte jede positive Belehrung. Oder, es war gewiß, daß seit Anfang 1794 Thugut jede neue Anstrengung für den französischen Krieg verhindert, den Armeen jede noch so dringend geforderte Verstärkung versagt hatte: ob aber außer der Spannung mit Preußen noch anderweitige Beweggründe hierauf ein= gewirkt, darüber gaben die außerösterreichischen Documente nur zwei= felhaften Aufschluß. Seit Jahren versäumte ich also keinen Anlaß, auf diese Lücke unserer Kenntniß hinzuweisen, und wenn ich selbst nach meiner Parteistellung im politischen Leben auf. eine Erlaubniß zur Benutung des Wiener Archivs nicht hoffen konnte, so wiederholte ich fort und fort die Aufforderung an alle günstiger Gestellten, die öfterreichische Politik in jener verhängnisvollen Cpoche und ins= besondere ihr entscheidendes Berhältniß zu Rußland aus den öfterreichischen Acten aufzuhellen 1).

Je länger dieser Wunsch unerfüllt blieb, desto mehr freue ich mich, daß jest durch Alfred von Arneths Sinsicht und Liberalität für die Wiener Archivverwaltung eine neue Zeit begonnen hat. Nach der richtigen Auffassung, daß die Eröffnung der Acten und damit die echte Kenntniß der vaterländischen Seschichte auch ein politischer Gewinn ist, hat Arneth die Schäße des Wiener Archivs der Forschung in der breitesten Weise zugänglich gemacht; ich kenne zur Zeit kein Archiv in Europa, durch dessen Sinrichtungen das Wiener in dieser Hinsicht übertroffen würde. Auch ich habe davon für die Seschichte der Revolutionszeit Vortheil ziehn können und beeile mich auf den folgenden Blättern die neuen Ergebnisse vorzulegen,

<sup>1)</sup> Bgl. die Borreden zu meiner Geschichte der Revolutionszeit, und die Abhandlung in der historischen Zeitschrift, Band 15.

welche ich dort für die Seschichte jener Jahre habe gewinnen können. Es wird dies zugleich die Selegenheit bieten, mich mit den Segnern, welche sich gegen einzelne Theile meiner Auffassung erhoben haben, in einer vielleicht abschließenden Weise außeinander zu setzen.

## 1. Raiser Leopold und die polnische Maiverfassung.

Als Joseph II Februar 1790 starb, war Desterreich bekannt= lich in höchst bedrängter Lage. Das enge Bündniß mit Rußland, welches Joseph in der Hoffnung auf Erwerbung türkischer, venetia= nischer und baierischer Lande abgeschlossen, hatte dem tief erschütter= ten Reiche wenig Vortheil gebracht. Während alle innern Berhält= nisse schwankten, tam der leicht erachtete Rampf gegen die Türken zu keinem rechten Ergebniß, und von außen drohten England und Preußen bewaffnetes Einschreiten, wenn die Raiserhöfe nicht sofort auf den alten Besitzstand Frieden schlössen. Leopold, wie man weiß, war über seine Haltung inmitten dieser Gefahren nicht lange in Zweifel. Wie er im Innern, bald zähe, bald geschmeidig, zu einem System der Schonung, Nachgiebigkeit und Erhaltung zurückschrte, so verzichtete er nach außen auf die türkische Beute und schloß mit Preußen in Reichenbach auf den Grundsatz des alten Besitsstandes ab, zufrieden, dadurch auch den König zum Verzichte auf gewisse polnische Erwerbungen zu nöthigen. In Petersburg, wo man trop Preußens Drohungen die Frucht des türkischen Kriegs nicht fahren lassen wollte, wurde, wie kaum der Bemerkung bedarf, dieser Rüd= tritt Leopolds von dem gemeinsamen Kampfe mit bitterem Zorne empfunden, wie unablässig auch Leopold versichern ließ, daß er nur der thatsächlichen Unmöglichkeit weiche und die treuesten Gesinnungen gegen Rußland bewahre. Da alle Verhältnisse in Ofteuropa bamals noch in gährender Bewegung waren, da Leopold selbst seine Friedensverhandlung mit den Türken in Sistowa erst begann, da bis zu deren Abschluß Oesterreichs Stellung zu Preußen und England völlig unsicher blieb, so lag es in der Natur der Dinge, daß Leopold so weit wie möglich sich die gute Gesinnung der Russen zu erhalten oder herzustellen suchte. Aber trot aller Verheißungen und Betheuerungen konnte und wollte er diesem Wunsche nicht die ganze

Richtung seiner Friedenspolitik opfern, und diese führte nur zu bald eine neue Differenz nach der andern herauf.

Allerdings, in der nächsten Frage, in der Berhandlung seines türkischen Vertrags, förderte der Raiser das russische Interesse äußerft wirksam, burch endloses Hinausziehen des definitiven Abschlusses. Das Jahr 1790 gieng zu Ende, ohne daß das geringste Ergebniß gewonnen worden wäre, zu lebhaftem Berdruffe Preußens und Englands, die sich dadurch in ihrem Vorgehen gegen die Russen auf das Lästigste gehindert sahen. Raunit verfehlte nicht, dies in Peters= burg fräftig hervorzuheben, ohne jedoch die russische Berstimmung irgendwie dadurch zu bessern. Katharina fragte zurück, ob der Raiser, wenn Preußen aus seinen Drohungen Ernst mache und den Krieg gegen Rußland eröffne, bann nach seiner Bundespflicht bewaffnete Hülfe leiften würde: Raunit mußte dann entgegnen, daß dies ge= wiß geschehen würde, wenn Ocsterreich die Kraft dazu besäße, leider lasse sich aber bei seiner jetigen Erschöpfung ber Zeitpunkt einer so günstigen Möglichkeit noch nicht bestimmen. Mit einer solchen Er= klärung war denn natürlich den Ruffen wenig geholfen, und Raunit hatte schwer über die aus übelverstandenem Egoismus entspringenden russischen Vorwürfe zu klagen 1). Auf Ratharinas Gunft war also für Oesterreich wenig mehr zu rechnen, und da zugleich die Gefahren der französischen Revolution sich immer drängender und näher drohend entwickelten, so beschloß Leopold im Februar 1791 dem bisherigen Gegner, dem Könige von Preußen; einen Schritt entgegen zu thun. Sein Berliner Gesandter, Fürst Reuß, mußte den Bunsch des Raisers auf freundschaftliche Beziehungen aussprechen; die sofortige Folge davon war eine Sendung des königlichen Ver= trauten, des Obersten Bischoffswerder, nach Wien, wo er von Leopold auf das Gnädigste empfangen und vollständig gewonnen wurde; von hier an begann eine Verhandlung zwischen beiden Höfen über eine Allianz, welche den alten Hader hoffentlich für immer beendigen Man war in Wien nicht ohne Sorge, wie Katharina diese sollte. Befreundung mit der gegnerischen Macht aufnehmen würde: Raunit schrieb darüber an den Gesandten Ludwig Cobenzl, daß man gleich=

<sup>1)</sup> Raunit an Cobenzl 2. Januar 1791.

mäßige Rücklicht auf die beiderseitigen Alliirten (also Rußland und England) und volle Offenheit gegen Rußland als Grundsatz aufsgestellt habe; im Uebrigen habe man dem Obersten ebenso honigsüß geantwortet wie er geredet; man wünsche Preußen von der unverbrücklichen Freundschaft des Kaisers gegen Rußland zu überzeugen; man gönne Rußland eine türkische Erwerbung, während man selbst auf eine solche verzichte; vor allem aber wolle man nicht, daß Preußen, der gemeinschaftliche Feind, irgend eine Vergrößerung erlange. Denn es ist, bemerkte Kaunitz weiter, das gemeinschaftliche Interesse beider Kaiserhöse, keine Ausdehnung Preußens zuzulassen, namentlich nicht auf der polnischen Seite, und selbst wenn alle drei Mächte an einer solchen Theil nähmen, würde uns dies höchstens als Vermeisdung eines größern Uebels annehnibar erscheinen.

In dieser Erörterung zeichnet sich Leopolds Stellung nach allen Seiten. Er will eine Allianz mit Preußen, fährt aber fort, diese Macht als den gemeinschaftlichen Feind zu bezeichnen, dessen Zügelung die wichtigste Aufgabe der öfterreichischen Politik ift. Er verfündet die höchste Offenheit gegen Rußland, setzt aber die Bedeutung von Bischoffswerders Mission weit unter das wirkliche Maß herab, da die hier angebahnte preußische Allianz unter allen Umständen denn doch eine gründliche Umgestaltung aller bisherigen Parteigruppirung herbeiführen mußte. Wenn Joseph sich im Gegensate zu Preußen unbedingt mit Ratharinas Bestrebungen identificirt hatte, so will Leopold zwischen beiden Mächten eine, wenn möglich friedfertige, jedenfalls aber selbstständige Stellung gewinnen. tonnte ein solches Streben mißbilligen; nur zeugt freilich sein Verfahren mehr von feiner als von gerader Klugheit, und so geschickt er den einen Nachbarn durch den andern im Schach zu halten sucht, setzt er dennoch sich und seinen Staat der Gefahr aus, sich beide auf seine Rosten vereinigen zu seben.

Während seine türkische und preußische Verhandlung jetzt neben einander langsam fortschritten, wurde die Welt durch den polnischen Staatsstreich vom 3. Mai 1791 überrascht. Die polnische Partei in Warschau setzte damals in plötzlicher Ueberrumpelung auf

<sup>1)</sup> Raunit an Cobenzl 28. März.

dem Reichstage die Proclamirung eines zwar beschränkten aber erb=
lichen Königthums für den Kurfürsten von Sachsen und dessen Tochter durch. Da bei der bisherigen Adelsanarchie in allen Theilen des polnischen Staates Rußland die entscheidende Macht geübt hatte, so war es deutlich für alle Welt, daß der Staatsstreich und die von ihm erhosste Wiedergeburt Polens vor allem das russische Interesse empfindlich beschädige. Und da im Jahre 1790 Preußen mit Polen einen gegen Rußland gerichteten Bundesvertrag geschlossen, so glaubten jest Viele, Preußen habe auch bei dem Staatsstreiche die Hand im Spiele gehabt. Dies war allerdings ein gründlicher Irrthum. Preußen war, wie die übrige Welt, durch die Warschauer Borgänge volltommen überrascht; seine Regierung sah darin ein große Gefahr für den eignen Staat und erhob nur deßhalb keinen Widerstand, weil sie, an der Schwelle eines russischen Krieges, Polen nicht der Kaiserin Katharina in die Arme treiben wollte.

Wie stand Desterreich zu dem Warschauer Unternehmen?

Die Leser dieser Zeitschrift erinnern sich vielleicht der literarisschen Controverse, die ich in deren Heften darüber mit Herrmann gepflogen habe. Dieser hielt Leopold für einen entschiedenen Feind der polnischen Bestrebungen, durchaus die russische Gesinnung theislend, nur zum Scheine hier und da für Polen freundlich redend. Umgekehrt war ich der Meinung, daß Leopold sich des neuen polnischen Zustandes mit Wärme und Thatkraft angenommen, ja daß er bei der Vorbereitung des Staatsstreichs betheiligt gewesen und gleich nach demselben den später verhängnisvoll gewordenen Gedanken einer bleibenden Personalunion Sachsens und Polens selbst auf die Bahn gebracht habe.

Die Correspondenz des österreichischen Ministeriums mit Warsschau und Petersburg zeigt nun, um das Ergebniß gleich auszussprechen, daß Leopold unausgesetzt für die Anerkennung und Beschützung der neuen polnischen Verfassung gewirkt hat. Ob er zu ihrer Entstehung beigetragen, darüber enthält jene Correspondenzkeine ausdrückliche Mittheilung, doch halte ich es nach ihrem sonstisgen Inhalte für äußerst wahrscheinlich. Den Gedanken der sächsischspolnischen Personalunion aber hat Leopold nicht erfunden, sondern erst im Spätherbst von dem sächsischen Kurfürsten übernommen:

hinsichtlich dieses Punkts, über den ich übrigens immer nur ber= muthungsweise geredet, hat Herrmann ganz das Richtige gesehen.

Der kaiserliche Gesandte in Warschau, du Caché, hat, wie Herrmann ebenfalls richtig bemerkt und ich auch nicht bestritten, mit der Sache nicht das Mindeste zu thun. Er hat keine Berührung mit der patriotischen Partei; sein einziger näherer Freund ist der russisch gesinnte Malachowski; seine Regierung läßt ihn ohne alle erhebliche Aufträge. Desterreich muß sich, schreibt ihm Raunit einmal, nach Lage seiner Verhältnisse sorgfältig jeder Theilnahme an den polni= schen Angelegenheiten enthalten; somit habe er ihm keine besondere Weisungen zu geben und nur mitzutheilen, daß die Freundschaft mit Rugland unverbrüchlich sei. Man sieht, daß Leopold die gereizte Stimmung Ruglands gerade in Warschau, als dem empfindlichsten Puntte, mit größter Behutsamkeit zu schonen suchte. Hier trat sein Gesandter ganz und gar als der Genosse des russischen Colle= gen auf. Natürlich aber ist damit nicht bewiesen, daß Leopold aller Orten sonst eine der russischen gleiche Gesinnung gehegt und bethätigt hätte.

Vor allem, hatte Kaunit am 28. März geschrieben, vor allem keine Vergrößerung Preußens auf der polnischen Seite. Wer so re= dete, war schwerlich ein Feind Polens. Wenn er irgend folgerichtig dachte, mußte er sich jeder innern Stärkung Polens erfreuen. so verhielt es sich in der That. Auf die erste Nachricht von der Re= volution des 3. Mai meldete Kanit an du Caché, den 14.: "zwar ist der Kaiser abwesend (in Italien), jedoch bin ich zum Voraus versichert, und Ew. . . können es für sich ohne Zurüchaltung zu erkennen geben, daß der Raiser an der vorgefallenen Veränderung vollkommen beifälligen und vergnüglichen Theil nehmen werde." Leopold seinerseits hatte schon vor jeder Nachricht von dem Staats= streich durch Bischoffswerder den Verzicht Preußens auf die ange= strebte Erwerbung Danzigs erwirkt; er hatte darauf am 9. und 11. Mai den preußischen und englischen Bevollmächtigten vorgeschlagen, die Garantie der polnischen Selbstständigkeit und Verfassung in ihren beabsichtigten Bundesvertrag aufzunehmen, und als dann Rau= nit sich überzeugt hatte, daß Preußen mit der polnischen Revolution nichts zu schaffen gehabt, wies er am 24. Mai nach Leopolds Weisungen den Grafen Cobenzl an, bei Rußland die unbedingte Aner= kennung der neuen Verfassung zu beantragen.

Alle diese Dinge enthalten, wie sich versteht, keinen positiven Beweis für eine thätige Betheiligung Leopolds an der Vorbereitung des Staatsstreichs. Aber ebenso deutlich ist, wie sie, lange vor und unmittelbar nach dem 3. Mai, Leopolds Wunsch bekunden, Polen gesichert und hergestellt zu sehen. Die sächsischen und polnischen Geschäftsträger, welche die Gesinnung Desterreichs in der polnischen Frage für gleichbedeutend mit der russischen hielten, waren also gründ= lich im Irrthum. Ich sehe nicht ab, was sich bei dieser Sachlage noch gegen die Glaubwürdigkeit der preußischen Gesandten in Wien und Warschau einwenden läßt, welche während der ersten Monate 1791 wiederholt berichten, wie Leopold sich mit Polen beschäftige, wie er an die Thronfolge eines österreichischen Erzherzogs gedacht habe, polnische Patrioten in Wien höchst entgegenkommend aufnehme, die frühere Verbindung mit der patriotischen Partei zu erneuern suche. Diese Gesandten waren an sich günstiger als ihre sächsischen Collegen zur Ermittlung der Wahrheit gestellt: was sie melden, stimmt mit der allgemeinen Gesinnung Leopolds eben so gut überein, wie die sächsischen Angaben ihr völlig widersprechen: so lange also nicht aus sonstigen Wiener Quellen 1) eine bestimmte Widerlegung erscheint, wird man, denke ich, die preußischen Berichte hier als voll= gültigen Beweis zu betrachten haben.

Fragt man nach den Beweggründen, welche Leopold in der polnischen Sache leiteten, so tritt auch in der Depesche vom 24. Mai vor allem die Abneigung gegen Preußen hervor. Kaunis spricht die Hoffnung aus, daß Rußland sich niemals hinter dem Rücken seines treuen Bundesgenossen in Verhandlungen mit Türken, Preußen oder Engländern einlassen werde: um diese Hoffnung zu befestigen, preist er den Rußen der österreichischen Allianz für Rußland und betont die Gefahren, die man bei der verwerslichen Politik Englands und Preußens lause, wenn nicht beide Kaiserhöfe fest zusammenhielten. England trachte geradezu nach der Unterwerfung aller Staaten des

<sup>1)</sup> Bielleicht einem mir unbekannt gebliebenen Briefwechsel zwischen Leopold und seinen Ministern, ober Achnlichem.

Festlandes unter seine Gebote; Preußen strebe nach möglichster Ausdehnung seiner Herrschaft auf polnischem Boden: und Beides zu vereiteln, werde durch das gemeinsame Interesse der Raiserhöfe ge= forbert. Hieraus folgert dann Kaunig, daß auch die neue polnische Verfassung für Rußland nur erwünscht sein könne. Polen keine Mittel zu offensiven Plänen, sondern mache nur seine defensive Macht wirksam. In früherer Zeit hätte selbst dies den Russen vielleicht unbequem sein können: seit der ersten Theilung aber und den Niederlagen der Türken sei Rußland in eine Stellung ge= treten, in der ihm heute ebenso viel an der Erhaltung wie früher an der Schwächung Polens gelegen sein muffe. Um die neue Berfassung umzustoßen, würde Ratharina die preußische Mitwirkung nicht umgehen können; jeder neue Fortschritt Preußens aber sei ebenso wohl eine Gefahr für Rugland wie für Polen. Die Fortdauer der frühern Anarchie in Polen würde Preußen genug Gele= genheit gegeben haben, daraus Vortheil zu ziehen; jest könne eben dieses polnische Reich zur nöthigen Beschränkung der preußischen Absichten ein neues sehr brauchbares Werkzeug abgeben, und umgekehrt Desterreichs freundliche Beziehungen zu Preußen-England wieder dem Endzwede dienen, die Republik vor den Bedrüdungen Preußens zu bewahren.

Man wird schwerlich glauben, daß Kauniß für diese Darlegung eine russische Zustimmung nach sachlicher Ueberzeugung erwartet hat. Wahrscheinlich hat er auf die damalige scharfe Spannung zwischen Preußen und Rußland gerechnet, bei welcher Katharinen ein preußenseindliches Ereigniß erträglich dünken möchte, sogar wenn es die Selbstständigkeit Polens wäre. She er jedoch darüber aufgeklärt wurde, traten andere Ereignisse ein, welche Leopold bestimmten, troß alles Preußenhasses die Allianz mit dieser Macht wenigstens in vorsläusiger Form zum Abschlusse zu bringen, und damit bei der damaligen Lage einen weiteren Schritt von Rußland hinweg zu thun.

Die Verhandlungen in Sistowa konnten unmöglich in alle Ewigkeit hinaus verschleppt werden; bei der größten Zähigkeit und Erfindsamkeit gab es endlich doch auch für Leopolds Diplomatie eine Grenze; Türken, Engländer und Preußen erklärten schließlich, daß nichts übrig bleibe als sofortiger Frieden oder neuer Arieg. In diese Spannung siel dann entscheidend die Nachricht von der Arisis der französischen Dinge durch den Fluchtversuch Ludwigs XVI. Leopold hatte bisher von keiner Einmischung in den Sang der Revolution wissen wollen; die persönliche Gefahr seiner Schwester ließ ihm jest keine Wahl: er mußte auf eine kriegerische Action im Westen gefaßt sein, also im Osten Ruhe haben und mit Preußen zum Einvernehmen gelangen. Zudem hatte er einzelne diplomatische Bortheile über die Türken, über die man lange Monate hindurch gestritten, neuerlich erlangt; der Hauptgrund seines disherigen Zögerns war eigentlich nur noch der Wunsch gewesen, der russischen Regierung eine wohlseile Gefälligkeit zu erweisen, und vielleicht war ihm die französische Verswicklung insoweit willkommen, als sie ihm einen für Katharina unsanschtbaren Borwand gab, in Sistowa ein Ende zu machen 1). So ertheilte er seinen Ministern Vollmacht zum Abschlusse des türkischen Friedens und des vorläufigen Allianzvertrags mit Preußen.

Nicht ohne Interesse ist die Depesche, durch welche Kaunit am 7. Juli dem Gesandten in Petersburg Anweisung gab, diese Ent= schließungen dem russischen Hofe zu erläutern. Nachdem er erzählt, wie nahe man der Gefahr eines neuen Türkenkriegs gerückt, und wie dringend andererseits Preußen durch eine neue Sendung Bischoffs= werders seine Sehnsucht nach der Allianz befundet, erwähnt er, wie die Gefahr Marie Antoinettes und die Bedrohung Belgiens und Italiens durch die revolutionäre Propaganda das Bedürfniß gezeigt hätten, den Zustand der Dinge in Frankreich in erträgliche Grenzen jurudzuführen. Dazu aber sei die Hulfe oder doch die Zustimmung aller Mächte erforderlich und deßhalb habe früher der Raiser die einseitigen Angriffspläne der Emigranten stets gedämpft. Der Flucht= versuch Ludwig XVI aber habe alles weitere Zaudern unthunlich gemacht; Sardinien und Spanien seien für sich allein ohnmächtig, und um die unerläßliche Mitwirfung Preußen und Englands zu gewinnen, sei der Abschluß des türkischen Friedens und der preußi= schen Allianz nothwendig geworden. Preußen sehe in der jetigen Vernichtung des französischen Ginflusses einen Schaden für sich selbst, sei es gründlich müde, sich von England lenken zu lassen — so habe

<sup>1)</sup> Siehe unten Kauniti's Depesche vom 14. September.

3. Bischoffswerder gegen Elgin nichts als Eifersucht und Abneisgung gezeigt — und werde deßhalb gerne zu einer ganz vollständisgen Restauration in Frankreich mitwirken. Nach denselben thatsächlichen Verhältnissen werde England vermuthlich zu dem entgegengessetten Ergebnisse gelangen, möglichster Verlängerung der revolutionären Anarchie in Frankreich, und nur in so weit Einschränkung derselben, um Irland und die britische Verfassung vor der jacobinischen Propaganda zu sichern. Da ferner Spanien nicht minder gerne eine Schwächung der französischen Macht durch die revolutionären Wirren sehe, so würde voraussichtlich auch der vorgeschlagene Verein der Mächte sich kein höheres Ziel gegenüber der Revolutionsteden, als die gebührende Sicherheit und Achtung für den König und dessen Familie, und so viel Einfluß und Ansehen Ludwigs, um Frankreich vor völliger Anarchie zu bewahren.

Als den intimsten Gesichtspunkt Leopolds bezeichnet dann Kausnis möglichst enges Zusammenhalten mit Rußland innerhalb des großen europäischen Bereins, wie denn Desterreich auch bei seiner preußischen Allianz sowohl für Rußland als für England den Beistritt offen gehalten. Dann werde es den Kaiserhösen leicht sein, allsmählich Preußen von seiner Berbindung mit England abzulösen, Frankreich so weit zu stärken, als zur Bekämpfung des englischen Uebergewichts erforderlich sei, weiter aber keine Erneuerung der französischen Uebermacht zuzulassen, und so für sich selbst die ihnen gesbührende herrschende Stellung in Europa zu gewinnen.

Aufs Reue sieht man bei dem Lesen dieser Depesche, wie weit von der Wahrheit diejenigen entfernt sind, welche bei Leopold irgend einen principiellen und activen Gegensatz gegen die Revolution vermuthet haben. Er wünscht seine Schwester vor perssönlichem Unheil und sodann seine eignen Lande vor der Demokratie zu bewahren. Sonst hat bei ihm, und, wie er glaubt, auch bei den Lenkern der andern Staaten die Revolution keine andere Bedeutung als die einer Schwächung Frankreichs. Die Mächte, die sich eine französische Allianz wünschen, sind also für die Contre-Revolution, die andern, und unter diesen Leopold selbst, denken höchstens das Feuer drüben so weit einzuschränken, daß es nicht über die Grenze hinübergreift. Leopold hat einen Augenblick sich zum Angriss

auf Frankreich bereitet, und damals auch Preußen und die übrigen Mächte zu demselben aufgefordert: damals als durch die Scenen von Varennes Leib und Leben der königlichen Familie in unmittel= bare Gefahr gesetzt war. Damals sagte er zu Bischoffswerder: man muß das Uebel mit der Wurzel ausrotten. Kaum aber war die persönliche Bedrohung seiner Schwester beseitigt, so beeilte er sich, der Revolution gegenüber auf die Defensive zurückzutreten 1). In den Vertrag mit Preußen vom 25. Juli kam nichts als die gegen= seitige Garantie der eignen Besitzungen und ihrer innern Ruhe; es tam ferner hinein die Garantie der neuen polnischen Verfassung, ein Punkt, der allein hinreichte, in Petersburg die von Leopold durchgesette Einladung zum Beitritt nicht als Zeichen der Freund= schaft, sondern als beleidigenden Hohn erscheinen zu lassen. Von dem großen europäischen Verein wurde, da man ihn einmal so glänzend inscenirt hatte, Anstands halber noch eine Weile weiter geredet, und selbst in der Pillniger Erklärung ein Arieg gegen Frankreich in Aussicht genommen, wenn und im Falle der Berein zu Stande fame. Glücklicherweise wußten damals schon die hohen Contrahenten sehr bestimmt, daß der Berein nie zu Stande kommen würde. Als dann vollends in Frankreich die neue Verfassung zum Abschluß gelangte und damit Ludwigs Stellung zeitweilige Sicherheit erhielt, wurden von Oesterreich alle Rüstungen feierlich und förmlich abbestellt. Von einem Kriege gegen die Revolution war keine Rede mehr.

In Wien war man sich bewußt, daß man hiermit einen neuen Riß in das Verhältniß zu Rußland machte. Denn aus guten Grün-

<sup>1)</sup> Es bedarf nicht erst einer speciellen Erdrterung, um nachzuweisen, wie genau alle von Herrmann selbst (Forschungen, Band 5) vorgelegten englischen und preußischen Depeschen diesem Berhältniß entsprechen; es reicht hin, sie zu lesen. Wie Herrmann in ihnen eine Bestätigung seiner Sätze sinden kann ("es war Leopold um eine desensive, und nach Beschaffenheit der Umstände offensive Allianz mit Preußen, und dem Hort der Reaction, Rußland, gegen das revolutionäre Frankreich zu thun" oder "die große Bedeutung der Convention vom 25. Juli liegt vornehmlich darin, daß dieselbe dem durch Leopold und Catharina vertretenen Reactionsprincip gegen die französisch-polnischen Nationalitätsbestredungen ein entschiedenes Uebergewicht gab") dastür vermag ich an keiner Stelle jener Documente eine Erklärung zu sinden.

den hatte Katharina begonnen, den Kreuzzug gegen die Revolution zu predigen, um für sich freie Hand gegen Polen zu haben, wenn Desterreich durch die Franzosen beschäftigt würde. Das Ministerium beauftragte also am 14. September den Grafen Cobenzl, Desterreichs Friedenspolitik in das möglichst günftige Licht zu setzen. Es sei gewiß für Oesterreich eine sehr bedenkliche Sache gewesen, sich in das französische Unternehmen einzulassen, während Preußen und England nichts mehr wünschten, als dasselbe zum Nachtheil des Raisers zu mißbrauchen: aber allerdings, nachdem man zu dem Bereine einmal aufgerufen, muffe man noch eine Beile ben Schein mahren, beson= ders bei Rußland, dem man damals die französischen Wirren als zwingendes Motiv zuw Sistower Frieden vorgeführt, so daß in der That eine jetige lauere Beherzigung derselben sehr ungünstige Einbrude in Petersburg hervorrufen könnte. Freilich verhehlte das Ministerium sich nicht, wie viele Stöße die russische Freundschaft bereits Die Depesche zählt sie sehr vollständig auf. Die Untererlitten. brechung der russischen Plane gegen die Türkei, die Hoffnung des Raisers, die polnischen Verhältnisse in anständiges Geleise zu bringen, die Stärkung Oesterreichs durch den Austritt Frankreichs aus dem europäischen System, das Bündniß mit Preußen und die Er= haltung des Friedens: das alles sind Dinge, die in Petersburg sehr boses Blut machen. Glücklicherweise wünscht Rußland dem Raiser gegen Frankreich nur tapfere Reben, aber keine Hulfstruppen zu ge= ben: also lobt man seine Worte und dringt durchaus nicht auf seine Soldaten. Man fährt fort, die russische Allianz als den Grundstein des österreichischen Systems zu preisen, und daneben die preußische als vorübergehend und untergeordnet zu schildern, allerdings nicht mit dem vollen Gefühl der Sicherheit, daß Katharina dadurch auf die Dauer sich beschwichtigen lassen werde.

Je deutlicher man das allgemeine Auseinandergehen der ruf=
sischen und der österreichischen Bestrebungen sich zum Bewußtsein brachte, desto unangenehmer wurde vor allem das tiefe Schweigen, welches Rußland seit jener Depesche vom 26. Mai über Polen beobachtete. Leopold hatte seitdem in Berlin und in Dresden zu Gun=
sten der polnischen Sache unterhandelt, und insbesondere den sächsi=
schen Kurfürsten zur Annahme der polnischen Erbkrone zu bestimmen

Nach langem Erwägen erklärte sich dieser jetzt unter zwei Bedingungen dazu bereit, einmal daß die königliche Gewalt noch etwas mehr, als in der neuen Verfassung geschehen, verstärkt, sodann, daß die polnische Krone für immer mit der sächsischen im Manns= stamme des Kurhauses verbunden würde. Schon im October gab Raunit hiervon dem preußischen Gesandten Notiz; in Berlin schwieg man darüber, da man der Sache als einem bloßen Einfall des Kur= fürsten kein Gewicht beilegte, und in Wien wurde dies Schweigen für Einverständniß genommen. Es galt also jest noch, Rußlands Zustimmung zu dem sächsischen Systeme zu gewinnen, und am 12. No= vember ergieng darüber an Cobenzl eine ausführliche Weisung. Die Begründung des Vorschlags war dieselbe wie im Mai, die Erörterung der Nothwendigkeit, Polen durch innere Stärkung gegen die preußischen Eroberungspläne sicher zu stellen, die Behauptung, daß Preußen seit der Erwerbung Schlesiens und Westpreußens Rußland ebenso wie Oesterreich gefährlich sei, der Nachweis, daß nur Preußen, nicht aber Rußland ein Interesse an weitern polnischen Theilungen habe, endlich die Darlegung, daß Polen auch unter der neuen Verfassung den Kaiserhöfen keine Gefahr bringen werde. Leopold werde in dieser lettern Beziehung dem Kurfürsten seine erste Be= dingung weigern; die zweite, die bleibende Personalunion mit Sachsen, sei dem Raiser an sich ganz gleichgültig, liege aber völlig im Interesse der Raiserhöfe, da sie alle Thronstreitigkeiten in Polen gründlich besei= tige und somit den preußischen Umtrieben Thür und Thor versperre.

Aber wie bündig und überzeugend diese Beweisführung dem Fürsten Kaunis auch erscheinen mochte, in Petersburg versehlte sie völlig ihren Zweck. Katharina hüllte sich über Polen in fortgesetzes Schweigen und fuhr fort, die österreichische Friedensliebe gegen Frankreich auf das Bitterste zu tadeln. In Wien beklagte man "diese merkliche Abnahme des Vertrauens und der Freundschaft des russischen Hofs", ließ sich aber dadurch auf der eingeschlagenen Bahn nicht beirren. Man blieb kalten Blutes bei allen Aufreizungen der Girondisten, und hielt fest an dem Plane der polnischen Wiedergeburt. Am 4. Januar 1792 sandte Kaunis dem Gesandten in Berlin, Fürsten Reuß, eine aussührliche Weisung über die sächsische Eroberungs=

plane, sonst im Sinne der Depesche vom 12. Rovember redigirt war, und das Bedürfniß aller Nachbarn, Polen bleibende Beruhisgung und stätige Zustände zu geben, sowie die Gewißheit, daß die neue Verfassung keine Gefahr für die Nachbarmächte in sich schließe, betonte. Am folgenden Tage, 5. Januar, schrieb Kaunis wieder an Cobenzl nach Petersburg: "wir sehen den baldigen vergnüglichen Ausgang der sächsische Polnischen Unterhandlung als einen wesentslichsten Gegenstand an, zu deren gedeihlichen Wendung Ew. Excellenz die gefällige Perbeilassung des dortigen Hoses zu erwirken sich angeslegentlichst bemühen wollen."

Es war das letzte Mal, daß man sich solchen Hossungen in Wien überlassen durste. Auf der einen Seite entwickelte sich die Angrissust der Gironde gegen Oesterreich mit reißender Schnellig= keit und zog dadurch die Hauptkraft des Kaisers von den östlichen Fragen ab: immer dringender des preußischen Beistandes bedürftig, war er genöthigt, bei dem neuen Allianzvertrag vom 7. Februar auf die Wiederholung der Sarantie für die polnische Bersassung zu verzichten. Auf der andern Seite zeichnete Rußland am 9. Januar seinen desinitiven Frieden mit den Türken, hatte jetzt die Hände völlig frei und beschloß, mit allen Mitteln den Sturz des neuen polnischen Justandes herbeizusühren und zugleich den Kaiser die bis-herige Unterstützung desselben gründlich entgelten zu lassen: schon am 27. Januar schrieb Kaunis bitterlich klagend an Cobenzl über die russische Jurückhaltung, bei deren Fortdauer Oesterreich sich vor jeder Betheiligung an der französischen Angelegenheit hüten müsse.

In so verdüsterte Verhältnisse siel Leopolds plöglicher Tod. Er hinterließ das Reich in andern aber nicht weniger bedenklichen Verhältnissen, als er es übernommen. Die russische Allianz, auf die einst Joseph sein ganzes System gestügt, war thatsäcklich so gut wie aufgelöst, und der Petersburger Hof mit der gründlichsten Erbitterung über Leopolds selbstständiges Verhalten, vor allem in der polnischen Frage erfüllt. Statt dessen hatte man das Vündniß mit Preußen geschlossen, dem Staate, den man damit gründlich überlistet und gezügelt zu haben glaubte 1), dem man nicht traute, und dem

<sup>1)</sup> Bgl. Raunit an Cobenzl 28. August 1791. Difterische Zeitschrift. XXIII. Band.

man nichts gönnte, und von dem man also schließlich auch nichts Besseres erwartete, als man selbst ihm zugedacht hatte. Und nun erhob sich die so tief unterschätzte Revolution zu einem wilden Angriff, der plöglich die Kräfte des noch immer halb erschöpften Oesterzreich vollständig in Anspruch nahm, den Widerstand gegen Rußelands polnische Pläne unmöglich, die Bundeshülfe Preußens unerzläßlich machte und damit Oesterreich in entschiedene Abhängigkeit von den beiden nordischen Mächten versetze.

Lespolds junger Nachfolger, Franz II, hatte schon früher mit Kummer den Jorn Rußlands gegen Oesterreich bemerkt und hatte im Grunde des Herzens Neigung genug, wieder in die Stellung Joseph II zurückzutreten. Aber seine Minister fanden es doch unmöglich, nachdem man sich so weit in die polnische Sache eingelassen, ohne Weiteres mit einem Sprunge die bisherigen Bestrebungen in ihr Gegentheil zu verwandeln. So entwicklte man noch einmal im März dem preußischen Hose die Harmlosigkeit der Maiversassung und die Nüßlichkeit der sächsischen Erbfolge in Polen; am 12. April, eine Woche vor der französischen Kriegserklärung, machte man einen ähnlichen Versuch in Petersburg, klagte bitterlich über Rußlands bisherige Unfreundlichkeit, betheuerte die eigne gute Gesinnung und bot alle Nachgiebigkeit im Einzelnen an, wenn Rußland nur den allgemeinen Grundsäßen zustimme.

Es war alles vergebens. Die einzige Wirkung, die man erzielte, war, daß Ratharina den Marsch ihrer Heere gegen Polen beschleunigte, und daß Friedrich Wilhelm eine polnische Provinz als seine Ariegsentschädigung forderte. Mit andern Worten, indem hiermit der Reim zur zweiten polnischen Theilung gelegt wurde, trat für Desterreich die von Leopold so oft besorgte und bekämpste Gesahr ein: Rußland und Preußen, welche auseinander zu halten, sein stees Augenmerk gewesen, begannen hinter dem Rücken des Kaisers sich zu nähern und auf Desterreichs und Polens Kosten ihre neue Freundschaft großzuziehn.

Unter solchen Verhältnissen begannen Oesterreich und Preußen den gemeinsamen Kampf gegen die Revolution.

## 2. Zerwürfniß zwischen Defterreich und Preugen.

Es war, soweit ich sehe, hauptsächlich der österreichische Sesandte in Petersburg, Graf Ludwig Cobenzl, der bei dieser Lage der Dinge die Herstellung der guten Beziehungen mit Rußland als das drin= genofte Bedürfniß der öfterreichischen Politit empfahl. Die Gesinnung Franz II kam ihm entgegen; gleich nach den eben erwähnten Bersuchen lenkte das Wiener Cabinet auf die russisch=preußischen An= sichten über Polen ein, befahl Cobenzl am 9. Juni, diese Wendung ganz unbedingt zu erklären, und erlangte damit von Ratharina denn auch die Erneuerung des frühern Allianzvertrags, sowie die russiiche Zustimmung zu dem wieder aufgenommenen Gedanken des baierisch=belgischen Tausches. Aber die einmal erlittene Einbuße war damit keineswegs gut gemacht. Ratharina blieb zurüchaltend, einfilbig, herrisch. Sie beharrte bei dem heftigen Tadel der sehr gemäßigten Restaurationspläne Oesterreichs gegen die Revolution: sie forderte vollständige Herstellung der alten Monarcie, damit Frankreich wieder ebenso viel wie früher in Europa bedeute; die österreichischen Minister kamen damals seufzend zu dem Wunsche, daß ihre preußi= sche Allianz sich als echt und dauernd bewähren und sie dadurch zu voller Selbstständigkeit Rußland gegenüber befähigen möchte; einmal gieng selbst eine Weisung an Cobenzl, bei dem neuen Ver= haltniß zu Preußen brauche man sich nicht mehr wie früher von Rugland stets mit schönen Worten abspeisen zu lassen. Leider aber mußten fie nun erleben, daß die russischen Minister von Lobsprüchen über Preußen überflossen, und daß dieses, sehr bald nach dem öfter= reichischen, sein besonderes Bündniß mit Rußland abschloß, dessen Tragweite ihnen fürs Erste völlig unbekannt blieb. Dazu kam, daß die eigne Verständigung mit Preußen über die Kriegsentschädigung mißlang, und der Feldzug gegen Paris bereits unter ergebnißlosen, ärgerlichen Verhandlungen begonnen wurde. Die Aussichten in die Zukunft waren unsicher auf allen Seiten.

Was einzig hier hätte helfen können, ein gemeinsamer großer Sieg, blieb aus. Statt dessen erlitt man gegen die Franzosen Verlust auf Verlust: die Preußen mußten aus der Champagne zurück, die Oesterreicher büßten Belgien ein. Wie immer brachte das Un-

glück vermehrte Spaltung. Ende October erklärte der König von Preußen, daß er in der bisherigen Weise nur dann am nächsten Feldzuge Theil nehmen würde, wenn Rugland und Oesterreich ihm die sofortige effective Besitzergreifung einer sehr ansehnlichen, bestimmt bezeichneten polnischen Provinz bewilligten. Diese Forderung empfieng zuerst in Luxemburg der österreichische Minister Spielmann; als er sich zur Gewährung nicht befugt erklärte, überbrachte sie der preusische Minister Haugwit nach Wien selbst. Dort war man lange zweifelhaft. Als entsprechender Gewinn hatte für Defterreich die Bertauschung Belgiens gegen Baiern dienen sollen; jest aber war Bel= gien von den Franzosen besetzt, und die Meinung machte sich geltend, daß es sich nicht der Mühe und Rosten verlohne, das undankbare und unsichere Land wieder zu erobern, und daß man auf keinen Fall damit ebenso rasch wie Preußen mit seiner polnischen Erwerbung zum Ziele kommen, der ganze Handel also relativ ungünstig für Desterreich sein würde. Endlich aber trug bennoch die kriegerische Ansicht den Sieg davon: man beschloß, Belgien den Franzosen zu entreißen, um es dann gegen Baiern zu vertauschen, zu diesem Behufe aber sich die unerläßliche Hulfe Preußens durch Bewilligung jener polnischen Forderung zu sichern. So meldete Haugwit am 14. December seinem Könige, daß Spielmann ihm die einfache Zustimmung des Raisers zu dem preußischen Begehren ausgesprochen und ihm zugleich Abschrift der Depesche mitgetheilt habe, worin das Ministerium den Gesandten Cobenzl zur Unterstützung desselben in Betersburg angewiesen, da, wie die Depesche sagte, die preußische Ent= schädigung ganz gewiß, und vielleicht auch die österreichische (wenn der belgische Tausch fehlschlage) nur in Polen gesucht werden könne. Deshalb wurde auch Rußland gebeten, sich über seine Forderungen zu erklären. Die einzige positive Gegenforderung gieng dahin, daß Rußland und Preußen den belgischen Tausch dem Kaiser garantiren

Rußland und Preußen, im Wesentlichen bereits über die zweite Theilung Polens unter einander einig, schritten nach Empfang dieser Erklärung sofort zum Werke. Am 23. Januar 1793 wurde ihr Vertrag unterzeichnet, aber erst am 22. März, nach vollzogener Besitzergreifung der abgetheilten polnischen Provinzen, in Wien vorgelegt,

dies auf unnachgiebiges Begehren Katharinas, die hier, wie wir annehmen dürfen, noch einmal dem Grolle über Leopolds polnische Politik Luft machte und frischen Zorn auf Oesterreich wegen gewisser Wiener Eröffnungen nach London hatte. Die Wirtung war denn äußerst nachdrücklich. Der Kaiser zürnte gewaltig, berief an Spielmanns Stelle Thugut in das Ministerium und ließ durch diesen statt des erbetenen Beitritts offnen Protest gegen den Vertrag erheben. Insbesondere wurde Preußen erklärt, die angebliche (nur mündlich ausgesprochene) Zustimmung Spielmanns vom 21. December sei nie in der behaupteten, bindenden Weise erfolgt; nicht Preußen habe wegen der jezigen Weigerung Grund zur Beschwerde wegen Vertragsbruches, sondern Oesterreich sei beleidigt, indem man ohne seine Zuziehung, die der Kaiser gefordert und erwarten durfte, vershandelt und abgeschlossen habe.

Diese Händel sollten verhängnisvoll werden. Sie bildeten den Beginn des unheilbaren Risses, der von hier an alle Anstrengungen der großen Coalition vereitelte. So sind sie denn auch in der geschichtlichen Literatur Gegenstand lebhafter Erörterung geworden: während ich in Oesterreichs Verhalten einen wirklichen Vertragsbruch und in seinem Widerstande gegen Preußens polnische Pläne den guten Grund zu Preußens Nachlassen im französischen Ariege sah, haben großdeutsche Schriftsteller, wie z. B. Hüsser, eifrig für Thugut Partei genommen: die Schuld am späteren Zerwürfniß falle an dieser Stelle zum größeren Theile nicht auf Oesterreich, kein Undesfangener könne läugnen, daß durch die preußisch=russische Politik der Raiser empfindlich verletzt worden sei, auch habe Preußen die österzeichische Gegensorderung vom December, die Garantie des belgischen Tausches, im Theilungsvertrage keineswegs erfüllt 1).

<sup>1)</sup> Hüffer, Politik der deutschen Mächte zc. S. 31 und 32. In dieser Gegenschrift gegen meine Abwehr seiner über Häusser und mich geübten Kritik
hat Hüffer, S. 129, in der Hauptsache, der Charakteristik der Thugutschen Politik,
meine Auffassung so vollständig wie möglich angenommen, dafür aber seine frühere Belobung meiner literarischen Fähigkeit in die heftigste Verwerfung umgesetzt, nachdem er aus meiner Schrift erfahren, daß ich zu meinem Bedauern ihm
das Lob nicht zurückgeben konnte. Er vergleicht mich in einem Juge mit Vansen

Wie mir scheint, wird es über die Frage, was in jenen Decembertagen von Preußen begehrt und von Oesterreich versprochen worden, über die weitere Frage, was Oesterreich nach diesen Ber= handlungen von seinen Berbündeten erwarten konnte und erwartet hat, keinen competenteren Zeugen geben, als die öfterreichischen Mi= nister selbst, welche jene Verhandlungen geführt, jene Erwartungen gehegt haben. Glücklicher Weise hat nun der Minister Cobenzl an demselben 23. December, an dem er jene, für Preußen oftensible Depesche an seinen Better ausfertigte, auch mehrere Begleitschreiben dazu zur vertrauten Aufklärung des Gesandten verfaßt und, wie man doch annehmen muß, unter kaiserlicher Genehmigung, abgeschickt. Bergegenwärtigen wir uns ihren Inhalt, indem wir dabei nur vor= ausschicken, daß schon im September in Wien kein Zweifel darüber bestand, "Rußland werde in eine Zerstückelung Polens, wenn es mitspeisen könne, gerne willigen", und daß man nur wünschte, die russischen und preußischen Loose nicht zu groß ausfallen zu lassen und im Falle der Theilung für Oesterreich selbst den baierischen Tausch zu sichern1).

Am 23. December schreibt nun der Minister: "Da Preußen dem Raiser die franklichen Fürstenthümer abgeschlagen habe, so müsses sich mit einer geringern polnischen Erwerbung begnügen, wie denn Tüberhaupt deren möglichste Verminderung sowohl im österreischischen als im russischen Interesse liege." Aber wenn dies von Desterreich gewünscht wird, so sindet sich der Minister leider nicht mehr in der Lage es ausdrücklich zu fordern. Er fährt sort: "ein anderer wesentlicher Umstand besteht darin, daß nach dem anfänglichen Concertsplan unser Austausch und eine preußische Acquisition in Poslen pari passu hätten bewerkstelligt werden sollen. Dieser... Grundsass sind leider den größten Schwierigkeiten ausgesetzt, theils durch die in der gegenwärtigen Campagne erfolgten Unglücksfälle... theils durch die Lage der innerlichen polnischen Angelegenheiten und

und dem Propheten Bileam und zeigt überhaupt ein angenehmes Talent zu einer Polemit, die nur zuweilen etwas rabulistisch wird und dadurch allerdings den Mangel an Kenntniß und Berständniß der Dinge nicht ersetzen kann.

<sup>1)</sup> Philipp Cobenzl an Ludwig Cobenzl, 13. Sept.

die hieraus abgeleitete Folge, daß was in Polen zu geschehen habe, entweder geschwind geschehen müsse oder gar nicht mehr geschehen könne, als welches dem König in Preußen die natürlichste Beran-lassung gegeben hat, auf die unverzügliche Berichtigung und Essectuirung seiner Entschädigung zu bestehen und solche als conditiosine qua non . . . aufzustellen."

Shon hienach wird man nicht mehr bezweifeln können, daß Oesterreich dem Grafen Haugwiß die "unverzügliche Effectuirung" der preußischen Entschädigung in Polen zugesagt hatte und demnach ohne Wortbruch nicht mehr in der Lage war, auf Verzögerung oder Berkleinerung der preußischen Erwerbung hinzuwirken.

Auch wird dies von Cobenzl ganz ausdrüdlich anerkannt. Das Erwünschteste, meint er, wäre für uns, wenn die drei Mächte zwar die Theilung im Geheimen eventualiter beschlössen, die öffentlich angekundigte Ausführung derselben aber noch verschoben werden konnte, und wenn der Berliner hof auf der sofortigen Besetzung seines Antheils bestände, dann unter irgend einem Borwande zugleich auch dierreichische Truppen einrücken. Aber er seht sofort hinzu: "dies alles kann dem russischen hofe nur auf die vertrauteste Art und unter Ausbedingung der strengsen Geheimhaltung gegen Preußen, daß die Sache von uns hertömmt, eröffnet werden. Wir können uns dem Berliner hofe nicht gerade entgegensehn." Anders aber sei die Lage Außlands, von Katharina hänge es ab, auf das österreichische Interesse die Rücksicht zu nehmen, die man sich im Hinblid auf die Berdienste Joseph II verspreche.

Man erkennt also sich Preußen gegenüber für gebunden: man begt den Wunsch, daß Rußland gegen Preußen thun möge, was Oesterreich nicht mehr thun kann.

Cobenzl schließt: es tomme wesentlich darauf an, daß Ratharina das preußische Loos zu beschränken suche, wobei Desterreich den
Grundsat billige, daß die drei Höfe nicht benachbart werden dürsten,
sodann, daß sie diese Theilung nur unter der doppelten conditio
sine qua non bewillige, daß Preußen den Krieg gegen Frankreich
energisch weitersühre, andern Theils aber unser Austausch gleichfalls
berichtigt und nach dem Frieden bewerkstelligt werde.

Dağ Ratharina bas preußische Loos vertleinere, wird gewünficht.

Gefordert wird als Bedingung Preußens Mitwirkung beim französischen Kriege, und Sicherheit für den baierischen Tausch, dieser aber mit ausdrücklichem Verzichte auf die Gleichzeitigkeit mit der polnischen Theilung. Lettere muß nach der Lage Polens sofort geschehen, erstere soll erst nach dem französischen Frieden verwirklicht werden.

In einem zweiten Schreiben besselben Datums nimmt Cobenzl einen Vorschlag des ersten zurück, nämlich das Einrücken österreichisscher Truppen in Polen. Er wünscht überhaupt für Oesterreich keine Erswerbung in Polen, sondern zieht bei weitem den baierischen Ausstausch vor. Belgien, sagt er, auf dem bisherigen Fuße beibehalten, hieße ein gangränoses unheilbares Glied zum unvermeidlichen Versderben des ganzen übrigen Staatskörpers beibehalten. Der Kaiser begehrt also, daß noch vor der preußischen förmlichen Besitznehmung Mittel zur Sicherstellung des Austausches gefunden würden, und würde diese Sicherstellung für existirend ansehen, wenn Preußen und Rußland dafür die Garantie übernähmen.

Fragen wir uns nun, welchen Eindruck diese vertraulichen Mittheilungen in Petersburg machen mußten, und wie sie sich zu dem wirklich abgeschlossenen Vertrage verhalten.

Die beiden von Oesterreich gestellten Bedingungen sind in demselben auf das Bollständigste erfüllt. Rußland verspricht im ersten Artikel, so lange die französischen Unruhen dauern, Heeresbereitschaft
und Beistand nach den frühern Berträgen zu leisten und alle etwaige
Unruhen in Polen und den deutschen Grenzlanden niederzuhalten;
dagegen verpslichtet sich Preußen, Artikel 4, keinen Separatsrieden
mit Frankreich zu schließen. Sodann bestimmt Artikel 7: Oesterreich
sei zum Beitritt zu diesem Bertrage aufzusordern; für diesen Fall
versprechen dann die beiden Contrahenten ihre guten Dienste und
andere wirksame Mittel, die in ihrer Macht liegen, um dem Kaiser
den belgisch=baierischen Tausch so wie andere mit dem allgemeinen
Interesse verträgliche Bortheile zu verschaffen. Wenn das Wort Garantie sehlt, so ist die Sache in vollem Umfange gegeben 1).

<sup>1)</sup> Der König sagte später, er verstehe unter den "anderen Mitteln" die Wiedereroberung Belgiens, bei dem baierischen Kurfürsten konne er nur gute Dienste leisten, aber nicht Gewalt gebrauchen. Es ist einleuchtend an sich, daß

Was die sonstigen Wünsche Oesterreichs betrifft, so hat Katharina alle denkbaren Anstrengungen gemacht, den preußischen Antheil
möglichst enge zu bemessen, und wenigstens jede Ueberschreitung der Wiener Abreden hintertrieben. An österreichische Territorien grenzt
nicht der preußische, wohl aber der russische Antheil, auf einer Strecke
von wenigen Meilen bei Kaminiek. An diesem Punkte ist also Oesterreichs Wunsch nicht erfüllt worden; jedoch scheint es klar, daß dies
vielleicht ein Anlaß zum Kummer, aber gewiß nicht zur Beschwerde
sein konnte.

Vollends aber, was soll man jest zu der angeblichen Kränkung durch die Nichtzuziehung zu den Verhandlungen sagen ? jest nach Cobenzls Erklärung, daß man Preußen "nicht gerade entgegen sein" könne und, indem man Rußland um ein solches Wirken ersuche, zugleich dringend bitte, Oesterreich nicht als Urheber desselben erscheinen zu lassen? Ein solches Spiel wäre ja mit Cobenzls Theilnahme an der Verhandlung auf der Stelle unmöglich geworden.

Es bliebe also höchstens der Grund zur Beschwerde, daß Oesterreich nicht über die Ausdehnung des russischen Antheils befragt worden wäre. Aber einmal konnte Oesterreich sich darauf unmöglich noch
eine erhebliche Sinwirkung versprechen, nachdem es Außland um so
bedenkliche Freundschaftsdienste gegen Preußen ersucht hatte, und
dann würde der Umstand vielleicht als Grund zum Aerger über Katharina, aber doch nimmermehr als Titel zum Wortbruche gegen
Preußen gelten können. Und als einen solchen, als die unberechtigte
Berlezung des im December gegebenen Bersprechens mußte Preußen
den österreichischen Protest gegen den Theilungsvertrag empfinden.

Rarl Theodor, ohne preußische Hülfe, keine Mittel gegen Desterreich hatte, sich dem Tausche zu entziehen. Eine etwaige Weigerung, schrieb Cobenzl selbst am 23. December, würde durch die vereinigte Autorität des russischen, preußischen und unseres Hoses leicht zu überwinden sein. Ebenso sprach Thugut, 26. März, gegen Mercy die Ueberzeugung aus, daß Karl Theodor, wie von jeher, so auch jetzt mit dem Tausche zufrieden sei, und auch der Herzog von Zweibrücken seine Einswilligung geben würde, wenn Preußen nicht wie früher dagegen, sondern dafür wirke. Er hielt also Preußens "gute Dienste" an dieser Stelle sür ganz aussreichend zur Erreichung des Zwecks; es war mithin nicht aufrichtig, wenn er geseen Preußen den Mangel einer formellen Garantie geltend machte.

Wenn der Theilungsvertrag Oesterreich unangenehm berührte, so konnte die Klage darüber höchstens Rußland, sicher aber nicht Preusen tressen; wir werden jedoch sogleich sehen, daß der Ministerwechsel in Wien gerade die entgegengesetzte Stimmung zum Ausdruck brachte.

Niemand wird nach den jett vorliegenden Acten behaupten wollen, Philipp Cobenzl und Spielmann seien eifrige Preußenfreunde gewesen. Immer aber hatten diese Männer, auch nachdem sie die polnischen Entwürfe Leopold II dem Zwange der Umstände geopfert, an dem Hauptgedanken dieses Raisers festgehalten, sich der früheren Abhängigkeit von Rußland zu entziehen, durch die neue Anlehnung an Preußen zwischen beiden Mächten sich eine selbstständige Stellung zu gründen, in dieser jede derselben durch die andere nach den öfterreichischen Zweden zu lenken. Wir bemertten, wie entschieden einmal im Laufe des Sommers 1792 bei diesem Balancirspfteme die Minister trop Ludwig Cobenzls Ermahnungen von Rußland hinweg auf Preußens Seite neigten. Als ihnen dann aber Preußens polnische Forderung unbequem wurde, als sie darauf wieder die umgekehrte Richtung des Spieles versuchten: da fanden sie plötzlich als vollendete Thatsache das Allerwiderwärtigste vor sich, die vertraute Eini= gung ihres alten und ihres neuen Allierten unter einander und damit innerhalb aller Bundesverträge die vollständige Vereinsamung des eignen Staates. Es war um so niederdrückender, als ein Titel zur Anklage an keiner Stelle existirte: wie jest urkundlich vorliegt, hatte Preußen nichts gethan, als was man ihm im Voraus genehmigt, Rußland nichts Erhebliches unterlassen, was man von ihm begehrt hatte. An keiner Stelle also hatten die beiden Höfe irgend eine Vertragspflicht verlett; aber, was schlimmer war, Oesterreich sah sich mit einem Male aus ihrem Vertrauen, das sich nicht durch Berträge contrahiren läßt, hinausgethan. Das ganze politische Sy= stem, das man sich seit 1790 befolgt hatte, war damit zu seiner Katastrophe gelangt; es war natürlich, daß seine Bertreter mit ihm fturzten, und die Manner einer entgegengesetten Richtung zur Macht gelangten. Thugut führte sofort die öflerreichische Politik mit höchster Entschiedenheit in die 1790 verlassenen Bahnen zurück: die Herstel= lung des unbedingten und ausschließlichen Einverständnisses mit Rußland wurde wieder der Stützpunkt, und das Zurudwerfen Preußens um jeden Preis wieder das Ziel der gesammten öfterreichischen Staatstunft.

Da Thugut russische Gunft, preußische Kriegshülfe und den belgisch-baierischen Austausch wünschte, so hätte, wie ich anderwärts ausgeführt habe, der sofortige Beitritt zu dem Petersburger Bertrage, der alle diese Punkte Oesterreich zusicherte, als der einfachste und geradefte aller Wege zu einem folden Ziele erscheinen können. Thugut davon abhielt, konnte, da er gegen Rußlands Vergrößerung keinen Einwand zu erheben dachte, und der Vertrag Oesterreichs Gewinn keineswegs auf Belgien beschränkte, nur die ihm verhaßte preußische Erwerbung sein. Allerdings, wenn er deshalb den Beitritt zum Bertrag ablehnte, so entband er damit auch Preußen von der dort übernommenen Verpflichtung, den baierisch=belgischen Tausch zu unterstützen: demnach gieng sein erster Schritt auf die Sicherung eines anderweitigen Beiftandes für dies lang ersehnte Geschäft, indem er am 26. März ben Grafen Mercy in ber nachdrücklichsten Beise mit der Erwirkung englischer Zustimmung und Hülfe dafür beauftragte, und da er Englands Abneigung gegen polnische Theilungen kannte, die Andeutung hinzufügte, falls der Tausch mißlänge, werde auch Desterreich seine Erweiterung in Polen suchen mussen. In anderem Tone redete er am 4. April mit ben Gesandten der beiden nordischen Allierten: ohne officielle Erklärung äußerte er gesprächsweise, daß es nach der Behandlung, die Oesterreich von ihnen erlitten, die Ehre verbiete, dem Vertrage beizutreten, und indem man hienach auf den baierischen Tausch verzichte, musse man statt dessen eine franzosische Provinz und ein Stud von Polen begehren. Am 14. wies er darauf den Grafen Ludwig Cobenzl an, von Katharina eine Aeußerung hervorzuloden, welchen Gewinn sie Desterreich zugedacht habe; der Raiser selbst könne in der augenblicklichen Lage seine Entschlie-Bung darüber noch nicht feststellen; es sei zu hoffen, daß der Widerstand der Polen gegen die Theilung die beiden Mächte in Verlegen= heit setzen und die Mitwirkung Oesterreichs ihnen erwünscht machen würden. Indem er dann die bekannten Anklagen gegen den Vertrag erhebt, befiehlt er Cobengl, keine bestimmten Forderungen zu stellen, und nur zu bemerken, daß schlimmften Falles Defterreich nichts übrig bleiben würde, als nach bem Beispiele seiner Berbündeten eine polnische Provinz zu nehmen. Uebrigens solle Cobenzl gegen Rußland durchaus nicht den Ton des Vorwurses anschlagen. Der Kaiser sei vielmehr zu allen Anstrengungen entschlossen, dem russischen Bündeniß die Kraft und Innigkeit der Josephinischen Zeiten wiederzugeben und die Verstimmung, die Katharina seit einiger Zeit bekundet, gründelich zu zerstreuen; könne es doch auch für Rußland keinen vortheilschafteren Allierten als Oesterreich geben.

Unmittelbar mit dieser positiven Wendung zu Rußland that der Minister die entsprechenden negativen Schritte gegen Preußen. Du Caché erhielt am 23. April den Befehl, in Warschau alles zu thun, was die Vollendung des Theilungsgeschäftes verzögern könnte, ohne Desterreich mit den beiden Höfen offen zu compromittiren 1): ein Befehl, der weiterhin durch die Weisung begrenzt und verdeut= licht wurde, keinen Schritt zu thun, der auf eine Spannung "zwischen Desterreich und Rugland" schließen lassen möchte. In demselben Sinne ergieng ben 11. Mai an Cobenzl die Aufforderung, Ratharina zu bestimmen, daß sie die "tractatmäßige Consolidirung neuer Erwerbungen in Polen" möglichst verzögere: mit dem Abschluß falle für Preußen der Antrieb für kriegerische Anstrengungen am Rheine fort; wenn dieser Staat erft seine polnische Beute im Trodnen habe, werbe alles Schlimme von ihm zu besorgen sein. So gieng dies den ganzen Sommer hindurch: stete Betheuerung, Rußland zum einzigen echten vertrauten Allirten zu begehren, dessen leisestem Wunsche man nachleben, ohne den man nicht die geringste Abrede mit Preußen nehmen würde — und zugleich die wiederholte Forderung, Rugland möge den Abschluß des preußisch-polnischen Cessionsvertrags verzögern, weil Preußen später nicht mehr am französischen Kriege Theil nehmen würde. Es war ein absonderliches Mittel, Preußens Rriegseifer zu Gunften Ocsterreichs zu stärken, dieses unausgesetzte Stören der preußischen Interessen in Polen, das natürlich auf die Dauer dem preußischen Hofe unmöglich verborgen bleiben konnte. Die Russen, so erwünscht ihnen im Allgemeinen die Haltung Thuguts war, suchten boch mehrmals seinen Gifer zu mäßigen.

<sup>1)</sup> Dennoch schreibt Thugut mit sicherster Haltung am 12. Juli nach Petersburg: Der Widerstand des polnischen Reichstags überrascht uns.

machten die einleuchtende Bemerkung, da Preußen eben im Januarvertrage kriegerische Thätigkeit gegen Frankreich versprochen, so sei Desterreichs Beitritt zu demselben auch das einfachste Mittel, Preusen bei dem Kampfe festzuhalten. Mehr als einmal fragten sie, ob Thugut es bis zum Kriege mit Preußen zu treiben gedenke. Thugut blieb auf seinem Wege.

Indessen hatte England auf jene Mittheilungen im März wiederholt mit dem lebhaftesten Widerspruche gegen den belgischen Tausch geantwortet, und Thugut es für zwedmäßig erachtet, die günstige Gesinnung Englands durch ein ausbrückliches, wenn auch geheimes Versprechen auf "Beibehaltung Belgiens" zu erkaufen. Er hatte die Benugthuung, daß Lord Grenville darauf dem österreichischen Gesand= ten erklärte, wenn Desterreich Belgien unter seiner Herrschaft behalte und dadurch gegen Frankreich sichere, werde England gerne zu jeder andern Form, dem Raiser Baiern zu verschaffen, die Hand bieten. Vielleicht, setzte der Gesandte dieser Mittheilung hinzu, würde sich Baiern, wenn wir erst Elsaß und Lothringen erobert haben, gegen diese Lande eintauschen lassen. So angenehm dies klang, so verbrieß= lich war es dann wieder, daß Grenville bald nachher seinen Sinn änderte und wiederholt in Thugut dringen ließ, nicht bloß auf den Eintausch Baierns gegen Belgien, sondern auf die Erwerbung Baierns überhaupt zu verzichten. Um so bestimmter war indessen Thugut in Petersburg mit seinen polnischen Ansprüchen hervorgetreten. Um 16. Juni schrieb er an Cobenzl, daß die Eroberung französi= scher Provinzen ungewiß, der baierische Tausch, den wegen seines geringen Werthes der Kaiser übrigens niemals als Theil der ihm gebührenden Entschädigung habe betrachten können, so gut wie unmöglich geworden, Säcularisationen oder sonstige Erwerbungen in Deutschland für den Raiser unthunlich seien, da sie der Habgier Preußens ein gefährliches Beispiel geben würden. Es sei also ber Fall vorzusehen, daß Oesterreich seine Entschädigung nur in Polen finden könnte; unter den jetigen Verhältnissen würde ja auch die vollständige Theilung des noch vorhandenen Restes keine besondere Schwierigkeiten machen. So in jenem schlimmsten Falle. der Umwandlung, welche Polen durch die jetigen Vorgänge erleide, musse der Kaiser unter allen Umständen wenigstens auf einer Grengverbesserung bestehn, damit nicht Galizien dem bosen Willen Preußens offen liege. Der Kaiser fordere also Krakau mit einem nicht sehr erheblichen Bezirk!); an allen übrigen Punkten der galizischen Grenze werde man mit großer Mäßigung verfahren. Vor allem sei dazu erforderlich, daß Rußland den preußischen Hof abhalte, in die Verträge mit Polen irgend eine Clausel über Garantie der noch übrigen polnischen Provinzen hineinzubringen. Preußen wisse von dem Inhalt dieser Depesche nichts, der Kaiser liebe es, seine Interessen vornehmlich mit seinem alten, seinem einzigen wahren Bundesgenossen zu verhandeln.

So war es Thugut, welcher die Eventualität der vollständigen Bernichtung Polens zuerst zur Sprache brachte und, falls ihm diese nicht zugestanden würde, auf alle Fälle eine weitere Schmälerung der Republik zu Oesterreichs Gunften begehrte. Diese Forderung wurde in Petersburg mit gleichem Gifer und gleicher Zähigkeit wiederholt, wie das Gesuch um hinzögern des preußischen Erwerbs. Am 12. Juli schrieb Thugut wieder an Cobenzl: von unsern Forderungen des 16. Juni lassen wir nicht; wenn wir nichts in Frankreich oder Polen erhielten, so müßte der Raiser andere Gegenstände aufsuchen, wobei denn die stets wachsende Berwicklung traurige Ent= zweiungen herbeiführen könnte. Cobenzl hatte darüber ein Gespräch nach dem andern mit den russischen Ministern, war aber lange Zeit nicht im Stande, befriedigende Nachrichten zu senden. Den besten Erfolg hatte er in der Erschwerung der preußischen Vortheile, da ihm hier die Stimmung Ratharinas selbst entgegen tam: die Rai= serin hatte, wenn es nur möglich gewesen ware, Polen ganz für sich behalten und Preußen am liebsten nichts gegeben. Ihr Botschafter in Grodno schleppte also den Abtretungsvertrag, durch welchen Polen die preußische Erwerbung anerkennen sollte, so lange wie irgend thunlich hin, und mehr als einmal erklärte der Minister Markoff dem Grafen Cobenzl, er hoffe, daß Oesterreich dieser Erfüllung eines Hauptwunsches die gerechte Anerkennung nicht versagen werde. Uebler aber stand es mit der Ueberlassung polnischer Lande an Desterreich selbst. Markoff beklagte zuerst, daß dies nicht ohne Zustimmung Preußens

<sup>1)</sup> Arrondissement très — médiocre.

erreichbar sei; später glaubte Cobenzl bessere Hoffnung geben zu könenen; endlich aber kam doch in den polnisch=russischen Abtretungs=vertrag eine Clausel, welche Polen den Rest seines Gebietes gewähr=leistete, und Thugut mußte hienach für den Augenblick seine "mäßi=gen" Krakauer Ansprüche zurücksellen.

Es lag nun stets in Thuguts Weise, so viel wie möglich sich alle Thuren offen zu halten, alle Ansprüche neben einander fortzuführen, und zu diesem Zwede weder Inconsequenz noch Doppelzün= gigkeit zu scheuen. Wir saben, wie heftig er gegen den Januarvertrag protestirte und den Beitritt Oesterreichs zu demselben für un= möglich und ehrwidrig erklärte. Wir sahen ferner, wie er anfangs England für den belgisch=baierischen Tausch zu gewinnen suchte, dann aber auf Lord Grenvilles Dringen sehr bestimmt auf die Ausführung deffelben verzichtete. Trot alledem kam er schon am 30. Juni bei Katharina auf den Januarvertrag, welcher dem Raiser gerade den belgisch=baierischen Tausch garantirte, zurück, und ließ die Mög= lichkeit des Beitritts erkennen, wenn Rußland nur dem Raiser eine völlig ausreichende Entschädigung verschaffen wolle. Die natürliche Antwort der Russen war die Gegenfrage, welche weitere Erwerbun= gen der Raiser denn begehre. Allein wir bemerkten schon, daß Thugut zu einer solchen Angabe seiner Forderungen, welche der Natur der Sache nach auch die bestimmte Abgrenzung derselben in sich schloß, durchaus nicht geneigt war, sondern umgekehrt ein bindendes Anerbieten der Russen wünschte. Indem man sich so das erste Wort hinüber und herüber gegenseitig zuschob, blieb die Sache Monate lang in völligem Stillstand. Zwar zeigten, von Polen abge= sehen, die Russen im Allgemeinen die höchste Bereitwilligkeit. französischen Grenzlande, sagte Markoff Anfang Juli, Elsaß, Lothringen, Baiern, selbst die Türkei bieten Cuch treffliche Gegenstände der Annexion, sämmtlich zwedmäßiger für Euch als Polen. Aehnlich redete Ende Juli der Kanzler Ostermann. "Warum greift Ihr nicht, sagte er, in Frankreich zu, wo die Sachen jett im besten Zuge sind? Den baierischen Tausch könnt Ihr ja, wenn nicht heute, so doch spä= ter bewerkstelligen; bleiben wir einig, so kann Euch die Gelegenheit dazu nicht fehlen." Jedoch dies alles traf noch nicht zu Thuguts Zweck. Er verhieß, Oesterreichs Begehren durch einen besondern Courier

einzusenden; aber eine Woche nach der andern verfloß, ohne daß dieser Courier aus Wien abgieng. Endlich, als Anfang September Preußen und Russen zu Grodno in immer heftigere Spannung geriethen, gieng Katharinas Günstling Suboff etwas bestimmter mit der Sprache heraus. Lebhaft beklagte er das Ausbleiben des Couriers, da es hohe Zeit sei, sich über die gegen Preußen zu führende Sprache zu verständigen. Er schlug darauf dem Gesandten vor, Desterreich möge Elsaß und Lothringen erobern und dort den Kurfürsten von Baiern unterbringen; dann werde es Baiern für sich nehmen und Belgien dazu behalten, ja mit einer Anzahl französischer Grenzfeftungen vergrößern können. So würde es mehr Gewinn haben als Preußen, zumal dieses leicht wieder verlieren könne, was man ihm überlassen habe. Nur sei zur Berwirklichung dieses Systems kräftiger Krieg gegen Frankreich und hiezu lebhafte Theilnahme Preu-Bens nöthig; also muffe vor allem Desterreich dem Januarvertrage beitreten, welcher den König zu dieser Theilnahme verpflichte. Cobenzl, sonft höchlich einverstanden, noch einmal über Arakau und den galizischen Grenzstrich redete, begnügte sich Suboff mit der nicht durchaus abschreckenden Antwort: die den Polen zugesagte Garantie "bindet uns in dieser Hinsicht ein wenig die Hände". Als Thugut diese Mittheilung empfieng, athmete er auf. "Wenn das alles ehrlich gemeint ist, schrieb er am 21. September, so ist es höchst befriedi= gend; Suboffs Vorschlag hinsichtlich der Erwerbung Baierns würde für uns, falls er zur Ausführung gelangen könnte, unendlich passend sein." Aber auch jett wollte er den Courier noch nicht abfertigen: sei es, daß er auf offnen Bruch zwischen Rugland und Preußen, ober daß er auf folgenreiche Siege über die Franzosen hoffte, sei es, daß er sich durch Grenvilles Vorstellungen wegen Baierns zur Zeit gehindert oder durch Englands Absichten auf Dünkirchen geärgert fühlte: genug, aus Gründen, über die ich keinen positiven Aufschluß besitze, erachtete er weiteres Zögern noch für vortheilhaft.

Sehen wir nun, wie er, inmitten dieser mannigfachen diplomatischen Bewegungen, sich unmittelbar dem preußischen Allierten gegenüber benahm.

Im Mai hatte er demselben seine Ablehnung des Januarvertrags ganz im Sinne der Denkschrift vom 14. April motivirt, und

darauf eine Antwort erhalten, welche den vorausgegangenen Sach= verhalt genau feststellte und durch ihren festen Ton seine Erbitterung nicht wenig steigerte. Im Juni kam eine preußische Erklärung, daß der König gegen eine angemessene Entschädigung Defterreichs auf Frankreichs Rosten ober durch den baierisch-belgischen Tausch nichts zu erinnern habe und nur um Erklärung bitte, worauf die Absichten des Raisers in dieser Hinsicht gerichtet seien. Es verstand sich, daß dabei Oesterreichs Zustimmung zu der preußischen Erwerbung in Polen vorausgesett war. Indeg focht in Belgien ein preußisches Corps unter öfterreichischem Oberbefehl; der König selbst marf Custine zurud und belagerte Mainz; wiederholt beantragte er in Wien die Feststellung weiterer Operationspläne und acceptirte endlich bei fortgesetztem Schweigen des Raisers einen Vorschlag des Prinzen von Coburg, welcher ben König zu einem Angriffe auf Lothringen aufforderte. Dies aber wurde in Wien auf der Stelle abgelehnt, und dafür ein Angriff auf den Elsaß vorgeschlagen, gegen welchen wieder die preußischen Officiere erhebliche militärische Bedenken hatten. Der öfterreichische Unterhändler, Fürft Walded, verhieß dann weitere Plane einzusenden; diese Plane aber giengen aus Wien so wenig ab wie der russische Courier. Darüber verflossen seit dem Falle von Mainz vier Wochen, die bei gründlicher Benutung zum völligen Ruine des tief zerrütteten französischen Rheinheeres hingereicht haben würden. Im preußischen Hauptquartier begriff man dieses gemein= schädliche Zaudern nicht; die Verstimmung wuchs durch die Nach= richten aus Polen, welche stets bestimmter die feindselige Einwirkung Desterreichs erkennen ließen; mit lebhafter Spannung sah man der Ankunft des Grafen Lehrbach entgegen, der nach Thuguts Meldung wichtige politische Eröffnungen zu machen bestimmt war.

Ich habe früher die Darstellung der Lehrbachschen Unterhandlung nach preußischen und englischen Berichten gegeben. Die Summe war, daß Lehrbach bestimmte preußische Garantien für den baierischbelgischen Tausch, so wie Sicherheit für weitere Erwerbungen des Kaisers nach dem Fuße völliger Gleichheit mit Preußen und Rußland begehrte und von der vorausgehenden Erfüllung dieser Wünsche Desterreichs Beitritt zum Januarvertrage abhängig machte: während umgekehrt Preußen auf Grund der Abreden mit Spielmann vor

allem diesen Beitritt forderte und nur auf dieser Grundlage weiter verhandeln wollte. So schob sich die Verhandlung zwischen Lehrbach und Lucchesini in zwei Conferenzen vom 21. und 23. August erfolglos hin und her: Lehrbachs Berichte darüber liegen mir jett vor und stimmen vollständig mit den preußischen überein, abgerechnet Neine und unerhebliche Differenzen über die Reihenfolge der behandelten Gesprächsftoffe. Als Lehrbach von dem baierisch=belgischen Tausche redete, sprach Lucchesini sein Erstaunen aus, da man hier vernommen, daß Oesterreich den Engländern den Berzicht darauf zugesagt hätte. Sehr bestimmt entgegnete Lehrbach, er wisse von einem solchen Verzichte nichts; in Wien aber beruhigte der Minister den englischen Gesand= ten durch die Vorstellung, daß man die in Wahrheit völlig aufge= gebene Sache nur als Finte gebrauche, um den preußischen König für andere Vergrößerungspläne des Kaisers murbe zu machen 1). Ungludlicher Weise gelang es Lucchesini, dies Spiel aufzudecen, in= dem er von einem englischen Diplomaten eine positive Zusicherung über den österreichischen Berzicht herauslockte und damit die Unzuverlässigkeit der öfterreichischen Verhandlung bloß legte. Dies entschied die Stimmung des Königs. Lehrbach, der bis dahin manche perfonliche Freundlichkeit von ihm zu rühmen hatte, bemertte seit Anfang September einen völligen Umschwung. Der kaiserlich gesinnte Bischoffs= werder fiel in Ungnade. Der Eifer zur kriegerischen Thätigkeit ließ nach. Lucchesini erklärte Lehrbach in der Conferenz des 21. Septem= ber, daß Desterreichs Anspruch auf Gleichheit der Erwerbungen in den Allianztractaten nicht begründet sei, daß Preußen über du Cachés Berhalten in Warschau Grund zur Beschwerde habe, daß der König wisse, was sich zwischen Wien und London zutrage, ohne daß Oester= reich darüber Mittheilung nach Berlin mache, obwohl der Allianz= vertrag festsete, keiner der beiben Bofe werde ohne Wissen des anbern Verbindlichkeiten mit britten eingehen. Lehrbach hatte wieder

<sup>1)</sup> Was soll man nach dieser Ausführung gegen den englischen Gesandten dann zu der Instruction Lehrbachs vom 20. November sagen: wenn Preußen nach unsern Beziehungen zu England fragt, so erklärt, daß außer der Convention vom 30. August zwischen Oesterreich und England keine Berhandlung noch Tractat sals auch kein Berzicht auf den belgischen Tausch eristire.

## Bolens Untergang und ber Revolutionsfrieg.

nichts zu erklären, als daß ihm von folchen Dingen nichts beiter sei. In der That hatte ihn Thugut ohne jede Renntniß über seine englischen Abmachungen gelassen.

Unterbessen hatte Thuguts antipreußische Thätigkeit in Petersburg ihre Frucht in Polen getragen. Unter activer Beschützung bes russischen, unter verdeckter Assistenz des öfterreichischen Gesandten knüpste der polnische Reichstag den von Preußen gesorderten Abtretungsvertrag an unaussührbare Bedingungen. Die Nachricht davon machte auch Lehrbachs Berhandlung ein Ende. Der König sprach den Entschluß aus, selbst nach Polen zu gehen, den Beitritt Desterreichs zum Januarvertrage nicht länger begehren, dasur aber auch die Geldsräfte des eignen Staats nicht länger auf den französischen Krieg zu Gunsten Oesterreichs verwenden zu wollen. Der polnische Hader hatte die Coalition gegen Frankreich zerrissen. Immer trennte sich der König auch jest noch nur schwer von einem Unternehmen, das ihm einst als ein heiliges und glorreiches erschienen war. Er bat, daß Lehrbach zu weiterer Berhandlung nach Berlin solgen möge.

Wenn ich früher in der eben überblidten Berhandlung Thuguts Berhalten unredlich und boppelgungig gefunden, wenn ich gefagt hatte: "dem König war es flar, daß er Monate mit einem Schattenspiele (bem belgischen Taufc) umbergezogen worden mar": fo blieb Buffer dabei, bis jur Einficht der entscheidenden öfterreichiichen Documente fein Urtheil zu fufpendiren, meine Darftellung aber unbillig und einfeitig ju finden. Wie wir jest fahen, murde meine Darftellung durch die "entscheidenden" Documente überall beflätigt, ja verstärtt: wenn Thugut nicht England zu täuschen die Absicht hatte, so war seine ausführliche Berhandlung mit Preußen über den belgisch-baierischen Tausch ein planmäßig leeres Wortgefect. Die "entscheidenden" Documente aber thun ferner bar, daß nicht bloß die Tauschfrage, sondern die ganze Lehrbachsche Sendung nichts als eine Finte war, um unter Berhinderung jedes positiven Ergebnisses Preußen lediglich hinzuhalten. Thugut schrieb an Ludwig Cobenzl bereits am 30. Juni: "Der Raiser ist entschloffen, seine Interessen bor allem und vorzüglich mit Aufland zu regeln, mit bem er fortan die intimsten Beziehungen engsten Bertrauens zu pflegen gebentt. Wir werden also feine positive Eröffnung gegen Preußen machen, bis wir mit Außland über alles einig sind. Nur können wir bei der weiten Entfernung zwischen Wien und Petersburg uns in der Zwischenzeit unmöglich dem drängenden Verlangen
Preußens nach Auftlärung ganz entziehen. Lehrbach wird also in
das preußische Hauptquartier mit einer Sendung abgehen, deren
Zweck es ist, Zeit zu gewinnen und so viel wie möglich d'amuser
le tapis, bis wir nähere Nachrichten aus Petersburg haben." Und
ebenso meldete Thugut am 21. September, so sehr man sich über
Suboss (oben mitgetheilten) Vorschlag freue, so sehr sei man durch
Rußlands bisherige Kälte bei Lehrbachs Unterhandlung in Verlegenheit gekommen. "Diese Unterhandlung hat keinen Erfolg haben können, weil wir entschlossen sind, mit Preußen in keine
wesentliche Frage einzutreten, ohne vorausgegangene Verständigung
mit Rußland."

Fassen wir Thuguts politische Wirksamkeit in diesem ersten Halbjahr seines Ministeriums zusammen, so wird zunächst wohl kein Zweifel über die seltene Gewundenheit und Hinterhaltigkeit seiner Diplomatie geblieben sein. Zwischen mannigfachen Gelüsten schwantt er hin und her; bei jedem seiner drei Verbundeten führt er eine andere Sprache, fordert von dem Einen, worauf zu verzichten er dem Andern verheißen, weist hier zurück, was er bort begehrt. Ueber den Umfang seiner Ansprüche hüllt er sich in drohendes Schweigen: nur Eines tritt von erstem Tage mit massiver Deutlichkeit hervor, die Abneigung gegen Preußen, gegen dessen polnische Erwerbung er England und Rußland um die Wette aufbietet, und der Befriedigung dieses Hasses ebenso die im Januarvertrage dem Raiser gebotenen Vortheile wie die gedeihliche Förderung des rheinischen Feldzugs opfert. Und nicht minder deutlich ist dann das Hauptmittel gegen Preußen, die Herstellung des intimen Bundes mit Ratharina, durch= aus im Sinne Kaiser Joseph II, wie er es wiederholt und nachdrücklich betont. Dieser gönnt er Alles und Jedes; er stellt seine Anträge, mit ihr das noch übrige Polen zu theilen, wie er ihr anderthalb Jahre später unter gleicher Bedingung auch die Türkei Preis geben wird: nur daß Katharina ihm dann eine kräftige Hülfe gegen den einzigen wahren Widersacher, gegen Preußen bewillige. "Auf der einen Seite die beinahe unterthänige Deferenz vor der

Weisheit und Macht der russischen Kaiserin, auf der anderen das unablässige Bemühen, Preußen herabzusetzen, anzuklagen und zu verbächtigen. . . . Für das deutsche Interesse im Osten zeigt er gar keinen Sinn; kein Zugeständniß an Rußland ist ihm zu schwer, wenn es die Vortheile des deutschen Nebenbuhlers mindert; und wenn er auch für den Augenblid einen Arieg gegen Preußen vermeiden muß, so läßt doch eine seiner Depeschen deutlich erkennen, daß er unter andern Verhältnissen Gefahren hätte herausbeschwören können, vor denen nur die starke Hand Friedrichs des Großen die deutschen Grenzen glücklich beschirmt hat."

Diese letten Worte sind Hüffers neuestes Urtheil über Thus guts Verhältniß zu Rußland und Preußen im Jahre 1794.). So wenig sie mit Hüffers früherer Auffassung des österreichischen Misnisters übereinstimmen, so sind sie, wie wir eben gesehen haben, in jeder Sylbe zutreffend auch für 1793, vom ersten Tage der Thusgutschen Verwaltung an.

Wenn Preußen damals volle Einsicht in die Tiefe dieses Hasses, der sich zunächst um die polnische Frage sammelte, hätte gewinnen können und dann sich beeilt hätte, aus dem Wassenbunde mit einem so seindseligen Genossen in volle Neutralität zurückzutreten: würde ein verständiger Mensch ihm jetzt noch einen solchen Schritt verargen können? Einstweilen hatte der König erst vereinzelte Aeußerungen jenes Hasses vor Augen: er begnügte sich mit der vorsichtigen Weisung an den Herzog von Braunschweig, zwar die deutschen Reichslande zu decken, aber den österreichischen Eroberungsgelüsten keinen Vorschub zu thun.

In der obigen Stelle constatirt Hüffer, daß Thugut gar keinen Sinn für das deutsche Interesse im Osten zeigt. Wird man es noch für wahrscheinlich halten, daß derselbe Mann die deutschen Interessen im Westen, nicht bloß nach den Umständen etwas leidlicher vertreten, sondern, wie meine Gegner behaupten, zur wesentlichsten Aufgabe seiner Politik gemacht habe?

<sup>1)</sup> Politit, S. 129.

## 3. Belgien.

Nachdem Preußen den Abmarsch seiner Truppen vom Rheine gedroht, wenn ihm in Polen fernere Schwierigkeiten bereitet und für den fünftigen Feldzug keine Subsidien gezahlt würden, war Thu= guts Ansicht entschieden, daß Preußen nicht bloß als lästiger Neben= buhler, sondern als entschiedener Feind betrachtet werden müßte. Preußen, schrieb er an Cobengl ben 21. October, sucht sich aus bem französischen Ariege herauszuziehn, um, falls wir dennoch in bemselben Fortschritte machten, durch einen zweiten Theil ber Reichenbacher Geschichte Meister des Friedens zu werden, oder wohl gar, um seine Macht durch die Eroberung unseres schwach besetzten Galiziens zu vermehren. Er sandte den Grafen Lehrbach nach Berlin, um durch dessen Ausbleiben nicht dem Könige einen Vorwand zur Beschwerde zu geben, meldete aber aufs Neue nach Petersburg, daß diese Sen= bung nur Zeitgewinn jum Zwede habe, uud befahl dem Grafen ein für alle Male, jedem Streben Preußens nach neuer Entschädigung entgegen zu treten. "Das ganze Benehmen bes preußischen Hofes, fagte seine Instruction vom 18. November, läßt keinen Zweifel barüber, daß derselbe unaufrichtig mit Oesterreich umgeht und schädliche Gefinnungen gegen den Raifer hegt. Wohin sind dieselben gerichtet? ist es dem Könige Ernst mit der Juruckziehung seiner Truppen aus dem gemeinschaftlichen Kriege? Unser Interesse, fuhr er fort, erheischt es bringend, daß die preußischen Truppen die dritte Campagne unvermindert mitmachen, und zwar weit weniger wegen des bon ihnen zu hoffenden Beistandes, als wegen der un= übersehbaren Gefahren, benen man ausgesett bliebe, wenn Preußen seine Kriegsmacht zu Hause concentrirte, während die unsere fast ganz in einer so weiten Ent= fernung beschäftigt mare."

Minister in Preußen den neuen, zweiten Feind, dem er bei der ersten Gelegenheit einen Angriff auf die entblößten österreichischen Lande zutraut. Wie tödtlich lähmend ein solcher Gedanke auf die österreisreichischen Operationen gegen die Franzosen einwirken mußte, bedarf keiner Erörterung. Es war der Alp, der von nun an mit unaus=

gesetztem Drucke die österreichische Ariegführung gegen die Revolution zur Ohnmacht zwang. Dieser selbstmörderische Argwohn hatte, wie wir jest urtundlich wissen, nicht die mindeste thatsächliche Begrünzdung; tein Mensch in Berlin dachte an Arieg gegen Oesterreich: er war nichts anderes als der Ressex des eigenen feindseligen Handelns; Thugut seste bei dem Könige solche Gesinnungen voraus, wie sie seinem Heten gegen Preußen in Petersburg freilich entsprochen hätten.

Wenn er die die preußischen Truppen am Rheine festzuhalten wünschte, so gab es dafür ein höchft einfaches Mittel, die Herbeischaffung nämlich der von dem Könige begehrten Hülfsgelder ganz so wie im Frühling die zutreffende Maßregel zum gleichen Zwede der Beitritt zum Januarvertrage gewesen war. Allein Thugut wollte freilich den Zweck, aber verabscheute das Mittel. Lieber sette er die preußische Hülfe gegen Frankreich auf das Spiel, als daß er dem Könige eine Bereicherung, damals durch Land, jett durch Geld, gegonnt hätte. Statt bessen hoffte er auf einer Bahn in entgegen. gesetzteriRichtung das gewünschte Ziel zu erreichen. Nicht den guten Willen Preußens durch Geld oder Provinzen zu gewinnen, sondern Preußen durch das intime Bündniß mit Rußland zum Kriegsdienst oder doch zur Unschädlichkeit zu zwingen, das war seine Politik, im Herbste wie im Frühling 1793. Gelänge das nicht, so würde er Frieden mit Frankreich suchen um jeden Preis. Es gibt nichts so Schwarzes und Niederträchtiges, schreibt er Cobenzl am 9. November, was sich Preußen nicht erlaubte . . . möge Katharina uns davor bewahren, durch kräftige Erklärungen, durch die Aufstellung eines starken Heeres an der polnisch=preußischen Grenze. Sonst könnten wir gezwungen sein, zu irgend einem französischen Frieden die Hand zu bieten, welcher dann die Umwälzung von ganz Europa zur Folge hätte.

Bei einer solchen Stimmung konnte nichts dringender erscheisnen, als das Verhältniß zu Rußland zu festem Abschluß zu bringen. Cobenzl meldete damals wiederholt, daß Katharina und ihre Minister den lebhaftesten Unwillen gegen Preußen zeigten und immer nur beklagten, daß Oesterreich nicht durch Beitritt zum Januarvertrage dem König den letzten Vorwand entzöge. Thugut entschloß sich also jetzt, nachdem England seinen Widerspruch gegen den baierischselsasse

schen Tauschplan so wie die eigenen Ansprüche auf Dünkirchen aufzgegeben 1), den lange erwarteten Courier nach Petersburg abzusenden und dort die definitive Unterhandlung über Oesterreichs Erwerbungen und seinen Beitritt zum Januarvertrage zu eröffnen.

Die Forderungen, die er in dieser Instruction an Cobenzl, 18. December 1793, aufstellt, sind dann allerdings umfassend genug. Zunächst erklärt er sich bereit, in den Januarvertrag einzutreten, in dessen siebentem Artikel, wie man sich erinnert, Rußland und Preußen ihre guten Dienste und wirksamen Mittel zur Herbeiführung des belgisch=baierischen Tausches verheißen. Aber der Beitritt soll nur unter der Bedingung erfolgen, daß Rußland sich verpflichtet, dem Raiser weitere angemessene Entschädigung zu verschaffen. bezeichnet Thugut zunächst französische Lande, Flandern, Artois, Pi= cardie, Lothringen und Essaß, so weit auf letteres nicht andere deutsche Fürsten Anspruch haben. Leider hat man diese Provinzen noch nicht. Wie wenn man sie nicht erobern könnte? Thugut widmet hier noch einmal den früher erhobenen polnischen Ansprüchen einen Nachruf. "Wir hatten", sagt er, "für diesen Fall an Polen gedacht. land ist dagegen. Wir verzichten darauf." Aber der Verzicht soll, wie ausdrücklich betont wird, nur für den Fall einer sichern anderweitigen Entschädigung gelten, und auch dann die Forderung einer galizischen Grenzverbesserung bestehen bleiben. Im Uebrigen denkt Thugut jett an die Erwerbung venetianischer Provinzen. Rußland nichts Besseres weiß, soll Cobengl im tiefsten Geheimniß dies zur Sprache bringen.

Sodann aber hält der Minister es für sehr möglich, daß Preusen zu seindseligen Drohungen und Maßnahmen gegen die österzreichischen Lande schreitet. Es fordert jetzt hohe Subsidien, entweder um einen Vorwand zu sinden, sich dem Kriege zu entziehen und dem Kaiser beim Frieden Gesetze vorzuschreiben, oder um neue Eroberungen, wahrscheinlich in Deutschland zu machen. Thugut

<sup>1)</sup> Thugut hatte von jeher gegen diese Ansprüche protestirt; England erklärte darauf, sich mit militärischer Besetzung des Platzes während der Dauer des Krieges begnügen zu wollen. Wie man weiß, war es ein Streit um das Fell des Bären, ehe der Bär erlegt war.

begehrt also die Aufstellung einer russischen Heeresmacht an der preu-Bischen Grenze und eine energische Sprache der russischen Diplomatie, um Preußens Böswilligkeit zu zügeln. Er wünscht ferner, um Preußen weiter zu imponiren, daß Rußland endlich das vertragsmäßige Hülfscorps von 12,000 Mann an den Rhein sende. Er begehrt über Ruglands Zusagen einen besonderen Act zwischen ben beiden Raiser= höfen: ob der Beitritt zum Januarvertrag mit Rußland allein oder auch mit Preußen vereinbart werden soll, überläßt er Ratharinas Ermessen, da Preußen erklärt hat, seinerseits kein Gewicht mehr auf die Sache zu legen. Mit andern Worten, er ist bereit, die Garantie der polnischen Erwerbungen Rußland zu ertheilen und Preußen zu versagen. In Bezug auf die preußische Geldforderung ruft er Ruß= lands Schiedsspruch an, um, falls auch Preußen ihn annehme, Beseitigung des lästigen Anspruchs zu erwirken, ober, wenn Preußen ihn ablehne, Desterreichs gute Gefinnung durch den Contrast hervorzuheben 1).

Uls Cobenzl diese weitgreifenden Depeschen zur Kenntnig ber russischen Staatsmänner brachte, hatte er die Genugthuung, fürs Erste warme Zusicherungen allgemeiner Bereitwilligkeit zu empfangen. Daß ein förmlicher Vertrag so weitschichtigen Inhalts nicht in einem Tage zu Stande kam, lag in der Natur der Sache. In den zahl= reichen Gesprächen darüber blieben die Russen bei der Ablehnung öfterreichischer Unnerionen in Polen und wollten höchstens ein Besatzungsrecht in Rrakau dem Raiser zubilligen. Gegen französische Eroberungen hatten sie gar nichts einzuwenden, meinten aber zu Cobenzls und Thuguts Kummer, man musse, um dieselben zu erlangen, auf Preußens Wünsche einige Rücksicht nehmen, da russische Hülfstruppen leider nicht verfügbar seien. Benedig gaben sie voll= ständig Preis; denn das Liebäugeln dieser "Pantalons" mit Türken und Franzosen mache sie jeder Schonung unwerth2). Dann aber trat gelegentlich die Ansicht hervor, daß Rußland für so große Ge=

<sup>1)</sup> Depefche vom 28. December.

<sup>2)</sup> Einzelne Aeußerungen Thuguts am 18. December lassen es selbst zweifelhaft, ob nicht der russische Gesandte in Wien die erste Hindeutung auf Benetien gemacht.

fälligkeiten auch wohl eine Gegenleiftung verdiene, und ohne daß jett schon ein bestimmter Antrag gestellt worden wäre, blieb über den Gegenstand ihrer Bunsche badurch tein Zweifel, daß sie mit mach= sendem Nachdrucke die Gefahr eines türkischen Angriffs erwähnten und zum Schute der russischen Grenze eine Division nach der andern in den Süden abrücken ließen. Thugut konnte sich darüber nicht wundern und hatte auch in der Sache nichts einzuwenden: er war es gewesen, welcher den ganzen Sommer hindurch in Petersburg die Erneuerung des alten josephinischen Bündniffes beantragt hatte, mit= hin eines Allianzspstems, dessen erstes und lettes Wort die Theilung der Türkei gewesen, und dessen auf Benedig bezügliche Clausel er selbst eben jett wieder zur Sprache brachte. Wenn Katharina also ebenfalls auf den alten Lieblingsplan zurückfant, so handelte sie da= mit ganz und gar auf dem Boden des öfterreichischen Programms und durfte sich Thuguts eifriger Zustimmung im Voraus versichert halten. Allerdings seiner Zustimmung über das Ob, nicht über das Thugut, in seiner zurnenden Besorgniß gegen Preußen, Wann. wünschte während des französischen Kriegs die russische Macht gegen den Berliner Hof verfügbar, und deshalb nicht in Bulgarien be= schäftigt zu sehn. Er empfahl also dem Grafen Cobenzl dringend, bei Katharina den Aufschub der türkischen Unternehmungen bis nach dem Abschlusse des französischen Friedens zu erwirken, und sah mit Sorge auf jede Aeußerung, welche Katharina ihrem ungeduldigen Chrgeiz in den orientalischen Dingen verstattete 1).

<sup>1)</sup> Ich kann hier weitläusige und triumphirende Erörterungen Hiffers durch eine kurze Bemerkung erledigen. Um den nachlassenden Eiser Oesterreichs im französischen Kriege, die Räumung Belgiens, das Preisgeben des linken Rheinusers zu erklären, hatte ich bisher (nach der Correspondenz der preußischen und holländischen Gesandtschaft in Wien) angenommen, das Thugut sein Augenmerk auf den Orient geworfen und deshalb schon Ansang 1794 die russischen Rüstungen gegen die Türkei mit Befriedigung gesehn habe. Thuguts eigene Correspondenz zeigt nun, daß in erster Linie bei ihm die preußische Sorge, und erst in zweiter die türkische Frage wirke; sie zeigt ferner, daß er auf türkische Eroberungen sann aber Katharina bat, erst nach dem französischen Frieden den Angriss zu eröffnen. Hiernach sind eine Reihe Details meiner frühern Darstellung zu modificiren. Die Hauptsache aber, die Abwendung Thuguts von dem französischen Kriege,

Schlimmer aber war, daß unmittelbar nach der Ausfertigung seiner Depeschen vom 18. December ein Hauptgegenstand derselben, die Eroberung des Elsaß, sich auf dem Schlachtfelde in eine blutige Niederlage verkehrte. Der Herzog von Braunschweig hatte seinen österreichischen Collegen Wurmser genau nach der oben angeführten Instruction behandelt: er hatte die pfälzische Grenze beschirmt, aber Wurmsers Offensive gegen Landau und den Elsaß nur schwach unterstütt und erst nach ber Niederlage desselben wieder fräftig zum Soute der österreichischen Beerestrummer eingegriffen. Es war auch hier keine Rede von Verrath, kein Einverständniß mit dem Feinde: im Gegentheile, Braunschweig hatte den hipköpfigen kaiserlichen General vielfach gewarnt, ihm einzelne Abtheilungen geliehen, zweimal geradezu Rettung gebracht; aber allerdings war es hier am Rheine die Einstellung wirtsamer preußischer Hülfe, nachdem an der Weichsel und Newa Oesterreich ein halbes Jahr hindurch alle Mittel zur Betämpfung Preußens aufgeboten hatte. Allein die österreichischen Staatsmänner machten, wie man denken tann, keine solche Unterscheidung. Lehrbach meldete ein über das andere Mal aus Berlin, daß er teinen Zweifel mehr über das heimliche Einvernehmen Preu-Bens mit Frankreich habe. Cobenzl trauerte in Petersburg über das durch die schwärzeste Treulosigkeit herbeigeführte Mißgeschick. Thugut fand durch die neue Katastrophe lediglich seine bisherige Auffassung bestätigt und erließ am 27. Februar neue Weisungen an Cobenzl, worin er seine französischen Ansprüche nach den Umständen erheblich beschränkte, die venetianischen aber im weitesten Sinne erneuerte und vor allem gegen etwaigen preußischen Widerspruch das feste Versprechen russischen Beistandes forderte. Es ist die höchste Zeit, sagte er, daß die Kaiserhöfe gemeinsam gegen die Böswilligkeit und die Habsucht Preußens einschreiten; es ware ein Glud, wenn eine preußische Feindseligkeit Anlaß bote, diesen gefährlichen Staat auf angemessene Grenzen zurückzuführen. Eben aus diesem Gesichtspunkte marnte er noch=

wird dadurch nur noch weiter befräftigt: wer Sehnsucht hat, nach dem französischen Frieden die Türkei zu theilen, wird sicher nicht auf langen Krieg, sondern auf baldigen Frieden mit Frankreich hinarbeiten und seine Streitkräfte möglichst für den künftigen Zweck reserviren.

mals dringend vor Ueberstürzung des türkischen Planes, durch welche Preußen jest die Möglichkeit gewinnen werde, in Deutschland und Polen um sich zu greifen, während zur rechten Zeit der Kaiser sich gerne mit Rußland über die beiderseitigen Interessen in der Türkei verständigen würde.

Wie man sieht, bot eine solche Stimmung des leitenden öfter= reichischen Ministers sehr besondere Aussichten für die Energie des gemeinsam mit Preußen zu führenden Krieges gegen Frankreich.

Die unausbleibliche Wirkung trat auf der Stelle ein. Die Hauptmasse der öfterreichischen Armee stand unter dem Prinzen von Coburg in Belgien, welcher dort mit Inbegriff der englischen und holländischen Hülfstruppen über etwa 150= bis 160,000 Mann ver= fügte 1). Während des ganzen Winters wiederholte der Prinz seine Meldungen über die Unzulänglichkeit dieser Streitmittel, gegenüber den colossal heranwachsenden französischen Rüstungen; er erklärte fort und fort die Unmöglichkeit, ohne große Verstärkung das Land zu behaupten; wenn der Kaiser, schrieb er, den letzten Mann aus dem Innern hinaussende, werde das nicht mehr als kaum genug Er erlangte dann einige Ersatmannschaft für den Kriegs= verlust seiner Regimenter; die Sendung aber irgend welchen neuen Truppentheils wurde ihm hartnäckig und zulett in verweisendem Tone abgeschlagen. Nun gab es damals in den Erblanden nach amtlichem Nachweise 144,000 Mann (ausrudender Stand, außer Reserven, Depots u. s. w.), wovon ungefähr 60,000 Mann für die Garnisonen des Innern erforderlich waren, mehr als 70,000 aber zum Abmarsch für den activen Dienst bereit standen. Jedoch von dieser Masse kam tein Mann nach Belgien2), wie kläglich auch Coburg seine Berzweif=

<sup>1)</sup> Ungefähr 60,000 Mann Berbündete. Die Angaben über die Stärke der Oesterreicher schwanken zwischen 87,000 und 114,000 Mann; wahrscheinlich drückt die kleinere Zahl die Größe des wirklich ausrückenden Standes nach Abzug der Kranken, Arretirten und Detachirten aus.

<sup>2)</sup> Dies zeigen Coburgs Briefe (bei Wigleben, Band III) ganz unwidersprechlich. Es ist nicht daran zu denken, daß, wie Hüffer Politik S. 40, allerdings selbst etwas zweiselnd anfragt, die erwähnte Zahlendisserenz in der Weise zu erklären wäre, daß die Oesterreicher ursprünglich 87,000 Mann gezählt, und dann aus dem Innern auf 114,000 Mann verstärkt worden wären.

lung aussprechen mochte. Einige Regimenter berselben mögen zur Oberrhein-Armee abgegangen sein; der ganze große Rest blieb stand= haft im Innern des Reiches!). So unbegreiflich ein solches Ver= halten gegenüber dem französischen Ariege erscheinen mußte, so nothwendig zeigt es sich uns auf dem jett bekannt gewordenen Standpunkte Thuguts. Wenn man Preußen als den heimlichen Allierten Frankreichs betrachtete, jeden Tag seines Angriffs gewärtig war, im Grunde des Herzens eine solche Feindseligkeit selbst ersehnte: so war es wahrlich keine übertriebene Maßregel, außer den nothwendigsten Garnisonen noch 60-70,000 Mann im Innern verfügbar zu be= halten, zur Deckung Böhmens und Mährens, mochte aus bem entfernten, läftigen Belgien werden, was da wollte. Thuguts Ansicht von Preußens Gesinnung war die eines von Haß und Eifersucht völlig verblendeten Geistes: so lange er sie aber einmal für richtig hielt, hatte er verrudt sein mussen, wenn er, um Bruffel zu behaup= ten, die Straße nach Wien entblößt hätte.

Hatte man somit wegen der vermutheten preußischen Feindschaft selbst keine Truppen versügdar, so mußte es Thugut geradezu widerssinnig erscheinen, auf die Streitkräfte des gefürchteten Segners als nügliche Unterstügung zu rechnen und demselben gar aus eigenen Witteln Geld zu seiner Rüstung zu bezahlen. Was er wünschte, war, einzelne preußische Abtheilungen unter österreichischem Oberbesehl zur Verstärlung der kaiserlichen Heere zu erlangen: ein Begehren, welches den König seder selbstständigen Politit beraubt und unbedingt unter die kaiserliche Leitung gestellt hätte, an dessen Erfüllung also ohne vorausgegangene materielle Unterwerfung Preußens kein verstänstiger Mensch denken konnte. Thugut aber sah in einem selbststänstiger Mensch denken konnte.

<sup>1)</sup> Hüffer, Politik S. 41, bemüht sich, diese Thatsache zu widerlegen, einerseits durch Anzweislung des von Bivenot, Herzog Albrecht I, 39 mitgetheilten Hoftriegsrathsbericht über die Truppenstärke in den Erblanden, worüber er sich mit seinem geehrten Freunde auseinanderschen mag, andererseits durch eine Reihe von mir gemachter Angaben, daß in Galizien im Sommer nur wenige Truppen gestanden (zu wenig nämlich für offensive Operationen in Polen, etwas über 15,000 Mann, wie ich genau nach dem Etat ansühre), als wenn der Kaiser außer Galizien gar keine sonstigen Provinzen zur Unterbringung der andern Tausende gehabt hätte.

digen preußischen Heere für Defterreich die allerschlimmfte Befahr, weigerte jeden Beitrag zu preußischen Subsidien ganz unbedingt und verhehlte seinen Aerger nicht im Mindesten, als darauf England die Sache in die Hand nahm und endlich den Haager Vertrag mit Preußen abschloß, in welchem dieses gegen englisch=hollandische Zahlungen 62,000 Mann zum französischen Kriege zu stellen versprach. Er sagte dem englischen Gesandten in Wien, daß die Existenz der preußischen Armee um so bedenklicher für Desterreich sei, als dieselbe zwischen dem kaiserlichen Hauptheere in Belgien und den österreichischen Erblanden stehe. Er verbat sich demnach mit großem Eifer das englische Vorhaben, jene 62,000 Preußen zur Unterstützung Coburgs nach Belgien zu schicken: freilich hätten sie dann nicht mehr auf der Communicationslinie zwischen Bruffel und Wien geftanden, aber im Siegesfalle französische Provinzen occupirt, welche Thugut sich für die österreichische Entschädigung außersehen hatte. Also blieb Coburg ohne preußische Hülfstruppen wie ohne österreichische Verstärkung, und für die Vertheidigung des Rheines sollte eine neu zu bildende Reichs= armee sorgen, die vor dem Herbst nicht zusammenkommen konnte und im Voraus — was dann auch die Erfahrung sofort bestätigte — bei allen Sachverständigen für völlig unbrauchbar galt. Es war thatsächlich der Verzicht auf jede wirksame Vertheidigung Belgiens und der Rheinlande. Thugut hatte die Freude, daß die russischen Minister, in dem für sie natürlichen Wunsche, Desterreich und Preu-Ben auseinanderzuhalten, seine Auffassung billigten und Englands unberufene Einmischung heftig tadelten. Wem es jedoch noch Ernst mit dem französischen Kriege und der Vertheidigung Belgiens war, fand allerdings Thuguts Berhalten schlechthin unbegreiflich. Lucche= sini, damals preußischer Gesandter in Wien, deffen hollandischer College, ban Haeften, und die preußische Regierung selbst maren der Meinung, daß Thugut auf möglichst schnellen Friedensschluß mit Frankreich ausgehe und sich dann im Bunde mit Rußland durch türkische Provinzen zu entschädigen gedenke 1). Coburg jammerte über den Bruch mit Preußen ebenso nachdrücklich wie über den Mangel eigener Verstärkung. Der Marschall Lascy bot vergeblich alles auf,

<sup>1)</sup> Eben diese Auffaffung hatte ich mir früher angeeignet.

um größere Anstrengungen in Desterreich selbft, Abschluß eines gunstigen Vertrages mit Preußen und durch Beides die Möglichkeit zu einer fräftigen Offensive an der Sambre herbeizuführen. Der jüngste Oheim des Raisers, der Erzbischof von Köln, sonst gang und gar tein Preußenfreund, kam nach Wien, um in bemselben Sinne zu wirken, die unheilvollsten Folgen des bisherigen Systems vorauszu= fagen, wenn möglich einen Dinisterwechsel und die Ersetzung Thuguts durch Lasch oder Spielmann herbeizuführen. Es war alles ebenso nuplos wie die unvermuthete Ankunft des Erzherzogs Karl, der ebenfalls Coburgs Wünsche zu vertreten suchte und ebenfalls rauh zurückgewiesen wurde. Thugut benutte alle diese Borgange, um seine Widersacher bei dem Raiser des Kleinmuthes, der Begehr= lichkeit, der Eigenwilligkeit zu zeihen. Er entzog den Generalen die unerläßlichen Mittel und schob in demselben Momente die Schuld des von ihnen prophezeiten Mißlingens ihrer Kraftlosigkeit und Unfähigkeit zu. Er wollte, nach Rußlands Wünschen, noch einen Feldjug wagen, um im gludlichen Falle französische Provinzen zu occupiren und dann entweder diese oder Belgien gegen Baiern einzutau= schen. Aber er war entschlossen, nicht den kleinsten Schritt zu Gunften dieses 3wcces in freundlichem Sinne gegen Preußen zu thun: nicht die Beihülfe, sondern die Zerstückelung der preußischen Armee war sein Augenmert, und diesem opferte er jede andere Rücksicht, und leichter als jede andere die Rücksicht auf das ihm von jeher widerwärtige Belgien '). Mit einem Worte: noch mochte bei ihm kein fester Beschluß für Frieden mit Frankreich, und noch kein ausdrücklicher Plan auf Räumung Belgiens vorhanden sein; wohl aber hatte die Besammtrichtung seiner Politit eine Wendung genommen, deren Fort= dauer das Verlassen Belgiens und das Aufgeben des französischen Arieges unausbleiblich machen mußte.

Der Raiser stand, so weit wir sehn können, zu Thuguts Anschauungen in ähnlichem Verhältniß, wie der preußische König zu

<sup>1)</sup> Ueber Lasch und den Kurfürsten von Köln vgl. Luchesinis Berichte vom 4. und 18. Januar, 15. Februar, 5. März. Im Uebrigen verweise ich auf die Geschichte der Revolutionszeit, Ergänzungsheft S. 43. Hüffer hat gegen diese Erörterung in seiner neuesten Schrift nicht eine Splbe beigebracht.

den Tendenzen seiner Minister. Beide Fürsten wünschten personlich den Krieg gegen Frankreich, und beide vermochten nicht die tiese Abneigung ihrer Staatsmänner gegen die einzig erfolgreiche Kriegspolitik zu überwinden. Der Kaiser wünschte damals selbst nach Belgien zu gehn, schon um der Eintönigkeit seines Wiener Hostebens für eine Weile zu entrinnen i), und Thugut mußte, wenn er sich seinen Fürsten uicht völlig entfremden wollte, gute Miene zu der Expedition machen, die sonst übel genug zu seinen Bestrebungen paßte. Fast im Augenblicke der Abreise erschien dann noch in Wien eine Nachricht, welche für die ganze Entwicklung verhängnisvoll wers den sollte, die Kunde von dem Ausbruch des Ausstandes in Polen.

Daß ein solches Ereigniß an sich selbst dem kaiserlichen Minister nicht unwillsommen war, erhellt aus der einsachen Erwägung, daß er den ganzen vorigen Sommer hindurch auf eine österreichische Erwerbung in Polen, ja auf die vollständige Theilung des Landes gearbeitet, daß er diese Wünsche nur mit Rummer und nicht einmal vollständig im Angesichte des russischen Garantievertrages aufgegeben, und nun durch den Aufstand diesen von ihm so lange bekämpsten Garantievertrag zerrissen und somit sich selbst die polnischen Bahnen wieder erössnet sah?). Ohne Zweisel hätte er sie sofort mit Freude beschritten, wenn nur nicht auch hier wieder der Gedanke an den preußischen Rivalen sich ihm in den Weg geworfen hätte. Schlimmer als die Furcht vor den polnischen Insurgenten, schreibt er am 10. April, ist die Sorge vor neuen Schritten der preußischen Unbilligkeit

<sup>1)</sup> Hiffer nimmt an dieser Behauptung Anstoß; ich schöpfe sie aus Lucchefinis Bericht vom 28. December 1793.

<sup>2)</sup> Ich hatte früher, Ergänzungsheft S. 47, zur Bestätigung dieses Sages eine Stelle aus Ssolowjoff, Fall Polens, sast wörtlich abgedruckt, worin nach einer Depesche Thuguts die Freude, die am Hofe über die bevorstehende Theilung geherrscht, in einer Weise erwähnt wird, welche die Worte schlechterdings nur auf Wien beziehen läßt. In Wahrheit spricht dort aber Thugut von Berlin; ich weiß nicht, ob das Misverständniß Ssolowjoff oder seinem Uebersetzer zur Last fällt. Charakteristisch ist es jedoch für die Manier der Hüfferschen Polemis, daß er fort und fort so redet, als hätte nicht Ssolowjoff den Thugutschen Brief, sondern ich Ssolowjoff misverstanden. Daß auf den Punkt nichts weiter ankommt, zeigt die obige Ausführung.

und Turbulenz. Die preußischen Truppen setzen fich gegen Polen in Marich, und Rugland protestirt nicht; im Gegentheil, sein General Igelström tritt mit den Preußen in Einvernehmen. Wir hoffen, daß er ftark genug zur Ueberwältigung ber Empörer ift, und einsehn wird, daß er preußischer Hülfe nicht bedarf. Schlechterdings können wir nicht zulassen, daß die Preußen längere Zeit in Polen bleiben, ober gar in Krakau Stellung nehmen. Der Raiser begehrt keine Aenderung und keine Erwerbung in Polen, wohl aber das Besatungsrecht einzelner polnischer Grenzplätze. Aber dies alles würde geändert durch eine neue Vergrößerung Preußens. Rugland wird diese zu hindern wissen; wir bitten um Auskunft, was es gegen die preußische Habsucht zu thun gedenkt. Verstärkung der russischen Truppen ist das Erste. Dann um Gotteswillen Aufschub des tur= kischen Kriegs. Der Kaiser billigt die russischen Plane und ift ganz bereit, dazu mitzuwirken. Aber in diesem Augenblicke wäre der Krieg verhängnißvoll. Dänemark und Schweden ruften. Preußen würde sogleich neue Uebergriffe versuchen; Desterreich, um diese zu vereiteln, müßte Frieden mit Frankreich machen um jeden Preis. Also kein türkischer Krieg vor dem Ende des französischen; nachher volle Unterftützung der russischen Absichten. Bor allem aber mussen wir sicher sein, daß Rußland nicht seine Gunst zwischen uns und Preußen theilt. Ließe Rußland preußische Truppen in Polen zu, so müßten auch wir einrücken, um für die lette Theilung unser Loos zu sichern. Der Raiser ist in Belgien; ich folge heute. Wir hoffen, daß Rußland unterdessen Preußens Umtriebe überwacht und in Schranken hält.

Die Depesche, die ich hier in abkürzendem Auszuge wiederholt habe, enthält ein vollständiges Programm, welches an Deutlickeit nichts zu wünschen übrig läßt. Hält Rußland die Preußen aus Polen entfernt, so will auch Desterreich auf große polnische Erwerbungen verzichten, zur Zeit auf Annexion französischer Provinzen ausgehn und nach Beendigung des französischen Ariegs mit Katharina die Türkei theilen. Verstattet Rußland aber der zweiten deutschen Macht eine Vergrößerung in Polen, sei es durch directe Begünstigung, sei es durch die Entzündung eines Türkenkriegs, so wird Desterreich, um diese zu bekämpfen, Polen so weit wie möglich sich selbst aneignen und im schlimmsten Falle Friespisorische Zeitschist. xxIII. Band.

`

den mit Frankreich schließen um jeden Preis, d. h. auf Rosten des deutschen Reichs, sei es in Belgien, sei es am Rheine.

Mit diesen Gesinnungen eilte der Minister seinem Monarchen nach Bruffel nach, um das Seinige zur Vertheidigung Belgiens beizutragen. Anfangs, erinnern wir uns, hatte Coburg trot seiner Minderzahl einige Erfolge; bald aber entwickelte sich die feindliche Uebermacht so drückend, daß man sich völlig auf die Defensive ge= worfen und die Aussicht auf die Eroberung französischer Provinzen in unerreichbare Ferne gerückt sah. Zugleich kamen immer spannendere Nachrichten aus Polen: die Russen hatten den Aufstand nicht erdrückt, sondern bei Krakau und in Warschau selbst blutige Niederlagen erlitten; anstatt die Preußen ferne zu halten, riefen sie dieselben eifrig ju Bulfe, und an der Spige einer ansehnlichen Beeresmasse jog der König gerade auf das von Thugut seit einem Jahr begehrte Kra= tau; zwar hatte, aus Rücksicht auf Desterreich, Ratharina sich versprechen lassen, daß keine bleibende preußische Garnison dorthin kom= men solle, es war aber klar an sich, wie leicht Preußen durch den Berlauf der Ariegsereignisse von der Erfüllung dieser Zusage ent= bunden werden konnte (wie denn auch die Russen sehr bald auf die= selbe verzichteten). Ratharina sandte den 25. April die officielle Anzeige dieser Sachlage an das öfterreichische Cabinet ab, mit dem Zusate, daß sie an keinen Angriff auf die Türkei denke, wohl aber ihrerseits stets noch einen Angriff der Türken besorge. Um die Mitte des Mai mag diese russische Note in Thuguts Hände gekommen sein 1). Da er entschlossen war, Krakau um keinen Preis in fremder und, nach seiner Ueberzeugung, feindlicher Hand zu lassen, so mußte er auf offenen Zusammenstoß mit Preußen gefaßt sein 2). Wie mochte er sich freuen, alle Entsendungen aus dem Innern nach Belgien verhindert zu haben: welcher Wunsch konnte ihm näher liegen, als die Streitkräfte des belgischen Heeres selbst — zumal an Gewinn aus

<sup>1)</sup> Sie gieng über Wien, und der Weg durch Polen wurde immer unsicherer. Die nächste Depesche Cobenzls vom 9. Mai kam erst am 4. Juni in Thuguts Hande.

<sup>2)</sup> Bgl. Erganzungsheft S. 57, 69. Hüffer hat die Widerlegung dieser Erörterungen gar nicht versucht.

dem französischen Ariege nicht mehr zu denken war — so viel wie möglich für die deutschen und polnischen Interessen verfügbar zu machen ? Von jenem Programme des 10. April war die zweite Alsternative eingetreten: nicht mehr Frankreichs, sondern Preußens Bestämpfung war die erste Sorge Thuguts geworden.

Daß die Kriegführung in Belgien durch dies Berhältniß an Araft und Muth nicht gewinnen konnte, liegt auf ber Hand. ber Schlacht von Tourcoin, 18. Mai, standen 20,000 Desterreicher, theils eine, theils zwei Meilen von ihren hartbedrängten Allitten entfernt; die Soldaten der Avantgarde konnten den Gang des Ge= fechts an der Bewegung des Pulverdampfes verfolgen, und von Morgens fünf bis Nachmittags ein Uhr rührte das Corps nicht band noch Fuß, um in den entscheidenden Kampf einzugreifen. Das große Hauptquartier mar ebenfalls nur eine Meile von der Gefechts= stätte und eine Meile von jenem österreichischen Corps entfernt: wenn man dessen Unthätigkeit mißbilligte, so konnte in 35 ober 40 Minuten ein reitender Bote, und wenn dessen Erscheinen nichts half, wieber in 40 Minuten ein neuer Commandirender die ungeduldig war= tenden Truppen erreichen und in Bewegung setzen. Aber nichts der Art geschah, volle acht Stunden hindurch; bas Hauptquartier war also einverstanden mit der Unthätigkeit des Corps, welche über den ungünstigen Ausgang der Schlacht, und damit wahrscheinlich des Feldzugs entschied. Hier hilft es nichts, auf die sonft vorkommende Bielköpfigkeit ber damaligen österreichischen Heeresleitung Bezug zu nehmen: hier war der Höchstcommandirende zur Stelle und hat, mögen sechs ober zehn verschiedene Ansichten um ihn gestritten haben, schließlich am entscheidenden Punkte das entscheidende Wort für Juruchaltung der letten Reserve, damit aber auch für Preisgebung der Alliirten und Schonung der eigenen Truppen gesprochen. Daß dies nicht schon für die Vertheidigung Belgiens, aber unter den gegebenen politischen Verhältnissen menschlicher Weise sehr begreiflich war, habe ich anderwärts nachgewiesen und Hüffers Ausrufungen nichts an meiner Erörterung geändert 1).

<sup>1)</sup> Er bemüht sich mit einer Auseinandersetzung, wie oft es im Kriege gesche, daß eine Colonne später als man im Boraus geglaubt, ankomme: nichts

Am 23. Mai, nachdem man eben einen weitern Angriff der Franzosen abgeschlagen, kam Thugut nach Tournai in das Hauptquartier, lehnte das Heranziehen von Verstärkungen aus Deutschland ab, erklärte dem Lord Elgin, der Kaiser würde wohl thun, seine Truppen aus Belgien hinwegzuführen. Am folgenden Tag war Ariegsrath, wo die ungünstige Lage der Armee hervorgehoben, von Coburg die nach den Umständen räthlichen Maßregeln entwickelt, von allen anwesenden Generalen, mit Ausnahme des Herzogs von Pork, weiterer Widerstand mit den vorhandenen Mitteln für hoff= nungslos erklärt wurde 1). Am 28. hatte General Mack eine Conferenz mit dem Kaiser, Thugut und Mercy, über die Aussichten und die Mittel zum Kriege. Er hatte von jeher auf das Eifrigste für Berftärkung des Heeres, Mitwirkung der Preußen und, unter diesen Voraussetzungen, für lebhafte Offensibe gewirkt. Wie jett die Sachen lagen, hielt er allerdings den Rückzug aus Belgien für das einzig noch Mögliche und Heilsame, wie de Pradt bezeugt und eine am folgenden Tage dem Kaiser überreichte Denkschrift des Generals be= weist 2). Der Kaiser, wie es scheint, hatte indessen den Gedanken

ist richtiger, als diese Bemerkung, leider aber auch nichts unzutressender für den vorliegenden Fall, da die österreichische Colonne ja nicht im Marsche verzögert worden, sondern gar nicht zum Marsche angetreten ist, überhaupt auch keine Reise zu machen, sondern nur auf ein vor ihren Augen liegendes Städichen loszugehen hatte. Daß das Hauptquartier die Unthätigkeit gebilligt, erklärt Hüsser für undenkbar: was er darüber sagt, macht seinem Enthusiasmus für Franz II alle Ehre, schasst aber das Factum nicht aus der Welt, daß das Hauptquartier ebenso unthätig wie die Colonne geblieben ist, in einer Lage, wo ein einfaches Commandowort des Raisers hinreichte, die Colonne in Bewegung zu bringen.

<sup>1)</sup> Ich glaube sehr gerne, daß das Wort "Räumung Belgiens" auch das mals nicht ausdrücklich ausgesprochen wurde: da es aber dabei blieb, die Armee in keiner erheblichen Weise zu verstärken, so konnte de Pradt mit voller Wahrheit schreiben, am 24. Mai sei der Beschluß zu Stande gekommen, Belgien aufzugeben.

<sup>2)</sup> Wenn Hiffers Politik 53 sagt, daß die Denkschrift auf verschiedene Lösungen und durchaus nicht auf einen einzigen Beschluß hinweise, so ist dies thatsächlich nicht richtig. Die ganze Reihe der dort gestellten Fragen führt auf die einzige Lösung: Rückzug der Desterreicher aus Belgien, das die Seemächte allein vertheidigen mögen, und baldigsten Frieden mit Frankreich. Witsleben hat keine andere Ansicht, III, 260, 270.

fernerer Kämpfe noch nicht aufgegeben, sondern befragte den General über die in der damaligen Zeit rathsamen Maßregeln. Natürlich begehrte Mack vor allen Dingen erhebliche Verstärkung der Armee<sup>1</sup>), und es erfolgte darauf zwischen ihm und Thugut ein lebhafter Wort=wechsel über die Zahl der zur ferneren Offensive nöthigen Truppen, dis der Raiser endlich entschieden Macks Partei nahm und die warme Erklärung abgab, er sei jest überzeugt, daß, wie Mack gesagt, aber alle seine Vinister disher geläugnet hätten, in Belgien nicht genug Truppen vorhanden seien.

Hüffer, welcher diese Mittheilung Macks einer Depesche des Herzogs von York entnimmt, fügt derselben hinzu: "Folge dieser Ueberzeugung ist aber nicht etwa der Beschluß, das Land zu räumen, sondern daß der Kaiser — wenigstens nach Macks Erzählung — äußert, ein Theil der am Rhein befindlichen Truppen solle nach Belgien kommen."

Was Hüffer aber nicht hinzufügt, ist die Thatsache, daß der Raiser jene Absicht, Truppen vom Rheine nach Belgien zu ziehen, nicht ausgeführt hat 2), und daß Mack dem Herzog von York nach desse Briefe weiter erzählt: "die unerwartete Auslassung des Raisers brachte den Minister für den Augenblick zum Schweigen, zeigte ihm aber, daß ein längerer Aufenthalt des Raisers dei der Armee nicht im Interesse des Ministers läge, da der Raiser sich zu eignem Urtheil sähig zeigte und nicht mehr so unbedingt wie disher Thuguts Rathschlägen folgen wollte." In der That erschien in tiefstem Geheimniß vorbereitet und zur Ueberraschung von aller Welt, plötzlich am folgenden Tage die Erklärung des Raisers, daß er die Urmee verlassen und nach Wien zurücksehren müsse. Daß Thugut hierauf eingewirkt, versteht sich von selbst; auch der Herzog von Pork bemertt in seinem Briese, Macks Argwohn hierüber scheine ihm um

<sup>1)</sup> Es ist eine Hüssers Politik eigenthümliche Logik, hierin eine Entkräftung der Thatsache zu sehen, daß Mack seit Tourcoin, unter den gegebenen und nachher nie geänderten Berhältnissen, wo der Armee jede Berstärkung versagt blieb, die Räumung Belgiens für unvermeidlich hielt.

<sup>2)</sup> Erst nach langen Monaten kam ein Rachschub, und dieser betrug dann drei Bataillone.

so begründeter, als auch der Fürst von Walded ihm mehrmals gesagt, sehr einflußreiche Männer wirkten bei dem Kaiser auf gänzliches Aufgeben Belgiens, als einer dem Reiche mehr schädlichen als nützlichen Provinz. Er, Walded, arbeite dagegen, und der Kaiser habe ihm auch versprochen, einen so schlechten Rath nicht zu befolgen, aber Gott möge wissen, zu welchen Schritten jene ihn noch bringen würzben, nachdem sie ihn einmal erst von der Armee hinweggebracht hätten 1).

Diese Erklärung schien dem Herzog vollkommen glaublich, mit Ausnahme des einzigen Punktes, daß Walded ein Gegner der Räumung sei. Er wußte, daß Walded bei andern Personen in entgegenzgesettem Sinne redete, und war überzeugt, daß er damit die Gesinnungen Thuguts, seines Lenkers ausdrücke. Diese entgegengesette Meinung hat denn Walded auch später ebenso wie früher bekundet, und sich derselben bei dem Grasen Döhnhoff sehr lebhaft berühmt. Nichts ist wahrscheinlicher, als daß er dem zürnenden und rohen Herzog gegenüber sich durch die augenblickliche Verläugnung eine peinliche Scene ersparen wollte. Die Hauptsache, die Vetreibung des Rückzugs durch dieselben einslußreichen Personen, welche die Abreise des Raisers bewirkten, hat er um so bestimmter bestätigt.).

Daß die plögliche Entfernung des Raisers vom Kriegsschauplaze den Rückzug der Armee nicht bloß bedeutete, sondern auch wesentlich beförderte, darüber haben die nächst stehenden Zeitgenossen keinen Zweifel gehabt. Pork, Cornwallis, Dundas, Elgin waren sofort überzeugt, daß von nun an nichts mehr für Belgien von Oesterreich zu erwarten sei. Die Einwirkung auf die Armee war ebenso niederschlagend wie auf das Land: die bisher schon kümmerliche Ein-

<sup>1)</sup> Ich habe dies schon G. d. Rev. Zeit III, 111 Rote 2, turz angeführt, ausdrücklich nach der auch von Hüffer benutzten Depesche Porks, aber freilich, ohne dabei die Correspondence of Cornwallis zu citiren, wo dieselbe abgedruckt ist. So hat denn auch Hüffer dieses Buch erst jetzt, wie er sagt, durch einen Zufall kennen gelernt und glaubt noch dazu in jener Depesche einen ganz neuen Fund gemacht zu haben.

<sup>2)</sup> Schreiben Ports vom 28. Juni.

<sup>3)</sup> Hiemit erledigt sich alles, was Hüffer, Politik S. 50—58 über Mack und Walbed auseinandersett.

beit und Straffheit ber Leitung machte einer allgemeinen Verwirrung Plat. Thugut erlebte diese Wirkung noch und war darüber höchlich entrüftet. Vivenot hat einige Briefe an den Cabinetsminister Colloredo veröffentlicht, in welchen Thugut sich mit grimmiger Erbitterung über die allgemeine Erbarmlichkeit, Berfahrenheit und Feigheit ergeht, die Brüsseler Verwaltung als völlige Anarchie schildert, die Generale "die mit Theresienkreuzen behangenen Weißröcke" nennt und das aus ihrer Unfähigkeit entspringende Kriegsunheil lebhaft beklagt: es versteht sich, daß Vivenot und, ihm treulich nachsprechend, Hüffer in diesen Briefen authentische Beweise für Thuguts Gifer zum belgischen Ariege erblicken. Nun, wenn es ein Mittel gab, dieser Auflösung zu steuern, so war es offenbar die Verzögerung der Abreise des Raisers, der sich sichtlich unlustig von dem Heere trennte. So oft hatte man über die Vielköpfigkeit des Hauptquartiers und die Eigenwilligkeit der Generale geklagt: wenn es Ernst darum war, die Kriegsgefahr von Belgien abzuwenden, mußte man alles aufbieten, durch die Anwesenheit des Souverains dieser innern Zerfahrenheit Schranken zu setzen. Da Thugut aber hievon bas gerabe Gegentheil that, so ift es deutlich, daß er zwar scheltende und klagende Worte genug in Bereitschaft hatte, durch die That aber auch hier das Seinige leistete, um das Verbleiben der Armee in Belgien unmöglich zu machen. Auch hier zeigt es sich, daß die polnische Sache und die Bekämpfung Preußens ihm mehr am Herzen lag, als der Krieg gegen die französische Revolution.

Nach einer Angabe seines Bureauchefs Jenisch hätte eine Nachricht, daß Kosciusko den Oesterreichern Krakau anbiete, bei ihm den Beschluß für die Abreise des Kaisers entschieden 1). Daß es die polnische Sache überhaupt war, daß also das eben bezeichnete Verhält-

<sup>1)</sup> Casar an den König, 22. Juni. Ich hatte Hüffer vorgeworsen, daß er unter andern auch diese Depesche für seine Meinung ansühre, die polnischen Händel hätten nur geringen Einstuß auf den französischen Krieg gehabt. Er erklärt jetzt, daß er nicht diese, sondern eine andere Depesche desselben Datums, betreffend polnische Flüchtlinge, gemeint habe: ich habe nichts einzuwenden, muß aber dann um so mehr beklagen, daß er von der ersten, die allein zur Widerlegung seiner Ansicht ausreicht, keine Rotiz hat nehmen mögen.

niß Statt fand, spricht seine Correspondenz mit Cobenzl in Peters= burg so positiv wie möglich aus. Am 9. Mai hatte ihm Cobenzl gemelbet, nach bem preußischen Einmarsch halte Ratharina eine neue Theilung Polens für gewiß und verheiße dabei kräftige Vertretung des österreichischen Interesse; allerdings musse sie bei der jezigen nöthigen Rücksichtnahme auf Preußen die beinahe zum Abschluß gediehene Verhandlung über Thuguts Vorschläge vom December und Februar suspendiren. Thugut, welcher diese Depesche erst am 4. Juni, also nach bem Beschluß ber Raiserreise empfieng, antwortete darauf noch aus Bruffel am 21. Unter heftigen Schmähungen ge= gen Preußen erklärte er, daß der Raiser zur gemeinsamen Opera= tion gegen die Polen bereit sei, sobald er die dazu nöthige Truppen= macht in Galizien gesammelt habe. Die Verstärkungen dorthin seien auf dem Marsche, die Reise des Raisers werde jeden Zeitverluft beseitigen, alle etwa noch vorhandenen Schwierigkeiten heben. Wie der Raiser die Hydra der Revolution in Frankreich bekämpft habe, so eile er jest, dasselbe Ungethum in Polen anzugreifen. Nur musse Rußland das Seinige thun gegenüber ber preußischen Böswilligkeit. Der Raiser musse fordern, und Rugland ihm dazu verhelfen, daß 33,000 Preußen beim Rheinheere blieben; nur unter dieser Voraussetzung könne er die englische Forderung genehmigen, den Rest der preußischen Armee nach Flandern zu senden.

Thugut fährt also beim russischen Hofe fort, hier, wie im Februar, die Zerstückelung der preußischen Armee zu beantragen. Daneben aber läßt er gleich nachher, am 23., in London erklären, er
habe nichts dagegen einzuwenden, daß die ganze preußische Armee
nach Flandern abrücke. In den zwei Tagen, welche zwischen beiden
Depeschen liegen, hat sich die Lage nicht geändert; er weiß überhaupt,
daß die preußische Macht am Rheine nicht entbehrt werden kann,
daß eben aus diesem Grunde Preußen weder die Hälfte noch das
Ganze nach Belgien schicken wird; er gesteht endlich in einem besondern Briese, auch vom 21., dem Grasen Cobenzl unumwunden ein,
daß der Marsch der Preußen nach Belgien für die Rettung dieses
Landes jedenfalls zu spät kommen würde. Man erkennt deutlich,
daß seine, sich gegenseitig widersprechenden Anträge über die preußischen Truppen zunächst nur darauf berechnet sind, für den sichern

Fall der preußischen Weigerung sowohl in London als in Petersburg den König als den Urheber alles Unglücks in Belgien erscheinen zu lassen.

Thugut erörtert dann dem Grafen Cobenzl noch näher die Gründe für die Rückreise des Raisers. "Ihr kennt dieselben", schreibt er in gewöhnlicher Schrift, "aus dem öffentlichen Circular; der Raisser will die Rüstungen, besonders in Ungarn beschleunigen." In Chiffern fügt er aber hinzu: "Ihr erkennt seicht, daß die polnischen Ereignisse mächtigen Sinsulus auf die Entschließung des Raisers gehabt haben; die allgemeine Lage verwickelt sich mehr und mehr und fordert immer dringender das vollkommenste und vertrauteste Sinverständniß zwischen den beiden Raiserhösen; der Raiser hat durch seine Rücksehr die räumliche Entsernung zwischen sich und Petersburg vermindert und dadurch das engste Sinvernehmen mit seiner hohen Alliirten erleichtert."

Was er fort und fort vor allem besorgte, war eine Allianz Preußens mit Frankreich, und ein Angriff besselben auf die kaiser= lichen Erblande. Er verstärkte benn seine galizischen Truppen von 15,000 auf 20,000 Mann, wagte aber nicht mehr borthin zu senden, um für Böhmen und Mähren eine halbwegs ausreichende Dettung verfügbar zu behalten 1). Mit 20,000 Mann konnte er in Polen unmöglich eine große Rolle spielen, wenn er nicht einer kräf= tigen und unbedingten Mitwirkung Rußlands sicher war, eines Waffenbundes nicht bloß gegen die polnischen Insurgenten, sondern eintretenden Falles gegen Preußen selbst. Es leuchtet ein, daß ihm unter solchen Umständen die Entsendung von Verstärkungen nach Belgien doppelt undenkbar war, daß ihm umgekehrt eine Annähe= rung der großen belgischen Armee an den möglichen preußischen Kriegsschauplat höchst erwünscht sein mußte, wie sich versteht, nicht einer geschlagenen, fliehenden, zerrütteten Armee, sondern intacter und imponirender Streitfräfte. Demnach ergiengen an Coburg und Clerfait wiederholte kaiserliche Ermahnungen, die Truppen zu con= serviren, die Mannszucht herzustellen, wenn möglich irgend einen erfrischenden Offensibstreich zu führen. An den trefflichsten Rathschla-

<sup>1)</sup> Es fanden 1794 bort 40,000 Mann.

gen und Aufgaben fehlte es nicht, desto mehr aber an der Hauptsache, den Geldsendungen und Verstärkungen, die entweder, am 15. Juli, in völlig unbestimmter Ferne gezeigt, oder in den spätern Briefen von den Bewilligungen der Seemächte abhängig gemacht wurden. Den armen Generalen mußte ein isolches Drängen zur Offensiver unter steter Versagung aller Mittel, wie ein offener Hohn erscheinen; Coburg reichte seinen Abschied am 8. August ein, sein Rachfolge, Clerfait bat um denselben gleich nach seiner Ernennung. Dieser Stand des Bedürfnisses war auch Thugut keineswegs unbekannt; schon am 21. Juni hatte er an Cobenzl geschrieben: die Lage in Velgien ist kritisch; die Feinde verstärken sich täglich, unsere Truppen schwelzen trot ihrer Siege zusammen. Aber die natürliche Folge dieses Saßes, die schleunigste Beschaffung von Verstärkungen, blieb damals und später auß: was man zu Hause an Truppen besaß, glaubte man ja gegen Preußen zu bedürfen.

Indessen hatte Thugut in Wien selbst noch einen harten Sturm zur Behauptung seines Systems durchzumachen. Wir saben, wie Viele unter den einflugreichen Personen der Regierung und des Abels, im geradesten Gegensaße zu Thuguts Ansicht, nicht die Bekämpfung Preußens, sondern den französischen Krieg für die wichtigste Aufgabe Desterreichs hielten und demnach zur Verstärkung des bel= gischen Heeres und zur Erwirkung preußischen Beiftandes riethen. Hieraus entsprang im Juli ein an den Kaiser gebrachter Borschlag, an Coburgs Stelle dem Marschall Lascy den Oberbefehl des belgischen Heeres anzuvertrauen. Wie wir bemerkten, hatte Lascy von jeher, wenn nicht für Macks große Invasionspläne, so doch für kräftige Offensive an der Sambre und zu diesem Behufe für Verstärkung der Armee und Einvernehmen mit Preußen gewirkt. hatte dann, nachdem Thugut dies alles hintertrieben, wie Mack die Hoffnungslosigkeit des Rampfes erkannt und bereits Anfangs Juni die Räumung Belgiens und den Rückzug der Armee in die Erblande als das unter den gegebenen Umständen einzig Verständige bezeichnet. Immer aber hätte seine Ernennung zum Oberbefehlshaber den Ein= tritt eines, dem bisherigen völlig entgegengesetten Systems bezeichnet. und so begriff sie auch Thugut und setzte ihr in kategorischer Weise seinen Wiberspruch entgegen. Der Raiser, wie wir wissen, war noch

nicht gang von der Kriegsluft gegen Frankreich geheilt: hienach richtete Thugut seine Darlegung ein. Wie er schon früher die Sould aller Ariegsunfälle auf den Mangel an Rühnheit und Energie bei den Generalen geschoben, so verdächtigte er auch jett in gleichem Sinne den Marschall Lascy, dem schon dessen alter Rebenbuhler Laudon alle Kraft und Frische zur Offensive abgesprochen habe. Lasch würde, schrieb er den 26. Juli an Colloredo, dem Raiser jede Berfügung über die Armee entziehen; er würde 30 Millionen Gulden, eine neue Aushebung von 100,000 Mann, ein russisches Hülfscorps von 40,000 Mann begehren; er wurde preußischen Beiftand von 80,000 Mann um jeden Preis, selbst um den Preis der Abtretung von öfterreichisch Schlesien fordern und, wenn er dies alles nicht sofort erhalte, die Nothwendigkeit des französischen Friedens um jeden Preis erklären. Für den Fall, daß der Kaiser auf ein solches Spstem eintreten wollte, bat Thugut, ihn von seinem Ministerposten zu entheben und Lascy die Leitung der Staatsregierung zu übertragen.

Diese Erörterung schlug bei dem Kaiser durch. Er ließ Lascy fallen und gab Thugut zu der bisherigen Macht noch einen höhern Titel. Es blieb bei dem bisherigen Verfahren, den Officieren die Mittel des Wirtens zu entziehen und wegen der Folgen ihre Schwäche und Muthlosigkeit anzuklagen. Frankreich hatte damals 800,000 Mann im Felde und verbrauchte monatlich 120 Millionen Franken für den Krieg: Oesterreich hatte bei den kämpfenden Armeen 200,000 Mann, für die es monatlich etwa 20 Millionen Franken bedurfte, und bei dieser Lage wurde der Gedanke einer Aushebung von 100,000 Recruten und eines Geldopfers von 30 Millionen Gulden mit Erfolg dem Kaiser als eine Ungeheuerlichseit, als entscheidender Grund gegen Lascys Ernennung bezeichnet. Aber allerdings hätte dies System zur Aussöhnung mit Preußen, zur Anerkennung des preussischen Erwerbs in Polen geführt 1)!

Thugut, jest seiner herrschenden Stellung sicher, schritt auf seinem Wege vorwärts.

<sup>1)</sup> Es versteht sich, daß Bivenot und hinter ihm Hüffer in Thuguts Schreiben, wegen der Schmähungen auf Lascys Unfähigkeit zur Offensive, einen glanzenden Beweis von Thuguts Eifer zur Bertheidigung Belgiens sehen.

Ich habe früher 1) nach englischen Documenten dargelegt, wie er in bem Wunsche, die öfterreichischen Streitkräfte gegen Preußen statt gegen Frankreich zu verwenden, durch die Rücksicht auf England und Rußland gehindert wurde. Denn diese begehrten Fortsetzung des französischen Ariegs und wollten nur unter dieser Bedingung dem Raiser ihen Beistand gewähren. Die englische Regierung war durch die Abreise des Raisers aus Belgien tief erbittert und glaubte darin ein sicheres Symptom seines Abfalls von der Coalition zu sehen. Thugut beeilte sich also, um diesen Eindruck zu verwischen, den Grafen Mercy, den notorischen Freund Belgiens, mit der Un= terhandlung um englische Subsidien und Garantien (auch gegen Preußen) zu beauftragen. Leider aber drehte sich dieselbe Monate lang in bem üblen Kreise, daß England Geld und Allianz versprach, sobald Oesterreich etwas für Belgien wirklich leisten wolle, Thugut aber nichts leisten zu können erklärte, ehe er Geld und Allianz er= halten habe. Auf welcher Seite hiebei ber redliche Willen war, dar= über läßt die Reihe der beiberseitigen Aeußerungen nicht den Schatten eines Zweifels bestehen. Schon im Juli gab Lord Grenville Erklä= rungen, welche über die Hauptsache, die Zahlung großer Subsidien und kräftige Decung gegen etwaiges preußisches Uebelwollen, falls nur Desterreich seine belgische Armee auf 100,000 Mann, und diese wirklich in das Gefecht bringen wolle, jede denkbare Unsicherheit ausschlossen. Aber Thugut, weit entfernt davon, hierauf zuzugreifen, mäkelte an jedem Nebenpunkte, protestirte gegen einen englischen Oberfeldherrn, forderte den Umsturz der belgischen Verfassung, er= Närte ein über das andere Mal, daß dem Kaiser an Belgien gar nichts gelegen sei 2), und handelte ganz und gar nach diesem Sate,

<sup>1)</sup> Ergänzungsheft S. 69—88.

<sup>2)</sup> Bivenot und Hiffer bleiben bei dem Argument, auf diese Reden sei gar nichts zu geben, weil sie nur den Zweck gehabt hätten, die Engländer zu eignen Anstrengungen anzuspornen. Das hätte vielleicht im Mai und Juni einen Sinn haben können; seit Juli aber lag es vollkommen klar zu Tage, daß gerade umgekehrt alle englischen Anstrengungen von der Bedingung eigner Thätigkeit Desterreichs abhiengen und unter dieser sosort zu haben waren. Bivenot (und hinster ihm Hüsser) bringt einige Depeschen von 1792 bei, worin das Wiener Misnisterium jenes Strategem dem Gesandten Stadion in London mit Ersolg ems

indem er die Armee fortbauernd ohne Rachschub ließ, und die Generale nur für den Fall zu Offensidewegungen anwieß, daß England die Forderungen des Raisers erfüllt haben würde. Mittlerer Weile zog die Armee, ohne seit der Schlacht von Fleurus noch ein ernstliches Gesecht zu liesern, hinter die Maas zurück und lag dort Wochen lang in voller Unthätigkeit, so daß jetzt auch die russischen Minister dem Grasen Cobenzl bedenkliche Zweisel über Oesterreichs Eiser zum französischen Kriege aussprachen.). Mitte September wich dann Elersait nach einem scharfen Kampse hinter die Roer, am 2. October aber nach einem leichten Scharmützel über den Khein zurück. Indessen hatte Lord Grenville bei solchen Berhältnissen auf die Kettung Belzgiens verzichtet und erklärte sich am 14. September bereit, Oesterreich Subsidien und deckende Allianz auch für den Krieg allein am Rhein und in Italien zu bewilligen.

Bis dahin hatte Thugut auch seine russische Unterhandlung hingezögert. Katharina und ihre Minister hatten die Rücklehr des Raisers nach Wien nachdrücklich belobt und bei der künftigen Theislung Polens Oesterreich sette Bissen verheißen; auch wollten sie eine separate Unterhandlung mit dem Raiser über Sarantie gegen etwaige preußische Feindseligseit eröffnen, fanden aber, da ein starkes preußisches heer in Polen stand, daß die Berathung über die Theislung nur zu Dreien, also gemeinschaftlich mit Preußen geführt werben könne. Dieser Ausspruch erweckte sofort bei Thugut ein peinigens des Mißtrauen auch gegen Rußland. D. Er hatte im Juli ein kleines Corps in Polen einrücken lassen; er zog es nach jener Erklärung auf der Stelle wieder zurück. Im September aber fand sich der König von Preußen veranlaßt, die Belagerung von Warschau auszu-

pfehle, und meint, so sei es auch 1794 gewesen. In Wahrheit war der Unterschied gewaltig. 1792 erklärte Stadion, daß Oesterreich nichts zur Beschützung Belgiens thun werde, wenn man ihm nicht erlaube, das Land durch Tausch los zu werden: daß soll nun ein Beweiß für den Satz sein, Oesterreich habe Abneigung gegen Belgien 1794 nur geheuchelt, um das Land mit Englands Hülfe zu behaupten.

<sup>1)</sup> Cobenzl an Thugut 25. Juli, und sonst; sehr ftart noch 2. December.

<sup>2)</sup> Cobenzl melbet am 15. August das lebhafte Bedauern der Russen darüber.

beben und den größten Theil seiner Truppen nach Sudpreußen zurückzuführen. Damit schien für Rußland die Nothwendigkeit und die Reigung zu fernerer Rücksichtnahme auf Preußen weggefallen, und Thugut sandte den 11. September an Cobenzl eine neue Instruction, worin er ihn anwies, für Desterreich Arakau, Sendomir, Chelm, Aublin und einen ansehnlichen Theil von Volhynien, zwischen dem Bug und Lipsk zu begehren; je mehr im Uebrigen Rußland, je weniger Preußen erhalte, besto erwünschter würde es für Desterreich sein; es sei auf vollständige Theilung Polens zu bringen, und deshalb nicht der Vertrag von 1793 zu wiederholen, sondern eine ganz neue Stipulation anzufertigen; außerdem muffe ber Raiser einen französischen Grenzstrich ober statt bessen eine anderweitige Entschädigung erwerben; im französischen Ariege seien die preußischen Truppen unter kaiserlichen Oberbefehl zu stellen, ein russisches Hülfscorps aber würde stets eine principale Rolle erhalten. Als Cobengl diese Anträge den russischen Ministern vorlegte, hatte er die Freude, fie gegen Preußen wegen des Rückzugs von Warschau höchst entrustet zu finden; daß Katharina jett wenig Neigung zur Abreißung französischer Provinzen zeigte, hatte bei bem Stande der Kriegsoperationen wenig zu bedeuten; unangenehmer war, daß sie höchst bestimmt alles Land im Often des Bug für sich begehrte und den Oesterrei= dern also jede Ausbehnung in Volhnnien rund abschlug. Das russische Wort erhielt sehr bald wuchtigen Nachdruck durch Suworows polnische Triumphe, und Thugut entschloß sich am 13. November, auf Bolhynien zu verzichten, um im Uebrigen, und vor allem gegen Preußen, Rußlands Zustimmung zu erhalten; am 29. gab er Cobenzl dazu die Bollmacht, wiederholte, daß Oefterreich den Ruffen möglichst viel, den Preußen möglichst wenig gönne 1), und tam jest auch wieber auf den Beitritt zu dem Januarvertrage zurück, den er geneh-

<sup>1)</sup> Trothem bleibt Hüffer bei seinem Sate, daß Preußens Absichten gegen Desterreich, dem es Lublin, Chelm und den eben von Thugut selbst begehrten volhhnischen Bezirk zuwenden wollte, unfreundlicher als die österreichischen gegen Preußen gewesen. Jener volhhnische Bezirk grenzt im Westen an den Bug, im Norden und Nordosten an die Sümpse des Pripec: ich verstehe nicht, welche geographischen Schwierigseiten Hüsser sier sindet.

migen wolle, wenn Preußen die anderweitige Entschädigung Oesterreichs anerkenne. Nothwendig aber müsse Katharina in besonderer Urkunde Hülfe gegen Preußen versprechen; falls dieses die österreichische Entschädigung in Polen, Frankreich, Benetien oder sonst hindern wollte, falls es zu Drohungen, Demonstrationen, Gewaltthätigkeiten gegen den Kaiser vorschritte; es sei nöthig, daß man sich in Bezug auf Preußen ebenso verpslichte, wie bei dem frühern Bundesvertrage in Bezug auf die Türken. "Preußen, sagte er, hält sein Interesse für identisch mit dem französischen, sucht Frankreich zu seiner
alten Macht zu erheben und wünscht ein Bündniß mit den republikanischen Käubern zu schließen: es dürste keine Scholle Landes
ohne die förmliche Berpslichtung zur ferneren Theilnahme am französischen Kriege erhalten."

Nachdem Cobengl die Depesche vom 13. November empfangen, und somit die Streitfrage über Volhynien zwischen den Kaiserhöfen beseitigt war, eröffneten die Russen die förmliche Verhandlung auch mit dem preußischen Gesandten, Tauenzien. Dieser forderte das polnische Land bis zur Weichsel und Narew, barunter also auch Kratau und Sendomir, welches Ratharina bereits Defterreich zugebilligt hatte. Darüber stritt man in drei Conferenzen, am 16., 18. und 19. December 1), natürlich ohne Erfolg. Für diesen Fall hatten die Ruffen schon am 15. mit Cobenzl sich bahin verständigt, daß dann die beiden Raiserhöfe auch den Theilungsvertrag für sich allein abschließen und die sonstigen österreichischen Wünsche durch eine gegenseitige ministerielle Declaration erledigen sollten. Hienach fertigte die russische Kanzlei die betreffenden Actenstücke aus, die Declaration über den Theilungsvertrag, die Urtunden über den öfterreichischen Beitritt zum Januarvertrage von 1793, die russische Acceptation desselben, die sonstigen geheimen Festsetzungen und legte alles dem Grafen Cobenzl zur Unterschrift vor. Diesen erwartete hiebei noch eine besondere Ueberraschung. Auf persönlichen Befehl

<sup>1)</sup> Hüffer bemerkt ganz richtig, daß ich dieselben (Gesch. der Revolutions, zeit III, 279) falsch datirt habe. Ich hatte Tauenziens betreffende Depesche mehrere Jahre vor der Ausarbeitung des Buchs excerpirt, damals die Daten der einzelnen Sitzungen nicht notirt, sie später nach ihrer Reihenfolge und dem Datum des Tauenzienschen Berichtes berechnet und demnach irrig auf den 18., 20 und 21. December gesett. Für die Sache war der Irrihum bedeutungslos.

der Raiserin war in die Declaration außer den Sätzen über Preu-Ben und Benetien auch noch, wovon die Minister vorher nichts ge= sagt hatten, der Plan der türkischen Theilung von 1782 gesetzt wor-Als Cobenzl sein Befremden über solch eine Ueberrumpelung aussprach, meinten die Russen, bei so vielen Verheißungen ihrerseits sei ein Gegendienst Oesterreichs nicht mehr als billig; als Cobenzl auf die Gefahren eines türkischen Kriegs in diesem Augenblice bin= wies, versicherten sie, daß in diesem Augenblicke an denselben nicht zu denken, daß er entfernter als jemals sei. Cobenzl, sehr wohl wis= send, daß man in Wien mit der Sache völlig einverstanden war, wenn sie nur nicht während des französischen Kriegs begonnen würde, entschloß sich sub spe rati zu unterzeichnen. Seinerseits brachte er noch in die Accessionsurkunde zum Vertrage von 1793 eine aus= drückliche Erwähnung des baierisch=belgischen Tausches, eine im Grunde unnöthige Vorsicht, da ja der 7. Artikel des alten Vertrages Ruß= lands Beihülfe zum Tausche bereits zusicherte, so daß ihm nachher Thugut auch sagte, er hätte den Schritt besser unterlassen, da man in London und München den Verzicht auf den Tausch ausge= sprochen, und wenn Cobenzls Clausel dort bekannt würde, diese Höfe daran Anstoß nehmen könnten; eine einfache Bezugnahme auf den 7. Artikel wäre demnach vorsichtiger, und in der Sache ausreichend gewesen 1). Im Uebrigen aber hatte er für Cobenzl und bessen Werk nichts als Lob und Preis und beantragte sofort für sämmtliche Abmachungen die kaiserliche Ratification. An der türkischen Clausel nahm er, einmal beruhigt darüber, daß die Russen nicht sogleich los= schlagen würden, durchaus keinen Anstoß. Wie hätte er auch? Rein Anderer als er hatte ja in Petersburg die Erneuerung der josephi= nischen Politik, und damit den Plan zur Theilung der Türkei, wieder auf die Bahn gebracht, und in allen Instructionen auch der letten Monate hatte er Cobenzl angewiesen, zwar die Bertagung des Türkenkrieges bis zum französischen Frieden zu begehren 2), dann

<sup>1)</sup> Hüffer scheint anzunehmen, daß bei diesen Verhandlungen Cobenzl überhaupt erst wieder an den baierischen Tausch gedacht habe. Er übersieht, daß die von Thugut angebotene Accession zum Januarvertrag den Anspruch auf den Tausch in sich schloß.

<sup>2)</sup> Soon in der Beschichte der Revolutionszeit III, 276 hatte ich betont,

aber den vollen Beistand des Kaisers zu dem großen Plane zu versprechen. Er erndtete also in Katharinas Forderung lediglich, was er selbst gesäet hatte; mit vollem Grunde ist er als der Urheber der türkischen ebenso wie der venetianischen Clausel in dem bedeutungsschweren Vertrage zu bezeichnen.

Die Absicht der beiden Kaiserhöfe gieng also jetzt dahin, die Preußen aus Krafau auszuweisen und den preußischen Antheil von Polen auf 700 Quadratmeilen, neben 1000 für Oesterreich und 2000 für Rußland, zu beschränken, sodann den französischen Krieg in solcher Weise zu beschließen, daß Oesterreich dabei Baiern und Venetien erhielte, und hierauf gemeinsam zur Theilung der Türkei zu schreiten. Sollte Preußen sich einem Punkte dieses Programmes in irgend einer Weise widersetzen, so würden beide Mächte es mit Wassengewalt zu Boden schlagen.

Preußen wußte von den Einzelnheiten dieser Abreden und überhaupt von ihrer vertragsmäßigen Besiegelung nichts. Aber die Rälte Rußlands und die Feindschaft Oesterreichs war ihm seit Monaten handgreislich klar geworden. Gemeinschaftlich mit solchen Allierten die Gesahren eines französischen Arieges fortzutragen, wäre widersinnig gewesen. Es that seinen Gegenzug, indem es in Basel seinen Frieden mit Frankreich einleitete und, darauf gestützt, in Petersburg die Erklärung abgab, Arakau nicht räumen zu wollen. Der in den Abreden des 3. Januar vorgesehene Ariegsfall war damit eingetreten: es kam darauf an, wann und wie die Kaiserhöse zur Aussührung schreiten wollten.

## 4. Der Feldzug von 1795.

Damals, in den ersten Monaten 1795, war die Lage der Dinge am Rhein die folgende.

daß Desterreichs Meinung war, erst nach dem Friedensschlusse mit Frankreich den türkischen Krieg zu beginnen. Hüsser rügt, daß ich im Widerspruche damit eine Seite vorher von dem Plane eines sofortigen Losbruchs gegen die Türkei geredet. Er übersieht, daß ich dort (III, 275) nicht von Cesterreich, sondern von Kastharina spreche. Auf die Redewendungen, in welchen er die Wichtigkeit des großen Vertrages herabzumindern sucht, halte ich keine Antwort für nöthig.

Nachdem Clerfait Anfang October 1794 bei Köln auf das rechte Rheinufer zurückgegangen, hatte ihm der Raiser am 13. in gelaffenem Tone sein Bedauern darüber ausgesprochen und bann bemertt, daß seine Versprechungen gegen die Allirten und die wich= tiasten politischen Gründe ihn nöthigten, Anstalten zum Schute Hol= lands zu treffen; Clerfait solle also in dieser Beziehung alles thun, was ihm militärisch möglich erscheine. Um 23. wurde dieser Auftrag in wortreicher Ausführlichkeit wiederholt, und nur am Schlusse hin jugesett, Holland musse die Verpflegung der kaiserlichen Hulfstrup= pen übernehmen, und England sich zu neuen Geldvorschüffen ent= schließen; geschehe dies nicht, so hätten die Alliirten es sich selbst zu= juschreiben, wenn sie Oesterreichs guten Willen lähmten. Noch wurde hinzugefügt, daß Clerfait dem Befehlshaber der Reichsarmee, Herzog Albert, Nachricht über alle seine Unternehmungen geben, aber mit der ihm zunächst stehenden preußischen Armce am Mittelrhein jede Verhandlung unterlassen sollte. Clerfait, der indeß am 17. October sein Entlassungsgesuch wiederholt hatte, fand am 31. die militäri= schen Berhältnisse in Holland überall trostlos, mithin geringe Aussicht auf "militärisch mögliche" Unternehmungen 1); auch das Verbot eines Einvernehmens mit den Preußen scheint ihn nicht ermuthigt zu haben, da er am 14. November Thugut sehr nachdrücklich, aber natürlich ohne Erfolg erörterte, daß der Mangel eines solchen Ginvernehmens die einzige Ursache aller bisherigen Unglücksfälle gewesen sei. Indeß empfieng er wiederholte Weisung vom 2. November, mit Pork sich über einen Feldzugsplan nach reiflicher Erwägung zu verständigen, immer unter jener Boraussetzung, daß die Hollan= der die Verpflegung der Truppen lieferten, sowie einen Befehl vom 7., die Garnison von Maestricht, nicht etwa durch einen raschen Ent= satversuch, sondern durch Capitulation des Plates auf freien Abzug der Besatzung, dem Vaterlande zu erhalten. Der Raiser mochte für diese Maßregel treffliche Gründe haben; immer aber wird sie nie= mand als ein Signal zu energischer Kriegführung betrachten ton=

<sup>1)</sup> Alle diese Briefe sind jetzt bei Bivenot (Thugut, Clerfait und Wurmser) gedruckt, leider Clerfaits klagende Erörterungen meistens nur in kurzem Auszug.

nen. Am 27. meldete Clerfait den Abschluß seines Concertes mit Port, auf Stellung von 30,000 Mann österreichischer Hülfstruppen für Holland gegen monatliche Zahlung von 100,000 Pfund Sterling englischer Subsidien, und bat um die kaiserliche Genehmigung, welche bann auch am 10. December erfolgte, unter ber Ginschränkung, daß die 30,000 Mann allerdings nach Umftänden noch verstärkt, aber nicht bleibend mit der englischen Armee vereint werden dürften, und mit der Erläuterung, daß man die Abrede nur als eine provisori= sche und partielle betrachte, um zu verhindern, setzte Thugut hinzu, daß die Engländer nicht etwa glauben, mit jenen 100,000 Pfund seien unsere Ansprüche an das Londoner Cabinet erledigt; sollte vollends eine Unregelmäßigkeit in den Zahlungen eintreten, so sei Port aufmerksam zu machen, daß die Truppen sofort zurückziehen müßten 1). Clerfait ließ barauf die 30,000 Mann die holländische Grenze überschreiten, klagte aber fort und fort, 20. und 27. December, über die Schwäche, die Uneinigkeit und Wortbrüchigkeit ber Allierten und wiederholte sein Entlassungsgesuch. Es war kein Wunder, daß unter solchen Umständen die 30,000 Mann hart an der Grenze in völliger Unthätigkeit verharrten, und nachdem Pichegru Utrecht und Amsterdam genommen, ohne Thaten noch Berlufte wie= der in das Rölnische zurückehrten.

Man könnte nach den vorliegenden Quellen nicht sagen, daß das unglückliche Ereigniß einen besonders tiefen Eindruck in Wien gemacht hätte. Ohne Zweifel wäre der Verlust Hollands an die Franzosen ein äußerst schwerer Schlag auch für die österreichische Ariegsührung selbst gewesen, wenn dieselbe in altkaiserlichem Sinne die Vertheidigung der Rheinlinie und des deutschen Reichsbodens als eignen Beruf, oder gar wenn sie die Wiedereroberung Belgiens als eine ihrer Aufgaben betrachtet hätte. Aber wie vorher von einem eignen Interesse an Holland nichts zu spüren war, sondern jede

<sup>1)</sup> Bivenot und hinter ihm Süffer bemerken in diesen und allen weitern Briefen stets nur die allgemeine Ermahnung zu kühner Offensive, womit dieselben zu beginnen pslegen; die Clauseln, Bedingungen und Hemmnisse, wodurch man hinterher das eben angezündete Feuer jedes Mal wieder dämpst, sind für sie wie gar nicht vorhanden.

Thätigkeit als freier Dienst für die Allierten von hollandischen Lieferungen und englischem Gelde abhängig gemacht wurde: so war die einzige Reflexion des Raisers (9. Februar) nach der Vollendung des Unheils, daß das Ereigniß sehr traurig sei, aber für ihn eine gewiffe Genugthuung in dem Gedanken liege, cs sei alles geschen, um jeden Argwohn gegen seine Bundestreue unmöglich zu machen. Was aber die praktischen Folgen anbetraf, so erhielt Clerfait die Weisung, da er selbst schon mit Recht bemerkt habe, daß die Bertheidigung Westfalens die natürliche Obliegenheit Preußens sei, solle er demnach seine Armee an den Oberrhein führen und sich mit den dort stehenden Cesterreichern und Reichstruppen zu einer großen und wirksamen Masse vereinigen. Von Holland oder dem Niederrhein war keine Rede weiter. In der That wäre es unnatürlich gewesen, in einem Augenblide, wo man selbst ben offenen großen Krieg gegen Preußen im Sinne trug, faiserliche Truppen zur Vertheidigung preußischer Provinzen am Niederrhein stehn zu lassen 1). Was dann mit der vereinigten Heeresmasse am Mittel= und Oberrhein weiter geichehn solle, darüber, ichrieb Franz, werde er bem Feldherrn seine weiteren Entschließungen demnächst eröffnen; einstweilen habe Clerfait in tiefstem Geheimniß die Vorkehrungen zum Marsche an den Oberrhein zu treffen.

Welch ein Plan für weitere Operationen, und ob überhaupt einer beschlossen werden würde, dies hieng in Wien von vielen son-stigen Erwägungen, nur nicht von dem militärischen Bedürfniß der Reichsvertheidigung ab.

Thugut verhandelte fort und fort mit den Engländern über die Garantie einer großen Anleihe, bedeutende Vorschüsse, deckende Allianz. Im Januar hatte man gestritten, ob der Contract auf 6 Mill. Pfund englische Anleihe und 240,000 Mann österreichischer Truppen, oder auf 4 Mill. Psund und 200,000 Mann lauten sollte. Zu derselben Zeit, in der Lord Grenville hierüber nachgab, begehrte Thugut statt des früher üblichen Zinssusses von  $7^{1/2}$  Procent einen

<sup>1)</sup> Uebrigens befahl gleichzeitig, aus politischen Erwägungen, die den österreichischen entsprachen, der König von Preußen den Abmarsch seiner Armee nach Westfalen, was Franz am 13. Februar dem General Clerfait meldete.

niedrigern von 6 Procent, unter der Erklärung, wenn England darauf nicht sofort abschließe, werde die Armee den Rhein verlassen und in die Erblande zurückehn. Als Grenville dies kategorisch weisgerte, lenkte Thugut ein, forderte dann aber einen sofortigen Borschuß von 500,000 Pfund; sonst, wiederholte er, würde Luxemburg nicht entsetzt, Mainz nicht vertheidigt, das Heer vom Rheine zurückgezogen werden. Er behandelte hier das deutsche Reich, ganz so wie vorher Holland, als eine dem Raiser eigentlich fremde Sache, die man den Allierten zu Liebe vertheidigen wolle, wenn diese tüchtig zahlten, die man aber ihrem Schicksal überließe, wenn die Zahlungen ausblieben. Grenville antwortete, daß die Bedingungen der Anleihe sest ftänden, ohne Anleihe kein Borschuß erfolge und Thugut allein die Sache durch unbegreisliche Schwierigkeiten und grundlose Weiterungen verschleppe.

Die Preußen zogen damals ab vom Mittelrheine nach Westfalen. Die Reichstruppen am Oberrhein waren militärisch werthlos.
Wenn die Oesterreicher die Rheinlinie verließen, hinderte nichts auf der Welt die Franzosen, ihnen nach Böhmen nachzumarschiren. Dies lag für alle Welt auf der Hand: sollte Thugut bei einer so deutlichen Gefahr noch dazu das Wagniß eines preußischen Krieges auf Oesterreichs Schultern nehmen? Die Antwort auf diese Frage spricht er selbst nach Petersburg aus.

Am 4. Februar sandte er die kaiserliche Ratification der gesheimen Petersburger Verträge nehst einer ganzen Reihe begleitender Depeschen an Cobenzl ab. Diese alle hatten nach verschiedenen Beziehungen die eine beherrschende Frage zu erörtern: die gemeinsam an Preußen zu richtende Aufforderung, die polnische Theilung nach den Abreden der Kaiserhöse anzunehmen, wie ist sie einzurichten und welche Vorkehrungen sind zu tressen, um das größte Unheil zu verzhüten? Das erste und letzte Wort der Lösung ist überall: Rußland muß helsen. Alles kommt darauf an, Preußen vom Friedensschlusse mit Frankreich abzuhalten: will Rußland daraus nicht geradezu einen Kriegsfall machen, so könnte es wenigstens seine Garantie für Preußens polnische Erwerbungen von 1793 kündigen. Desterreich sieht sich durch Englands Unbilligkeit und Geiz in drückende Finanznoth versetz; auch hier wäre Rußlands Verwendung wichtig, und jedens

falls muß die Clausel über den belgischen Tausch in tiefstes Geheimniß gehüllt werden. Gegen Preußen ist imposante Festigkeit und
kluge Umsicht zu verbinden; die Auswahl der einzelnen Maßregeln
wird ganz und gar der russischen Weisheit überlassen; niemals wird
Desterreich einseitig und von Rußland gesondert mit Preußen unterhandeln. Nach allen Nachrichten aus Berlin würde dort die Ansammlung eines starten Heeres an der polnischen Grenze einen entscheidenden Eindruck machen: Rußland hat nach allen Seiten freie
Dand, um Preußen seinen Willen als Gesetz zu dictiren. Bon Katharinas erhabener Gesinnung ist nichts anderes zu erwarten. Sollte
aber wider alles Verhoffen der Erfolg dieser Wahrscheinlichteit nicht
entsprechen, so würde, da wir Kratau und Sendomir nimmermehr aufgeben können, Preußens Verstockheit nur ein
Grund mehr für uns sein, unsern Frieden mit Frankreich
zu beschleunigen.

Ueberhaupt, erörtert Thugut weiter, lassen die wichtigsten Er= wägungen den Raiser das rasche Ende eines Arieges wünschen, bei dem ihm Preußens verrätherische Treulosigkeit fast alle Aussichten auf Erfolg geraubt hat. Das frühere und jetige Benehmen Preußens berechtigen zu den schwersten Sorgen über das Unheil aller Art, welches der Ehrgeiz und die zügellose Habgier eines Hofes ohne Redlickeit, Schamgefühl und humanität noch hinaufbeschwören kann. Nimmt man die Möglichkeit eines türkischen Angriffs und andere beunruhigende Umstände hinzu, so kann der Raiser sich nicht ver= bergen, wie sehr die Klugheit ihn auffordert, die Erschöpfung seiner Monarchie nicht auf das Aeußerste zu treiben, sondern die ihm noch übrigen Streitfräfte zu schonen, sie zurückzuberufen und im Innern der Erblande zu pflegen und sie herzustellen durch eine wenn auch vielleicht turze Ruhe, um dann allen Bedürfnissen, welche der fünftige Lauf der Ereignisse herbeiführen könnte, gewachsen zu sein.

Solche Borkehrungen, schließt der Minister, werden für uns um so dringender, je länger die englischen Zahlungen und die russische Truppenhülfe verzögert werden. Das bloße Erscheinen einer, wenn auch kleinen, russischen Colonne auf deutschem Boden als Hülfscorps zum französischen Kriege würde unschätzbare Folgen haben. Deutlicher, scheint mir, ließ sich nicht reden. Was für Desterreich jede andere Rücksicht überwiegt, ist die Erwerbung Arakaus und Sendomirs. Wenn man dem Kaiser nicht Krakau und Sendomir verschafft, so ist er zum preußischen Kriege und zum Frieden mit Frankreich entschlossen. Nur das kräftigste Auftreten Englands und Rußlands für Oesterreich und gegen Preußen kann eine solche Wenzbung verhüten. Un sich wäre nichts vernünftiger als der Rückzug der österreichischen Armee vom Rheine in die Erblande. Die Frage, ob Oesterreich die deutsche Reichsgrenze ferner vertheidigen wollte, war und blieb abhängig von den guten Diensten des Auslandes zur Erwerbung Krakaus.

Während man die Antwort Rußlands erwartete, war Clerfait beschäftigt, den Stellungswechsel mit der preußischen Armee zu vollziehn und seine Truppen von der holländischen Grenze in die Gegenden zwischen Chrenbreitstein und Frankfurt zu verschen. Die kaiserlichen Befehle für das Detail diefer Einrichtungen empfieng er am 2. März, und mit denselben die Aufforderung, dem Raiser seine Ansichten über den in der neuen Stellung wünschenswerthen Feldzugsplan für 1795 mitzutheilen, einen Plan, dessen erste Grundlage wie es scheine stets die Erfrischung Luxemburgs und der Entsat von Mainz bilden muffe. Clerfait versprach am 3. März, den Marsch an den Mittelrhein so schnell wie möglich auszuführen, machte aber gleich hier aufmerksam, daß zur Befreiung Luxemburgs zuerst eine siegreiche Schlacht, bann die Erstürmung der schwierigen Stellungen bei Trier, endlich die Bildung der nicht vorhandenen Magazine erforderlich sei. Der Kaiser hatte gegen diese Bedenken nichts einzuwenden; er ermahnte allerdings den 21. März aufs Neue, daß man, sobald die Armee ihre neuen Stellungen eingenommen, zu einer Offensivbewegung auf Luxemburg schreite, erkannte aber die Schwierigkeiten berselben an und erlaubte für den ungünstigen Fall dem General im Voraus, dem Commandanten der Festung Vollmacht zu einer Capitulation nach Art der Maestrichter auf freien Abzug der Truppen zu ertheilen. Wie man sieht, war der Kriegseifer des Kaisers noch immer ebenso mäßig temperirt wie bei der holländischen Expedition. Ohne Zweifel wären ihm einige turze siegreiche Gefechte ganz erwünscht gewesen, um die gesunkene Waffenehre und das Selbstbewußtsein der Truppen zu heben, den

Gegnern zu imponiren und das offene Mißtrauen der Bundesgenoffen zu zerstreuen. Man wollte die Armee verfügbar für den Nothfall jum preußischen Ariege haben und ließ sich beshalb auf weitere Expeditionen nur mit höchster Vorsicht ein; aber vor allem wünschte man Unterwerfung Preußens ohne Axieg durch den Ginfluß Englands und Ruglands, und diese Mächte waren mit der Unthätigkeit des öfterreichischen Heeres gegen die Franzosen sehr wenig zufrieden. Wir bemerkten, wie unumwunden sich Lord Grenville in dieser Hin= sicht äußerte; aber auch in Petersburg hatten die Depeschen des 4. Februar einen nichts weniger als günstigen Eindruck gemacht. Ihr droht mit französischem Frieden, sagte Ostermann, er würde euch selbst am Schlechtesten bekommen. Markoff zog aus der Depesche geradezu die Folgerung: ihr steht bereits mit Frankreich in Unterhandlung. Cobenzl hatte zu klagen, daß die Russen Thuguts Feilschen um einige Procente bei der englischen Anleihe strenge mißbilligten, daß sie bei einer Conferenz mit Tauenzien zwar die österreichischen Ansprüche vertheidigten, aber nicht bloß Preußen zur Nachgiebigkeit, sondern beiden Parteien zur Versöhnlichkeit riethen 1). Wenn solche Symptome zu einiger Thätigkeit auf dem Kriegsschauplate den Alliirten zu Gefallen drängten, so gab am 23. März Cobenzl eine Nachricht, welche die Gefahr eines Zusammenstoßes mit Preußen für den Augenblick vertagte: während bisher die sofortige Vorlage des Theilungsvertrags an Preußen verabredet war, hatte jest der russische Minister Besborodko bei Katharina durchgesett, daß man vorher noch einmal den Weg gütlicher Verhandlung bei dem Könige versuchen und erft, wenn dieser fehlschlüge, weitere Schritte berathen wollte. Man hatte also noch mehrere Wochen vor sich, ehe Preußen gegenüber der Kriegs= fall wirklich gestellt wurde; während dieser Zeit konnte Clerfait un= bedenklich sein Glück in einzelnen Offensivstößen gegen die Franzosen versuchen.

Unter solchen Umständen sandte am 3. April Clerfait den begehrten Feldzugsplan nach Wien ab. Er beantragte in demselben

<sup>1)</sup> Cobenzl an Thugut, 27. Februar, 3. März, 6. März. Oftermann Nopfte Anfang April selbst einmal an, ob Oesterreich nicht aus freien Stücken zu einer Bertauschung Krakaus die Hand bieten würde.

1

Besetzung von Roblenz, Marsch durch den Hundsrück auf Trier, das man in etwa drei Wochen erreichen würde, hierauf Vordringen nach Luxemburg, zugleich Deblokirung von Mainz und Entsendung einer zweiten Colonne von dort aus auf Luxemburg; gelinge es, den Plat noch vor seinem Falle zu erreichen, so könne man von dort aus wirksam gegen Belgien vorgebn; dringend zu wünschen sei in jedem Falle Unterstützung der Sache durch einen preußischen Angriff auf Holland; nochmals entwickelte übrigens Clerfait die großen Schwierigkeiten des Unternehmens und bat dringend, einen Andern mit der Leitung desselben zu beauftragen. Der Raiser antwortete am 10. April, genehmigte den ganzen Plan und forderte Clerfait zu möglichst raschem Beginne der Operationen auf. In der That paßte der Plan durchaus zu den allgemeinen Verhältnissen: die ersten Schritte besselben, die Eroberung von Roblenz und die Befreiung von Mainz konnten bei ben verbündeten Sofen die gunftigste Wirkung hervorbringen, ohne im Falle eines Bruches mit Preußen dem Heere einen raschen Zug gegen Often irgendwie zu erschweren. Clerfaits sonstige Bedächtigkeit und Bedenklichkeit machte, scheint es, gar keinen ungünstigen Eindruck: statt die angebotene Entlassung anzunehmen und ihm einen keckeren Nachfolger, etwa in dem stürmischen Wurmser, zu geben, ernannte ihn der Kaiser zum Feldmarschall und übertrug ihm dazu den Befehl auch über die Reichsarmee am Oberrhein. Aber ehe der neue Marschall zur Eröffnung seiner Operationen gelangte, waren bereits fernere diplomatische Sorgen bazwischen getreten.

Preußen gelangte am 5. April zum Abschluß seines Separatfriedens mit Frankreich, dem einige Wochen später ein Zusatvertrag
über die künftige Neutralität Norddeutschlands innerhalb einer genau
bezeichneten, von preußischen Truppen zu besetzenden Demarcationslinie folgte. Die ersten Gerüchte davon erreichten Clerfait am 7.
April. Je stärker er bisher auf die Mitwirkung Preußens gedrungen,
je nachdrücklicher ihn dann seine Regierung vor der preußischen Unzuverlässigkeit gewarnt hatte, um so stärker war er jest betroffen.
Er hielt inne und sandte eine Anfrage nach Wien, worauf der Kaiser
am 17. ihm die Ansicht aussprach, der Baseler Friede werde an der
militärischen Lage nicht viel ändern, Clerfait solle immer seine Offen-

five durch den Uebergang über den Rhein beginnen, die Greignisse müßten dann lehren, ob man diesen Angriff weiter treibe ober am Rheinufer stehen bleiben muffe. Zugleich wurde Thuguts Freund, der Graf Dietrichstein, in das Hauptquartier gesandt, um Clerfait bei etwaigen diplomatischen Verhandlungen, mit den Franzosen ober mit Andern, beizustehn. She dieser jedoch bei Clerfait anlangte 1), hatte der General immer wachsende Sorgen über die Preußen und die Stimmung der andern Reichsstände empfunden, nach Luxemburg die Unmöglichkeit des Entsates gemeldet, am 20. die Frage nach Wien gefandt, ob man jett nicht zwedmäßiger die Offensive gegen den Elsaß richte, oder, vielleicht noch besser, auf der Defensive bleibe und die Entwicklung der Dinge im Reiche abwarte; er hatte am 24. sich weitere Anweisung erbeten, wie er sich gegen ein preußisches An= finnen, nicht die Lahn, sondern den Main zur Grenze der beider= seitigen Aufstellung zu nehmen, verhalten solle, ob er versöhnlich oder fest bei ihnen aufzutreten habe, ob er den etwaigen Abzug son= stiger Reichscontingente dulden musse; nochmals hatte er gefragt, ob nicht reine Defensive jett das Beste und im Fall ber Offensive, ob Landau oder Hüningen zu belagern sei, und für diesen Fall um Auskunft gebeten, bis wann er die dazu nöthigen schweren Geschütze erhalten könne. Der Raiser beantwortete diese Fragen am 2. Mai. Eine reine Defensive und völlige Unthätigkeit würde die wichtigsten Interessen Ocsterreichs schwer beschädigen, Clerfait solle also auf der Stelle Mainz deblokiren. Dies vollbracht, überlasse man seinem sach= verständigen Ermessen das Weitere und gebe ihm Vollmacht, wenn er es für thunlich halte, dann entweder gegen Landau oder gegen Hüningen zu operiren; die schwere Artillerie für ihn sei bereits aufgebrochen; die Preußen habe er fest und würdig zu behandeln und nicht über die Lahn sich ausdehnen zu lassen, den Abzug anderer Reichstruppen nicht zu dulden, von einer angeblichen Demarcations= linie schlechterdings keine Notiz zu nehmen. Clerfait empfieng diese Weisung am 8., fand sich aber dadurch noch keineswegs beruhigt. Er meldete am 15. Mai, daß die Preußen in der That ihre Aufstellung bis zum Maine erstrecken wollten, was, rein militärisch be=

<sup>1)</sup> Am 25. April.

trachtet, für die öfterreichische Armee den Vortheil engerer Concentrirung am Oberrhein gewähre, und klagte zugleich über seinen ganzlichen Mangel an Geld, Credit und Lebensmitteln. Der Kaiser und Thugut entgegneten umgehend, 21. Mai, daß er sich auf gar kein preußisches Gerede einzulassen, um politische Fragen nicht zu kümmern, baldmöglichst zur Deblokirung von Mainz zu schreiten habe. Statt dessen aber berichtete Clersait am 31., daß seine sämmtlichen Generale das Mainzer Unternehmen für schwierig, verlustreich und nuplos erskärten, und daß die Preußen ihre Demarcationslinie jetzt in einer Weise einrichteten, die für seine Communicationen bedenklich sei, die er also nicht dulden könne, aber nicht wisse, ob sie gutwillig eine Aenderung vornehmen würden. Unter diesen Umständen habe er das Mainzer Unternehmen noch verschoben.

Das längst aufgegebene Luxemburg capitulirte gleich nachher, auf freien Abzug der Besatzung.

Die eben überblickte Correspondenz zeigt es deutlich, daß da= mals, im April und Mai, der Wiener Hof Offensivbewegungen am Rheine wünschte, und Clerfait es war, der dieselben vornehmlich wegen des Baseler Friedens und Sorge über Preußens weitere Schritte, gegen den Willen des Raisers unterließ. Wenn also Vivenot (und hinter ihm Hüffer) behauptet, daß nicht Thugut, sondern Clerfait die Unthätigkeit der Armee verursacht habe, so hat er für diese beiden Monate nicht durchaus Unrecht. Aber auch hier ist für die Beurtheilung der Thugutschen Politik ein Zweifaches nicht zu vergessen. Einmal erwähnten seit dem Baseler Frieden die Befehle des Raisers nicht mehr den weitern Feldzugsplan vom 3. April, sondern beschränkten sich lediglich auf die Deblokirung von Mainz: ein Unternehmen also, welches mit einem einzigen Gefechttage abgemacht werden konnte und der Armee in jedem Augenblicke den Abmarsch nach Often frei ließ — während Clerfaits weitere Plane auf Landau oder Hüningen noch im Stadium der ersten vorläufigen Erwägung lagen und vor der erst binnen mehrerer Wochen zu erwartenden Ankunft des schweren Geschüßes an ihre Ausführung gar nicht gedacht wurde. Eine energische Kriegführung, wie sie Lord Grenville als Begendienft für die englischen Subsidien begehrte, und wie sie Thugut, zur Erlangung dieser Gelder, dem vertrauenden englischen Besandten Tag

für Tag unter steten Klagen über Clerfaits unverbesserlichen Kleinmuth verhieß, lag in jenen kaiserlichen Befehlen wahrhaftig nicht.
Und sodann, wenn Thugut den General mit Grund anwieß, die
politischen Sorgen über Preußen und den Baseler Frieden seiner Regierung zu überlassen, so hielt er in der Sache selbst diese Sorgen keineswegs für übertrieben, ja er zeigte eine noch viel tiesere Errez gung als der General und gelangte durch dieselbe zu Entwürfen, deren Berwirklichung in kürzester Frist die Armee aus dem französischen Kriege hinweg zum offenen Kampfe gegen Preußen hätte führen müssen.

Raum hatte er die officielle Nachricht von dem Abschlusse des Baseler Friedens erhalten, so erließ er am 20. April eine donnernde Depesche an Cobenzl nach Petersburg. "Der offene Berrath Preu-Bens liege jest vor. Der König habe so eilfertig abgeschlossen, um den in den letzten Zügen liegenden Nationalconvent zu erretten und in ben Augen des französischen Volkes wieder zu heben. Die weitesten und schwärzesten Plane bereiten sich vor. Rugland musse scharf auftreten und die größten Heeresmassen in Polen ansammeln." Will man hier etwa sagen, er habe in Wahrheit solche Sorgen, nach Ausweis ber an Clerfait erlassenen Befehle, gar nicht gehabt, er male so dunkel nur in dem Gedanken, dadurch bei Rußland lediglich die schon früher erwähnten, auf die Einschückterung Preußens, auf die friedliche Erwerbung Krakaus berechneten Schritte zu erwirken? Wenigstens in Bezug auf seine Absichten wurde man sich irren. Denn er bemerkt in der Depesche weiter: "höchst wahrscheinlich habe Preußen mit Frankreich die Herstellung Polens beschlossen: würde es bei dieser Sachlage nicht zwedmäßig sein, wenn die Raiserhöfe selbst dem Widersacher mit dieser Magregel zuvorkämen? Dann würde ein Jeber von ihnen in Polen für sich behalten, was ihm convenirte, aus den preußischen Antheilen aber von 1772, 1793 und 1795 ein neues Polen gebildet werden, deffen König zu bezeichnen, Defterreich der Entscheidung Ratharinas überlasse. Die Krisis sei furchtbar; es gelte, die entsprechenden Beschlüsse zu fassen." Thugut also bean= tragte, mit Preußen zu verfahren, wie es Napoleon zwölf Jahre später in Tilsit that: er beantragte, wie keines Beweises bedarf, den sichern Krieg, den Krieg auf Leben und Tod, den Krieg mit allen

Mitteln; er beantragte ein Verfahren, welches nothwendig den König in die sonst so tief verhaßte französische Allianz jagen mußte, wenn dieselbe anders für Preußen noch zu haben war. Es war die Gessinnung, wie sie Thugut schon das Jahr zuvor, am 27. Februar 1794, ausgesprochen: "es wäre ein Glück, wenn Preußen sich einen seindseligen Schritt erlaubte, durch den man einen Anlaß gewänne, den gefährlichen Staat für immer zu beschränken." Auch war der Antrag nicht etwa nur ein kurzes Aufbrausen augenblicklichen Schreckens: er wurde am 7. Mai noch einmal dringender wiederholt, und am 16., nachdem die preußische Demarcationslinie bekannt geworden, auf das Bestimmteste erklärt, daß nach diesem Meisterstücke der Böswilligsteit und Anmaßung dem Kaiser nichts übrig bleibe, als active Maßeregeln gegen Preußen zu ergreisen und die eigenen Truppen in die Erblande zurückzuziehn.

Daß all dieser hassende, zum Kampfe drängende Argwohn thatsächlich nicht den mindesten Grund hatte, daß Preußen keine andern Plane schmiedete, als Ruhe zu haben, seine Finanzen zu schonen, seinen Standpunkt in der Krakauer Frage zu behaupten, daß der König an die Herstellung Polens nicht dachte und ein Bündniß mit Frankreich verabscheute: dies alles bedarf heute keines Beweises mehr. Ebenso sicher ist freilich, wie ich vorher schon bemerkte, daß er, wenn die Raiserhöfe mit dem von Thugut entworfenen Angriff hervortraten, durch die Noth gezwungen, die Hände auch nach dem französischen Bündnisse ausgestreckt haben würde. Daran hatte am Wenigsten Thugut einen Zweifel, da er ja schon jest ein gewisses Einvernehmen beider Staaten voraussette. Wer wird vermuthen wollen, daß er, der inmitten alles Unheils des französischen Kampfes einen Bernichtungstrieg gegen Preußen beantragte, stumpf und unthätig der tödtlichen Gefahr eines preußisch=französischen Doppelangriffs entgegengesehn, daß er nicht alles aufgeboten hätte, um sich für den Fall des preußischen Arieges den französischen Friedensschluß vorzubereiten? Bei ber bekannten Gesinnung Rußlands und Englands tonnte er keine offene Unterhandlung mit Paris beginnen; aber gab es für eine erste Anknüpfung keine andern Mittel?

Eben in diesen Tagen der höchsten Spannung, April und Mai, erzählte der Ritter Carletti, der Gesandte des Großherzogs von Tos-

cana, des Bruders des Kaisers, dessen Minister Manfredini öfterreichischer General war und damals mit Thugut in laufender Correspondenz stand 1) — Carletti erzählte den Mitgliedern des Wohl= fahrtsausschusses, daß er, zwar ohne Vollmacht Thuguts, aber aus zuverlässiger persönlicher Kunde, die Sicherheit habe, Frankreich könne jeden Tag den Frieden mit dem Kaiser und darin für sich das linke Rheinufer erlangen, wenn es den Oesterreichern Baiern überlasse. Er machte in Paris damit großen Eindruck; die Franzosen, erfüllt von dem Begehr des linken Rheinufers, schwankten Monate lang, ob sie auf Grund dieser Mittheilungen eine directe Unterhandlung mit Desterreich eröffnen, oder in der bisherigen Annäherung an Preußen verharren sollten. Im Mai wurde die Sache zuerst der preußischen Regierung und dann weiter in Deutschland bekannt und hierauf begreiflicher Weise von Thugut höchst nachdrücklich abgeläugnet. englische Minister, obgleich schon längst über Thuguts toscanische Beziehungen sehr argwöhnisch, sprach in kühlen Worten seine Genugthuung über das Dementi aus; die preußische Regierung, um einem nutlosen Streite ein Ende zu machen, that desgleichen und erklärte die Sache für ein Migverständniß, obwohl Niemand zweifelte, daß Carletti ein österreichischer Agent sei2), und ihr noch weitere Personen

<sup>1)</sup> Lucchesini an den König, 17. December 1794. Ich hatte gerügt, daß Hüsser gerade diese Depesche als Beweis gegen die guten Beziehungen zwischen beiden Ministern gebrauche, daß er sie melden lasse, man wisse nichts Bestimmtes über Thuguts Verhältniß zu Manfredini. Hüsser antwortet darauf, daß ich die Depesche nicht verstanden, indem ich eine falsche und sprachwidrige Interpunction des Abschreibers nicht zu verbessern gewußt. Seine Emendation ist nicht gerade nöthig (da Lucchessim nicht immer correctes Französsisch geschrieben hat), aber ganz ansprechend: nur muß ich mit Bedauern constatiren, daß sie an der Hauptsache, an dem Sinn der Stelle nichts, aber auch gar nichts ändert. Auch dann sagt Lucchessin nichts anderes, als daß manches Detail noch ungewiß, sicher aber die Thatsache sei, daß Manfredini mit Thugut in lausender Correspondenz stehe und von seher den Wunsch habe, der Pacissicator Europas zu werden, in welcher Gestimnung er setzt auch Unterhandlungen in Rom und Reapel anknüpsen wolle. Mein Borwurf gegen Hüsser bleibt also trotz seines philologischen Scharssinns in vollem Umfange bestehn.

<sup>2)</sup> So meldete die Regierung am 8. Juni dem Grafen Tauenzien. Hüffer interpretirt in seiner Weise S. 191, daß die Regierung selbst positive Renntnisse

mit gleicher Aufgabe namhaft gemacht wurden. Das russische Miniplerium hatte, wie wir sahen, seit Februar die Ueberzeugung, daß Thugut mit Frankreich in Unterhandlung stehe, erklärte auch dem preußischen Gesandten, bei weiterer Opposition Preußens über Arakau werde der Kaiser mit den Franzosen abschließen und Deutschland im Stiche lassen, begnügte sich aber bei Cobenzl mit wiederholten Erörzterungen, daß ein wahrer und dauernder Frieden mit den ruchlosen Republikanern für Oesterreich undenkbar sei.

Thuguts moderne Verehrer sind anderer Ansicht als seine damaligen Bundesgenossen. Für Vivenot ist Thuguts Abläugnung
ausreichend; er erklärt Merlin, pardenberg und, wer sonst über Carletti Mittheilungen gemacht, für boshafte Lügner. Hüffer erkennt
an, daß Thuguts Abläugnung nichts beweise, will aber troßdem Carletti kein Wort glauben. Noch in seiner neuesten Schrift bemüht er
sich mit einer Wiederholung des Schlusses, Carletti könne nicht auf
Thuguts Veranlassung gehandelt haben, weil die Franzosen noch
lange nacher zweiselhaft gewesen, ob es rathsam sei, eine directe
Unterhandlung mit Desterreich zu eröffnen i): ein Schluß, der, wie
oben bemerkt, durch die einfache Thatsache seinen Boden verliert, daß
Carletti sich den Franzosen nicht als Agenten Thuguts, sondern nur
als wohlunterrichteten Beobachter gegeben und als solcher ihnen die
Richtigkeit seiner Aussagen wahrscheinlich gemacht hat 2). Dann meint

über Carletti gehabt habe, stehe nicht in der Depesche, sondern nur, daß nach allgemeiner Annahme Carletti für einen öfterreichischen Agenten gelte.

<sup>1)</sup> Roch scharffinniger ist Vivenots Ausführung, Thugut LXIV, weil die Franzosen im Spätherbst durch Theremin eine directe Unterhandlung anzuknüpsen suchen, könne ihnen im Frühling Carletti nicht die fraglichen Mittheilungen gemacht haben. Gerade umgekehrt: nachdem ihnen Carletti so schone diplomatische Aussichten eröffnet, entschließen sie sich, einen Bersuch zu directer Unterhandlung zu machen.

<sup>2)</sup> Wenn ich in diesem Sinne ausstührte (Ergänzungsheft S. 147 ff.), daß, den Franzosen gegenüber, Carletti nicht als öfterreichischer Unterhändler aufgestreten sei, also teine "öfterreichische Unterhandlung" geführt, so ist dagegen offenbar tein Widerspruch, wenn ich in einem anderen Zusammenhange (Revolutionszeit III, 404) sein Wirken als "öfterreichische Unterhandlung" bezeichne, in dem Sinne nämlich, daß es von Thugut veranlaßt worden. Damit erledigen sich alle Rlagen und Scherze in Güffers Politik S. 178 ff.

Hüffer, daß die Aussage eines so übel beleumdeten Menschen, wie Carletti, nicht ins Gewicht fallen könne: so viel ich weiß, hat nur Thugut bei seinem Dementi wegwerfend über ihn geredet, was für einen solchen diplomatischen Act natürlich sehr zweckmäßig war; die Uebrigen haben an Carletti nichts auszuseten, als daß er so eifrig französisch gesinnt sei; einen Mann aber von anderer Gesinnung hätte Thugut für jenen geheimen Auftrag gar nicht verwenden können. Endlich sucht Hüffer 1) noch mit der Unterscheidung zu helfen, es seien zwei völlig verschiedene Fragen, ob der Kaiser Friedensunterhandlungen mit Frankreich heimlich angebahnt, oder ob er durch Car= letti für Baiern das linke Rheinufer angeboten habe. erstern sei zu sagen, daß diese Annahme keinen Tadel in sich schlösse, aber auch, daß man zur Zeit nichts Bestimmtes darüber anzugeben wisse; der Briefentwurf Rannevals vom 18. September 2), der von einer voie indirecte rede, durch die Oesterreich seine Friedensliebe in Paris kundgegeben und Frankreich die seinige habe erkennen lassen, tonne gerade nach meiner Auffassung nicht auf Carletti bezogen werden. Ich will dies dahingestellt sein lassen: ich habe auch nur behauptet und behaupte noch, daß dieser Brief allein den positiven Beweis für die Anknüpfung diplomatischer Beziehungen zwischen Wien und Paris liefert, daß also die erste, allgemeinere Frage Hüffers nicht als unentschieden zu betrachten, sondern zu bejahen ist. Aber die zweite, die eigentlich und einzig schlimme, das Angebot des linken Rheinufers für Baiern, wie steht es mit diefer ? Zunächst muß ich wieder bemerken: daß Thugut durch Carlettis Vermittlung das linke Rheinufer "angeboten" habe, das habe wenigstens ich nicht erzählt, der ich stets betone, daß Carletti keine Bollmacht von Thugut vorgelegt, sondern, wenn auch durch Thugut veranlaßt, doch bei den Franzosen nur aus eigener Kenntniß die Abtretung des Rheinufers

<sup>1)</sup> Politik S. 192, 193.

<sup>2)</sup> Die Copie des Briefs, die von diesem Briefe für mich 1864 im Pariser Archive angesertigt worden, trägt in allen Buchstaben das Datum 18. October, und so habe ich drucken lassen. Hilfer legt jetzt ein Schreiben des Archivdirectors vor, welches als Datum den 18. September angibt: ich muß darnach annehmen, daß jener Copist sich verschrieben oder das republikanische Datum falsch übersetzt hat.

als leicht erreichbar geschildert hat. Der Unterschied ist erheblich. Durch eigenes unmittelbares Angebot hätte Thugut sich gebunden, während er bei dem eingeschlagenen Verfahren die Hände völlig frei erhielt; wäre es aber nach Carlettis Mittheilungen zu einer directen Unterhandlung gekommen, so würden schon damals die Franzosen erlebt haben, was später Bonaparte in Campo Formio erfuhr, gründ= liches Handeln um jede Parzelle, bei schließlichem Losschlagen bes Ganzen um den gebührenden Preis. Wer 1795 auf Frieden mit Frantreich fann, mußte auf die Forderung der Rheinlinie gefaßt sein, und unmöglich konnte auf die Vereitelung derselben gerade der Staatsmann hoffen, der sich eben anschickte, einen Vernichtungsfrieg zwischen Desterreich und Preußen zu entflammen. Welcher nicht ganz stumpfsinnige Mensch hätte unter solchen Umftanden auch nur bavon träumen können, den französischen Frieden für einen geringeren Preis als die Rheinlinie zu erlangen? Man sieht, daß es mit jener Unter= scheidung der beiden Hüfferschen Fragen thatsächlich nicht bas Geringste auf sich hat. Das Begehren ber Franzosen nach dem linken Rheinufer war damals notorisch: wenn Thugut französischen Frieden suchte, um die Armee vom Rheine hinweg in den preußischen Krieg zu führen, jo war er für den Nothfall auch zur Abtretung des Rheinufers bereit, und Carletti hatte nichts als die trockene, nothwendige Wahrheit gesprochen.

Und daß eine solche Gesinnung auf Thuguts Standpunkt nichts Erstaunliches hat, sollte, glaube ich, nach allen bisher beobachteteten Schritten dieses Staatsmanns flar sein. Ich habe schon
früher zwei Thugutsche Staatsschriften vom Januar und April angeführt, worin er die Ansicht so nacht wie möglich ausspricht, daß Desterreich seine Politik ausschließlich nach österreichischem Interesse einrichten und die Reichslande, wo Niemand etwas für den Kaiser thun wolle, eingeklemmt zwischen Preußen und Frankreich, ihrem Schicksal überlassen müsse. Oder will man glauben, daß Thugut zwar bei Rußland, wie Hüsser es erklärt, alle deutschen Interessen,

<sup>1)</sup> Hüffer gleitet über diese Actenstücke Politik 177 mit der kurzen Bemerkung hinweg, daß ich sie misverstanden und überschätzt habe: "mit Oesterreichs Beziehungen zu Frankreich stehen sie kaum in Zusammenhang."

um Preußen zu demüthigen, hinweg geworfen, aber bei gleichem Zwecke den Franzosen gegenüber sie todesmuthig vertheidigt habe? Oder soll uns die Heimlichkeit und ganze Art des Berfahrens bei einem Diplomaten von Thuguts Schlage unwahrscheinlich bedünken? Ich zweifle, daß ein Leser der vorstehenden Mittheilungen sich noch zu dieser Ansicht bekennen wird: zum Ueberflusse läßt sich auch diese Frage durch Thuguts eigene Worte beleuchten. Drei Jahre später verhandelte er mit Rußland einen neuen Krieg gegen die Franzosen. Wieder plagte ihn die Sorge vor der Feindseligkeit Preußens, wieder drängte er die Russen, durch starke Truppenaufstellung in Polen den bosen Willen dieser Macht zu zügeln. Es werde dies, schrieb er an Cobenal 30. Septbr. 1798, um so eher gelingen, als in Berlin ein rechtes Bertrauen auf die französische Freundschaft doch nicht existiren tonne. "Man weiß dort, daß die französische Politit auf die Ge= wohnheit der Uuredlichkeit, auf die Berachtung aller Berträge ge= gründet ist, daß folglich, welche Verpslichtungen man auch gegen Preußen eingegangen wäre, es stets von den Raiserhöfen abhängen wurde, den Bruch derselben herbeizuführen, durch das Mittel nütlicher Bedingungen, welche die Höfe im letten Nothfalle den Franzosen anzubieten für nöthig erachten würden, und worauf diese, ent= zückt über den Zwist unter den Monarchen, ohne Zaudern ihren preußischen Bundesgenossen, wenigstens für eine Zeit lang, ber Rache der Raiserhöfe Preis geben würden, um dann selbst die Hände gegen England frei zu haben. Wie sich versteht, darf des= halb keine militärische Vorsichtsmaßregel gegen Preußen versäumt werden."

Wer im Jahre 1798 solche Erwägungen pflog, dem, glaube ich, tritt die Annahme nicht zu nahe, daß er auch 1795 bereit war, den Franzosen "nütliche Bedingungen im Nothfall anzubieten, auf welche sie Preußen der Rache der Kaiserhöfe Preis geben würden".

Indessen, zum Glücke unseres Vaterlandes, sollte es so weit nicht kommen. Allerdings scheint Katharina einen Augenblick geschwankt und den Gedanken der Eroberung aller preußisch=polnischen Lande nicht ungünstig aufgenommen haben. Schließlich aber trug doch die bisherige Richtung es davon: es gelang Thugut nicht, die Zustimmung des russischen Cabinets, weder zum Frieden mit Frankreich, noch zur Herstel=

lung Polens zu gewinnen. Die Russen wünschten Preußen nicht auf das Neukerste zu treiben und zogen es deshalb vor, die Gefahr einer preußisch=französischen Allianz gar nicht hervorzurufen: was jedoch Krakau und Sendomir betraf, verhießen sie Cobenzl aufs Neue die fräftigste Un= terstützung, und als von Preußen ein erneuerter Widerspruch angemel= det wurde, stellten sie den Antrag, jest die gemeinsame Vorlage des Theilungsvertrags vom 3. Januar in Berlin zu bewirken. Es war, was Thugut seit Januar gewünscht hatte; zur Zeit aber, nach dem Abschluß des Baseler Friedens, erweckte es ihm die schwersten Bedenken. schrieb darüber an Cobenzl den 27. Mai: "Die preußische Demar= cationslinie habe das ganze Reich in Bewegung gesetzt, die Berpflegung der kaiserlichen Heere werde vielfach dadurch gehindert, eine Anzahl deutscher Fürsten zeige Neigung, dem bosen Beispiel zu fol= gen. So sehe sich der Raiser genöthigt, auf dem Reichstag eine Berathung über den Frieden in gesetlichen Formen zuzulassen, und sofort erheben sich dort eine Menge von Stimmen, man solle Preu-Bens gute Dienste anrufen. Dies aber werde der Raiser in keinem Falle genehmigen, es wäre ein Vertrauensvotum für die Felonie, es wäre der Sturz des kaiserlichen Ansehens. Nun sei es deutlich, daß unter solchen Wirren der Raiser jeden Tag zum offenen Bruche mit Preußen kommen könne. Dieses lasse bereits einen Theil seiner west= fälischen Truppen nach Often abrücken. Defterreich habe fast keine Streitfräfte in Böhmen, die Artillerie der dortigen Festungen befinde sich am Rheine. Wenn bei dieser Sachlage die Anzeige über den Theilungsvertrag in Berlin geschehe, wer könne die Folgen berechnen ? Möglich, daß der König sich füge. Besitze er aber eine gewisse Dosis von Festigkeit und Energie, so könne er mit 80,000 Mann in Bohmen einfallen, die Festungen nehmen und in Wien den Frieden dictiren, ehe nur eine Nachricht davon in Petersburg aulange. Hätte Rußland die Anzeige in Berlin vor dem Baseler Frieden gemacht, es wäre vortrefflich gewesen. Jett aber sei zu wünschen, daß, ehe sie erfolge, Oesterreich in Böhmen gerüstet sei, daß Ratharina ihre Truppen in Polen auf den Kriegsfuß sete, daß Suworoff angewiesen werde, auf den ersten Wint in Preußen einzubrechen, daß Rußland in Berlin erfläre, für jede Belästigung Oesterreichs mit den Waffen eintreten zu wollen. Es sei wahr, daß (nach aufgefangenen Depeschen) die preußischen Minister aus Geldnoth nach Frieden seufzen, daß Preußen neuerlich die besten Versicherungen gebe. Aber, schließt Thugut, wer kann trauen."

Rußland konnte gegen den hier geforderten Aufschub füglich nichts einwenden, und auf das Emsigste wurde nun in Desterreich an der Armirung der böhmischen Festungen und an der Aufstellung imposanter Truppenmassen hinter der Nordgrenze gearbeitet. gelang, bis Ende Juli die Festungen wohl zu verwahren und un= gefähr 80,000 Mann in Böhmen, Mähren und Galizien zu ver= sammeln 1). Es verstand sich, daß unter solchen Verhältnissen von Offensivoperationen am Rheine keine Rede mehr war. Zwar ver= sicherte Thugut dem englischen Gesandten, daß auf das neue Zaudern Clerfaits am 10. Juni ein höchft ungnädiger Schelt= und Mahnbrief an denselben abgegangen sei, und dieser Brief beginnt denn auch in der That mit kräftigen Worten über die Verkehrtheit und Schädlich= keit der bisherigen Zögerung: er endigt aber mit dem Befehle, nicht etwa, jett auf der Stelle vorzugehn, sondern die genauesten Berichte über den Stand des Hecres einzusenden, worauf der Raiser ihm unzögerlich die weitern Entschließungen über den Feldzugsplan zuschiden würde. Da diese Entschließungen aber in jedem neuen Briefe als demnächst bevorstehend angekündigt wurden 2), so blieb die Armee mehr als drei Monate lang in vollständiger Unbeweglichkeit. Einige Berlegenheit verursachte dieser Zustand dem kaiserlichen Minister gegenüber seinem englischen Bundesgenossen, den er über die polnisch=preußischen Bedenken nicht ins Klare setzen durfte. Thugut hatte gleich unter dem ersten Eindrucke des Baseler Friedens, in der frischen brennenden Sorge über den preußischen Verrath, die bisherigen Mäkeleien gegen England fallen lassen und auf Lord Grenvilles Bedingungen zuerst am 6. Mai den Subsidien= und dann am 20. den Bundesvertrag abgeschlossen. Bei diesen Abreden war englischer Seits die erste und lette Forderung kräftige und rasche Action des

<sup>1)</sup> Thugut an Cobenzl 8. August.

<sup>2)</sup> Vivenot, Thugut 2c. S. 162, 170, 171, 173, 182. Selbst Huffer hat bemerkt, daß in diesem Abschnitt des Jahres in Wien der Eifer zur Offensive gestockt habe.

Rheinheeres gewesen, auf Luxemburg oder Landau, auf Essaß oder Franchecomté, wohin man wolle, nur daß endlich geschlagen werde. Nach solchen Berheißungen war es freilich eine unangenehme Sache, die beste Zeit des Jahres so ganz und gar zu verlieren; ich habe anderwärts nach den Briefen des englischen Gesandten erzählt, mit welchen Ausreden Thugut sich zu helsen suchte, wie er auf Clerfaits Unverbesserlichteit schalt, dann eine russische Depesche, dann ein deutsches Reichstagsconclusum erwartete, auch in London unaushörliche Klagen über Preußens Unzuverlässigteit und Feindseligkeit erhob, wie er es schweigend hinnahm, daß Clerfait einem englischen Commissar der Wahrheit gemäß erklärte, er habe wohl Hoffnung auf faiserliche Besehle, die Besehle selbst aber noch nicht empfangen: und so das Vertrauen Englands auf die Ehrlichkeit und Wirksamkeit der österreichischen Politik in der nachhaltigsten Weise erschüttert wurde.

Um 9. Juli schickte Cobenzl aus Petersburg umfassende Ertlärungen Rußlands, welche Thuguts Wünschen in allen wesentlichen Punkten entsprachen. Zur Zeit ihrer Ankunft in Wien war die bohmische Rüstung so gut wie vollendet, und Thugut erließ an den Fürsten Reuß in Berlin die erforderlichen Weisungen zur Vorlage des Theilungsvertrags, welche dann am 5. August erfolgte. Thugut meldete dies alles dem Grafen Cobenzl am 8. August. "Man hat, fügte er hinzu, vielfache Rlagen über unsere militärische Unthätigkeit erhoben. In Deutschland galt es zuerst, das von Basel bis zur Zundersee zerstreute Heer zu sammeln; dann gab es Aufenthalt, weil England uns, nicht die Anleihe, aber einen Vorschuß von 700,000 Pfund weigerte; dann tam der preußische Frieden, die Demarcations= linic, preußische Umtriebe bei allen Reichsständen. Jett hat ber Kaiser die 170,000 Mann starke Masse seiner Truppen in zwei Heere getheilt, und eins derselben dem glänzenden und tapfern Wurmfer anvertraut; jest werden die Operationen beginnen."

Nachricht von dem eben erwähnten Beschlusse über die Theislung des Heeres und die Ernennung Wurmsers wurde am 30. Juli an Clerfait gesandt, ohne daß jedoch der künftige Offensivplan hinsugefügt worden wäre. Es war Wurmser, welcher mit dessen Ausstührung betraut werden sollte; dieser kam jedoch erst am 22. August in seinem Hauptquartiere Freiburg an, fand hier eine Menge Lücken

und Mängel und meldete am 26. die Absicht, sich einen passenden Uebergangspunkt über den Rhein auszusuchen. Am 7. September schrieb ihm der Kaiser über seine Intentionen: wenn einige Wahrscheinlichkeit vorliege, daß man durch den Uebergang über den Rhein Erfolge erringen, oder daß man bei geringerem Glücke wenigstens Hüningen nehmen und, während die Armee auf dem rechten User überwintere, den Platz behaupten, oder endlich, daß im Falle des Mißlingens die Armee glücklich über den Rhein zurücksommen könne: in diesen drei Fällen wünsche er, daß Wurmser baldmöglichst Hand ans Werk lege; jedenfalls solle Wurmser Nachricht geben, wie weit die Vorbereitungen gediehen seien, ohne deshalb die Ausführung aufzuschieben.

Man erkennt deutlich, daß in Wien niemand den Rheinübergang vor Mitte September beabsichtigt hat. Im entgegengesetzten Falle würde man den tapfern und glänzenden Wurmser, der bekanntlich damals zur Disposition stand, schon vier oder sechs Wochen früher an den Rhein gefandt und die von ihm beklagten Lücken und Män= gel bei der Armee im voraus ausgefüllt haben 1). Daß dies Lettere nicht geschen, obgleich man seit Juni reiche Zahlungen von Eng= land bezog, wird höchst wahrscheinlich keine andere Ursache gehabt haben, als der Stillstand der rheinischen Operationen überhaupt, nämlich die böhmischen und mährischen Rüstungen. Wie vorsichtig und bedächtig man auch jett noch zu Werke gieng, zeigt der kaiserliche Brief des 7. September in jedem Worte; der Grund ist nach allem Bisherigen unzweifelhaft; es dauerte nämlich bis Ende September, ehe der preußische Hof sich zur Anerkennung des Theilungs= vertrags und zur Räumung Krakaus entschloß. Damals aber waren bereits die Franzosen der österreichischen Offensive zuvorgekommen und hatten ihrerseits den Rhein überschritten; jetzt mußte man schla= gen, und beide Generale, sowohl der bedächtige Clerfait als der feurige Wurmser schlugen sich vortrefflich 2). Beide zeigten, daß sie

<sup>1)</sup> Daß dieselben in Wien nicht unbekannt waren, zeigt Clerfaits und Dietrichsteins Correspondenz an vielen Stellen.

<sup>2)</sup> Vivenot klagt mehrmals, daß die kleindeutschen Geschichtsbaumeister, und unter diesen auch ich, den alten Wurmser in ihren Darstellungen verunglimpft

ihren französischen Gegnern vollständig gewachsen waren, wo nicht politische Bedenken ihre Schritte hemmten. In die technische Frage, ob der Eine oder der Andere als Soldat größere Fähigkeit gezeigt, brauche ich hier nicht einzutreten und begnüge mich, wenn Vivenot ganz ausschließlich für Wurmser und gegen Elerfait Partei nimmt, nur das Eine zu bemerken, daß mitten im Siegeslause zwar ein Divisionsches Elerfaits, General Aray zuerst einen Wassenstüllstand mit dem geschlagenen Feinde abschloß, Elerfait aber dagegen Protest erhob, denselben jedoch nicht durchsehen konnte, weil Wurmser als selbstständiger Besehlshaber der Oberrheinarmee sofort dem Beispiele Krays gesolgt war 1). Man hatte damals aller Orten gesiegt, die Franzosen vom rechten Rheinuser vertrieben, Mainz und einen Theil der Pfalz befreit, das übrige linksrheinische Land aber in der Hand der Gegner gelassen.

Die Analyse der hier betrachteten Urkunden hat uns gezeigt, daß Ende 1794 nur eine völlig energielose Demonstration zu Gun= ften Hollands von der kaiserlichen Armee gemacht und dann im Februar und März in großer Ruhe die Berpflanzung derselben an den Mittelrhein bewirft wurde. Im April und Mai, als die bei der damaligen Kriegsführung gebräuchliche Jahreszeit zur Eröffnung der Operationen herannahte, genehmigte der Raiser zuerst Clerfaits Plan zum Entsate Luxemburgs; seine Regierung war aber mit Clerfaits Besorgnissen über die Folgen des Baseler Friedens der Sache nach vollkommen einverstanden und beschränkte demnach trot aller eng= lischen Berträge Clerfaits Aufgabe auf die Deblokirung von Mainz, zumal sie gleichzeitig in Petersburg Anträge stellte, deren Annahme den sofortigen Ausbruch eines großen preußischen Kriegs hätte bewirken muffen. Als Ratharina an deren Stelle die einfache Borlage des letten polnischen Theilungsvertrags in Berlin sette, wurden wenigstens alle activen Operationen am Rheine durch den Kaiser für mehr als drei Monate vertagt, um Zeit und Mittel für die ver-

hätten. Ich kann was mich betrifft dieser bestimmten Behauptung lediglich die ebenso bestimmte Verneinung entgegenstellen. Ich habe Wurmser nicht als einen Feldherrn ersten Ranges gepriesen; aber wo habe ich ihn verunglimpft?

<sup>1)</sup> Bivenot, Thugut 414, 416 Rote.

meintlich nöthigen Rüstungen in Böhmen zu gewinnen. Es war nach damaligem Brauche die eigentliche Jahreszeit des großen Kriezges; die innere Zerrüttung der französischen Heere hatte gerade in diesem Augenblicke eine solche Höhe erreicht, daß nach aller menschlichen Boraussicht ein entschlossener Angriff zu dem mächtigsten Erfolge hätte führen müssen; ein einziger glücklicher Schlachttag konnte bei energischer Benutzung nicht bloß den gesammten Reichsboden vom Feinde befreien, sondern noch weiter Elsaß und Belgien dem Kaiser zur Verstügung stellen.

Welch eine Stellung hatte dann Cefterreich eingenommen, wie breit hatte es seine Entschädigung bemessen können, in welcher Ueberlegenheit murde es auch Preußen gegenüber gestanden haben! Und dies alles wurde unterlassen aus der Furcht vor einer eingebildeten Gefahr, nach dem Argwohn gegen einen erschöpften Rivalen, den zu überflügeln es gerade gar tein wirksameres Mittel gab, als große Siege über die französische Revolution. Es war der Grundirrthum in Thuguts sämmtlichem Thun, vom ersten Tage seines Ministeriums bis zum letten Augenblice dieses unheilvollen Arieges. Nach allen Seiten hin machte er sich ein erfolgreiches Wirken unmöglich, indem er alle seine Schritte auf die falsche Voraussetzung einer activen Feindschaft Preußens basirte. Nach dem fünfzigjährigen Kriegsstande zwischen beiden Staaten war nichts begreiflicher und nothwendiger bei einem österreichischen Minister als die bestimmteste Vorsicht bei allen preußischen Beziehungen; nimmermehr aber durfte ein Staats= mann, der ein offenes Auge für Menschen und Dinge besaß, die Intentionen Friedrich Wilhelm II und seiner Minister in solcher Weise mißverstehen, wie dies Thugut zum Unglud Desterreichs wi= derfahren ist. Thugut fehlte es sonst weder an Kenntnissen noch an Scharfblid: offenbar aber hatte in diesem wichtigsten Punkte eine lang angesammelte Leidenschaft die Klarheit seines Urtheils verdunkelt.

In allem Uebrigen gilt auch von ihm, was der Geschichtsforscher so häusig beobachtet: die genauere Kenntniß, welche uns
jett die Einsicht seiner eignen Staatsschriften verstattet, sett sein Bild in ungleich günstigeres Licht. Wenn ich von der Thorheit unserer großdeutschen Schriftsteller absehe, den Minister nicht bloß
österreichische sondern auch deutsche Interessen versechten zu lassen, eine Gesinnung, die er selbst zuweilen in berechneten Phrasen vor sich hergetragen, in seinen wirklichen Worten aber und noch mehr in seinen Thaten immer weit von sich hinweg gewiesen hat: so war es nach dem früher bekannten Material unmöglich, Thugut für etwas Anderes als für einen unruhigen, unsichern, zwischen den verschiedensten Tendenzen hin und her schwankenden Intriganten zu halten. Dieser Schein verschwindet, wenn man ihm näher tritt. Er ist kein reiner und milder, wohl aber ein starker, klarer, in sich geschlossener Charafter. Nirgends erscheint bei ihm ein Zug persönlicher Selbstsucht; dafür aber geht sein ganzes Wesen auf in dem höchsten Begriffe von der Größe und Berechtigung seines Es ist wie ein Nachtlang der Gesinnung des alten faiserlichen Gedankens, alles Erdreich sei Oesterreich unterthan: wenn eine der Mächte ihm eine Forderung abschlägt, einen Widerstand entgegensett, so erscheint ihm das wie eine sittliche Verirrung. Als England ihm 1795 nicht länger Vorschüsse ohne Gegenleistung zahlen will, redet er, als sei eine schwere Pflichtwidrigkeit begangen worden, und man versteht jett um so eher seine Entrüstung über die Selbstständigteit des schlimmen taiserlichen Basallen, des Kurfürsten von Brandenburg. Gibt man ihm aber einmal diese erste Voraussetzung seines Handelns, den heftigen Gegensatz gegen Preußen zu, so sind alle seine Magregeln aus einem Guß: von allen Seiten her drän= gen sie auf das unverrückbar festgehaltene Ziel, und sogar in dem Schlimmsten, wie in der steten Doppelzüngigkeit seiner Diplomatie oder in der argen Buhlerei um Rußlands Gunst, erscheint eine rücksichtslose Energie, die auch das Beschämende, wenn es einmal nöthig ift, lieber ganz als halb thut. Böllig unverdient zeigt sich dann der Ruf seiner Trägheit und Arbeitsschen; unzweifelhaft hat es wenige Staatsmänner gegeben, welche mit so unermüdlichem Fleiße gedacht, geschrieben und gewirkt haben. Die Beranlassung zu dem falschen Urtheil ist auch hier unverkennbar: es ist immer wieder derselbe Umstand, daß er ein bon Grund aus irriges System befolgte und dabei nothwendig in Verwicklungen und Stockungen gerieth, welche dem ferner Stehenden Ergebnisse von Trägheit und Unentschlossenheit dünken mußten, während sie in Wahrheit die Wirkungen eines zwar verkehrten, aber in sich folgerichtigen Calculs waren.

Aber nicht bloß für die persönliche Beurtheilung Thuguts, sondern auch für die österreichische Politik im Ganzen scheinen mir die jest gewonnenen Aufschlüsse ein Gewinn. Um es mit einem Worte zu sagen, es erhellt, daß auch in der hohen Politik noch schlim= mer als blindes Vertrauen der grundlose Argwohn ist. Das Wachsthum des norddeutschen Staates lag in den Verhältnissen, wie sie der westfälische Frieden unserem Vaterlande hinterlassen hatte, und ohne Zweifel war dasselbe für den Wiener Hof und dessen politische Ueberlieferungen keine angenehme Sache: eine gewisse Besorgniß, ein entsprechender Gegensatz war natürlich unter allen Umständen. Aber wer könnte heute noch läugnen, daß dieses berechtigte Gefühl den Wiener Hof gerade in den entscheidenden Augenblicen zu Schrit= ten verleitet hat, die keine andere Wirkung haben konnten als die Beschleunigung der befürchteten Gefahr, die Bertiefung der Rivalität zu zerstörender Feindschaft? Durch das kränkende Mißtrauen gegen Friedrich Wilhelm I stellte Oesterreich selbst dessen großen Nachfolger auf die Schwelle seiner für Ocsterreich verhängnisvollen Ruhmesbahn. Fünfzig Jahre später gewährte Thuguts nicht minder grund= loser Argwohn gegen Friedrich Wilhelm II der Revolution die Zeit zu ihrer Rettung und Napoleon die Mittel zu seinem ersten Sieges= zuge gegen Wien. Und wieder fünfzig Jahre später verwandelte die nicht minder unverdiente Eifersucht des Fürsten Schwarzenberg gegen Friedrich Wilhelm IV den großen preußischen Staatsmann unserer Tage aus einem begeisterten Berehrer in den gefährlichsten Gegner Defterreichs. Es könnte, scheint es, genug sein mit diesen Erfahrungen über die Früchte, welche die Saat des Mißtrauens hervorbringt: um Oesterreich und Deutschland wird es gut stehn, wenn sich auf beiden Seiten der Entschluß befestigt, Bertrauen zu geben und Bertrauen zu verdienen.

## Die Anshebung der Leibeigenschaft in Rußland.

Bon

## Theodor Bernhardt.

Harthausen, August Freiherr von, Die ländliche Verfassung Rußlands. Ihre Entwidelungen und ihre Feststellung in der Gesetzgebung von 1861. 8. (XVI und 428 S.) Leipzig 1866, Brochaus.

Strebisty, Alexander, Die Bauernfrage in Rußland während der Regierung des Kaisers Alexander II, nach officiellen Quellen bearbeitet. 4 Bde. 8. CLX und 964 S., XX und 1624 S., XXII und 1298 S., VIII und 1263 S.) Leipzig 1862—1868, Brochaus' Commission. (Russisch geschrieben.)

An der praktischen Wichtigkeit der Bauernemancipation gemessen mag die durch dieselbe gewonnene Erweiterung unserer Kenntniß von den agrarischen Verhältnissen Rußlands verschwindend erscheinen; an sich aber ist sie sehr bedeutend. Diese Reform schnitt eben zu tief in alle Lebenskreise ein, als daß sie nicht auch in der Literatur einen breiten Raum einnehmen sollte: weit sorgsamer und umfassensder als es bisher geschehen war, sixirte man den vorhandenen Zusstand; mit viel mehr Interesse und Gründlickeit wurde das Versgangene erforscht. Einen Beweis dafür liefert vor allen Dingen das obengenannte Werk von Strebizky. Dem Versasser hat das gesammte officielle Material zur Versügung gestanden: ein glücklicher Umstand hatte eines von den sechszig vollständigen Exemplaren jener Actens

sammlung 1) in seine Hände gebracht, welche alles auf die Leibeige= nenfrage zur Zeit der Reform, ihren damaligen Stand, wie ihre künftige Gestaltung Bezügliche in sich befaßte. Den Stoff, welcher ihm so in seltener Vollständigkeit vorlag, hat Skrebigky sodann mit umfassender Gründlichkeit und jener den geschulten Juristen kenn= zeichnenden Präcision und Klarheit zu einer Darstellung verarbeitet, von der Harthausen schon zum voraus mit Recht urtheilte, sie werde "ein wahres literarisches Monument für die . . . . Beurtheilung der ganzen ländlichen Verfassung Rußlands und des großen Welt= ereignisses der Bauernemancipation im russischen Reiche bilden". Läßt dieser Ausspruch über ein damals (1866) noch nicht an die Deffentlichkeit getretenes Werk ein personliches Verhältniß der beiden Autoren voraussetzen, so stehen auch ihre Arbeiten über die Leibei= genschaft Rußlands in einer ganz bestimmten Beziehung zu einander. Das Harthausensche Buch ist fast ausschließlich auf Mittheilungen Strebigkys aus jenen Acten gegründet, indeß weder nach seinem Umfang noch in seiner Anordnung dazu geeignet, ein abschließendes und ganz klares Bild der einschlagenden Berhältnisse zu geben. Urtheil tritt dem um die Kenntniß russischer Zustände so hoch ver= dienten Manne nicht zu nahe, da ihm sein vorgerücktes Alter nicht gestattete, die Bearbeitung des von Strebisty gelieferten Materiales allein vorzunehmen, er vielmehr genöthigt war, den wesentlichsten Theil dieser Thätigkeit fremden händen zu überlassen. Indeß auch so bietet das Harthausensche Werk noch immer eine Fülle interessan= ter Aufschlüsse, eine reiche Erweiterung der bis dahin bei uns vor=

<sup>1)</sup> Bon dieser Sammlung waren einige Bände in tausenden von Exemplaren im Publikum verbreitet; der erste Präsident der Redactionscommissionen, Rostowzew, beabsichtigte wohl durch sie die össentliche Meinung in Rusland auf die bevorstehende Umgestaltung vorzubereiten. Nach seinem Tode aber beobachtete sein Nachsolger im Amt, Graf Panin, das entgegengesetzte Bersahren; viele Bände unserer Sammlung, darunter die, in welchen die Ansichten der Adelsdeputirten mitgetheilt waren, wurden nur in 60 Exemplaren als Manuscript für die Mitglieder des Reichsraths gedruckt. Das in ihnen enthaltene reiche Material ist nun durch Strebizths Werk zum ersten Wal weiteren Kreisen zugänglich gemacht, wie in diesem überhaupt alle ofsiciellen Quellen über die Bauernfrage in Rußland während der Resormperiode benutzt sind.

handenen Kenntniß der ländlichen Verfassung Ruklands. Denn die Zeif liegt noch nicht sehr fern, wo man sich meistens mit ziemlich unklaren Vorstellungen von der rechtlichen und wirthschaftlichen Lage der russischen Landbevölkerung begnügte. Man erblickte das Leben eines Leibeigenen im trübsten Lichte und meinte damit das Bild der Zustände so ziemlich erschöpft zu haben. Für den Nichtrussen boten sich dem Verständniß in der That nicht geringe Schwierigkeiten dar. Denn in dem übrigen Europa zeigte die Entwicklung kaum irgendwo eine Analogie zu ber russischen Leibeigenschaft. Am wenigsten aber durfte man an die Sklaverei im Süden der Bereinigten Staaten denken: die empörende Robbeit der dortigen Verhältnisse war in Rugland gang unbefannt. Der beste Beweis hierfür liegt in dem Umftand, daß Entlassung aus dem Leibeigenenverbande in vielen Fällen als die härteste Strafe galt, welche der Gutsherr gegen einen seiner Hintersassen zur Anwendung bringen konnte. Gine richtige Anschauung aber mußte sich vor allen Dingen auch die großen Berschiedenheiten in der Lage der Aronbauern, der herrschaftlichen Bauern und der freien bäuerlichen Grundbesitzer vergegenwärtigen. Daneben durften die Selbstständigkeit der russischen Bauerngemeinden, ihre administrativen wie wirthschaftlichen Befugnisse nicht außer Acht bleiben. Endlich hatte man sich baran zu erinnern, seit wie langer Zeit die russischen Bauern volle Freiheit zu Handels= und Gewerbethätigkeit befessen haben, wie sie in Folge davon in großer Zahl in den Städten wohnten und von keiner Art bürgerlicher Berufsarbeit ausgeschlossen waren. Im Gegentheil überwog in dem mercautilen und gewerblichen Betrieb die Zahl der Leibeigenen so sehr, daß die gro-Bere Hälfte des jährlichen Handelsumsages auf ihrer Scite lag. So angesehen hat die Aufhebung der Leibeigenschaft dem Staate einen bedeutenden wirthschaftlichen Vortheil gebracht. Denn die leibeigenen Gewerbetreibenden, welche ehedem nur an die meist steuerfreien Grund= herrn Zins entrichteten, helfen jett die Lasten des Staates tragen.

In ihrer früheren Entwicklung kennzeichnet sich die Lage der russischen Bauern durch den denkbar schärfsten Gegensatz zur Leib= eigenschaft, nämlich durch völlig unbeschränkte Freizigigkeit. Wie die Bojaren von einem der Theilfürsten zu dem andern zogen, so wech= selten die Bauern nach Belieben den Grundherrn. Eine Schranke

fand die Wanderluft der Bauern nur dann, wenn, was häufiger geschah, mehrere Grundherrn dahin einig wurden, daß keiner von ihnen Bauern des andern in seinen Dienst nehmen wolle. Diese Beweg= lichteit der ländlichen Bevölkerung setzte natürlich unentwickelte poli= tische Verhältnisse voraus, und ihre Tage mußten gezählt erscheinen, nachdem der Gedanke einer festen Staatsordnung in Rugland Wur= zel geschlagen hatte. Und jemehr diese Tendenz des Einheitsstaates erstartte, um so dringlicher ward das Bedürfniß, die Bauern einer Beschränkung zu unterwerfen. Fürs erste dachte man freilich noch nicht daran, ihre persönliche Freiheit anzutaften, sondern nur die Zeit ihres Ueberganges aus einem Dienst in den andern zu regeln. Ber= einzelte Anordnungen in diesem Sinn ergiengen seit der Mitte des 15. Jahrhunderts; für das ganze moskowitische Reich trat eine solche 1497 in das Leben. Wenn darin der herbstliche St. Georgs=Tag (26. November) mit der vorhergehenden und nachfolgenden Woche als Zeitpunkt für den Dienstwechsel festgesetzt wurde, so ist ohne weiteres ersichtlich, wie lediglich wirthschaftliche Rücksichten naßgebend waren. Die Unabhängigkeit des Bauernstandes aber hatte die erste Bresche erlitten, und das russische Bolk beklagte daher noch eine lange Zeit in seinen Liedern den Jurgiews-Tag. Das so einmal zur Geltung gekommene Streben, der Wanderluft der Bauern ein Ziel zu setzen, machte begreiflicher Weise rasch weitere Fortschritte, um so mehr, als sich ein financielles Interesse hinzugesellte. Die Abgaben lasteten nämlich ganz vorzugsweise auf dem Grund und Boden, dessen Ertragsfähigkeit eine sehr geringe bleiben mußte, so lange die nomadi= sirende Lebensweise der Bauern das Heranzichen hinreichender Ar= beitskräfte unmöglich machte. So drängte auch der fiscalische Ge= sichtspunkt einer Erhöhung der Steuerkraft dazu, die Landbevölkerung in einen seßhafteren Zustand zu bringen. Allein dies alles reichte noch nicht hin; wenigstens den unmittelbaren Anlaß zu einer weit= greifenden Umgestaltung der bäuerlichen Verhältnisse mußte ein an= derer Umstand gewähren. Der eben erwähnte Mangel an ländlichen Arbeitern hielt nicht nur im allgemeinen die Steuerkraft zurück, son= dern brachte auch den einzelnen Grundherrn erheblichen Nachtheil. Namentlich lastete er auf den kleinern Besitzern, deren Dienst dem Bauer geringere Vortheile barbot. Der Czar Boris Godunow aber

fand es in seinem Interesse liegend, gerade den kleinen Adel nabe an sich heranzuziehen, und erließ daher 1592 eine Bestimmung, welche die Bauern insoweit an ihren augenblicklichen Aufenthaltsort festete, als sie nur noch mit Erlaubniß des Grundherrn einen Wechsel vornehmen durften. War damit bereits im wesentlichen eine glebae adscriptio der Bauern eingetreten, so fand dieselbe nach mancherlei Schwankungen durch eine Verordnung bom Jahre 1649 ihren bollen Abschluß. Selbst rudwirkend wurde darin das Recht der Bauern zu freier Bewegung verneint. Alle Ortsveränderungen, welche seit den Aufzeichnungen vom Jahre 1626 stattgefunden, sollten ruckgängig gemacht, die Bauern ohne Ausnahme wieder dahin gebracht werden, wo sie zu jener Zeit in Dienst gestanden hatten. So gieng unter der Einwirkung des nach innerer festerer Einheit strebenden Staatsgedankens die uralte Unabhängigkeit der Bauern allmählich ganz zu Grunde. Wie in ihrem Wesen so unterscheidet sich die russische Leibeigenschaft daher auch nach ihrer Entstehung sehr bestimmt von den entsprechenden Verhältnissen im westlichen Europa: dort hat die Staatsidee der Neuzeit, hier die Feudalmonarchie des Mittelalters die Bauern ihrer Freiheit beraubt. Und diesem Ursprung gemäß hat sich das Leibeigenenverhältniß bis zur Bollendung der absoluten Mo= narchie unter Peter I stetig verschärft. Die Festigung an Grund und Boden gestaltete sich nämlich immer mehr zu dem Zuftand personlicher Abhängigkeit von dem Grundherrn. Dazu trug vor allem der Umstand bei, daß die Bauern allmählich vollständig mit den von Alters her privatrechtlich abhängigen Knechten verschmolzen. dings bestanden noch im 17. Jahrhundert formell erhebliche Unterschiede zwischen diesen beiden Bolksklassen; doch in Wirklichkeit wurden dieselben nicht mehr beachtet, vielmehr galten der leiftungsfähige Bauer und der persönlich unfreie Anecht als auf derselben Stufe stehend.

Die hier gezeichnete Entwicklung hat indeß keineswegs die gessammte Landbevölkerung Rußlands betroffen. Wenigstens nicht unsmittelbar wurden die auf Krongut angesiedelten Bauern, gar nicht die freilich nur in geringer Zahl vorhandenen freien bäuerlichen Brundeigenthümer davon berührt. Diese letztern begegnen uns zusächt als sogenannte Einhöfner in den Gouvernements Woronesch,

Rurst, Orel, sowie in einigen Bezirken des Westens. Wie weit diese Einhöfner von dem allgemeinen Bang der argrarischen Entwickelung Rußlands sich entfernt haben, wird daraus deutlich, daß ihre Gehöfte meist für sich bestehen und nicht zu Dorfschaften sich zusammenge= schlossen haben, während sonst die bäuerlichen Verhältnisse Rußlands im Gegensatz zu der Hofverfassung in vielen Theilen des westlichen Europa durchgehend auf einer entwickelten Gemeindeorganisation be-Bon den Einhöfnern waren sodann die freien Ackerbauern im engern Sinn zu unterscheiden, d. h. solche ehemals Leibeigene, welche durch Vertrag oder richterliche Entscheidung die Freiheit und gewöhnlich auch Landbesitz erlangt hatten. Ebenfalls auf freiem Eigenthum lebten die kleinrussischen Rosaken und die Bauern im tauri= schen Gouvernement. Die große Masse der Landbewohner aber er= schien auf frembem Grund und Boden anfässig. Auch unter ihnen gab es einige wenige, welche die frühere Besetzgebung als frei be= zeichnet hat: dahin gehörten gewisse Ginhöfner des Westens, eine Klasse von Halbbauern nach emphyteutischem Recht, namentlich im Gouvernement Wologda, und endlich einzelne der Panzerbojaren. Eine mittlere Stufe zwischen ihnen und den eigentlichen Leibeigenen nahmen diejenigen ein, welche im tiraspolischen Kreise auf gutsherr= lichen Ländern als verpflichtete Bauern aufässig waren. In Bezug auf dieselben hatte das Gesetz ganz ausdrücklich bestimmt, daß sie an dem von ihnen bearbeiteten Boden keinerlei Rechte erwerben konnten. Banz anderer Art war dagegen die Verpflichtung der wirklich leib= eigenen Bauern, welche trop einer ausehnlichen Verminderung ihrer ehemaligen Anzahl im Jahre 1857 noch 37% der Gesammtbevölke= rung Rußlands ausmachten. Waren sie an den Boden gefesselt worden, so hatten sie zugleich für sich und ihre Rackkommen das unverlierbare Recht erworben, auf dem Gute, zu dessen Hintersassen sie gehörten, ernährt zu werden. Wenn die rechtliche Natur der Bauern= emancipation durch diesen Grundsatz bedingt war, so lag in seinen Folgerungen eine unverkennbare prattische Schwierigkeit für die Aufhebung der Leibeigenschaft.

Wie sich denken läßt, trat die agrarische Gesetzgebung von 1861 nicht ohne weit zurückgreifende Vorbereitungen und umfassende Vorarbeiten in das Leben. Harthausen hat sich darüber sowie über die

verschiedenen Stadien der gesetzgeberischen Thätigkeit in dem seit dem Januar 1857 tagenden Comité eingehender verbreitet. Im vorliezgenden Zusammenhang aber kann es nicht sowohl auf den formellen Geschäftsgang wie auf den Inhalt und die Motive der neuen Gesetzgebung ankommen.

Die Emancipation betraf ebensowohl die auf den adeligen Län= dereien wohnenden wie die als Hausgefinde im personlichen Dienst der Edelleute stehenden Bauern: beide sollten in die Rechte einer freien Landbevölkerung eintreten. Aber neben der Befreiung ihrer Persönlichkeit mußte wenigstens ben Bauern eine Sicherung ihrer materiellen Existenz zu Theil werden. Es kam also darauf an, die freigewordenen Leibeigenen mit dem zu ihrem Unterhalt erforderlichen Grund und Boden auszustatten. Indeß so wenig es möglich schien, sie von dem Ader zu vertreiben, welcher ihnen bisher den Lebensunterhalt gewährt hatte, ebensowenig konnte die Regierung daran denken, die adeligen Grundherrn ohne weiteres der Ländereien zu berauben, auf denen ihre nunmehr frei gewordenen hintersassen angesiedelt waren. Daber ichlug man einen teineswegs unbedentlichen, aber nach der Lage der Dinge unbermeidlichen Mittelweg ein: der Bauer behielt fürs erfte noch die Rugnießung seiner hufe, aber nur gegen Entrichtung einer Abgabe oder eine bestimmte Arbeitsleiftung. Die so noch fortdauernde Beschränkung der ehemals Leibeigenen war in der Gesetzgebung vom 19. Februar 1861 als fristliche Berbind= lichkeit der Bauern bezeichnet. Nach Ablauf einer kurzen Zeit sollte nämlich auch dieser Rest von Unselbstständigkeit der Bauern verschwinden. Es konnte dies auf einem doppelten Weg bewerkstelligt werden, indem der Bauer entweder seine Hufe von dem Grundherrn käuflich erwarb ober in einen ber nicht acerbautreibenben Stände übertrat. Run war freilich vorauszusehen, daß nur wenige von der zulett genannten Möglichkeit Gebrauch machen würden. Der fäufliche Erwerb der Hufe blieb also jedenfalls der bei weitem häufigere Ausweg aus den fristlich-verbindlichen Verhältnissen und bedurfte daher einer gesetzlichen Regelung. Hierbei empfahl es sich, statt künstliche Normen über den zum Unterhalt einer Bauernfamilie hinreichenden Besitz aufzustellen, im allgemeinen einem jeden das Land fäuflich zu überlassen, welches er schon als Leibeigener im Besitz gehabt hatte.

4

So blieben die bauerlichen Berhältnisse in einer festen Continuität, welche ben Uebergang in die neuen Zustände voraussichtlich bor einer unruhigen Gährung bewahrte. In manchen Fällen mußte jedoch von dem oben bezeichneten Grundsatz abgewichen werden. Nicht selten war es nämlich theils aus Nachlässigkeit theils in Folge einer übergroßen Liberalität des Gutsbesitzers geschehen, daß die Bauern über eine Bodenfläche verfügten, welche sie gar nicht ganz zu benuten im Stande maren. Hier sprachen also ebenso fehr wirthschaftliche Rudsichten wie Gründe ber Billigkeit für eine Beschränkung der bauerlichen Hufe. Zu diesem 3wed wurde in jedem Bezirk ein mittleres Landmaß festgestellt und, was darüber hinaus in dem Besit eines Bauers sich befand, bem Grundherrn zurückgegeben. Die ftatiftischen Ermittelungen, welche die Regierung in dieser Richtung gemacht hatte, wurden den Bevollmächtigten des Abels aus den verschiedenen Provinzen Rußlands zur Begutachtung vorgelegt. Wie sich erwarten ließ, stießen bei dieser Belegenheit die Interessen ber adeligen Grundherrn und die Bestrebungen der Regierung hart auf einander. Hier und dort verfügte man über ein so reiches statistisches Material, wie es bei keiner frühern Gelegenheit in Rußland zusammengebracht Ein nur die Resultate enthaltender Auszug daraus worden war. umfaßt nicht weniger als sechs Quartanten. Wie lebhaft aber die Berhandlungen über das sogenannte Maximum von Bauerngrund= stücken zwischen der Regierung und den Vertretern des Adels hin und her giengen, mag man daran erkennen, daß dieselben in dem Werke Strebigkys einen Raum von mehr als 500 Seiten einnehmen.

Dieses Maximum bildete nun bloß in dem einen eben bezeich=
neten Fall eine Norm und war sonst gar nicht verpslichtend für die
Grundherrn. Eine Bedeutung hatte dies namentlich da, wo der
durchschnittliche Besitz der Bauern hinter dem Maximum zurücklieb.
Wäre dasselbe normativ gewesen, so hätte der Grundherr in allen
solchen Fällen die Huse bis zur Höhe des Maximums ausdehnen
müssen. Eine Erweiterung des in der Nutznießung der Bauern besindli=
chen Areals fand indeß nur dann statt, wenn dasselbe kleiner war als
das für den betressenden District schtzesetzte Minimum (1/2 des Maxi=
mums). Nach den statistischen Erhebungen aber ließ sich voraussehen,
daß kaum ein Procent der Grundherrn in die Lage kommen würde,

in Folge dieser Bestimmung den Besitzstand seiner ehemals erbunter= thänigen Bauern zu erhöhen. Hatten die Leibeigenen, was bei den Obrokgütern gar nicht selten der Fall gewesen, die gesammte Boden= släche eines Gutes in Bearbeitung gehabt, so brauchte sich der Grund= herr bei der Ablösung gleichfalls nicht an das Maximum zu binden, sondern durste wenigstens 1/13 des Grund und Bodens in seinen unmittelbaren Besitz zurückbringen.

Natürlich lag eine möglichst rasche Ordnung dieser Verhältnisse im Interesse der Bauern wie der Gutsbesitzer, und daher hatte man für die Ausscheidung der bäuerlichen Grundstücke eine Frist von höchstens sechs Jahren gesett. Wenn die Bauern thunlichst auf dem= felben Ader bleiben sollten, ben fie als Leibeigene benutt hatten, so lag dazu doch keine Nothwendigkeit vor; wohl aber hatten sie An= spruch auf ein Areal von gleicher Größe und entsprechender Bonität. Um den Bauern den Ankauf zu erleichtern, durfte indeß durch freie Vereinbarung auch eine Verkleinerung der Hufe stattfinden, während für die Zeit der fristlichen Berbindlichkeit der Besitzstand in seiner früheren Gestalt fortdauerte. Hätte man in den llebergangsjahren die Grundabgaben in der gleichen Sohe wie früher erhalten wollen, so würden die Bauern den neuen Zustand fürs erste noch gar nicht als eine Berbesserung ihrer Lage empfunden haben. Schon diese Erwägung führte zu einer Berminderung der bäuerlichen Geldlei= Aber es sprachen dafür auch noch andere Gesichtspunkte. Zunächst hatte die Emancipation den Gutsherrn aller Verpflichtungen gegen seine Bauern enthoben. Hatten ihm früher bie Ernährung der Bauern während einer Hungersnoth, die Beschaffung der Gamereien nach einer Mißernte, ber Erfat für das in Folge einer Seuche gefallene Bieh, ber Unterhalt von Altersschwachen, Krüppeln und Berwaisten, die Lieferung des Baumateriales und bergleichen mehr obgelegen, so blieb ihm jett, und zwar keineswegs im ganzen Reich, nur noch eine berartige Belastung, nämlich die Versorgung seiner Bauern mit Brennmaterialien, für welche dieselben übrigens eine bestimmte Abgabe zu erlegen hatten, und die auf eine Frist von 9 Jahren beschränkt mar. Forderte diese Entlastung der Gutsbesitzer eine Verringerung des Grundzinses, so sprach dafür auch der weitere Umftand, daß in dem nördlichen und nordwestlichen Rugland die

Bauern während der Leibeigenschaft durchgebend eine Geldabgabe entrichten mußten, welche ben Werth bes ihnen überlaffenen Grundflücks überftieg. Bei der Verminderung der Abgaben gieng man nun so zu Werfe, bag in jedem Kreis oder auch in größeren Bezirken ein Durchschnittszins, als bem für diese Gegend ermittelten Maximum von Grundstuden entsprechend, festgesetzt wurde. Wo die bisher üblichen Abgaben barüber hinausgiengen, wurden fie entsprechend herabgesett, während man darauf verzichtete sie zu erhoben, wenn sie hinter jenem Mittel zurückstanden. Gine Verminderung der Abgaben fand natürlich auch dann statt, wenn die den Bauern überlassenen Parcellen unter dem Maximum sich hielten. Anfänglich lag es in der Absicht der Regierung, die Geldabgabe ein für alle Mal festauseten; doch gab sie der Opposition der Grundherrn nach und ordnete an, daß in bestimmten Friften die Grundstüde von Reuem abaeschätt werden sollten. Da die Ausdehnung des in dem Genuß eines Bauers befindlichen Areals keineswegs überall die gleiche mar, so er= gab sich die Nothwendigkeit, die Grundabgabe in ein richtiges Berhaltniß zu der Flache zu bringen. Das nächftliegende ware gewesen, den Grundzins gang äußerlich nach der Anzahl der einem Bauer überlaffenen Deffiatinen 1) zu bemeffen. Indeß wurde dies willfür= lich und namentlich zum Rachtheil derjenigen Gutsbesitzer gewesen sein, welche ihren Bauern weniger als das Maximum von Grundstüden übergeben hatten. Rehmen wir 3. B. als dies lettere 4 Def= fiatinen an, so werden wir in demselben Bezirk auch Guter finden, auf benen die bauerliche Dufe nur 2 Deffiatinen umfaßt. Unter jenen 4 Desstatinen aber sind zwei von weit höherer Qualität als die beiden andern, mahrend die Hufe, welche überhaupt nur zwei Deffiatinen groß ift, gar kein Land von geringerer Bonitat enthalt. Wollte man nun in dem lettern Fall die Grundabgabe auf die Balfte ber in dem erftern entrichteten festseten, so mare berjenige offenbar benachtheiligt, welcher seinen Bauern je nur zwei Deffiatinen, allein von Land erster Qualitat, überwiesen hat. Diese Grmagungen beruben auf langjährigen Erfahrungen des ruffifden Aderbaues. 3n der Region der schwarzen Erde und in den Steppen mißt man jo-

<sup>1.</sup> Die Tessiatine besanntlich 4, 278 preuß. Morgen.

gar nur der ersten Dessiatine, welche das Gehöfte, die Garten und Hanffelder enthält, einen höhern Werth bei, während alle übrigen bei der dort üblichen sehr extensiven Bewirthschaftung einander völlig gleich geachtet werden. In dem Gebiete ber nicht schwarzen Erde dagegen eignet auch der zweiten Dessiatine ein relativ höherer Werth, wenngleich sie auch hier der ersten nachsteht; die dritte und vierte aber sowie alle folgenden stehen auf derselben Stufe einer geringen Ertragsfähigkeit. Mit Rudficht auf diese Beobachtungen griff ein System der Gradation der Abgaben Plat, welches sich in folgender Weise gestaltete. Für die erste Dessiatine des Maximums der Landverleihung sollte in dem Bereich der nicht schwarzen Erde die Hälfte der maximalen Geldabgabe in Anschlag gebracht werden. also das Maximum 12 Rubel, so waren für die erste Desstatine 6 Rubel zu entrichten, bei 11 Rubel 5 Rubel 50 Ropeten u. f. w. Auf der zweiten Desfliatine lastete dagegen nur ein Biertel der für den betreffenden Bezirk festgesetzten Maximalabgabe, also bei 12 Rubel 3 Rubel, bei 10 Rubel 2 Rubel 50 Ropeten. Das dann noch übrig bleibende Viertel des Maximalzinses endlich wurde gleichmäßig auf die übrigen Dessiatinen des Maximums der Landverleihung vertheilt. Anders mußten sich diese Berhältnisse im Umfreis der schwarzen Erde, also in dem südlichen und südöstlichen Rußland gestalten. Hier waren die Geldabgaben so ziemlich unbekannt, die Bauern vielmehr an persönliche Leistungen gewöhnt. Rechtlich, wenn auch nicht thatsächlich, bestand zur Zeit der Leibeigenschaft eine Verpflichtung für drei Tage in der Woche, so daß, von den Feiertagen abgesehen, jährlich etwa 140 Spann- und Handbiensttage auf das Tiaglo entfielen. Tiaglo versteht man, wie Harthausen sich ausdrückt, "was von Alters her in Deutschland eine Hufe genannt wird, nämlich ein zum Unterhalte einer mit eigenem Inventar selbst arbeitenden Familie hinreihendes Bauerngrundstück". Wenn es die in Folge der Emancipation eingetretene Entlastung der Gutsbesißer gerechtfertigt erscheinen ließ, die Geldabgabe herabzuseten, so war ebensosehr eine Verminderung der auf der schwarzen Erde üblichen Frohnden geboten. In der That wurden dieselben auf 100 Spann- und Handdiensttage normirt, indeß mit der Bestimmung, daß 3/5 davon in den Sommer fallen. Indem so auf die 26 Sommerwochen 60 Diensttage kommen, kann

der Grundherr während 18 Wochen über je 2 und während 8 Wochen über je 3 Tage verfügen. Nach mittlerer Annahme gehören zu einem Tiaglo 2½ Arbeiter, so daß das Maximum der Frohnden für das höchste Maß der Landverleihung 40 Männertage beträgt; daneben aber sind noch 30 Frauentage festgesett. Sanz in Wegfall aber kamen die Naturallieferungen sowie alle sogenannten ergänzenden Leistungen, als Bewachung der gutsherrlichen Wohnung, der Felder, Wiesen, Heerden, die Waldwache u. s. Wur die Fuhrfrohnden außerhalb der Grenzen des Sutes blieben noch eine Zeitlang bestehen, um sodann am 15. März 1862 gleichfalls zu verschwinden.

Natürlich konnte man sich in ben Regierungskreisen nicht berhehlen, wie wenig die Fortdauer der Frohndienste dem Grundsatz der persönlichen Befreiung der Bauern entspreche, und man traf daher die Bestimmung, daß diese Dienstleistungen im Laufe von 2 Jahren, selbst gegen den Willen der Grundherrn, in einen Geldzins verwandelt werden sollten. Mit Rücksicht auf die augenblicklich bedrängte wirthschaftliche Lage der Bauern, wie auf den Umstand, daß Geldabgaben hier bisher unbekannt gewesen waren, bestimmte die Regierung den Grundzins im Bereich der schwarzen Erde auf 9 Rubel per Kopf. Eine sichere Grundlage für diese Norm würde nur durch Ratastrirung der in bäuerlicher Nugnießung befindlichen Län= dereien gewonnen worden sein. Eine solche Arbeit aber hatte bei den unbolltommenen Hilfsmitteln wenigstens ein Jahrzehnt in Unspruch genommen, und daher mußte man sich fürs erste an einer oberflächlichen Festsetzung genügen lassen. Um sich indeß nicht gar zu weit von einer richtigen Schätzung zu entfernen, durfte wenigstens der verschiedene Werth des Bodens nicht außer Betracht bleiben. Dies geschah dadurch, daß das Maximuni der Landverleihung, dem der Abgabensat von 9 Rubel entsprach, in den verschiedenen Bezirken der schwarzen Erde verschieden bestimmt wurde. So galten im südlichen Theile des Gouvernements Tula 23/4 Dessiatinen als Maximum, 31/4 dagegen in Tambow und 4 in einem Bezirk des Gouvernement Woronesch. Bur Feststellung der Lostaufssumme wurden sodann diese Abgaben als 6proc. Zins angesehen und capitalisirt, so daß sich aus den obigen Ziffern ergibt, wie in Tula die Dessiatine zu 55, in Tambow ungefähr zu 43 und in Woronesch zu 37 Rubel 50 Ropeten geschätt worden ist. Diese Taxen giengen zum Theil über die gewöhnlichen Landpreise hinaus, so daß bei dem Uebergang der Bauern von den Frohnden zur Geldabgabe dem Gutsbesitzer nur dann ein Berlust drohte, wenn sich der Lohn für die freie Arbeit höher stellte als der Grundzins. Dagegen Vorkehrungen zu treffen schien ebenso unmöglich, wie sich voraussehen ließ, daß die etwaigen Nachtheile der Grundherrn nur vorübergehend sein würden. Jedenfalls mußten sie durch den mit der Zeit stattsindenden Loskauf der bäuerlichen Grundzstücke ihr Ende erreichen.

Einen wichtigen Punkt bei diesen Leistungen der Bauern bildete die Sicherung ihrer Erfüllung. Hier suchte die Regierung auf alle Weise die Interessen der Gutsbesitzer zu wahren, während sie die Bauern nur vor dem Aeußersten, der unbegründeten Wegnahme der Huse, schützte. Vor allen Dingen trat, gerechtfertigt durch den gemeinschaftlichen Besitz, eine solidarische Haftbarkeit aller Semeindezglieder in das Leben. Natürlich mußte man nun die Gemeinde gegen renitente Bauern mit einer Reihe von Zwangsmitteln ausrüsten, als deren letztes die Entziehung des Grundstückes erschien.

Bei dem Lostauf der Hufe erforderte das Gehöfte besondere Bestimmungen. Die Abelscomités der verschiedenen Provinzen hatten, von der Voraussetzung eines gesonderten Erwerbes der Gehöfte ausgehend, den Preis für dieselben viel zu hoch angesett. suchte man den Loskauf der Gehöfte so weit als möglich mit dem der Grundflude zu verbinden. Einer richtigen Abschätzung der Gehöfte standen große Schwierigkeiten entgegen. Es fehlte eigentlich an jeder Norm; benn zur Zeit der Leibeigenschaft hatte keine beson= dere Abgabe für die Gehöfte bestanden, und Fälle von vereinzelten Berkäufen der Gehöfte waren nie vorgekommen. Zudem waren die Gebäude meist von den Bauern selbst errichtet worden und ließen sich auch aus diesem Grund nicht leicht schätzen. Angesichts dieser Berhältnisse überließ man die Behandlung der Gehöfte im einzelnen den aus Anlaß der Emancipation neu geschaffenen localen Behörden, hatte jedoch allgemeine Grundsätze aufgestellt. Es wurden 4 Klassen von Gehöften unterschieden und bestimmt, daß darnach 11/2, 21/2, 31/2 und mehr als 31/2 Rubel per Ropf auf die Gehöste in Abrechnung gebracht werden sollten. Das von den drei ersten genau be-

stimmten Klassen repräsentirte Capital hält sich demnach — die Abgabe wieder als 6proc. Zins angesehen — in den Grenzen zwischen 25 Rubel und 58 Rubel 33 Ropeken. Rechnet man nun im Durch= schnitt 4 Röpfe auf das Gehöfte und schlägt das dazu gehörige Grundstück auf 1/2 Dessiatine an, so schwankt der Preis für die Behöfte (immer nur in den drei ersten Klassen) zwischen 100 Rubel und 233 Rubel 32 Kopeken und für eine Desstiatine Gehöfteland zwischen 200 Rubel und 466 Rubel 64 Kopeken. Gine verhältnißmäßig so hohe Schätzung des Gehöftes mit dem unmittelbar dazu gehörigen Land war ohne Bedenken, da die gesetlich bestimmte Kaufsumme sowohl das Gehöfte als auch die übrige Hufe betraf. höher daher das Gehöfte angesetzt war, um so niedriger stellte sich der Preis für die sonstige Landparcelle. Trot der im allgemeinen unentwickelten wirthschaftlichen Verhältnisse Rußlands gab es einige Güter, z. B. in der Nähe der beiden Residenzen, deren ausnahmsweise Lage den Gehöften einen ganz besondern Werth verlieh. solchen Fällen durfte das Maximum von 31/2 Rubel überschritten werden, doch auch nicht ohne die Einwilligung der die Bauernange= legenheiten leitenden provinziellen Behörde. Gehöfte dieser Art bil= deten also die lette der oben bezeichneten Klassen, für die der Natur der Dinge entsprechend keine feste Norm bestand. Neben der Abschätzung war auch die vielfach im Interesse der Gutsbesitzer unum= gangliche Versetzung der Gehöfte von Wichtigkeit. Daß man einen Wechsel des Gehöftes thunlichst vermied, versteht sich von selbst, da es darauf ankommen mußte, den Bauer vor dem Verlust des früher aufgewandten Capitals und der Arbeit bei Anlage der Obst- und Gemüsegarten, ber Hopfen= und Hanffelder zu schützen. wurde, von freier Bereinbarung abgesehen, dem Gutsherrn für gewisse Fälle das Recht einer zwangsweisen Versetzung der Gehöfte zuerkannt. Doch mußte die Uebersichelung unter allen Umständen auf Rosten der Grundherrn geschehen und die neue Dertlickeit des Ge= höftes burchaus bewohnbar und culturfähig sein.

So treffen wir in dem ganzen Kreis der Beziehungen zwischen den frei gewordenen Bauern und den Grundherrn auf feste Regeln und bestimmte Grundzüge. Doch sollten dieselben nirgends erschwerend oder hinderlich werden, und daher konnte überall neben den

gesetzlichen Bestimmungen die freie Uebereinkunft Plat greifen. Wie schon erwähnt wurde, so darf beispielsweise bei dem Lostauf, im Bergleich zur Zeit der Nutnießung, eine Berminderung des Areals, freilich nicht über eine minimale Grenze hinaus, stattfinden. ebenso ist es der Verständigung zwischen dem Grundherrn und seinen Bauern anheimgegeben, ob sie etwa bei Festsetzung der Loskaufssumme die Geldabgabe zu einem andern als dem normalen Zinsfuß von 6% capitalisiren wollen. Eine solche Freiheit der gutlichen Uebereinkunft aber konnte bei der großen Ueberlegenheit der Grundherrn nur dann ohne Schaden für die Bauern Plat greifen, wenn nach allen Seiten eine gesetliche Regelung vorhanden war. Denn wie die= selbe einerseits ohne weiteres Geltung erlangte, wo ein Vergleich nicht erreicht wurde, so bildete sie andererseits ein allen zugängliches Correctiv für etwaige Bersuche der Grundherrn, die Unerfahrenheit der Bauern auszubeuten. Wenn es aus Rücksichten ber Zweckmäßigkeit geboten schien, die Bauern in der angegebenen Weise bor möglicher Uebervortheilung zu bewahren, so erschien es daneben auch billig, die Grundherrn gegen Schaden durch Zahlungsunfähigkeit der Bauern ju schützen. Zu diesem Zweck setzte die Staatsregierung ihre Domanen ein und bestimmte die Erhöhung aus dem Ertrag dersclben, welche 1861 bereits 5 Millionen Rubel betrug, zur Tilgung etwaiger Rüchtande der Bauerngemeinden. Der kaufliche Erwerb der Grundstüde aber kann in dreifacher Form geschehen: entweder durch die Gemeinden oder durch Genossenschaften oder endlich durch die ein= zelnen Bauern. Indeß hat die Regierung nur für die beiden ersten Erwerbsarten eine Bürgschaft übernommen. Bon der Losfaufssumme werden zunächst die Schulden an die Creditanstalten abgezogen und der dann übrig bleibende Rest in 5proc. Bankbilleten oder in gleichfalls 5proc. Loskaufscertificaten erlegt. Da man einer Ueberschwemmung des Geldmarktes mit diesen Certificaten glaubte vorbeugen zu mussen, so wurde festgesett, daß dieselben nur unter Erfüllung gewisser Formalitäten übertragbar sein sollten. Innerhalb einer bestimmten Zeit werden diese Certificate sodann gegen Obligationen umgewechselt. Es versteht sich von selbst, daß der Loskauf der Grundstüde unter der Leitung eigener Behörden geschieht. Auf ihre Organisation sowie die weitern Details des Raufgeschäftes tann hier nicht

eingegangen werben. Strebisty giebt umfassenden Aufschluß darüber, während Harthausen diese Verhältnisse seltsamer Weise kaum berührt hat. Ebenfalls nur flüchtig durfen im vorliegenden Zusammenhang Fragen von geringerer Bedeutung, wie die Befreiung des Hausgesindes und dergleichen mehr, Berücksichtigung finden. Das Hausgesinde sollte erst zwei Jahre nach Beröffentlichung des die Leibeigenschaft aufhebenden Gesetzes den Dienst der Gutsbesitzer verlassen dürfen. Man wollte diesen lettern keine augenblickliche Verlegenheit bereiten und außerdem eine Frist seten, in der auf dem Wege freier Bereinbarung eine Fortdauer des bisherigen Dienstverhaltnisses, natürlich ohne die frühere persönliche Abhängigkeit, sich anbahnen konnte. Jebenfalls wünschte man, daß dies geschehe; denn das Hausgesinde wurde bei seiner Befreiung nicht mit Land ausgestattet, daher auch keiner Abgabe unterworfen, und man hielt mit Recht die plötlich eingetretene Unabhängigkeit dieser so zahlreichen und besitzlosen Bevölkerungsklasse nicht für unbedenklich. Besondere Bestimmungen erforderten sodann auch die sogenannten Besitzer der kleinen Güter, welche von der Bauernemancipation besonders hart getroffen wurden. Man berftand barunter biejenigen, auf beren Grund und Boben höchstens 21 Leibeigene ansässig gewesen und die ohne anderweites Bermögen waren. Die Zahl berselben überftieg 40,000. sollte das Loskaufscapital in 6proc. Papieren bezahlt werden, außer= dem aber beruhte dasselbe auf einer höhern Schätzung des Grund= werthes. Endlich gaben die besondern Eigenthümlichkeiten gewisser Gegenden zu speciellen Reglements Anlaß. Das war z. B. ber Fall in Bezug auf Litthauen und auf Rleinrußland. Ebenso bedingten einzelne nebengeordnete Gruppen von Leibeigenen, z. B. die in Fabriken, Bergwerken und auf Salinen beschäftigten ober die auf dem Lande der donischen Rosaten angesiedelten Bauern, Modificationen der allgemeinen gesetlichen Bestimmungen. Wenn diese Berhältnisse hier nur angedeutet werden konnten, so bedarf die Gemeinde-Organisation, welche im Gefolge ber Bauernemancipation Plat griff, noch einer etwas eingehenderen Ausführung. Die Aufhebung der Leibeigen= schaft konnte selbstverständlich erst als vollendet angesehen werden, nachdem die bisher von den Gutsherrn geübte obrigkeitliche Gewalt aufgehoben war. Natürlich blieb dieselbe mährend der beiden Jahre ber friftlichen Berbindlichkeit in Geltung und dauerte in Ausnahmefällen noch länger fort. Dies war der Fall, wenn die Verwandlung der Naturalleistungen in Geldabgaben sowie die Landanweisungen jum 3med des Antaufes durch freie Uebereinkunft über die im allgemeinen dafür bestehenden Fristen hinausgeschoben wurden. Wo jedoch die Beziehung zwischen ben Bauern und den Grundherrn burch Aufnahme einer Urbarialurkunde geregelt und der Uebergang zum Geldzins bewerkstelligt war, da traten die Bauern sofort in den Voll= genuß der ftaatsbürgerlichen Rechte. Die obrigkeitliche Gewalt der Butsherrn verschwand, um der Dorfgemeinde als der ökonomischen und dem Woloft als der administrativen Einheit den Plat zu überlaffen. Im allgemeinen gestalteten sich die Hintersassen eines jeden Butes ju einer selbständigen Gemeinde; nur bei gang tleinen Gutern wurden mehrere zusammengelegt. In Großrußland hat sich ber Gemeindeverband enger gestaltet als bei den Rleinrussen, indem dort zu der Vertretung der wirthschaftlichen Interessen noch die gemein= same Bewirthschaftung ber Flur durch die Gemeindegenossen sowie die solidarische Haftbarkeit für die zu erlegenden Abgaben hinzukommen. Um die Regelmäßigkeit der Abgabenzahlung zu sichern und diefelbe den Gemeinden zu erleichtern, ergieng die Bestimmung, daß vor Ablauf von neun Jahren nach Beröffentlichung des Emancipa= tionsgesetze, also vor 1870 den Bauernschaften als solchen das Recht nicht zustehen sollte, den früher bebauten Grund und Boden zu ver= lassen. Hatte diese Anordnung nur auf ganze Börfer Bezug, so blieb es selbstverständlich dem einzelnen Bauer unverwehrt, seiner Gemeinde den Ruden zu dreben. Wenn dabei gewiffe Formen beobachtet werden mußten, so wollte man dadurch verhindern, daß bei häufigerem Austritt einzelner Gemeindeglieder eine finanzielle Ueberbürdung der Zurüchleibenden eintrete. Als die activen Bertreter der wirthschaftlichen Interessen in der Bauerngemeinde aber fungiren der Gemeindevorsteher (Starosta) und die Gemeindeversammlung. In polizeilich-administrativer Hinsicht erscheinen stets mehrere Dorfgemeinden mit einander verbunden, so daß der Wolost zwischen 300 und 2000 manuliche Bewohner umfaßt. Die den Verwaltungsgemeinden zugewiesenen Obliegenheiten werden von dem Wolostälteften (Starschina), der Wolostversammlung und dem Wolostgericht wahrgenommen. Den Wolostältesten, den Gemeindevorsteher und den Steuereinnehmer wählen die Bauern aus ihrer eigenen Mitte, wäh= rend die übrigen Gemeinde= und Wolostbeamten auch andern Stän= den oder fremden Gemeinden entnommen werden können.

In dieser Weise wurden die Bauernschaften für ihre innern Angelegenheiten mit weitgebender Selbständigkeit ausgestattet, in Betreff der allgemeineren Beziehungen aber einer Reihe von nur zu diesem Zwed in das Leben gerufener und beshalb vorübergehender Behörden unterftellt. hierher gehören die Friedensvermittler, die Bezirksfriedensgerichte sowie die Provincialcommissionen für die Angelegenheiten der Bauern. Alle diese Instanzen sollen nach endgil= tiger Regelung der bäuerlichen Berhältnisse wieder verschwinden, die Landbevölkerung Rußlands alsbann in den allgemeinen Staatsverband eintreten. Von dieser ganzen lediglich auf die Bauern berechneten Organisation hat man die Gutsbesitzer vollständig ausgeschloffen. Hätte man ihnen die Wolostverwaltung übergeben, so wäre ber Bauernstand niemals selbständig geworden. Und wären sie als Mitglieder in den Wolostverband aufgenommen worden, so würde sich der bäuerlichen Selbstverwaltung ein störendes Element beigesellt haben.

So stehen wir einer Neugestaltung der bäuerlichen Verhältnisse gegenüber, welche alle Beziehungen in dem Leben der russischen Land- bevölkerung umfaßt, die überall lebensfähige Formen und Organe geschaffen hat. Was hier nur in den allgemeinsten Umrissen gegeben werden konnte, erscheint bei Skrebizky in überreicher, in erschöpfender Einzelaussührung. Sein Werk wird daher jederzeit die Grundlage bilden für die Geschichte dieser wichtigen Spoche in der Culturentwickslung Rußlands.

## Literaturbericht.

Der Papst und das Concil von Janus. 8. XIX und 431 Seiten. Leipzig 1869, E. F. Steinader 1).

Ein Buch, das, soviel es auch schon die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, doch in dieser historischen Zeitschrift nicht unerwähnt bleiben darf. Denn es greift nicht bloß bedeutsam in die Zeitgeschichte ein, sondern es enthält auch eine überaus wichtige historische Leistung. Der Abschnitt über die pabstliche Unsehlbarkeit ist wie dem Umfang (S. 40—448) so auch dem Inhalt nach weitaus die Hauptsache: er gibt eine Geschichte des Pabstthums, seiner Strebungen und Tendenzen von der ältesten dis zur neuesten Zeit, wie wir etwas ähnliches disher nirgends besaßen, beruhend auf der umsassendsten Kenntnis des Materials und scharfer krüscher Prüfung desselzben. Borzugsweise sind es die Fälschungen, deren sich das Pabstthum und die Kirche nur zu oft bedient haben, die hier die hellste Beleuchtung

<sup>1)</sup> Der aussührlichen sehr günstigen Beurtheilung dieses Buches von Orenham in der ersten Rummer der Academy (1869, oct. 9 p. 18) entnehmen wir, daß eine englische Uebersetzung sich bereits unter der Presse besindet. Bgl. auch Dieringer, Theologisches Literaturblatt 1869 n. 23 S. 860 ff., welcher in demselben Blatte auch die bedeutsamsten in der Concilsrage erschienenen Broschüren besprochen hat. Die wichtigsten Actenstüde über diese Frage, u. a. die Encyclica vom 8. December 1864, den Syllabus, die apostolischen Sendschreiben vom 29. Juni, 8. Sept., 13. Sept. 1868 und 11. April 1869, Hohenlohes und Beusts Depeschen vom 9. April und 15. Mai 1869, das Schreiben der deutschen Bischse, die Roblenzer Adresse, sindet man zusammengedruckt in: Officielle Actenstücke zu dem nach Kom berusenen öhnmenischen Concil. 8. 189 S. Berlin 1969, Stilke u. v. Muyden.

erhalten, von den Pseudo-Isidorischen Decretalen, in deren Burdigung sich der Bf. wesentlich von den neueren katholischen Kirchenrechtslehrern unterscheibet, und ber Schenkung Constantins bis zu Baronius binab. auch andere Berhaltniffe, die Beziehungen ber Pabste zu den Concilien, zu ben Bischöfen, zu ben Orben, zulest besonders zu ben Jesuiten, werben eingebend behandelt, überall die gründlichste Erudition gezeigt, in den Roten eine Fülle einzelner Nachweisungen und fritischer Bemertungen gegeben, aus denen jeder mannigfache Belehrung schöpfen wird. Die Auffassung ist eine sehr bestimmte: Gregors VII Bestrebungen haben seit lange taum von einem Protestanten eine so rudsichtslose Beurtheilung erfahren. doch ist der Berf. gläubiger, überzeugungsvoller Bekenner der tatholischen Lehre — freilich mehr wie sie nach seiner Meinung sein sollte, als wie sie, nicht zum Beil ber Kirche, wie er zeigt, geworden ift. 3mei andere fürzere Abschnitte über die Dogmatisirung des Spllabus und das neue Mariendogma sind in demselben Geiste geschrieben, alles auch gleich lebendig, Wenn die Vorrede aber bemerkt, daß oft sesselnd in der Darstellung. an dem Buche mehrere Verfasser gearbeitet, so haben wir natürlich keinen Grund, das zu bezweifeln, und mögen dann geneigt sein, diese ersten Abschnitte einem andern Autor beizulegen als jene große geschichtliche Darstellung, die in allem wesentlichen einen einheitlichen Charafter an sich trägt, die zu geben aber vielleicht auch nur ein Mann im Stande war. G. W.

Clavel, Arnauld de Brescia et les Romains du XII. siècle, avec une carte de Rome. 8. IX, 428 p. Paris, L. Hachette.

Der übelberathene Verfasser dieser Biographie des römischen Trisunen hat unter allen älteren Quellen mit besonderer Borliebe den Ligurinus von Gunther (von dessen Unechtheit er teine Ahnung zu haben scheint) und von neueren Schriftstellern die romanhaste Erzählung von Frank benutzt, so daß seine Arbeit nicht bloß von teinem Werth ist, sonz dern auch noch den Leser zu hundert Irrthümern verleiten muß. Von historischer Kritik ist bei ihm keine Spur; er citirt eben so gern Platina, Tritheim, Tschudi, als etwa Otto von Freising, um ein Creignis des 12. Ihdts. zu begründen. Wo ihn seine Documente im Stich lassen, ersindet er, mit Hülse einer "inductiven Methode", auf die er sich viel zu gut thut, die mangelnden Facta, so z. B. die ganze Jugendgeschichte Arnolds. Ueber den eigentlichen Zweck seines Helden scheint er nicht recht

ins Klare gekommen zu sein, da er ihn einmal einen Luther nennt, ans berswo einen gläubigen Katholiken aus ihm macht, an einer dritten Stelle aber seine Incompetenz in theologischen und religiösen Fragen sehr naiv ausspricht.

Briefwechsel Friedrich des Großen mit dem Prinzen Wilhelm IV von Oranien und mit dessen Gemahlin Anna, geb. Princeß Royal von England. Mitgetheilt von Leopold von Ranke. (Aus den Abhandlungen der Kgl. Academie der Wissenschaften zu Berlin 1868.) Berlin 1869, Dümmler.

Der von Hanke vorzüglich aus dem oranischen Hausarchive ans Licht gezogene Brieswechsel Friedrichs des Großen mit dem Prinzen Wilsbelm IV von Oranien gehört den Jahren 1735—1747 an. Im Januar 1757 nahm dessen Wittwe (Wilhelm IV war 1751 gestorben) Anna, geb. Princeß Royal von England die Correspondenz auf und unterhielt sie bis kurz vor ihrem am 12. Januar 1759 ersolgten Tode.

Ranke hat in der Einleitung alle Beziehungen, welche diesem Briefe wechsel Bedeutung geben und einer Erläuterung bedürsen, sein und sinnig dargelegt. Bon besonderem Interesse sind die 36 eigenhändigen Briefe des Kronprinzen Friedrich an den jungen oranischen Fürsten; denn sie lassen mehr als die bisher gedruckten Briefe den seiner Zeit mit Bedacht wartenden und seines Entschlusses sicheren Staatsmann erkennen.

Die Briefe an den Prinzen bezeugen an vielen Stellen die freunde schaftliche Gesinnung, welche Friedrich der Große deffen Gemahlin widmete: gelegentlich legt er einem Schreiben an den Prinzen auch eine Nachschrift an ma chere cousine bei (S. 39). Einen Briefwechsel mit dem Könige eröffnete diese Fürstin als Vormünderin ihres minderjährigen Sohnes im Beginn des Jahres 1757 in dem Drange ihres Herzens und der beängstigenden Sorge um das Preußen drobende Verhängniß. über das zwischen ihrem Bater Georg II von England und Friedrich von Preußen endlich geschlossene Bundniß vor Freude gejauchzt und ließ es sich angelegen sein, gute Beziehungen zwischen den Niederlanden und jenen beiden Fürsten zu erhalten. Aber in den Generalstaaten überwog die Frankreich zugethane Staatenpartei, und immer näher rückte die Gefahr eines formlichen Bruches zwischen England und den Niederlanden. Prinzessin Gouvernante that mas in ihrer Macht lag, diesen zu verbinbern: weitere Hilfe tonnte sie den alten Bundesgenossen der Riederlande nicht schaffen. Aber wenigstens setzte sie Ronig Friedrich von den Anschlägen seiner Feinde, welche die hollandischen Gesandten berichteten, in Renntniß, in der Regel durch den preußischen Gesandten im Haag, in besonders wichtigen Fällen durch eigenhändige Briefe, welche von Friedrich durch vertrauliche Mittheilungen erwidert wurden. Es sind nicht mehr als sieben Briefe der Prinzessin und acht des Königs; aber sie erweden als ernstes Gegenbild der in der Jugend geschlossenen Freundschaft unsere ershöhte Theilnahme, und ihre Veröffentlichung bildet daher eine dankense werthe Gabe.

Andrew Mitchell berichtet, daß Friedrich öfters Aussprüche der Prinzessin anzusühren pflegte und ihre Weisheit, ihren Geist, ihre Haltung rühmte. Ueber ihren Tod sand der Gesandte ihn tiesbewegt. Der König bekannte, daß er an ihr eine seiner besten Freundinnen verloren, für die er die höchste Werthschäpung und Achtung empsand (M. P. II 485).

In dem Druck ist S. 20 B. 10 zu lesen Borbereitungen (st. Berbindungen), S. 60 nr. 47 ist zu datiren à Leseuwards co 19. Doc. 1740 (st. Oct.) und in dem Briese selbst B. 2 zu lesen le renouvellement d'année. Diesem Neujahrswunsche des Prinzen zum J. 1741 entspricht nr. 67 zu Neujahr 1742, nr. 66 zu Neujahr 1743, 70 zu Neuj. 1746, 71 zu Neuj. 1747.

A. S.

Chesney, Lieut.-Colonel Charles C., Waterloo Lectures: a study of the campaign of 1815. 8. VIII, 253 p. London, Longmans.

Der Verfasser, früher Prosessor der Kriegswissenschaften und Kriegs: geschichte an der englischen Generalstadsschule, hat sich die Aufgabe gestellt, die Wahrheit in der Geschichte des Feldzuges von 1815, unbeirrt durch Napoleons Mittheilungen und ohne Rücksicht auf die Forderungen des englischen Nationalgesühls objectiv darzustellen. Das Wert ist zus nächst gegen Sidornes Geschichte gerichtet, deren Zweck eine Berherrlichung der englischen Armee und Wellingtons war; seine Quellen sind sur das englische Hernedy, einer der Theilnehmer der Schlacht bei Waterloo, und die Depeschen und Correspondenzen Wellingtons. Was Napoleon und das französische Heer betrifft, sußt Chesney saft ganz auf Charras, und stimmt in allen wesentlichen Punkten mit Clausewig' hinterlassener kritischer Beleuchtung des Feldzuges überein, dessen durchdringender Scharfblick die Wahrheit durch allen Trug, den Napoleon um sie gebreitet, zu erkennen

wußte, noch ehe Charras die Ergebnisse seiner Durchforschung der Acten bes Kriegsministeriums und ebe Gurwood Wellingtons Briefe und De-Eine turze Geschichte ber Literatur Dieses Felb: peschen veröffentlichte. zuges ist nicht ohne Interesse; die Acten des ganzen Processes liegen heute tlar vor Augen. Bon St. Helena aus und unter seinem directen Ginfluß ließ Napoleon wenige Jahre nach seiner Abdankung Gourgauds Campagne de 1815 und bald barauf les mémoires de St. Hélène er scheinen. In beiden an Falschungen reichen Werten, die von einander vielfach abweichen, sucht er zuerst den Erfolg seiner Rustungen viel bedeutender darzustellen, als er gewesen; es sollte scheinen, als sei sein gut begrundetes Unternehmen nur durch die Fehler seiner Unterfeldheren mißgludt. Am 15. Juni, bem Tage bes Ginmariches in Belgien, verspatete sich Bandamme — nach Napoleons Behauptung — und war Schuld, daß nicht die ganze Armee am Abend die Sambre passirt hatte. Ney sollte schon am 15. Besehl erhalten haben, Quatrebras zu besetzen; es mar seine Sould, daß d'Erlon am 16. zwischen beiben Schlachtfelbern bin und ber marschirte, ohne bei Ligny ober Quatrebras einzugreifen. Grouchy trägt die Schuld, daß die Breußen sich unbemerkt nach Bavre zurückzieben konnten, mahrend sowohl Napoleon als Grouchy sie auf der Flucht nach Namur wähnten; endlich habe die ungeschickte Formation von d'Erlons Colonnen, der zu frühe Angriff der Cavallerie unter Neps Leitung und das Aus-Alle diese bleiben Grouchys die Riederlage bei Waterloo verschuldet. Behauptungen Napoleons sind schon in den Jahren 1823-40 von bem Sohne Neps, von Grouchy und anderen Angegriffenen widerlegt worden: aber in dem Strom der allgemeinen Bewunderung Napoleons, zur Zeit der Opposition gegen die Bourbons und Orleans, verhallten diese Stimmen meist ungehört. Das Werk von Thiers, beffen 3med die unbedingte Verherrlichung des Feldherrn Napoleon ift, nimmt von all diesen Entgegnungen taum Notiz und behandelt die Rapoleonischen Werke als Nie — außer vielleicht im Rampf gegen Bius VII — er-Geschichte. scheint der Raiser kleiner als bier, wo er die treuen Gefährten seines Ruhmes und seines Unglucks, gegen sein befferes Wiffen, anklagt und ver-Charras' bedeutendes Wert ist nun speciell gegen Thiers und die légende napoléonienne gerichtet: alle oben angeführten Behauptungen Napoleons, die Thiers wiederholt und zu begründen sucht, werden von ihm schlagend widerlegt. Wo Charras Thiers und Napoleon angreift, ift Bifterifde Zeitschrift XXIII. Band, 15

er durchaus zuverlässig, weniger dagegen, wo er von der Invasion des preußischen und des englisch-niederlandischen Heeres spricht, die er als eine Art Tollfühnheit ansieht. Er meint, eine Boltsbewaffnung, wie Carnot sie 1793 organisirte, batte die kleinen Heere bald erdrückt. Der Haß gegen Napoleon III hat Charras' bedeutendes Werk geboren, und in ber That hat es den Glauben Frankreichs an die Größe Napoleon I wesentlich erschüttert. Quinets Geschichte ist nur eine leichter und lesbarer geschriebene Reproduction von Charras; seine Auffassung ist dann gerade in allerneuester Zeit durch mehrere populare Darstellungen, besonders durch Lanfrey und Biérart (Le drame de Waterloo. 18. 554 p. Paris, Bureau de la Revue spiritualiste) weiter verbreitet worden. - In England galt, nach den früheren Werken von Napier und Alison, Siborne als Wellington hatte nach ihnen bei Waterloo wie bei Quaerste Autorität. trebrak gesiegt, am Abend des 18. hatte die advance general des ganzen englischen Heeres Napoleon in die Flucht gejagt 1). So hatte es Wellington in seinem ersten Bulletin gesagt, ohne zu erwähnen, daß der Rudzug des französischen Heeres schon in Folge des Eintreffens des Bietenschen Corps bei Papelotte begonnen hatte und bald durch die Einnahme von Planchenoit zur Flucht wurde. Das Vorrüden der englische niederländischen Armee hatte teinen anderen 3med, als ben Sieg allein dieser zuzuschreiben; Widerstand wurde ihr gar nicht mehr entgegengesett?). Auf Clausewis' tritische Bemerkungen hatte Wellington in einem Memorandum geantwortet, die einzige Kritit, die er einer Widerlegung werth hielt; aber mit Recht sagt Chesney, diese Schrift sei ein Zeichen der Gedächtnißschwäche des damals mehr als 70jährigen Mannes. Dergleichen durfte in England, besonders in der Armee, erst nach Wellington's Tode gesagt werden. Die später berausgegebenen Correspondenzen deffelben zeigen deutlich, wie fehr der Feldberr in diesem Feldzuge burch politische Rudfichten bestimmt worden, wie dies Niemand tlarer und schärfer nach-

<sup>1)</sup> Die Schrift von Löben-Sels bezweckt eine Rechtfertigung der niederländischen Armee gegen Sibornes Vorwürfe und eine specielle Darstellung ihrer Theilnahme am Feldzuge.

<sup>2)</sup> Rach Chesney konnte Sibornes Werk nur durch die Unterstützung der Armee entstehen; es war daher verpflichtet, die Thaten jedes Einzelnen, jedes Truppentheils, vor Allen Wellingtons zu verherrlichen.

gewiesen hat, als Bernhardi in bem ersten Theil seiner Geschichte Rußlands; leider ist seine meisterhafte Kritik des Feldzugs von 1815 in militärischen Kreisen immer noch wenig bekannt. Bereits vor Chesney hatten übrigens Hooper und Kennedy neue und berichtigte Darstellungen der Schlacht bei Waterloo gegeben und der Lettere sogar gewagt, Wellingtons erste Aufstellung, sein Berhalten am 15. und 16. zu tadeln. Auf beide, wie auf Charras, Clausewit und die Briefe und Depeschen Wellingtons gestütt, gibt nun Chesney eine Kritit bes Feldzuges, die den Nimbus, den Na= tionaleitelkeit um Wellington wie um Napoleon gewoben, zerstört und bem Einfluß bes preußischen Heeres auf die gludliche Entscheidung bes Feld. zuges gerecht wird. "Der eine Entschluß Gneisenaus und Blüchers, nach ber Riederlage bei Ligny statt auf ihre Verbindungen bei Namur auf Bavre zu marschiren, um fich mit Wellington zu vereinigen, machte alle von beiden heeren bieber begangenen Jehler wieder gut." - In Preußen selbst erschien nach den alteren Werten von Muffling, Plotho und Wagner lange nichts Bedeutendes, und so genossen auch in Deutschland die St. Helena-Mythen eine unverdiente Anerkennung. Düffling, voll Abneigung gegen Gneisenau, eng, pedantisch und voll Selbstüberschätzung, hatte ben Feldzug in Bellingtons Hauptquartier mitgemacht; seine Mittheilungen find den Leistungen des englischen Heeres und Wellingtons zu gun: stig und stellen die eigene Mitwirkung als viel einflußreicher dar, als fie gewesen, mas sich in seinen späteren Memoiren noch deutlicher ausspricht. Aber begreiflich galt seine Stimme auch im preußischen Heere damals viel, und Clausewit' oben erwähnte fritische Bemerkungen murben nicht genug und nicht allgemein anerkannt. Nach Grolmanns Aufzeich: nungen schrieb Damit eine Geschichte des Feldzuges, Die den Antheil des preußischen Heeres in das rechte Licht stellt, aber, lange vor der Werds= fentlichung der Wellingtonschen Depeschen und vor Charras' Wert geschrieben, nicht überall den mahren Sachverhalt darlegen konnte. Die Memoiren des General von Reiche, der 1815 Chef des Generalstabes in Zietens Corps war, also bei allen Hauptactionen wesentlich betheiligt, geben sehr schätbare Details und bestätigen überall bie Auffassungen von Clausewis und Chesney.

Wellington wie Blücher, um in wenigen Worten die Kritik Ches: neps anzusühren, standen Ansang Juni in viel zu ausgedehnten Quar: tieren, was sich nur beim preußischen Heere aus Verpflegungsrücksichten

entschuldigen läßt. Noch am 14. und 15. glaubte Wellington an einen Angriff von Mons her in seiner rechten Flanke und zögerte sich zu concentriren, so baß er Bluder am 16. nicht mehr zu unterftuten vermochte. Ebenso war die Detachirung von 15,000 Mann nach Hall am 18. ein Fehler; die Rücksichten auf den Schut von Bruffel, vielleicht von Gent, wo Ludwig XVIII war, auf die Verbindung mit England haben Wels lington immer zu sehr beherrscht, während Blücher und Gneisenau er= tannten, daß hier die Entscheidung allein an den Sieg über Rapoleons Heer geknüpft sei. Um Schlachttage selbst zeigte sich Bellington vollendet in der Bertheilung der vorhandenen Krafte, wie in ihrer Berwendung im Gefecht; den Befehl zum Vorrücken der ganzen Schlachtlinie hat er erst gegeben, nachdem ber Ruckjug bes ganzen französischen Heeres begonnen hatte, nachdem die Avantgarde von Zietens Corps den rechten Flügel des französischen Heeres (Durutte) geworfen hatte, von dem aus sich die rud: gangige Bewegung nach bem Centrum fortpflanzte. Grouchpe Rudzug von Wavre, nachdem er am 19. Vormittags die Nachricht von der Niederlage des französischen Heeres erhalten, war meisterhaft; Thielemann und vor allem Pirch trifft die Schuld, daß es ihm gelingen konnte, sein Corps fast unversehrt und vor der Ankunft der Verbundeten nach Paris zu führen.

Diese für England neue Auffassung des Feldzuges hat in dortigen politischen und militärischen Zeitschriften schon eine lebhaste Polemik hervorgerusen: viele Führer und Truppentheile glauben den Ruhm, den ihnen die Tradition und Siborne zugeschrieben, gefährdet; doch scheint Chesney in allen Punkten Recht zu behalten 1).

F. v. M.

<sup>1)</sup> Seit vorstehende Recension geschrieben, ist bereits eine zweite Auflage des besprochenen Werkes erschienen, in welcher nach der Aussage des Bis. demselben in der Zwischenzeit "zugegangene originale Details, die besonders die Schlacht von Waterloo betreffen, dem Werke beigefügt sind, obgleich sie die ursprüngliche Darstellung wenig bereichern". Diese neue Ausgabe ist bereits benutt in der deutschen Uebersetung, welche mit Genehmigung des Bss. von der kriegszeschichtlichen Abtheilung des preußischen Generalstabs veranstaltet wurde (8. X, 188 S. Mit einem Plan. Berlin 1869, E. S. Mittler und Sohn); gleichzeitig ist das Werk auch in das Französische übertragen (Etucke de la Campagne de 1815, Waterloo. Consérences par Chesney. 8. VI, 340 p. Bruxelles, Muquardt. Berlin, E. S. Mittler). Wir möchten bei Gelegenheit dieser An-

Aus dem Leben des General der Infanterie Dr. Heinrich von Brandt. Band I u. II. Berlin 1869, E. S. Mittler und Sohn.

Der 1868 verstorbene General von Brandt war 1789 in West: preußen geboren, studirte später in Königeberg, trat 1808, nachdem das Gut seiner Eltern zu Bolen geschlagen war, in französische Dienste und gieng mit der neugebildeten Legion do la Vistulo nach Spanien. Seine mit seltener Frische und Lebendigkeit geschriebenen Memoiren sind um so lehrreicher, als sich bei ihm wissenschaftliche Bildung, reiche Kriegserfah: rung und Talent der Darstellung vereinigen. Den Geist der Napoleonis schen Armee wird man aus wenigen Schristen so gut kennen lernen, wie aus dem ersten Theile dieses Werkes. Den Nimbus, den Napoleon um sich und sein Heer zu verbreiten mußte, haben zuerst St. Cpr, bann Marmont und Fézensac zerstört; während Charras vorzugsweise die Unredlich: teit und Unzuverlässigkeit des Schriftstellers Napoleon nachwies, gemahrten diese Memoiren einen Blid in das innere Leben bes Heeres und zeigten, daß selbst 1805 und 1806, mehr noch in den früheren und späteren Rriegsjahren die Disciplin, die Sorge für die Verpflegung der Heere, die Pflichttreue der Officiere und die stete Controle des Soldaten in den französischen Armeen viel zu wünschen übrig ließen. Brandt erklart gleichfalls, daß der geringe Erfolg in Spanien wie der Untergang des Heeres in Rußland wesentlich durch solche Ursachen verschuldet sei. Die Leistungen des spanischen Heeres wie der Guerilla schlägt er ziemlich gering an und sagt sehr richtig, der Ruf von der heldenmuthigen Bertheidigung Zaragozas sei eigentlich nur entstanden durch den haß gegen Rapoleon und durch die Freude an jedem Widerstande, der sich ihm entgegenzustellen wagte. Daß eine, zur localen Vertheidigung sehr geeignete, große Stadt mit einer Garnison von 30,000 Mann 52 Tage lang einem Belagerungscorps von 13,000 Mann Widerstand leistete, will in der That wenig sagen. lasor, der keineswegs Leiter und Seele der Bertheidigung gewesen, war am Tage ber Capitulation frant, murbe auf einem mit Matragen bebedten

zeige eines kriegsgeschichtlichen Werks auch unsere Leser auf die Arbeit eines preufischen Officiers hinweisen, in welcher die Ariegsgeschichte, namentlich die Geschichte der Feldzüge von 1859 und 1866 "als Lehrmeisterin des Soldaten auftritt", auf die Entwickelung der Taktik von 1793 bis zur Gegenwart von A. v. Bogustawski, Hawski, Hauptmann im 3. Riederschles. Inf.=Regt. Rr. 50. 8. VII, 193 S. Wit einem Plan. Berlin 1869, E. S. Wittler und Sohn. A. d. R.

Teppich aus der Stadt getragen, und keiner der Spanier nahm Noti; von Aehnlich ist das Urtheil über Blate und die Armee von Valencia. Mindestens wenig liebenswurdig erscheint Napoleon nach diesen Memoiren im personlichen Vertehr mit seinen Generalen und den Soldaten, besonders aber 1812 in Posen, wo er von den vornehmen Bolen und ihren Frauen Man fand ihn de mauvaises manières, la voix empfangen wurde. brève et stridente, le ton tranchant et impérieux, beaucoup inférieur sous ce rapport au Prince Poniatowsky. Napoleon wußte sich die Sympathien der Polen nicht zu gewinnen, selbst Poniatowsky mißtraute ihm, auf dem Durchmarsche des ungeheuren Heeres wurde ganz Litthauen vermüstet: so versagten ibm spater alle Hilfequellen des Landes, mabrend er sich auf eine nationale Erhebung Polens hatte stützen sollen. Nicht die Ralte, die ausnahmsweise 1812 erst am 27. October mit gelindem Frost eintrat, noch der Schnee, der zuerst am 4. November fiel, noch weniger das ruffische Heer, sondern "die Unordnung und liederliche Bucht in der Armee war der Grund ihrer Auflösung; lange vor dem Eintritte der Kälte und des Mangels an Lebensmitteln trieben fich viele Tausende Unbewaff: neter bei den unübersehbaren Wagenburgen und Bagagen berum. alten Officiere sagten, 1806 und 1807, dans les marécages de la Narow seien dieselben Schwierigkeiten gewesen, Ralte, Sunger und Beschwerden jeder Art, aber man habe keinen Unbewaffneten gesehen; von Arasnoi an hörte dagegen jede Ordnung auf, 30-40,000 Unbewaffnete, darunter wenig Hinfällige, schienen wie Kinder und alle Bernunft verloren zu haben. Das tame daber, daß bie Soldaten nicht mehr abgehartet seien, daß die Generale und Stabsofficiere bequem geworden und die Anstrengungen und Entbehrungen des Soldaten nicht mehr theilen möch: ten." Daß auch nur ein Franzose der großen Armee, so schließt der Bericht über den Feldzug, entkam, war die Schuld ber Ruffen; nach menschlichen Voraussepungen und nach bem, was bei ber französischen großen Armee täglich geschah, mußte sie ihr Grab an der Berezina finden. Ans dererseits erkennt Brandt die vortrefflichen Eigenschaften des französischen Soldaten, das militarische Genie Rapoleons und das große Talent vieler seiner Marschälle und Generale rühmend an; mithin kann auf dies Urtheil eines Mannes, der sich bis in sein hohes Alter in wechselvollen Lebens= verhältnissen einen selten freien Blick bewahrt hatte, ein um so größeres Gewicht gelegt werben.

Der zweite Theil bespricht die Jahre 1828 32; über die Jahre 1813—28 haben sich keine Aufzeichnungen im Nachlasse vorgesunden. Brandt wurde 1828 nach Berlin versett; er schildert das geistig angeregte Leben im Kreise höherer Militars; die Charakteristik von Müffling, Clausewiß, Wipleben, dem Herzog Karl, Balentini, Rühle u. A. ist sehr interessant und wird viel dazu beitragen, ihr Leben und Wirken in das rechte Licht ju stellen. Ueber den Feldzug der Ruffen gegen die Polen, über Gneisenau und Diebitsch und ihren Tod, über die Polen selbst und ihre Haltung nach ihrem Uebertritt auf preußisches Gebiet spricht der Verfasser vortrefflich aus eigener Anschauung und genauester Kenntniß aller Ber-Wie hoch Gneisenan damals alle Mitlebenden überragte, geht bältnisse. auch aus diesen Memoiren deutlich hervor. Den Schluß bildet ein Bericht über das frangosische heer und deffen leitende Personlichkeiten in ben ersten Jahren ber Dynastie Orleans. F. v. M.

G. Wait, Dahlmanns Quellenkunde der deutschen Geschichte. 8. XVIII, 224 S. Göttingen 1869.

Obgleich durch die bekannten Handbucher von Wattenbach, Potthast und Stobbe für die Quellen eines großen Theiles der vaterländischen Geschichte bequeme und zuverlässige Austunft geboten ift, so wurde daneben boch ein Nachschlagebuch vermißt, welches das gesammte Gebiet umsassend außer den wichtigeren Quellen auch die Hulfsmittel d. h. die neueren Bearbeitungen im weitesten Sinne spstematisch aufzählte. Was Dahlmann in seiner Quellenkunde 1830 und zum zweiten Male 1838 geleistet hatte, war hinter der Ueberfülle neuerer Erscheinungen allzuweit zurückgeblieben, um jest noch mit Zuversicht benutt zu werden. Theils die praktische Ans lage jenes Grundrisses, theils die Pietat vor dem Namen Dahlmanns, der gerade in seiner Göttinger Zeit mit dieser Arbeit hervorgetreten mar, bewogen Wait, indem er es unternahm, die angedeutete Lücke auszufüllen, seine im Grunde ganz selbständige Leistung unter der Firma seines Vorgangers zu veröffentlichen. Statt 99 Seiten füllt bas Buch jest 224, statt 617 Nummern erhalten wir beren 2812, und doch sind selbst von jenen 617 noch manche als unbrauchbar oder veraltet ausgeschieden wor: Der außere Rahmen, der durch die Sache selbst gegeben war, ist im wesentlichen beibehalten, nur mit dem Unterschiede, daß Dahlmanns drittes und viertes Buch (843—1125—1273) zweckmäßiger in eines zusammengesaßt, am Schlusse bagegen aus dem Zeitraume von 1806—

1866 ein eigenes siebentes Buch ("Versuche zu einer Neugestaltung Deutschlands") gebildet wird. Die Anordnung ist klar und übersichtlich, wies wohl man natürlich manches Buch unter verschiedenen Abtheilungen suchen könnte und Verweisungen wohl noch häufiger sein dürften. Unklar blieb uns nur der Unterschied zwischen den Sammlungen für einzelne deutsche Länder (S. 13) und für einzelne Länder (S. 18), da beide Abschnitte sachlich das Gleiche enthalten. Dagegen ware es wohl rathsam gewesen, aus den Specialgeschichten (S. 47) die — etwas stiefmütterlich bedachten — Städte als eigene Abtheilung zu sondern. In dem Drucke ist eine dreis face Abstufung beobachtet worden: größere Schrift für die wichtigeren, mittlere für die minder wichtigen Werke, die kleinfte für Erläuterungs. schriften ober Anmerkungen. Die letteren rühren meist von Dahlmann ber, Wait hat sich berselben fast gänzlich enthalten und gibt außer bem bloßen Titel höchstens in Klammer ben Zeitraum an, welchen ein Buch Bei manchen entbehrt man einer solchen Angabe, wie z. B. bei umfaßt. Heumann und Edhart (Nr. 35 und 569), die ihrem Inhalte nach beide vielleicht an einen andern Ort gehört hatten. Es ware nicht zu verwuns bern, wenn trot aller Sorgfalt unter eine so große Fülle von Nachweisen sich einzelne Versehen eingeschlichen hatten; indessen ist uns sehr wenig der Art begegnet. Die zweite Ausgabe von Spruners Handatlas (Nr. 89) wird allerdings unseres Wissens nicht bloß "vorbereitet", sondern ist längst erschienen, und Böcklers Hieronymus (Nr. 1632) handelt nicht von dem Reper, sondern von dem Kirchenvater. Nr. 161 steht im 2. und 4. Bande von Schmidts Zeitschrift, in Nr. 889 ist Hehne, in Nr. 2535 vom Stein zu schreiben. Ueber bas Maß ber Bollständigkeit, die immer nur eine Auswahl des Wichtigeren sein kann, mussen die Ansichten natürlich auseinander gehen; doch wird man bei mancher Abweichung im einzelnen sicherlich den richtigen Takt im ganzen anerkennen, wie er nur aus langjähriger Vertrautheit mit der Literatur hervorgeht. Da der Verfasser selbst in der Borrede die Freunde der Sache um Nachtrage ersucht, so möge hier auf einige wünschenswerthe Zusaße kurz hingewiesen werden. 6. 2 vermißt man Legers Karntnisches Wörterbuch, 3 die beiden palaographischen Hilfsbucher von Chassant, 51 Möhlmann, Kritit ber friesischen Geschichtschreibung, 76 die neueste Ausgabe des Waltharius von Duméril, 81 die deutsche Bearbeitung von Thierrys récits, 89 Jaffés Ausgabe der ann. Augienses, 93 Nr. 1148 die neueren Arbeiten über Effehart,

104 Rugler über ben zweiten Kreuzzug, 116 Friedberg über bas Berbaltniß von Staat und Rirche in der Zeitschrift für Kirchenrecht, 127 Joh. Anebels Chronit aus dem Burgunderkriege, 138 Förstemanns und Muthers Mittheilungen über Wittenberg, wie auch des letteren Auffate aus bem Universitatse und Gelehrtenleben fehlen, 145 Rampschulte über Crotus Rubianus, 156 Classen, Michllus, 169 Nr. 2110 Opels Gegenschrift, 173 Feil, Die Schweben in Desterreich in den Quellen und Forschungen, 188 Herbers Reise nach Italien, 192 Rankes Aufsatz über Maria Theresia in der bistor. polit. Zeitschr. Bb. II und die von Wolf 1850 herausgegebenen Relationen bes Grafen von Pobewils, 196 Aegibi, Der Fürstenrath, 208 Boigt, Stizzen aus dem Leben Hoffbauers (über die Lütower), 219 die Schriften Auerbachs und Jennebergs über die Octobers tage u. s. w. — Hoffentlich wird es dem trefflichen Werke, welches zwei jo bochgeschätte Ramen an ber Stirn tragt, an weiteren Auflagen nicht fehlen, wie sie erforderlich find, um mit der Literatur fortwährend gleichen Schritt zu halten. Die außere Ausstattung steht wie bei manchen andern Göttinger Druden hinter bem innern Berthe jurud. E. D.

Monumenta Germaniae historica ed. G. H. Pertz. Scriptorum tomus XXI. fol. Hannov. 1869, Hahn.

Mit dankenswerther Schnelligkeit ist in Jahresfrist nach Erscheinen des letten Bandes der Scriptores und eines neuen Bandes Loges be: reits wieder ein Band Scriptores veröffentlicht worden. Eine Anzahl wichtiger Chroniken liegt damit in neuen fritischen Ausgaben der allgemeinen und leichten Benutung vor. Zunächst die Chronica Sclavorum von Helmold und Arnold von Lübeck ex schedis b. m. v. ill. J. M. Lappenberg. Welche Noth man bisher bei ber Benutung dieser Chroniken hatte, deren Text bei Bangert als fehlerhaft bekannt war, mit deren Kritik man Lappenberg seit 1834 beschäftigt wußte, und deren Citirung sehr umständlich war, seitdem Laurents Uebersepung, als Borlauferin dieser Ausgabe, für Arnold von Lübeck bereits 1853 eine andere Capiteltheilung eingeführt hatte: bas alles ist allgemein bekannt Mit Freuden wird daher jeder Forscher den kritischen Text und die richtigere Eintheilung nun vor sich seben. Lettere rührt zum Theil vom Ermessen des Herausgebers her. Aber man wird dieselbe gern annehmen, schon, um eine feste Norm endlich im allgemeinen Gebrauch zu wissen. Bud VI

und VII von Arnold von Lübed bleiben unverändert im Umfang. Buch V fängt dagegen nach Maßgabe des Schauenburger Codex schon da an. wo Bangert Buch IV beginnen ließ; Buch IV beginnt mit Bangerts Buch III, cap. 22; Buch I und II waren ebendort völlig durcheinander geworfen, wurden aber auch von Lappenberg nicht nach den Handschriften, sondern nach Maßgabe des Inhalts eingetheilt. Die Textfritit hat gleich: falle, namentlich bei Arnold von Lübed, wesentliche Erfolge aufzuweisen. Den ersten Rang nimmt die von Wait verglichene Ropenhagener Hand: schrift vom Jahre 1579 ein, welche Riper Domherren "nach bem Cober der Burg Schauenburg" copirten. Run haben sich zwei Fragmente des 13. Jahrhunderts, zu Brunn und Prag, zusammen 7 Foliofascitel als die Reste dieses Schauenburger Codex ergeben, den man, der Ansicht des Herausgebers folgend, mit großer Bahrscheinlichkeit als eine der Origi: nalhandschriften, die Arnold ansertigen ließ, betrachten darf (p. 108). Die Ropenhagener Handschrift bezeichnet nämlich jeden ihrer Fascikel auf der ersten Seite mit lateinischen Buchstaben: genau dieselben tragen die Fascitel jener beiden Fragmente; die Anfang: und Endworte der Fascitel sind in beiden Handschriften gleich; der Text der Kopenhagener Abschrift weicht nur in der Orthographie und durch verschlte Ligaturlösungen von jenen Fragmenten des 13. Jahrhunderts ab; da nun obenein von den Ropenhagener Heften jedes von anderer Hand geschrieben ift, so bietet sich die Schlußsolgerung von selbst, daß jener Schauenburger Coder in seine Hefte zertrennt und zur Abschrift zwischen jene Domherren heftweise vertheilt worden ist, wir also in den Prager und Brünner Fragmenten seine Ueberreste besitzen. Somit geht der Text des Arnold v. Lübeck auf diesen Schauenburger Coder zurud und, wo beffen Fragmente, die nur ein Drittel der Chronit umfassen, endigen, ist Lappenberg der Ropenhagener Abschrift besselben gesolgt und hat da, wo die Unkenntniß der Copisten falsche Lesung und Lösung ber Ligatur vermuthen ließ, aus sorgsamer Beobach: tung der Anschauungsweise jedes einzelnen dieser Copisten, die Schreibart des Originals wieder herzustellen gesucht. — Auch Leben, Quellen, antike Bildung und den Standpunkt Helmolds und Arnolds erörtert Lappenberg mit gründlichstem Fleiß. Nachdem berselbe brei Jahrzehnte bieser Rebaction gewidmet hatte, ist ihm die Freude, ihren Abschluß selbst zu erleben, nicht beschieden worden. Man vermißt in der Einleitung Worte der Er. innerung für ben verbienten Mann. Bebenklicher für die Sache selbst ist

es, daß jede Bemerkung über die Zeit fehlt, in welcher die Arbeit abgeschlossen, die Borrede geschrieben worden ist. Die Herausgabe des Helmold erfolgt ex Schedis Lappenb.; den Arnold recensuit Lappenb., bessen wenig bedeutende Fortsetzung, das chronicon Holtzatiae recensuit Lapponb. Diese lette Vorrede ist unterzeichnet von L. Weiland, 15. April 1868. Sind jene beiden anderen Vorreden von Lappenberg geschrie: ben? Ist sein Todestag (nicht erwähnt: 28. Nov. 1865) Schlußtermin ber Arbeit gewesen? Ober wie weit sind spatere Forschungen berücksichtigt? Auf diese Fragen kann man nur durch eine genaue Durchsicht der Chros niken selbst die Antwort erhalten. Im allgemeinen wird zu bedenken sein, daß der Druck eines Bandes wohl zwei Jahre erfordert: ein Umstand, den man bei der Beurtheilung leicht übersieht. Leider aber läßt sich gar kein fester Termin für den Abschluß der Redaction ermitteln. Jahre 1867 erschienene Buch von Heigel und Riezler über das Herzogthum Baiern unter Heinrich dem Löwen ist einige Male citirt; dagegen das für die Kritik der Chronik besonders ergibige, schon im Mai 1866 erschienene Buch von Scheffer:Boicorst über Friedrich I nur ein einziges Mal genannt, für eine große Reibe controverser Punkte aber nicht benutt worden; die zahlreichen Ergebnisse, welche gerade die neuesten Forschungen für die Chronologie Arnolds von Lübeck geliefert haben, diesen schwierigsten und wichtigsten Theil seiner Kritik, sind daher nur vereinzelt der neuen Ausgabe zu gute gekommen. Erwähnt muß ferner werden, daß die Vorrede sich auch nicht über die Betheiligung außert, welche, wie betannt, mehrere Freunde des Berewigten schon bei deffen Lebzeiten der Arbeit widmeten: Junghans, Knochenhauer, Weiland selbst und andere. Man darf vermuthen, daß die vor so vielen Jahren begonnene Redaction von ihnen in vielen Theilen, namentlich des Commentars, umgearbeitet und vervollstäudigt worden ist. Wir bedauern, daß die von Lappenberg so sorgsam vorbereitete Ausgabe uns daber in vielen Punkten fremd und unklar bleibt und namentlich der Commentar ungleichmäßig durchgearbeitet und fortgeführt erscheint. Als Nachtrage und Berichtigungen mögen einige turze Notizen dienen. Die annal. Colon. als Belegstelle zu der Tries rer Bischofswahl zu nennen (155 adn. 14) ist nicht treffend, besser auf die Gesta Treviror. 94 und die Contin. Sigeberti Aquicinct. 423 zu verweisen. S. 156 adn. 21 war nicht Roger v. Hovedens fürzere und auf Benedict v. Beterborough beruhende Erzählung, sondern diese selbst

zu citiren und statt des späten Mathaeus Paris Gervasius Dorobernonsis 1468 hinzuzufügen. Die auffallend unrichtige Angabe des Chronisten, heinriche VI hochzeit sei in confinio Papyensium et Mantuanorum geseiert worden (158 3. 4), hatte als solche bezeichnet und berich: tigt werden können. Ueberraschend ist die Bemerkung, daß die Unterredung zwischen Friedrich I und Philipp von Köln wahrscheinlich gar nicht statt= gefunden habe (159 adn. 44), da doch Scheffer-Boichorst S. 112. 197. 238 und Toeche, Heinrich VI (erschienen November 1866) S. 73 die: selbe ausführlich erörtert und begründet haben. Im Gegensatz bazu wird unmittelbar darauf Scheffer als Beweisquelle für den mit diesen Ereignissen nabe zusammenhängenden Reichstag von Gelnhausen citirt (160. adn. 45.) Die Königin Sophie v. Danemark, Gemahlin Ludwigs I v. Thüringen anno 1187 repudiata esse videtur (162 adn. 55); Toeche hat p. 70. 81. 540 die Zeit der Verstoßung mit Nov. 1186-15. August 1187 begrenzt. Der Todestag Clemens III (181 adn. 11) ist nicht gewiß; vergl. Toeche 170 Unm. 2. Der Brief Konrads v. Hildesheim aus Italien ist nicht eirea annum 1195 (192 adn. 93), sondern nicht vor Sommer 1196 geschrieben. (Toeche 598). Die Bewerbung Waldemars v. Schleswig um den Bremer Stuhl (198. adn. 33) war von Usinger auf 1191/92 gelegt worden; Toeche 236 Unm. 3 begründet dafür den Sommer 1192. Helmold erzählt, daß die Wenden bei ihrer Unterwerfung vor Heinrich dem Löwen erschienen sind: unius cuiusque ensis super verticem suum (85 3. 28). Die Conjectur liegt nahe und erscheint sicher, zu lesen cervicem.

Das, den beiden großen Chroniken folgende, wie schon erwähnt, uns bedeutende, erst im Jahre 1448 verfaßte, obenein von Lappenberg in den Publikationen der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft 1862 bereit scherausgegebene Chronicon Holtzatias gelangte wohl nur, weil es ebenfalls eine Fortsetzung des Holmold ist, nochmals zum Abdrucke. Es erscheint ganz nach der Lappenbergischen Recension, mit Kürzung der Anmerkungen, für welche auf jene vorangegangene Edition verwiesen wird.

Die Gesta abbatum Lobbiensium, eine Fortsetzung des Folkwin vom 10. Jahrhundert bis 1159 giebt W. Arndt heraus und zwar, da weder er noch Bethmann in Belgien Handschriften derselben aussinden konnten, auf Grund der von Pert schon zu Folkwin gesammelten Materialien, einer Bolandisten-Abschrift zu Brüssel, in welche der Jesuit Heri-

bert Rosweyde die Barianten einer Handschrift von Tournay eingetragen hat. Für die Absassieit des Werkes, welche die Vorrede des Herauszgebers auf 1162 sixirt, möchte zu beachten sein, daß p. 319 Z. 19 Abt Wedericus erwähnt wird, sür welchen in der Anmerkung, aus Vos, Lohbes II, 56 das Jahr 1179 citirt wird. Die von demselben Gelehrten herausgegebene Chronik seiner Klosters wünschte Arndt gleichfalls neu zu ediren. Vos erwiederte jeduch: so iam chronica laudata quam perfectissime edidisse, noc opus esse iterum codicem inspicere. Bei einem Besuch hat sodann der Vicar jede Auskunst über die Handschrift und ihre Besitzer verweigert, ein Benehmen, welches auch das Vorwort von Perts als exemplum in toto orbe litterario plane singulare rügt.

Es folgt (p. 334-453) die große, von Professor R. Pert berausgegebene Lorscher Chronit, beren jest in Munchen befindliche Original= bandschrift für die Textfritit die vollgültige Autorität bot. Die frühere Ausgabe des Göttweiher Abtes Bessel und die aus dessen Sammlungen begonnene zweite Ausgabe von Bessels Nachfolger Klein werden dabei nach Gebühr gewürdigt. Den Werth ber umfassenden Arbeit hervorzuheben, muffen wir Rundigeren überlaffen; wir bemerten nur, daß der Berausgeber die aus den Originalurtunden betannte Schreibung der Personennamen, von der Handschrift des 12. Ihdte. abweichend, in dem Urkundentert wie. der restituirt hat z. B. Hluodowius, Hlotharius, Chuonradus für Ludowicus, Lotharius, Cuonradus u. a.), ebenso statt der Schreibweise des Cober datum (bei der Ausstellung der Urfunden) die der alteren Zeit data, wieder aufgenommen bat: ein Berfahren, welches hier wohl zu billigen ift, da es, nur in den Urkunden, an Stelle der regellosen Schreibweise des Coder die als authentisch bereits anerkannte wieder einsührt. Die Einleitung handelt ausführlich von der Berson und der Glaubwurdigkeit des Chronisten und über die seinem Werke einverleibte Urkundenmenge. Die Notiz, daß den Originalcoder nostrum in usum Monachii negligenter excussit Phil. Jaffé; deinde vero iteratis curis ipsi codicem tractantes, numerosa prioris collationis vitia correximus lefen wir mit Bedauern. Ueberzeugt von den Verdiensten des herausge= bers in einer so bedeutenden Arbeit, empfindet man um so peinlicher eine so harte Untlage gegen einen ausgezeichneten Forscher, die weder bewiesen noch zur Sache gehörig ist.

Weilands Edition der nicht umfänglichen, aber werthvollen Histo-

ria Welforum mit ihren Fortsetzungen ist eine sehr fleißige, erfreuende Arbeit. Seit der bekannten Ausgabe dieser Chronik durch heß hat sich der Befund von Handschriften insofern verändert, als nur eine, aller Wahr= scheinlichkeit nach direct aus dem Originalcoder genommene Abschrift (codex Fuldensis, olim Weingartensis) vorhanden ist, eine zweite, Heß noch bekannte (codex Staingademensis) dagegen "weder in München noch sonstwo" hat gefunden werden können; dagegen sind Abschriften derselben zu Munchen und Stuttgart, die von Heß nicht benutt wurden, verglichen worden und haben manche Fehler des Fulder Codex verbessern gelehrt. Gine dritte, von heß benutte Abschrift ber Staingadner Handschrift, (Codex Weingartensis) ist dagegen verloren und ihre Abweichungen sind daber nach heß citirt worden. Die Abfassung der Chronit wird richtig auf c. 1170 bestimmt. Der Text folgt mit Recht zuvörderst der von Perp bereits collationirten Julder Handschrift. Der vir doctissimus Bibliothecarius Fuldensis, der die Handschrist benevolentissime nach Berlin gesandt hat, ist wohl durch ein Versehen nicht mit Namen genannt worden. (p. 474). Liegt somit eine vollkommen umsichtig erforschte Ausgabe ber Chronik vor, so trägt insbesondere zu ihrer Brauchbarkeit bei, daß die aus Otto v. Freising entlehnten Stellen sorgsam ausgeschieden sind und in kleinerem Druck zurücktreten. Erst so wird klar ersichtlich, wo der Chronift ben Bericht bes Otto burch Ginschiebung einzelner beschrankender, tendenziöser Worte gesälscht hat. Der Verdienste Wilmans' um diese Kritik wird dabei gebührend gedacht. Ebenso ist es anzuerkennen, daß der Herausgeber die bei heß unter dem Namen des chronographus Weingartousis vereinigten Fortsetzungen trennt und die erste, welche ein Monch dem Alosterexemplar der Chronit des Hugo a. Sto. Victore anhängte, nebst ben Berkurzungen und Busagen, welche wiederum ein anderer Monch biefer Fortsetzung gab, unter bem (freilich etwas unbequemen) Titel der continuatio chronici Hugonis a sancto Victore solgen läßt, die andere, an eine Abschrift der imago mundi vom Honorius v. Autun angehängte, deren Anfang Wilmans schon SS. X 133 edirt hatte, unter dem Namen continuatio Honorii Augustodunensis gibt. Im Einzelnen ermähnen wir, daß p. 477 adn. 21. die Freilassung Richards von England irrig auf den 23. Juni 1193 angesett wird; vielmehr wurde am 29. Juni 1193 zwischen ihm und bem Raiser ein Bertrag über seine Freilassung geschlossen; lettere selbst erfolgte erst am 4. Februar 1194. Bur Kritit

Bhilipp 1197 nicht aus Tuscieen sondern schon von der Lombardei nach Deutschland zurücktehrte. Daß das große Bild des altesten Coder, Kaiser Friedrich I zwischen seinen Söhnen Heinrich und Friedrich darstellend, (bei Heß nicht sein gezeichnet) nicht wiedergegeben worden ist, bedauern wir sehr; wenn auch noch so formal in der Zeichnung, ist solches Bild nie ohne Interesse und Nupen; man war durch die glänzende Wiedergabe der Maslereien in Casaro's Genueser Chronit verwöhnt und zu einer solchen Hossinung berechtigt: möchten die ähnlichen Zeichnungen aus dem Originalcoder des Petrus von Ebulo später um so freigebiger mitgetheilt werden!

Den Beschluß bes Bandes (6. 481-622) machte die große Hennegauer Chronit des Gislebert, herausgegeben von Withelm Arndt. eminente Werth derfelben ist durch die reiche Ausbeute, die z. B. allein für die Rechtsgeschichte Fider aus ihr entnahm, schon anerkannt worden. Dieser Wichtigkeit des Werkes ift der Herausgeber in vollstem Dage gerecht geworden. Eine sehr sorgfältige Einleitung bebt zuvörderst die geistige Bedeutung des Autors hervor: nicht unrichtig ist er mit Otto v. Freising verglichen; an Umfang des Gesichtstreises, an Ueberblick der Weltlage, an eigenem Antheil bei den Greignissen, in eingreifender politischer Thatigkeit steht er keinem Chronisten des Mittelalters nach: sein Verdienst ist es zum großen Theil, daß sein herr, Graf Baldwin von hennegau, zum Markgraf von Ramur, Grafen von Flandern und Reichkfürsten sich emporschwang. Dieser welt= ersahrene, staatsmannisch große Charakter des Autors durchweht sein gan= zes Werk. Arndt lobt den Styl nur als simplex; wir finden in ihm den reifen Geist und die gründliche gelehrte Vildung des Versaffers wieder, das Latein sogar elegant, die Diction gerundet, den Ausdruck mannigsale tig. Dem Lebensgange bes Autors bat Arnbt nach Verdienst nachgeforscht; aus den Archiven von Bruffel, Mons, Ramur und Lille hat er 55 Regesten Gisleberts gesammelt, beren Mittheilung von großem Werthe ist. Die Textkritik war einfach, da nur eine Pariser Handschrift bekannt ift, aus welcher die editio princeps von du Chasteler 1784 erfolgte. quets Sammlung hat diesen Text durch Vergleichung mit Jacob von Buise's Hennegauer Annalen, welche die Chronit fast ganz und wahrscheinlich nach einer andern handschrift aufgenommen hatten, verbessert gegeben, und ber gleiche Weg war für den neuen Herausgeber vorgezeichnet. Sehr zu loben sind die genauen, vollzähligen topographischen Anmerlungen,

welche überhaupt die sammtlichen Ausgaben dieses Bandes auszeichnen. Verweisungen auf dieselben Personen, die in der Chronit in verschiedenen Abschnitz ten wiederkehren, hatten vielleicht etwas zahlreicher gegeben werden konnen. Hervorzuheben ist, daß auch die neuesten einschlägigen Forschungen, bis zum Jahre 1868, allenthalben für die Unmertungen verwerthet worden find. Untlar sind und nur die Zeichen G., B. und GR. in mehreren Anmertungen geblieben; trop mehrfacher Durchsuchung der Chronit fanden wir nirgends die damit citirten Autoren genannt. Aus den anhaltenden Forschungen des Herausgebers in den belgischen und französischen Archiven empfangen wir eine Reihe von Nachträgen, größtentheils Urkunden, deren Druck an dieser Stelle nur gebilligt werden tann: junachst die von Gislebert a. 1210 aufgezeichneten ministeria curie Hanoniensis, von Interesse als Beleg für die exacte Ausbildung der Hofamter icon zu jener Zeit, aber ohne namhaften historischen Werth. Von großem Werthe besonders für die Städtegeschichte ist dagegen die charta pacis Valencenensis a. 1114. Die relatio de infeodatione comitatus Namucensis ist eine Erganzung ber Chronik selbst; eine, p. 575, adn. 15 aus bem Archiv von Mons im Auszug und ohne Datirung abgedruckte Urkunde zeigt mit dieser relatio so sichtliche Uebereinstimmung, daß eine Aeußerung darüber, wenigstens nähere Mittheilung über die erstere von Rugen gewesen ware. Schlußcapitel einer "franzofischen Chronik von Mons", deren erfte Capitel eine bloße Version der Chronik Gieleberts sind, scheinen uns unnöthis ger Weise abgebruckt; ihr Inhalt gehört so ausschließlich der Territorial= geschichte an, daß die Ausgabe von Lacroix, vom Jahre 1842, wohl genügte. Ein turzes Necrologium von St. Baudru und zwei wichtige Urtunden aus dem Archiv von Mons schließen diese reichhaltigen Editionen. Die mubsame Arbeit des Inder und Glossar danken wir Herrn Dr. Weiland; in letterem find die aus Gislebert gesammelten Worte franzosischen Stammes hervorzuheben.

Separate Handausgaben sind von Helmold, Arnold von Lübeck, den Weingartener Chroniten und Gislebert erschienen. Der nächste Band soll die großen Weltchroniten des Gottsried von Viterbo, Martinus Polonus und Albericus enthalten; der 23. wird hoffentlich dann die stausischen Quellen sortsetzen: möchte er auch die der neuen Ausgabe besonders ber dürftigen Ansbertus und Petrus de Ebulo uns bringen.

Th. Toeche.

B. Erdmannsbörffer, Graf Georg Friedrich von Walded. Ein preufischer Staatsmann im 17. Jahrhundert. 8. XX und 476 S. Berlin 1869, G. Reimer.

Die Geschichte der Neugründung des brandenburgischen Staats unster dem großen Kurfürsten hat seit dem in seiner Art vortrefslichen Werke Pusendorfs erst in neuester Zeit wieder mehr Beachtung und eingehende Darstellung gefunden. Es ist hier besonders der betreffende Abschnitt von Dropsens Geschichte der preußischen Politik hervorzuheben, der auf den Matezialien basirt, welche die in der Edition begriffenen "Urkunden und Acztenstücke zur Geschichte des großen Kurfürsten" als breiteste Grundlage sur Geschichte des großen Kurfürsten" als breiteste Grundlage für künftige Bearbeitungen publiciren sollen.

Es ist eine Eigenschaft des Pusendorsschen Werts, die mit unseren Begriffen und Anforderungen an eine wissenschaftliche Historiographie in Widerspruch steht, daß er den Aursürsten gewissermaßen bloß als eine abstracte staatsbildende Araft vorführt, die allein nach den Grundsäßen rationeller Politit, nur zwedentsprechend handelt. Selbst im Charatter des Aursürsten werden alle individuellen Züge verwischt; die Personen seiner Umgebung treten ganz zurück, sie erscheinen nur als willenlose Wertzeuge.

Bei Dropsen tritt uns der Kurfürst als Mensch entgegen. Gigenschaften seines Charakters, die tieferen Regungen seines Gemuths werden dargelegt. Aber von der Joentificirung der Person des Kurfürsten mit der Joee des brandenburgspreußischen Staatsist noch viel geblieben. Wie Pallas Athene aus dem Haupt des Zeus völlig gerüstet hervorspringt, so tritt die Staatsidee mit dem Regierungsantritt des Kurfürsten fertig auf; sie ist das Ziel, das der Fürst von seiner Jugend bis zum spaten Greisenalter mit klarem Bewußtsein und ausgerüstet mit allen Eigenschaften eines großen Staatsmanns und Feldherrn verfolgt. Allerdings steht man da, wie Erdmannsdörffer sich ausdrückt, "vor dem psychologischen Rathsel einer entwickelungslosen Genialität, die zwischen dem zwanzigjährigen Jungling und dem erfahrungsreichen Greise am Schluß eines großen Lebens taum einen Unterschied sehen läßt" (p. X). Die weiter eindringende Forschung mußte diese Auffassung modificiren. Aus der Ferne erscheint uns wohl ein hoher Berg als ein einziger alles überragender Roloß; erst in der Rabe erkennt man, daß er sich auf einer Anzahl anderer aufbaut, über denen er sich dann nicht viel mehr erhebt. So treten uns auch in der Umgebung großer Fürsten bei eingehenderer Betrachtung eine Menge Ber-Sifterifde Beitfdrift. XXIII. Band. 13

sonen entgegen, deren bedeutende Berdienste der überstrahlende Glanz des Mittelpunkts dem Blick des ferner Stehenden verdunkelt hatte.

Auch in der Geschichte des großen Kurfürsten, namentlich in den ersten 20—30 Jahren sehlt es nicht an Männern, deren Anschauungen den Kurfürsten nicht nur beeinflußt, aus deren Ideen seine Politik vielemehr geradezu emporgewachsen ist. Keiner mag vielleicht die Bielseitigkeit des Fürsten besessen haben; aber die Anregung zu den einzelnen Zweigen seiner Regierungsthätigkeit, zu den wichtigsten Wendungen und Thaten seiner auswärtigen Politik läßt sich oft auf solche Männer zurücksühren.

Unter ihnen ist Graf Walded einer der hervotragendsten. Sein ebenso genialer wie energischer Geist verfolgt das gesteckte Ziel mit Rühnsheit und trastvoller Thätigkeit. Der klaren Consequenz gegenüber, mit der Walded die deutschen und europäischen Verhältnisse überblickt und behandelt, erscheint der Kurfürst als unsicher und im Dunkeln tappend. In entscheidenden Momenten weiß ihn Walded fortzureißen, und wenn sich die Wege beider Männer auch bald trennten, so glaubt man doch oft in der späteren Geschichte des Fürsten, bei der Betrachtung seiner trastvollen Entschiedenheit in den complicitiesten gefährlichsten Berwicklungen noch den nachwirkenden Einfluß des einstigen Berathers und Freundes zu bemerken.

Es hat seine besonderen Schwierigkeiten, die Wirtsamkeit eines fürst: lichen Rathgebers im Einzelnen zu verfolgen und darzulegen. Wie in der Beschichte, so tritt auch in ben officiellen Acten die Personlichkeit der Gebilfen meist zurück. Das gesammte Material muß genau durchforscht werden, um die Spuren ihres Einflusses herauszufinden. Erbmannsbörffer hat, durch besondere Umstände begünstigt, diese Schwierigkeit, man kann fagen in musterhafter Beise gelöst. Seine Vorarbeiten zu ber Edition der "Politischen Verhandlungen" in den "Urkunden und Actenstücken" haben ihn mit sämmtlichen Papieren des Berliner Staatsarchivs bekannt gemacht. Nach allen Richtungen bin ift das Actenmaterial ausgebeutet worden. Außerbem aber hat E. in Arolsen einen reichen Schat von Schriftstuden aus dem Nachlasse Balbeds entbedt, der für die Aushellung der allgemeinen Geschichte wie des besonderen Antheils Waldecks an ihrer Ent= widlung gleich werthvoll ist. E. hat sich die Mühe genommen, über die Benutung dieser Materialien genaue Rechenschaft zu geben; jede Mittheis lung ist aus den Urkunden belegt. Dies ist außerordentlich dankenswerth. Rur auf diese Weise werden solche Monographien für spätere Bearbeiter

recht werthvoll und benuthar. Wenn die Herkunft der einzelnen Baufteine genau bezeichnet und qualificirt ist, dann erst sind Darstellungen in größerem Rahmen, unter allgemeineren Gesichtspunkten der Mühe überhoben, das ganze Material noch einmal im Detail durchzuarbeiten und zu controliren.

Mit diesen Borzügen eines reichen Actenmaterials und größter Genauigkeit in seiner Benutung verbindet E. ausgebreitete Kenntniß der einschlägigen Literatur, einsache, aber klare Darstellung und einsichtige, maßvolle Würdigung der Absichten und Thaten seines Helden.

Die Thätigkeit des Grasen Walded für die Interessen der brandens burgischen Politik sällt in eine wichtige Periode ihrer Geschichte: es ist die Zeit nach dem westfälischen Frieden. Er trat in dem Moment in die Dienste des Aursürsten, als sich der Arieg gegen den Psalzgrasen von Reuburg als ein auf ganz salschen Boraussehungen basirtes, mit unzuslänglichen Mitteln begonnenes, kopsloses Unternehmen herausstellte. Der entschiedene Rath Waldeds bewog den Aursürsten, es auszugeben und sich, so gut es gieng, aus der Schlinge zu ziehen.

Nachdem Walbed ben Kurfürsten aus der höchst gefährlichen Verswicklung des Jülichschen Krieges herausgezogen, waren seine Bemühungen zunächst auf die innere Reorganisation des jungen, ganz unsertigen Staats gerichtet. Er trug sich mit großartigen, weitreichenden Plänen: Centraslisation der Geschäfte durch eine neue Organisation des geheimen Raths, Herstellung einer geregelten Finanzverwaltung durch Ersparungen, durch bessere Ausbeutung der Domänen, durch Einführung der Accise, und auf Grund eines geordneten Staatshaushalts ein tüchtiger Militärstaat und eine weitgreisende von genügenden Mitteln unterstützte auswärtige Bolitik.

Für die Berwirklichung aller dieser Entwürfe zeigten sich aber damals, in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre, die Dinge noch nicht reif. Die noch ungebrochenen ständischen Rechte standen den Finanzprojecten hindernd im Wege. Walded sand mit seiner großartigen Auffassung der Aufgabe des brandenburgischen Staats so wenig Anklang dei den bewährtesten Räthen des Kursürsten — die Disserenzen steigerten sich dis zum offenen Ausbruch des Streits — daß ein consequentes Festhalten und allmähliches Durchsühren der Resormpläne nicht möglich war. Erst viel später, als Walded längst in fremde Dienste getreten war, sind sie wieder aufgelebt



und zum Segen des Staats meist ausgeführt worden. Augenblicklich wurden sie von wichtigeren Fragen in den Hintergrund gedrängt.

Die Stellung Brandenburgs zu Kaiser und Reich war es, um die es sich hierbei handelte, und auch hierbei tritt uns Waldeck als ein von neuen, originalen Ideen erfüllter Staatsmann entgegen.

Es ist doch nicht ein bloßer Zufall, sondern hat eine tiefere Bedeutung, daß ein Mann aus freiem reichsgräflichem Geschlecht ber deutschen Politik des brandenburg-preußischen Staats zuerst die Ziele vorsteckte, welche im Drang der Zeiten oft vergessen, erst in neuester Zeit mit Energie verfolgt, nun ihrer Erfüllung nabe find, daß "Graf Walded der Erste gewesen ift, welcher ben allgemeinen nationalen Beruf des preußischen Staats prattisch erkannt hat, dieses Staats, von dessen Erhaltung und Vergrößerung er das Heil Deutschlands abhängig erkannte" (p. IV). Mußte das nicht ein Mann von so klarem Geifte zuerft einsehen, ber selbst als ohnmächtiger Reichsstand das Elend der deutschen Zerrissenheit, die Unlösbarkeit des Widerstreits der Parteiungen in den bestehenden Formen der Reichsverfaffung am tiefsten empfand und boch zugleich durch clevischen, preußischen ober markischen Particularismus nicht berührt und befangen die Bedeutung des freilich noch unsertigen staatlichen Organismus zunächst für Norddeutschland als Kern weiterer Gestaltungen zu erkennen und zu schäßen vermochte?

Denn die deutsche Politik der alten brandenburgischen Minister bewegte sich noch durchaus in der althergebrachten Vorstellung, daß das Reich durch einträchtiges Zusammenwirken des Raisers und des Kurfürstens collegiums regiert werden müsse. Die bedeutenden Veränderungen, welche die Erwerbung der clevischen Lande und Preußens in der Stellung Brans dendurgs hervorgebracht hatten, ließen sie ganz außer Acht. Etwas ans deres als die alte Tradition konnten sie sich gar nicht denken, und wenn sie mit ihr nicht vorwärts kamen, wußten sie bloß zu klagen, aber keinen Rath, keine Abhilse zu schaffen.

Auch auf dem wichtigen "constituirenden" Reichstag im J. 1653 wurde diese Maxime, daß Brandenburg sich zu den Mitkurfürsten halten müsse, befolgt. Der Gesandte Blumenthal vertrat sie mit Geschick und Eiser. Aber die Unmöglichkeit, etwas damit zu erreichen, stellte sich bald genug heraus. Weder erlangte Brandenburg die Erfüllung seiner besonz deren Wünsche, noch war bei dem Zwiespalt zwischen Kurfürsten und Fürsten

das Reich im Stande, sich der steigenden Ansprüche des kaiserlichen Hoses zu erwehren. Im Kurcollegium stand Brandenburg als Vertreter reichse fürstlicher und evangelischer Rechte ganz allein; aber doch widersetzte sich Blumenthal ganz wie die übrigen turfürstlichen Stimmen, jener Maxime getreu, dem Anschluß an die Forderungen der evangelischen Fürsten. Er wußte aus diesem Dilemma keinen Ausweg.

Da trat nun Walded auf. Nach längerer Zurüchaltung von den Geschästen aus Unzufriedenheit mit dem Verhalten des Kurfürsten in der deutschen Frage, hatte er wieder einmal ein Gespräch mit ihm. Der Gang der Dinge in Regensburg hatte den Kurfürsten vorbereitet für einen völzligen Wechsel. Er wurde für Waldecks Programm gewonnen: nicht an der Seite des Kaisers und der Kurfürsten sollte Brandenburg sortan seine Stellung nehmen, sondern an der Spize der protestantischen Fürstenpartei.

Mit Energie und angestrengter Thätigkeit versolgte Walded als leistender Minister die neue Politik. Er verstand es, den Kursürsten nicht nur bei derselben sestzuhalten, sondern ihn auch selbstthätig dasur eintreten und sich ganz in dieselbe einleben zu lassen. Die günstigen Wirkungen des Umschwungs zeigten sich sosort auf dem Reichstage in Regensburg, wo die Wiener Forderungen zurückgewiesen, die Einigkeit unter den Kursürsten und Fürsten wiederhergestellt, eine compacte protestantische Partei unter der Führung Brandenburgs begründet wurde. Auch außerhalb des Reichstags nahm nun Brandenburg eine geachtete, durch vielsache Berbinzungen gesicherte Stellung ein.

Aber Waldeds Plane reichten noch weiter. Sie giengen auf die Gründung eines deutschen Fürstendundes, einer Union unter brandenburgischer Führung. In einem aussührlichen Gutachten entwidelte Walded seinen Plan. Es sollte ein großes Bündniß geschlossen werden zwischen den evangelischen Ständen Norddeutschlands. Die Verbindungen sollten allmählich angebahnt werden: "durch unveränderliche Rathschläge, beständige Zusammenhaltung und vernünftiges Führen der Sachen zu Regensburg, meint Walded, werden Ew. Churf. Ochl. viele, wo nicht alle Evangelische an sich ziehen; und wenn Sachsen, wie vermuthlich, sich hierzu nicht versstehen wollte, unzweiselhaft für das Haupt der andern Bundesgenossen erkannt, erklärt und beständig gemacht werden" (p. 183).

Mit aller Araft arbeitete nun Walded auf die Herstellung dieses Bundes hin. Die Schwierigkeiten waren bei der Zersahrenheit der deuts

schen Verhältnisse groß genug. Dennoch wurden wichtige Ergebnisse erzielt: Allianzen mit dem Hause Braunschweig, westsälischen und rheinischen Fürsten. Immer mehr trat bei der weiteren Entwicklung das consession nelle Clement hinter dem politischen zurück: es war der Gegensatz gegen Habsburg, die österreichischespanische Politik, der Schutz der deutschen Reichsversassung, wie der westsälische Frieden sie gestaltet hatte, gegen die kaiserlichen Umgestaltungspläne, was Walded als Programm der Union ausstellte. Auch katholische Fürsten traten in den Bund ein. Gegen die österreichische spanische Macht suchte man dei Frankreich Anlehnung und Stüße.

Damit verknüpften sich nun für Brandenburg speciell noch größere Projecte. Walded hatte die Absicht, daß es als active triegführende Macht in den spanisch-französischen Rampf eintreten solle. Gin enges Bundniß mit Frankreich war intendirt. Walded selbst wollte sich an der Spiße eines brandenburgischen Corps mit den Franzosen in Brabant vereinigen. Waren die Spanier aus den Niederlanden vertrieben, dann sollte der Krieg gegen Habsburg im Reich beginnen. An der Spipe des norddeutschen Bundes wird Brandenburg "bieser fürchterlichen spanischen Macht auf bieser Seite des Meeres die lette Delung geben". Das erste Opfer wird der spanische Schützling, der Pfalzgraf von Neuburg sein: die endliche Gewinnung der gefammten julicheclevischen Erbschaft ist der Lohn, den Brandenburg empfängt. Hat dann Brandenburg am Niederrhein die Uebermacht, ist die Herrschaft der Oranier in den Niederlanden wiederhergestellt, dann ift ein gewaltiger Umschwung der Dinge möglich: "Ew. Ch. D. werden durch solchen Weg", sagt Walded, "entweder das Römische Reich in Flor und Aufnahme bringen, ober ein groß Theil davon vor sich be halten" (p. 282).

Also Annexionspolitit für Brandenburg, für das Reich aber Ausschließung des Hauses Desterreich von der kaiserlichen Würde und ein in
seinen Rechten beschränktes (absehdares) Raiserthum des Hauses Baiern,
gestützt auf Brandenburg und den von ihm geleiteten norddeutschen Bund:
das waren die letzten Ziele Waldecks, die sich mit den Entwürsen Friebrichs II zu Ansang seiner Regierung auf überraschende Weise begegnen(p. 286 st.) "Neben dem in die zweite Reihe zurückgedrängten, an sich
machtlosen Kaiserthum soll der neuzugründende Bund der Reichsstände,
ausgehend von den größten Territorien des protestantischen Nordens, von

ba aus allmälig die übrigen sich angliedernd und geführt von der durch Bündnisse und eigene Macht alle anderen überragenden Autorität des brandenburgischen Staats fortan das eigentlich active Element des deutsschen Staatwesens werden" (p. 291).

Ob sich diese Plane damals hatten verwirklichen lassen? Ob die deutschen Stände in ihrem kurzsichtigen Egoismus sich auf die Dauer der Leitung eines gleichstehenden Reichsfürsten freiwillig gefügt hatten? Ob es Brandenburg und seinem Bunde möglich gewesen wäre, Frankreich von der Einmischung in die inneren deutschen Angelegenheiten abzuwehren? Ob man nicht statt des habsburgischen das französische Joch sich aufgelaben batte? Das sind Fragen, die man kaum alle zu Gunsten der Waldechschen Entwürfe bejahen möchte. Sie kamen damals nicht zur Entscheidung. Das nordische Ungewitter, das über Preußen hereinbrach, machte den deutschen Planen Waldeck ein Ende, als ihre Berwirklichung erst einen glücklichen Anfang genommen hatte. Aber wenn es sich auch bezweiseln läßt, ob sie damals hatten zu Ende geführt werden können, so sind sie doch ein Zeugniß von der Kühnheit und Originalität der politischen Conception Waldeck: unmittelbar nach dem westfälischen Frieden, dem völligen Bankrott des deutschen Reichs, zeichnete er dem jungen brandenburg preußischen Staat die Politik vor, die nach langer Unterbrechung durch den Kampf gegen schwedische und französische Eroberungsluft erst Friedrich II und bann das Preußen unserer Zeit mit Erfolg wieder aufgenommen haben. Jahrhunderte sind die Waldeckschen Projecte in den Archiven vergraben gewesen. Erdmannsdörffer ist der Erste, der sie wieder ans Licht gezogen und dadurch die brandenburgische Geschichte vor dem nordischen Ariege erst Wie die Sonne, ebe sie über dem Horizont verständlich gemacht hat. aufgeht, hervorragende Spigen beleuchtet und ihr Erscheinen verkündet, so tauchen auch neue Ideen erst in den Köpfen hervorragender Geister auf und werden Versuche, sie zu verwirklichen, unternommen, bis die Welt genügend darauf vorbereitet ist, ihre Berechtigung anzuerkennen und sich mit ihrer Verwirklichung zu befreunden. Auch Waldeds Unionspolitik ist hierfür ein Beispiel.

Der nordische Krieg, welcher Waldeds Plane zu seinem größten Schmerze im Reime erstickte, drängte ihn auch im Rathe des Kurfürsten zurück: bisher leitender Minister, dessen Einfluß der herrschende war, mußte er jest den Männern, die in den schwedisch-polnischen Dingen bewanderter

waren als er, den Borrang und das Uebergewicht im Rath des Fürsten lassen, die dieser allmählich — gerade im nordischen Krieg — mehr auf eigenen Füßen zu stehen lernte. Trothem ist Waldecks Antheil an der ersten Phase des nordischen Kriegs, dem Krieg gegen Polen, ein bes deutender. Er war es wieder, der in den Berathungen vor dem Ausbruch des Krieges auf active Theilnahme, Erwerbung der preußischen Souvesränität, ja Eroberungen auf Polens Kosten mit Entschiedenheit drang. Er war natürlich für das Bündniß mit Schweden; er hegte sogar die Hossenung, durch dasselbe doch noch seine deutsche Politik möglich zu machen. "Ich habe keine Ruhe", schreibt er, "bevor ich das meinige für die Hersstellung der Freiheit im Reich und die Sicherung der Religion gethan habe" (p. 323). Schweden sollte sich im Norden, Brandenburg in Deutschsland arrangiren. Aber der Bersuch mißlang.

Erdmannsdörffer verfolgt nun den Antheil Waldecks an den Verhandlungen und Begebenheiten im Einzelnen. Die hervorragende Stellung dieses Mannes bringt es mit sich, daß dabei alle wichtigen Momente des nordischen Krieges bis zu dem Zeitpunkt, als der Kurfürst sich von Schweden abwendet, eingehend besprochen werden auf Grund sorgfältiger und erweiterter Durchforschung des Actenmaterials. Viele Punkte werden von E. erst aufgeklart; wichtige Ereignisse und Fragen erscheinen bei ihm in ganz neuem Lichte, in einer Auffassung, welche von früheren Darstellungen erheblich abweicht. Namentlich stellt es sich heraus, daß der Kurfürst bei den Stettiner Verhandlungen mit Schweden im Juli 1655 durchaus nicht so uneigennützig sich zeigte, wie ihn Dropsen (III 2, 211) darstellen Er war ebenso theilungs: und eroberungssüchtig wie Schweden: möchte. außer der preußischen Souveränität wünschte er Litthauen, Ermland, Els bing, einen Theil Cujaviens, den Nepedistrict. Er hatte also bei Waldeck, was die Annexionsgeluste angeht, schon viel gelernt. An dem Mißtrauen des Königs scheiterte freilich die schwedische Allianz. Der Kurfürst mußte, wollte er nicht die preußischen Hafen der Gewalt Rarl Gustavs überliefern, neutral bleiben.

Walded hatte das Zustandekommen des schwedischen Bündnisses mit allem Eiser betrieben. Nun arbeitete er energisch für eine achtunggebies tende bewassnete Neutralität. Als Karl Gustav nach der Niederwersung Polens in Preußen eindrang, suchte Walded vergeblich den Kurfürsten zu entschiedenem Widerstand zu bewegen. Auss Schärsste verurtheilte er das

Berfahren besselben, als er unthätig zusah, wie das Netz um ihn zugezogen wurde, und er sich endlich, ohne Widerstand zu versuchen, dem Königszberger Vertrag unterwarf (p. 362). Unermüdlich war er in der Entwerssung von Plänen zu einer activen Politik, die Brandenburg aus seiner ohnmächtigen Neutralität besreit hätte, damit man aus den Kriegsstürmen nicht mit leeren Händen hervorgehe. Da gar kein anderer Ausweg übrig blieb, rieth er entschieden zu dem Bündniß mit Schweden, damit man nur wenigstens mithandle, und septe es auch gegen die Neutralitätssucht sast aller anderen Räthe durch.

Mit demselben ist er ein Jahr darauf auch gefallen. Als der Rurssürst mit Polen Frieden schloß, sich mit Desterreich verständigte, trat Walsdeck aus seinen Diensten aus. Er konnte sich nicht zum Werkzeug einer Politik machen, welche ihm im Innersten widerstrebte, seine deutschen Plane sur immer unmöglich machte. Nachdem er den Kursürsten bis zum letzen Augenblick vergeblich vor einer abermaligen habsburgischen Kaiserwahl gewarnt, gieng er in schwedische Dienste. Es kam zwischen ihm und dem Kursürsten zu einem sörmlichen Bruch.

Hiermit schließt Erdmannsdörffer sein Buch. Fast scheint es uns, als ob der Faden zu scharf abgeschnitten würde. Das lebhaft erregte Interesse des Lesers vermißt einen Ueberblick über den vielbewegten langen späteren Lebenslauf Waldeds, über seinen weiteren Entwicklungsgang, der ihn aus einem erbitterten Feind Habsburgs, wie wir ihn verlassen, zu einem Verbundeten desselben machte, wie ihn uns E. am Schluß noch Denn er erwähnt noch, wie sich ber Kurfürst und Walded am vorführt. Abend ihres Lebens wieder zusammenfanden in dem gemeinsamen Kampfe gegen Frankreich. Wie weit lag da die "Unionspolitik" zurud! Walded, ber leidenschaftliche Gegner Habsburgs von damals, der eifrigst um Frankreichs Hilfe bei seinen Unternehmungen warb, war jest der Urheber des . Laxenburger Bündnisses, ein Vorkampfer gegen Ludwigs XIV Uebermuth an der Seite des ofterreichischen Raisers. Der Gegensat ist so grell, daß man gern in allgemeinen Umrissen die Ereignisse und Waldeds Antheil daran angedeutet fände, welche eine solche Umwandlung bewirkt haben.

Gine Reihe von Actenstüden, hauptsächlich interessante Briefe Walbeck und seines vertrauten Freundes, des bekannten d'Aerssen van Sommelsdist, schließen das Wert, das in jeder Hinsicht ein werthvoller Beitrag zu der Geschichte Deutschlands und Brandenburgs im 17. Jahrhundert genannt ju werden verdient. Bir sprechen den Bunsch aus, daß der Bersasser neben der Publication der "politischen Berhandlungen" Muße sinden möge, bald die mehrsachen in Aussicht gestellten Arbeiten aus jener interessanten Periode (über den Rheinbund, über Cromwell und Deutsch-land u. a.) zum Abschluß zu bringen und zu verössentlichen.

H. Peter.

Cherty, Feliz, **Geschichte des Preußischen Staats.** I. 1411—1688. II 1658—1740. III 1740—1756. IV 1756—1763. Breslau 1867 u. 68, **Eduard Trewendt**.

Da die Kritik vorliegende Schrift wohlwollend aufgenommen hat, so ist Referent an dieselbe mit einem günstigen Vorurtheil herangetreten. Er sand es bestätigt burch die gefällige, leicht dahinfließende Sprace und burch die Gesammtauffassung der preußischen Geschichte. Ohne ihrer nationalen und universellen Bedeutung ungerecht zu werden, vermeidet Berf. mit gludlichem Tacte jenen panegprischen Ton, welcher leider aus ben Darstellungen der vaterlandischen Geschichte noch nicht verschwunden ift. Andererseits hat sein Buch nicht unerhebliche Mängel, die fich sofort zeigen, wenn man fragt, welche Quellen er seiner Darftellung ju Grunde legte. Man vermißt gänzlich Riedels Schrift über den preußischen Staats: haushalt, welche wenigstens für die beiden letten Bande dem Bj. zugänge lich sein mußte, und eine Reihe von Publicationen über den siebenjährigen Arieg, so die des preußischen Generalstabes "Bon Kolin bis Roßbach" und über die Schlachten von Aunersdorf und Torgau, die von Westphalen, Anesebed und Renouard über die Feldzüge Ferdinands von Braunschweig und die Studien von Brodruck über die Reichsarmee. Dagegen werden Archenholz, ja sogar Gallus fleißig citirt, auch die Leitartikel und Feuilletons der Breslauer Zeitung nicht verschmäht. Die Actenftude zur Geschichte bes großen Kurfürsten scheint Bf. gar nicht zu kennen. Geschichte ber preußischen Politik ist nur sehr oberflächlich ausgebeutet; die Grundlage der Darstellung des großen Aurfürsten ist noch Pufendorf. Für die Schlacht bei Bergen und die Thronbesteigung Katharinas wird Schlossers Geschichte des 18. Jahrhunderts citirt (IV 179. 339). Quellen, aus welchen englische Geschichte geschöpft wird (IV 181), beweisen, daß die Forschung des Bfs. nicht eben gewöhnt ist, in die Tiefen hinabzusteigen: Schlosser, Archenholz und eine deutsche Uebersetung des Annual Register. Chensowenig wird man sich mit der Art und Weise,

wie Bf. seine Quellen benutt, einverstanden erklaren können. Die Ent= lehnungen aus denselben sind stellenweise doch gar zu wörtlich, und die Abhängigkeit von der jedesmaligen Auffassung ist so groß, daß sogar die Einheit des eigenen Urtheils darunter leidet. Die Seiten, auf welchen Arneth und die Geheimnisse des sachsischen Cabinets citirt werden, haben ein für Friedrich ungunftigeres Gepräge als die auf den Werken des Ronigs beruhenden Partieen. Wenn eine Persönlichkeit wie Morgenstern das eine Mal für unklar, das andere Mal für gutmuthig erklärt wird (II 371. 372), so beweist Bf., daß er für Spott kein sehr feines Gefühl hat. Er: heblicher find in unsern Augen andere Thatsachen. Im dritten Bande S. 310 heißt es, Friedrich II habe "an der ihm alljährlich immer günstiger vorgelegten Bilanz so wenig gezweifelt, daß er im Jahre 1752 sich überzeugt hielt, es seien für 5 Millionen Waaren mehr aus- als eingeführt worden", und dafür wird citirt: Ranke 414. Bekanntlich hat die preußische Geschichte von Ranke brei Banbe; von diesen meint Bf. den letten. Man schlägt auf, findet allerdings einen Auszug aus den betreffenden Tabellen, aber bavon, daß der Konig an ihre Richtigkeit geglaubt, auch keine Spur. Die Mittheilungen von Malmesbury über Berliner Verhältnisse werden unbebenklich acceptirt (III 203. 309); der Preußenhaß bes englischen Lords, welcher später in der Revolutionszeit so massiv zum Durchbruch kam, ist bem Bf. unbekannt geblieben. Gegen die Zuverläsfigkeit ber Pöllnipschen Memoiren spricht er selber Bedenken aus (II 162), dennoch schmückt er mit ihren Mittheilungen seine Darstellung. Wieder anders stellt er sich zu Behse: an dessen Glaubwürdigkeit will er festhalten, so lange demselben nicht eine absichtliche Entstellung der Wahrheit nachgewiesen werden kann (II 97). Rupen hat die Unechtheit des Briefes behauptet, welchen Friedrich der Große nach der Schlacht von Rolin an Lord Marishal geschrieben haben soll; Eberty citirt ihn im Texte, notirt in der Anmerkung die erhobenen Zweifel und fügt, ohne fich in eine Untersuchung einzulassen, hinzu: "Man kann bennoch behaupten, der König hatte so schreiben mussen, wenn er auch wirklich nicht so geschrieben haben sollte" (IV 54). Daß er überhaupt mit der historischen Aritik auf etwas gespanntem Fuße lebt, beweist die bittere Bemerkung IV 288: "daß es auch hier nicht an scharssinnigen Leuten gefehlt hat, welche die Cotheit des Briefes bestritten haben, braucht taum erwähnt zu werden."

Auch das braucht taum erwähnt zu werden, daß diese Art Quellen

auszuwählen und zu benuten nicht ohne Folgen bleibt. Die Darstellung I 17. 21 beweist, daß Bf. die Untersuchungen Riedels über die Verpfan-Im Jahre dung der Mark im Jahre 1411 gar nicht verstanden hat. 1546 kennt er bereits einen Kurfürsten von Baiern (I 90), 1678 einen solchen von Hannover (I 627); im zweiten Bande S. 12 erscheint ein Erz. bischof von Straßburg. Die Behauptung, daß der Raiser, mas seine Erbe lande betrifft, sich niemals an die Bestimmungen des westfälischen Friedens gebunden erachtet (I 339), ist insofern falsch, als lettere zu Ungunsten der österreichischen Protestanten eine Ausnahme vom Normaljahr machten. Eine Folge ber mangelhaften Benutung Dropsens ist es, wenn weber ber geheime brandenburgisch-französische Vertrag vom 31. December 1669 erwähnt wird, noch das anrüchige Privatleben des Obersten Kaltstein zur Sprache kommt (Geschichte der preußischen Politik III 3, 295). der Ansicht des Afs. hat das deutsche Reich 1714 zu Basel mit Lud= wig XIV Frieden geschlossen (II 104), und damit Niemand an einen Druckfehler benke, wird dieselbe Behauptung auf S. 208 wiederholt. Der Wohnort der Königin Sophie Charlotte hieß Ließenburg, nicht Lütelburg (II 158). Der Wortlaut bes Nymphenburger Vertrages ist nicht mehr unbekannt, wie Bf. meint (III 139), sondern von Arnold Schaefer in der Zeitschrift für preußische Geschichte II 280 veröffentlicht. Die Darstellung des zweiten schlesischen Krieges ist insofern verfehlt, als nicht der Bertrag von Worms in den Vordergrund gerückt worden ist; hieran ist offenbar das Arnethsche Buch schuld, welches Maria Theresia von jeder Absicht auf ben Wiedergewinn Schlesiens freisprechen will. Wie der Verf. erzählt, könnte es scheinen, als sei das Dragonerregiment, welches den Sieg von Hohenfriedberg entschied (III 250), aus Baireuthern zusammengesett ge= wesen; es retrutirte aber aus Pommern. Daß die franzosischen und englischen Colonien in Nordamerika, wie sie 1750 bestanden, außer Canada das jetige Gebiet der Vereinigten Staaten eingenommen hatten (III 396), ist etwas viel gesagt. Wenig befriedigt der Abschnitt, welcher die dem niebenjährigen Kriege vorangehenden Bundnisse behandelt: weder der Ein= tritt Preußens in das englischerussische Bundniß, noch der Rücktritt Rußlands werden aus der Erzählung des Bis. klar.

Weitere Ausstellungen, welche Ref. zu machen hat, betreffen die Anordnung und Auswahl des Stoffes. Dieselbe Sache wird häufig zwei Wal erzählt, ohne daß immer bei der zweiten Erwähnung auf die erste

verwiesen wird. Excurse in herodoteischer Manier werden eingeschaltet an Stellen, wo man fie am wenigsten erwartet. Die Schlacht bei Breitenfeld bietet Gelegenheit zu notiren, wie viel Stud Wild Aurfürst Johann Georg von Sachsen während seines Lebens erlegt hat (I 262). An den Einzug des großen Aurfürsten in Berlin wird eine behagliche Auseinandersetzung der Frage angeschlossen, warum die Einquartirung im 17. Jahrhundert ungemüthlicher war als im 19. (I 355). Weiterhin erzählt Berf. ben Aufenthalt des Kronprinzen Friedrich in Ruftrin und fügt Ercerpte aus einem Briefe Friedrich Wilhelm I bei. "Da der König — fährt er fort hier die bevorstehende Vermählung einer Tochter erwähnt, sei es gestattet, abschweisend einer unlängst vorhergegangenen Begebenheit zu gedenken" u. s. w., und die Erzählung wird vier Seiten hindurch unterbrochen (II 619). Sein größtes Vergnügen aber findet Vf. offenbar an Aeußerlichkeiten und Anetboten. Es wird nicht unterlassen, bem Leser einzuschärfen, daß Friedrich Wilhelm I gern Grünkohl aß (II 356) und sein Sohn den Rheinwein verabscheute (M 342); man erfährt, wie das Hochzeitskleid bes großen Kurfürsten aussah (I 360), wie viel Pferde Friedrich I gebrauchte, um nach Königsberg zu kommen (II 90), wie viel Thaler einzelne Prachtstücke der Arönung gekostet haben — wobei etwaige Differenzen in den Quellen nicht stören (I 361). Gewiß ist Niemandem verwehrt, derartige Büge zur Färbung der Darstellung zu benutzen; wenn man sie aber mit der Genauigkeit eines Protokollsührers verzeichnet, so verschwimmen unseres Crachtens die Grenzen der Historie und des Romans. In dem Genrebilde, welches 2f. von der preußischen Geschichte entwirft, sind die historischen Persönlichkeiten taum mehr als Staffage. Einige Anekboten fort — und es ware Raum gewonnen, um über wichtigere Sachen, naments lich über die Stellung der brandenburgischen Fürsten zur Reichsverfassung etwas zu sagen. Jest schweigt Bf. darüber, als ware Dropsens Geschichte ber preußischen Politik gar nicht geschrieben. Sogar die Res formplane Friedrichs des Großen werben in wenigen Zeilen abgefertigt (III 215).

In seiner Darstellung ist Bf. nicht frei von einer Neigung zu Trisvialitäten. Man lese z. B. Band III S. 80: "Bon Zeit zu Zeit treten große Männer auf, welche, den Eingebungen ihres Geistes oder auch ihrer Leidenschaften solgend, weltbewegende Thaten vollbringen, ohne sich grüsbelnd die Folgen ihrer Handlungen klar zu machen, deren ganze Tragweite

oft erst eine serne Zutunft ans Licht bringt." Manche Bemerkungen sind ganz im Stile von Leitartikeln, z. B. I 107 über den Schaden, welchen Stände anrichten, wenn sie nur die Aufgabe haben, Geld zu bewilligen und I 166 der Hinweis auf die heutigen Zustände Mecklenburgs. Weil man in früheren Jahrhunderten gegen die Theorie des Bfs. vom "Rechtsstaate" verstoßen, erfolgen breite Erörterungen und Rechtsertigungen dieses Factums. Einmal wird der Leser durch die Behauptung überrascht, die mittelalterlichen Vorrechte des Adels seien ein Bruchtheil "der allgemeinen Menschenrechte, welche dem Bolke gegenüber der Fürstengewalt gebühren" (I 482). Quelle: Leitartikel der Breslauer Zeitung vom 15. December 1865. Auch an frommen Wünschen für die Integrität des preußischen Richterstandes sehlt es nicht (III 323).

Eichorn, Dr. Anton, Dombechant zu Frauenburg, Der ermländische Bischof Martin Aromer als Schriftsteller, Staatsmann und Airchenfürst. 8.
470 S. Braunsberg 1868, E. Peter.

Aus den reichen Schäßen der Frauenburger Archive veröffentlicht Dr. Cichhorn eine Biographie des polnischen Historikers Martin Kromer, Bischofs von Ermland im 16. Jahrhunderte. Kritische Bearbeitungen der Werke polnischer Quellenschriftsteller, sowie eingehende Biographien derselben waren längst ein Desiderium der polnischen Historiographie; der Beitrag des Bfs. ist also eine dankenswerthe Bereicherung der historis schen die polnischen Buftande betreffenden Literatur. Daß das Werk von speciell katholischem Standpunkte geschrieben ist, daß es sich für den Verf. hauptsächlich barum handelt, die religiösen Verdienste des Bischofs nachzuweisen, wird für Jeden selbstverständlich sein, der des Bfs. früheres Wert, die Biographie des Cardinals Stanislaus Hofius kennt. Von diesem Standpunkte ausgehend hat der Berf. also von den drei in dem Titel genannten Aufgaben, Kromer als Schriftsteller, Staatsmann und Rirchenfürst, hauptsächlich und mit Vorliebe die dritte gelöst; die schriftstellerischen Leiftungen Kromers sind nur bochst oberflächlich behandelt: man erfährt aus dem Werke des Bfs. taum, was Aromer geschrieben, wo und wann er seine Arbeiten veröffentlicht; in eine Kritit, in eine wis= senschaftliche Beurtheilung berselben, läßt sich ber Berf. gar nicht ein. Auch das staatsmännische Auftreten Aromers, vor allem seine zahlreichen Legationen werden keineswegs erschöpfend dargelegt, so unter anderen die langjährige Gesandtschaft am Hofe Ferdinands I. Vielleicht haben die

Frauenburger Archebe gerade für diesen Zeitraum weniger reichhaltiges Material geboten; doch existiren dafür an anderen Orten höchst ergiebige und sichere Nachrichten. Der Codex rohatinensis, der in einer gleichzeitis gen und sehr genauen Copie in der Ossolinstischen Bibliothet zu Lemberg (Nr. 155, Acta legationis Martini Cromeri ab anno 1558 ad annum 1562) befindlich ist, enthält so reichhaltige und wichtige Nachrichten über Kromers Gesandtschaft, daß er bei einer Biographie deffelben nicht unberücksichtigt hatte bleiben durfen. Doch kennt der Bf. weder ihn, noch auch andere polnische Quellen; überhaupt scheint er uns der polnischen Sprace gar nicht mächtig zu sein: wir haben wenigstens in seinem Werte auch nicht ein Citat aus einem polnischen Schriftsteller ober einem gleichs zeitigen polnisch geschriebenen Brief (es giebt beren aber nicht wenige) gefunden. Hatte der Verf. unter anderem Wiszniewstis Liter. Geschichte gekannt, fo hatte er S. 116 nicht behauptet, wir wüßten nicht, welchen Eindruck Kromers Schrift über das Coelibat auf Orzechowski, an den fie gerichtet war, gemacht hat. **X**. L.

Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. 7. Band. (Die Chroniken der niedersächsischen Städte, Magdeburg. 1. Band.) 8. II und 508 S. Leipzig 1869, S. Hirzel.

Unter den Städtechroniken des Mittelalters eine der bekanntesten und wichtigsten und boch bisher nie zum Abdruck gelangt war die sogenannte Magdeburger Schöffenchronit, die dieser Band der von Prof. Hegel geleiteten Sammlung ber historischen Commission in München bringt. Den beiben süddeutschen Städten Nürnberg und Augsburg find nun zwei norde beutsche, Braunschweig und Magbeburg, an die Seite getreten. Datte Braunschweig kein größeres dronistisches Werk aufzuweisen, sondern nur einzelne allerdings sehr interessante Aufzeichnungen über wichtige Ereignisse und Verhältnisse, so liegt aus Magdeburg eine umfassende historiographische Arbeit vor, bestimmt, die Geschichte der Stadt und der Umgebung der Nachwelt zu überliefern, nicht das Wert eines Berfaffers, vielmehr auf der Grundlage, die der erste Autor gelegt, von Berschiedenen fortgeführt, baburch aber für die späteren Zeiten nur um so werthvoller, da Beitgenossen, meist auch wohl unterrichtete, schon durch ihre Stellung mit ben Geschäften und Angelegenheiten der Stadt vertraute Manner, die Feder geführt haben. Nicht freilich, wie man nach bem Titel glauben konnte, Mitglieber bes berühmten Magdeburger Schöffenstuhls: nicht von ihnen, nur durch sie veranlaßt ist die Arbeit unternommen. Aber gewiß ganz mit Recht hat der Herausgeber die seit dem 17. Jahrh. übliche Bezeiche nung beibehalten; nur sehe ich nicht, warum er nicht die heutige hoch, deutsche Form "Schöffenchronit" gewählt, die zu keinem Irrthum Anlaß geben konnte, zumal wir jest ja auch nicht mehr Schöppenstuhl und dgl. schreiben, niederdeutsch aber wohl "schepen" nach alter Form gesagt wers den müßte.

Der Herausgeber, Hr. Dr. Karl Janide, Secretar am Provinzialarchiv zu Magdeburg, der sich schon seit längerer Zeit mit dem Werke beschäftigte (vgl. Mittheilungen aus der Magdeburger Schöppenchronik 1865) und eine Ausgabe vorbereitete, hat die Arbeit mit großer Sorgfalt ausgeführt. Die handschriftliche Ueberlieferung ist, wie die Borrede darlegt, eine mangelhafte. Außer einer Anzahl späterer Ueberarbeitungen aller= dings zwei für den Text zu benutende Handschriften, aber beide doch auf eine und dieselbe Vorlage zurucgebend, die bas Werk nicht allein mit ben späteren Fortsetzungen und wahrscheinlich manchen Aenderungen und Interpolationen im älteren Theil enthielt, sondern auch manche grobe Berderbnisse des Textes gehabt haben muß, die in beiden gleichmäßig wieder= tehren. Auch die Unterscheidung der verschiedenen Berfasser ist badurch erschwert. Der Begründer der Chronik theilte fie in drei Bücher, deren erstes nur bis Otto I, das zweite bis 1350 gehen, das dritte die eigene Zeit des Autors umfassen sollte. Aber am Ende des zweiten find Nachrichten bis zum Jahr 1382, bem Verzeichniß ber Burggrafen und Schultbeißen, das hier steht, Notizen bis zum Jahre 1455 beigefügt; schon der Herausgeber weist darauf bin, daß hier eine spätere Umgestaltung vorliegt, und weiter hat dies Prof. Frensborff begründet in einer an werthvollen Busätzen reichen Anzeige, G. g. A. 1869, St. 41. Auch das Bischofsverzeichniß am Ansang des 3. Buches ist bis 1466, die Chronik selbst bis 1464 fortgesett. Hr. Janide sucht zu zeigen, daß ber erste Berfasser, als ben er wenigstens mit einer gewiffen Wahrscheinlichkeit ben Stadtschreiber Heinrich von Lamspringe nachweift, nur bis zum Jahre 1372 geschrieben. Hierfür spricht besonders, daß nach demselben erst noch einmal ein Greigniß des J. 1351 erzählt wird, über das schon früher gehandelt ist. dem Worte vorangehen, in denen der Autor von seinen Absichten spricht: hir umme hebbe ik ut dissen langen reden der stad to vromen umme to samene vorkortet disse na schrevene stude, uppe dat me schade und koste

beware", so ist es auffallend, daß diese sich eng an die Borrede des Wertes anschließen, auch nicht recht deutlich, was das "ut dissen langen reden.... vortortet" heißen soll; der Herausgeber denkt an ein Abkürzen vorliegens der längerer Berichte; aber einen solchen Charakter trägt das Folgende in der That nicht an sich, und eher möchte man glauben, daß es eine Wiesderholung des zu Ansang Gesagten sein soll: "hebbe it mannege croneken overlesen und hebbe dar ut gesocht und getogen dusse na gesatten stude unde schrift", sei es, daß die Worte mit Unrecht an diese Stelle gerathen oder durch die Abschreiber verderbt sind (das "umme" ist, wie der Hersausgeber bemerkt, jedenfalls zu streichen) und eine Schlußbemerkung sein sollten. Zu vergleichen ist übrigens eine Stelle im zweiten Buche S. 198, wo auch beim J. 1325 eine ähnliche Bemerkung gemacht wird.

Der Herausgeber außerte in der früheren Schrift, er glaube ben Ramen des ersten Fortsetzers gefunden zu haben, während er von dem des Chronisten selber schwieg. Jest ist von jenem nicht die Rede, dagegen ein späterer Theil (1403-1410) bem Stadtschreiber Heinrich van den Ronen, ein anderer (1411—1423) mit ziemlicher Sicherheit dem Engelbrecht Wusterwiß vindicirt, der bisber als Verfasser einer freilich nur in Auszügen erhaltenen Märkischen Chronik bekannt war. andere, die an der Fortsührung des Werkes gearbeitet, bleiben unbekannt; auch erkennt ber Herausgeber an, daß die Unterscheidung der verschiedenen Theile nicht mit voller Sicherheit gemacht werden kann. Der lette ist sehr ungleichartig gearbeitet: einzelne Jahre sind gut und ausführlich beschrieben, andere gang turz, Rotizen über altere Jahre und gang frembe Greignisse eingestreut. Ob man darin aber einen Grund finden darf, in bem Erhaltenen nur einen schlechten "Auszug best ursprünglichen Werkes" zu sehen (S. XXXI), scheint mir boch zweifelhaft; gerade so find häufig ben Handschriften älterer Chroniken am Schluß ganz verschiedenartige Busate angefügt, und daß bis zu Ende "wissenschaftlich und geschäftlich gebildete Manner die Chronik weiter geführt haben", ist eine Annahme, der es jedenfalls an sicherer Begründung fehlt. Wenn nicht in dem officiellen Exemplar der Stadt, jedenfalls in dem, das unsern Texten zu Grunde liegt, konnten auch andere Hande thatig sein.

Horische Beitschrift. XXIII. Band.

dies aufgegeben, ohne Zweisel weil er erkannte, daß diese Annahme irrig, vielmehr zahlreiche andere Quellen von dem Autor benutt und aus ihnen eine in mancher Beziehung eigenthumliche Darstellung entworfen ift. Diese Quellen find jest sorgfältig am Rande angegeben, und über sie in der Einleitung näher gehandelt. Rur einzelnes ist übersehen: so ber Jordanus von Osnabrūd, bessen Werk über das römische Reich in der zu Anfang bes zweiten Buches stehenden Geschichte vom Ursprung der Aurfürsten benutt ist, ebenso die Glosse zum Sachsenspiegel, mit der mehrere Stellen über= einstimmen, wie beides bereits Frensdorff a. a. O. bemerkt hat; nur behandelt unsere Chronik hier wie sonst ihre Quelle mit einer gewissen Frei-Auch an einzelnen Zufäten fehlt es übrigens dem alteren Theil nicht, die, wenn auch keinen eigentlichen historischen Werth, doch ein gewisses Interesse haben. So S. 43 über die Turniere König Heinrichs, die nun hier ihr ältestes Zeugniß erhalten (das Jahrbucher S. 100 R. 3 angeführte des Chron. pict. ist hieraus abgeleitet) und eine weitere Ausführung über das Heergewäte. Die lette Stelle hat der Heraus: geber groß drucken lassen und ebenso einige andere, in denen der Autor selbst das Wort ergreift; anderes, wofür keine Quelle nachgewiesen, ist, wie der ganze ältere Theil, in kleiner Schrift gegeben, was mir nicht ganz consequent und zwedmäßig erscheint, jedenfalls das Auffinden solcher Stellen erschwert. Nun trifft es auch die wichtigen Nachrichten im ausgehenden 12., anfangenden 13. Jahrhundert, die schon immer die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, beren Ursprung wir aber nicht kennen, die jedenfalls auf verlorene ältere Aufzeichnungen zurückgehen muffen. Rur an einzelnen Stellen nennt der Bf. solche. So S. 57: "van orer (der Königin Mathilbe) bogebe is vele geschreven in der Sassen levende. dat bot heit digestum Saxonum." Der Herausg. halt (S. XXXIV) ben Titel für richtig und benkt an ein Werk nach Art des Annalista Saxo. Recht gut könnte dieser selbst gemeint sein, der 968 eine langere Stelle über die Königin hat; der Titel wird aber wohl auf jeden Fall aus do gestis Saxonum entstellt sein. S. 145 wird eine Brandenburger Chronit angeführt und benutt. Erhebliche Schwierigkeit macht die Bestimmung des Verhältnisses zu dem Chronicon der Erzbischöse von Magdeburg, von dem wir leider noch keine kritische Ausgabe, auch, wie es scheint, keine ausreichend alten handschriften besitzen. Die Untersuchungen des Herausgebers (S. XXXVII) haben zu keinem abschließenden Resultat geführt. Auch sonst mag weitere Forschung wohl noch manches in Beziehung auf die Quellen wie auf die allmähliche Entstehung des Werkes ins Klare kellen.

Aber die Hauptsache ist gethan, ein vollständiger correcter Text gegeben, sur die Erläuterung das Nöthige beigebracht, für das Verständniß durch ein ausführliches Glossar gesorgt; auch ein Register und ein Plan Der sonstigen Beigaben sind viel weniger als der Stadt fehlen nicht. in den früheren Banden der Sammlung; nur 5 wichtigere Urkunden sind als Anhang gegeben, auf andere nur in den Noten verwiesen. man hiermit einverstanden sein kann, so vermißt man bagegen sehr un= gern die Einleitung in die Geschichte, namentlich auch Berfassungsgeschichte ber Stadt, mit der jede andere Abtheilung dieser Sammlung begonnen, und von der man wünschen mag, daß ein zweiter in Aussicht gestellter Band Magdeburger Chroniken sie nachtragen werbe. Die dankbare Anerkennung, die jeder, der an deutscher Geschichtsforschung Antheil nimmt, dem Herausgeber für das Geleistete zollen muß, wird ihm hoffentlich ein Antrieb fein, diese Fortsetzung bald folgen zu lassen, vielleicht später auch der Bischofschronit eine kritische Bearbeitung zu Theil werden zu lassen. G. W.

Officium et miracula S. Willigisi. Nach einer Handschrift des XII. Jahrhunderts herausgegeben von W. Guerrier. 8. 40 (46) S. Moskau, Deubner. Leipzig, Steinacker 1).

Von den zerstreuten Resten des alten Mainzer Handschriftenschapes ist fürzlich ein kleiner, zierlich geschriebener, mit zwei Miniaturgemalden aus-

<sup>1)</sup> Einige Emendationen zu dem Text von Guerriers Ausgabe liefert Wattenbach, Heidelberger Jahrbücher 1869 S. 599, welcher a. a. O. S. 587 ff. ebenfalls mehrere Conjecturen zu Jaffés Monumenta Bambergensia veröffentlicht. Ueber Guerriers Arbeit vgl. auch Falf, Theologisches Literaturblatt 1869 n. 22 S. 819 ff.; von demselben wurden kürzlich zwei gleichfalls für Mainzer Geschichte interessante Aufsätze über die Mainzer Dombibliothek und über Bodmann im Serapeum (1869 n. 13 und Intelligenzblatt 12 und 13) publicirt. Eine Zusammenstellung der 1850—1867 über Mainzer Geschichte erschienenen Schristen sindet man in dem Literärischen Handbuch für Geschichte und Landestunde von Hessen im Allgemeinen und dem Großherzogthum Gessen insbesondere von Ph. A. D. Walther. Drittes Supplement b. v. L. Wörner (8. 235 S. Darmstadt 1869, Jonghaus) S. 156 ff. S. 160 ist nachzutragen: Ossendeck,

gestatteter Pergamentcoder des zwölften Ihts. in Mostau ausgetaucht und mit erwünschter Förderung von Pros. Guerrier in zwei Ausgaben, einer russischen und einer deutschen, der gelehrten Welt zugänglich gemacht worz den. Obwohl in einem alten, 1675 gedrucken, jest sast verschollenen Buche die Handschrift schon einmal zur Veröffentlichung gekommen war (s. die Beitschrift: Der Katholik 1869 p. 219), so schmälert das durchaus nicht das Verdienst und den Werth der Moskauer Publication, die mit einer sorgsamen Ausstattung gründlich eindringende und belehrende Unterssuchungen ihres Gegenstandes vereinigt.

Um die Mitte des zwölften Jahrhunderts nämlich wurde im Einklang mit dem später entsetzten Erzbischof Heinrich I von Hartmann, dem Probst sowohl bei St. Stephan wie am Dome, der Plan gefaßt, den im Jahre 1011 verstorbenen Erzbischof Willigis, den Erbauer der Stephans: tirche, unter die Beiligen zu bringen. Der Probst verbesserte die Beleuchtung der Rirche, stiftete dem Andenken des Berftorbenen neue Benificien; im Jahr 1147 begannen auch Wundererscheinungen am Grabe bes daselbst beerdigten, und bald barnach wurde eine Liturgie zu Ehren Willigis' verfaßt, die den Inhalt der Handschrift bildet. Die zwei Vorreden, in welden Willigis seine beiben Verehrer zur Ausführung ihres Vorhabens anmahnt, beginnen mit farbigen, in der Edition auf dromoslithographischem Wege vortrefflich wiedergegebenen Bilbern, auf deren erstem der bereits als sanctus bezeichnete Willigis mit Hartmann dargestellt ist, während das zweite den verftorbenen mit dem lebenden Erzbischof zur Erscheinung Die gewünschte Heiligsprechung ift unter ben bald bernach eintretenden heftigen Mainzer Wirren nicht zur Ausführung gekommen, obwohl man seitdem dem Erzbischof Willigis in Mainz selbst eine alljährlich wiederkehrende feierliche Berehrung gezollt hat.

Mit diesen Thatsachen, welche wir der Liturgie entnehmen, ist so ziemlich ihr historischer Gehalt erschöpft. Allein der Herausgeber hat es verstanden, dem scheinbar unergibigen Stoff noch andere Seiten abzuges winnen. In der russischen Ausgabe hat er aussührlich vom Leben Wilz

De Willigisi vita und, zur Geschichte des Erzbischofs Abalbert I, A. Gause, Jahresbericht über die Luisenstädtische Realschule in Berlin 1866, ein Programm, das auch von Wait (Quellenkunde S. 90 n. 1243) nicht erwähnt wird.

ligis' gehandelt, in der deutschen sich darauf beschränkt, mit vorsichtig und sauber ausgesührten Forschungen die historisch unhaltbaren Materien zu zerlegen, die an Willigis' Namen hängen. Denn wie sich an ungewöhnliche Lebenswendungen überhaupt gern sei es üble sei es fromme Rachrede hestet, so ist auch Willigis, der von niederem Stande zu einer hoben Stellung in Reich und Kirche sich emporgeschwungen, der Mittelpunkt sagenhaster Geschichten und Vorstellungen geworden.

Willigis soll den Mäusethurm bei Bingen erbaut haben. Guerrier weist nach, daß die ganze Behauptung nicht einmal auf dem erst im 14. oder 15. Jahrhundert entstandenen sogenannten Epitaphium von Willigis beruht, sondern erst durch einen sinnlosen Lesesehler in eben dasselbe hineinzgebracht worden ist: prope Bing mäusen für prope Binguensem. Ausschließlich derselben Grabschrift entnimmt man die Nachricht, daß Wilzligis in Schöningen geboren sei, und der Herausgeber hebt daher mit Recht die Unzuverlässigteit dieser Angabe hervor.

Von nicht geringem Interesse serner ist die Kunde von jenem machtigen Kreuz aus purem Gold, mit Namen Benna, 600 Pssund schwer, das aus dem dreisährigen Lombardentribut durch Willigis für die Mainzer Kirche hergestellt worden sein soll. Eine genaue Erwägung der vorhantenen Ueberlieserung sührt den Herausgeber bei dem vollständigen Schweizgen der Liturgie über einen sur den tirchlichen Ruhm von Willigis so bedeutenden Gegenstand zu dem Resultat, daß Kreuz und Tribut, eins wie das andere, erst unter Friedrich I während der Kämpse mit Mailand in sagenhafter Weise ersunden worden sind.

Auch die Rader in der Fahne der Erzbischöse und im Wappen der Stadt Mainz hat man auf Willigis, den Sohn eines Fuhrmanns, sabuslirend zurückgeführt. Dagegen hat es viel Ansprechendes zu lesen, daß dieses Wahrzeichen mit größter Wahrscheinlichkeit den römischen Meilenzsteinen entnommen ist, auf denen in der Mainzer Segend häusig ein Rad sich besindet. Guerrier geht jedoch noch weiter und meint, in dem Bericht des Alberich von Trois Fontaines (Leibnitii Accessiones historicae II 26: Wiligisus archiepiscopus fuit filius cuiusdam aurigae), daß Willigis einen Fuhrmann zum Vater gehabt, sei nur der Kern einer sagenhasten Deutung des Rades enthalten. Doch hier müssen wir auf Grund der bisher übersehenen Aussage eines Zeitgenossen widersprechen. Thietmar von Merseburg (III 3, Mon. Germ. SS. III 760) erzählt, in

der Nacht, als Willigis' Mutter mit dem Knaben niederkam, hatten alle Zugthiere (totum iumentum), die sie im Haus gehabt, ebenfalls mannsliche Frucht geworsen (masculini sexus mirabilis multitudo). Gewiß ist das, trot der angeknüpften erbaulichen Betrachtung Thietmars, ein albernes Märchen, in welchem wir gern die boshaste Ersindung miswollender Zeitzgenossen, in welchem wir gern die boshaste Ersindung miswollender Zeitzgenossen, das aber augenscheinlich auf einem Boden beruht, der für das Fuhrmannsgewerbe des Baters ganz unverwersliche Arzgumente ausweist. Wir schließen mit einem ausrichtigen Dank für die schöne und anregende Gabe aus Moskau und wünschen dem Herausgeber auf dem Gebiet der deutschen Geschichte noch recht oft zu begegnen.

π.

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, herausgegeben von dem Landesarchiv zu Karlsruhe, durch den Director desselben F. J. Mone. Bd. 21. Karlsruhe 1868. — Dieselbe (Neue Folge) Bb. 22. 1.—3. Heft. Karlsruhe 1869.

Freiburger Diöcesan-Archiv, Organ des kirchlich-historischen Bereins der Erzdiöcese Freiburg. Bd. 1—3. Freiburg 1865—1868.

Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, Alterthumsund Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und den angrenzenden Landschaften. Bb. 1. 1. u. 2. Heft. Freiburg 1867 – 68.

Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg, herausgegeben von H. Wirth. 1. Band. Heidelberg 1868.

Alle diese Zeitschriften haben — mit Ausnahme der letten — ein Gemeinsames, daß das Gebiet, mit dem sie sich beschäftigen, die oberrheinischen Gegenden, in weitestem Umfang genommen, umfaßt 1). Mones

<sup>1)</sup> Soeben geht uns die erste Publication eines neuen historischen Bereins zu, welcher ebenfalls die Erforschung oberrheinischer Geschickte bezweckt, das erste Heft der Schriften des am 19. October 1868 gegründeten Bereins sür Geschickte des Bodensees und seiner Umgebung. (4. 169 S. Lindau, Stettner.) Dasselbe enthält u. a. Aussatz von Aussel, über ein Aupserstichwerk aus dem Anfang des 16. Ihdis. zur Erinnerung an den Schwabenkrieg von 1499, von Barad, über Gallus Oheim, von Marmor, über die Genfer Colonie in Constanz, von Moll, über den Linzgau. Unter den Mittheilungen der Bereine für mittelzteinische Geschichte machen wir besonders aufmerksam auf den neunten Band der Annalen des Bereins sür nassaussche Alterthumskunde und Geschichtssorschung. (gr. 8. 376 S. Wiesbaden 1868.) Für weitere Kreise dürfte namentlich ein Aussaus, Die Blutampullen der römischen Katasomben (S. 198 st., auch besonders gedruckt, 82 S., Frankfurt 1868, G. J. Hamacher).

Beitschrift bat sich seit langen Jahren in ben beutschen Gelehrtenkreisen eines guten Namens zu erfreuen. Sie brachte, seit ihrer Begründung im Jahre 1850, eine große Menge bedeutenden urkundlichen Materials aus ben vielen Schäßen bes Karlsruher Archivs und anderer Urkundensammlungen, so daß sie auch für diejenigen Benuter, welche an den tenden= ziösen Ginleitungen und Anmerkungen, mit denen der Herausgeber seine Mittheilungen zu begleiten pflegte, tein Gefallen fanden, eine stets wills tommene Erscheinung war. Nur die drei gelehrten Beamten des Karls: ruber Archivs waren an der Herausgabe dieser Zeitschrift betheiligt. Die meisten Beiträge lieferte Mone selbst, und er gieng babei fast ausnahms: los in der Art zu Werke, daß er eine größere Reihe von Urkunden, die denselben Gegenstand betrafen, mittheilte, um durch dieselben einen in den einleitenden Worten ausgesprochenen Gedanken zu belegen oder naber zu Dambacher dagegen gab regelmäßig eine Reihe von Urkunden erläutern. aus einem bestimmten Archivtheil und beschränkte sich auf die zu deren Erklärung nöthigsten Bemertungen, mahrend Bader sich vorzugsweise die Ersorschung der Culturzustände einzelner Landesgegenden, besonders aber der bauerlichen Berhaltnisse, zur Aufgabe machte und das ihm vorliegende Material größtentheils in Form von Regesten mittheilte. Der lette von Mone herausgegebene Band bringt von ihm einen (nicht mehr vollendeten) Auffat über die Stiftstirchen vom 12.—16. Jahrhundert, Notizen über Geldgeschäfte vom 12.—17. Jahrhundert, Urkunden über die Ortenau und die baierische Pfalz, von (bem inzwischen gestorbenen) Dambacher Urkunden der Klöster Bebenhausen, Alpirsbach und Wald, von Bader Urkunden und Regesten über das Glockerthal, die Abtei St. Trudbert und das Dorf Kropingen. Am Schlusse bes Bandes befindet sich ein summarisches Register über die ersten 21 Bande der Beitschrift, das, bei größerer Genauigkeit, ein recht verdienstliches Unternehmen ware, so wie es vorliegt, aber die Uebersicht über die zahlreichen Mittheilungen dieser Bande nicht gerade wesentlich erleichtert. Hierauf solgt eine Schluß: bemertung des an Mones Stelle neu ernannten Archivdirectors Frhr. Roth von Schreckenstein, in welchem derselbe ankundigt, daß er mit den Archiv: rathen Bader und v. Weech die Redaction der Zeitschrift übernommen habe und die Grundsate in Kurze vorlegt, von denen die neue Redaction auszugehen beabsichtigt. Das Wesentlichste berselben ift, daß von nun an die Zeitschrift "als das organische Ergebniß einer mit der Zeit über den

Gesammtinhalt des Karlsruher Archivs sich erstreckenden spstematischen Bearbeitung" der dortigen Archivalien erscheinen und daher ihre Leser hauptsächlich "mit dem wissenschaftlich in Betracht kommenden Inhalte in sich abgeschlossener Archivsectionen bekannt machen" soll, wozu vorwiegend bie Regestenform sich eignen durfte. Die brei ersten hefte bes 22. Banbes sind benn auch schon von dieser neuen Grundlage ausgegangen. Sie enthalten von Roth v. Schreckenstein Beitrage zur Geschichte ber Stadt Ueberlingen, Regesten der königl. und kaiserl. Privilegien dieser Stadt, benen sich vollständige Abbrude einiger bedeutenberen berselben anschließen, ferner Mittheilungen über den Bund ber Städte Ueberlingen, Lindau, Ravensburg, Wangen und Buchhorn (1470—1475), welche besonders in culturgeschichtlicher Beziehung anziehende und werthvolle Details beibringen; Bader theilt Regesten aus dem Kletgauer Archiv mit, von mannigfachem Interesse für die bäuerlichen Berhältnisse und den Culturzustand jener süblichsten, den Schweizern vielfach verwandten Bevölkerung unseres Bater= landes; v. Weech publicirt pfälzische Regesten und Urkunden, von denen manche die Reichsgeschichte betreffen, andere für die Wittelsbachische Hausgeschichte von Interesse sind; die Urfunde vom 17. Januar 1429 dürfte insbesondere für die Culturhistoriker von Werth sein, da sie eine ein= gehende Beschreibung bes von Aurfürst Ludwig III seinen Rindern hinterlassenen Silbergeschirres enthält; ferner Regesten über die Hofapothete zu Heidelberg, die von 1403—1806 ein turpfälzisches Erbleben war.

Bon nun an arbeiten an dieser Zeitschrift auch Gelehrte mit, welche nicht dem Karlsruher Archiv angehören. Der 22. Band bringt zwei Beisträge von solchen: der erste ist ein längerer Aussatz von W. Wattenbach über Peter Luder 1), den ersten humanistischen Lehrer in Heidelberg, der andere eine Arbeit von A. Stern über die Erstürmung Ueberlingens durch die Hohentwieler (1643) mit einem Abdruck eines bisher unbekannten Gedichtes über dieses Ereigniß.

Das Freiburger Diöcesanardiv geht von dem an sich vortrefflichen Gedanken aus, die Kräfte des Diöcesanclerus der historischen Forschung

<sup>1)</sup> Einem Separatabbrucke dieses Aufsatzes (Wattenbach, Peter Luder. 8. 123 S. Karlsruhe, Braun) ist ein Anhang zur Geschichte der Universität Leipzig beigefügt; einige Ergänzungen liefert die Anzeige im Literarischen Centralblatt 1869 n. 45 a. 1284.

zuzuwenden; nur sehlt es diesen Herren zumeist an der nöthigen wissensschaftlichen Borbildung und Methode. Indeß enthalten die drei vorliegenden Bande manche schäpenswerthe Beiträge, z. B. von Dekan Haid in Lautenbach Abdruck und Erläuterung des liber decimationis cleri Constancionsis pro papa de a. 1275, von Archivrath Bader ein Aufsatz über die Abtei St. Margen, von Prof. König über Walafried Strado. Eine musterhaste Arbeit ist "die Einführung des Interims im Kinzigthale" von Roth von Schredenstein. Die Mehrzahl der Aufsatze aber leidet an höchst mangelhaster Forschung und einer ausdringlichen Schaustellung von clericalen Tendenzen allermodernster Färbung.

Die andere Freiburger Zeitschrift bringt von dem verdienten Historios graphen der Stadt und Universität Freiburg, H. Schreiber, eine Arbeit über die römische Töpserei zu Riegel im Breisgau, von Roth v. Schredensstein einen Bericht über das am 15. Oct. 1632 in Husingen angerichtete Blutdad und Briefe des Grasen Wolfgang zu Fürstenderg zur Geschichte der Meersahrt des Königs Philipp von Kastilien, von Pros. v. Kern 1) eine Arbeit über den Bauernausstand im Hegau (1460) und den Abdruck einer Weltchronit, die ihre Aufnahme in diese Zeitschrift freilich nur dem äußerlichen Umstande verdankt, daß sie in Constanz versaßt ist und einige kleinere Mittheilungen. Ueberall zeigt sich in diesem Organ des Freiburger Geschichtvereins die umsichtig leitende Hand des letzgenannten, durch seine fleißigen und pünktlichen Arbeiten bekannten Gelehrten.

Das Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg verdient Beachtung, weil es eine erfreuliche Erscheinung ist, daß der Gemeinderath dieser Stadt durch Bewilligung von Geldmitteln ein rühmenswerthes Interesse an historischen Arbeiten an den Tag legt. Wissenschaftlich betrachtet ist das bisher zu Tage Geförderte sehr unbedeutend, großentheils Wiedersabtruck alterer Druck, turze abgerissene Notizen u. dgl. Der Versasser

<sup>1)</sup> Reuestens veröffentlichte Kern in der erwähnten Zeitschrift eine auch separat gedruckte Zusammenstellung der geschichtlichen Literatur des Breisgaus und der angrenzenden Landschaften 1865—68; er stellt in Aussicht, "künftighin zu sedem Jahre eine besondere Uebersicht zu geben, für welche auch bereits die 1869 erschienenen Werke zurückbehalten sind und die in den meisten Fällen von kritischen oder referirenden Bemerkungen begleitet sein soll". Möchten die Secretäre anderer provinciellen Vereine dem hier gegebenen Beispiele folgen!

würde sich ein größeres Verdienst erwerben, wenn er in spstematischer Weise die Geschichte der Stadt aus den ihm zu Gebote stehenden archivalischen Quellen zu ergründen versuchen wollte. Heidelberger Regesten,
denen sich vollständige Abdrücke wichtiger Urtunden und erläuternde Excurse anschließen würden, das wäre ein Unternehmen, wohl der Nühe werth und der Anerkennung aller Sachverständigen sicher.

Der Freiherr von Ickstatt und das Unterrichtswesen in Bapern unter dem Aurfürsten Maximilian Joseph. Academischer Vortrag, gehalten am 25. Juli 1868 von Prosessor Dr. August Aluchohn.

Nachdem die Kurfürsten Max Emanuel und Karl Albert von Baiern hohe Politik, ohne allen Erfolg, und am Hofe maßlosen Aufwand getrieben hatten, wandte erst die Regierung ihres Nachfolgers, Max III Joseph (1745—1777) der so lange vernachlässigten Volksbildung und Volkswohlfahrt wieder die gebührende Sorgfalt zu. Es war höchste Zeit; denn ware in der bisherigen Weise fortgehaust worden, so hatte der Mehlsack, von dem die Höflinge wißelten, daß er, wenn geklopft, doch immer staube, wohl bald auch zu stauben aufgehört. Unter den Männern der neuen aufgeklärten Nera ift nun Johann Abam Ickftatt einer der hervorragends Am 6. Januar 1702 in dem kurmainzischen Dorfe Bakenhausen zwischen Franksurt und Wiesbaden als der Sohn eines wohlhabenden Hammerschmiedes geboren, hatte er als begabter und fraftiger Jüngling, dem die heimathliche Enge nicht genügen konnte, bald studirend und unterrichtend, bald in französischen, bann in österreichischen Kriegsbiensten einen großen Theil Europas durchwandert, war im Alter von 29 Jahren als Professor des deutschen Staatsrechts, des Natur- und Bolkerrechtes an die Universität Würzburg, 1741 aber als Erzieher des Kurprinzen Max Joseph nach München berufen worden. Von seinem bankbaren Böglinge wurde er später in den Reichsfreiherrnstand und zum Director der Unis versität Ingolstadt, zugleich zum ersten Prosessor in der juristischen Facultat erhoben, in welcher Stellung er, den heftigen Anfeindungen ber Jefuiten zum Trop, für die Reform ber arg heruntergekommenen Hochschule in liberalem Sinne mit Gluck thatig war. Darüber versaumte er nicht, auch die Verbesserung des niederen und mittleren Unterrichtswefens ins Auge zu fassen; doch erfreute er sich hierin nicht des gleichen Erfolges wie an der Universität, da die im Jahre 1774 ausgearbeitete, im Wesentlichen auf Jaftatts Plan beruhende Schulordnung nicht zur Ausfüh:

rung tam, sondern 1777 durch eine weniger liberale ersest wurde. Es ist kaum nöthig ausdrücklich hervorzuheben, daß eben in unseren Tagen Leben und Streiten eines Mannes wie Ichtatt von besonderem Interesse und Kluckhohns mit Geschmack und liebevoller Sorgsalt ausgeführte Arbeit daher doppelt verdienstlich ist. Die archivalische Grundlage der Schrift haben größtentheils die Universitäts: und Schulacten des Archivconservatoriums München dargeboten. Zwei Beilagen enthalten die von Ichtatt entworsenen Schulpläne und seine Vorstellung an den Kursürsten vom 9. August 1752, worin er den Angrissen und Verdächtigungen seiner theoslogischen Gegner mannhast entgegentritt.

Sailer, H., Riederösterreichische Münzwerte im XIV. Jahrhunderte. 8. 23 S. Wien 1869.

Ottofar Lorenz klagt (Deutsche Geschichte, I 365), daß zur Erhellung der Finanzverhaltnisse des Mittelalters so wenig geschehen sei und daß man glaube, mit Abdruden von Urbaren u. A. schon alles gethan zu haben, während es eigentlich daran sehle, daß man nicht wisse, ob das, was 3. B. in Urbaren verzeichnet sei, Zeugniß großen ober geringen Reichthums ober ob die Abgaben der Unterthanen das Ergebniß hoher oder niedriger Besteuerung waren. Der Grund, warum es leider so steht, ist wohl darin ju suchen, daß erst seit turzer Zeit auch der Historiker der Geschichte volkswirthschaftlicher Verhältnisse eine tiefer gehende Aufmerksamkeit zuwendet und daß gerade für das beutsche Mittelalter noch sehr wenig zur Beleuch= tung der national-ökonomischen Zustände geschehen ist. In Desterreich, wo man sich so viel um Localgeschichte bemüht, ift erft durch Rauch, Raltens baeck und vor Allen Chmel dahin einschlagendes Material gebracht worden, einzelne Partien fanden ihre Behandlung durch Kurz, Primisser, v. Rarajan, Blumberger; erst Ottokar Lorenz hat neben anderen auch bieses große Berdienst, in dem obengenannten Werke die Betrachtung volkswirthschaftlicher Verhältnisse zuerst den Anforderungen der Wissenschaft entsprechend in die historische Darstellung gezogen und namentlich ben Finanzverhältnissen sich zugewandt zu haben. H. Sailer, der Berfasser vorlies gender Schrift, der mit Entschiedenheit fich den Plan gesetzt hatte, die Geschichte ber volkswirthschaftlichen Berhaltniffe Desterreichs auf umfassen= den ardivalischen und sonstigen Quellenstudien zu schildern, ist leider mitten in diesen Arbeiten durch einen zu frühen Tod dahingerafft worden. starb zu Weidling bei Wien am 13. August 1869. Als die erste Bedingung bes eindringenden Berftandnisses jener Zustande mußte ihm die Renntniß bes Werthmeffers ber Guter erscheinen, die Kenntniß ber Munge: die Berechnung bes Werthes der verschiedenen Münzen, ihres Berhält: nisses zu den Getreidepreisen und den gegenwärtigen Geldwerthen. der vorliegenden Arbeit stellte er sich die Aufgabe, die Werthe des österreicischen Silber: ober Wiener-Psennigs (denarius) für bas 13. Jahr: hundert zu bestimmen. Theils anschließend an die Berechnung bes Gottweiger Monches Blumberger über ben öfterr. Pfennig, theils dieselbe tritisirend, gelangt er mit Zuhilfenahme verschiedener Combinationen (u. a. auf ben bohmischen Groschen gestütt) dazu, ben Silberpfennig für die Jahre 1300—1340 auf 4.93, für 1359—1399 auf 2.33, für 1399 und 1400 auf 3.49 Neutreuzer d. W. zu bestimmen, wonach die libra 11 fl. 83.2, 5 fl. 92.2, 8 fl. 37.6 Ar. Werth ware. Dabei wird das Circulationsgebiet des Psennigs als ziemlich bedeutend hingestellt: er überschreitet die Grenzen der beiben Herzogthumer und tam in die ans liegenden Theile von Bohmen, Mahren und Ungarn. Sehr beachtenswerth scheinen mir die Bemertungen über die Münzverschlechterung, die S. nicht als eine jährliche annimmt, über die Prägungen, die Hypothese, daß das Verneuerungsrecht der Herzoge wohl aus der unentwickelten Prägetechnik und der dadurch beschleunigten Abnützung der Munze hervorgegangen sei. Mit dem Verfasser mussen wir es bedauern, daß der Mangel an Silbermungen des 14. Jahrhunderts die Bestimmung des jeweiligen Feingehaltes unmöglich machte. — hierauf solgt die Bestimmung des sog. Guldein. Sailer kommt zu der Ansicht, man habe in Desterreich nur wenig Goldmünzen ausgeprägt und der österreichische Gulden habe eine unbedeutende Stellung im Verkehr gehabt, während der ungarische Gulden, der in hohem und seltenem Maße durch ein ganzes Jahrhundert sich fast gleich blieb, neben und über bem rheinischen Gulben im suddeutschen Berkehrsgebiete die unbestreitbare Herrschaft gewann. Hinsichtlich bes Werthes des Gulbein solgt als Ergebniß, der Gulbein habe 1330 in Gold 8 fl. 22 Atr., in Silber 5 fl. 84 Ar., 1399 aber in Gold 4 fl. 58 Mtr., in Silber 3 fl. 48 Mfr. entsprochen, während ber ungarische Gulben 1342—1391, ber rheinische 1377—1385 in Gold 4 fl. 86 Atr., in Silber 3 fl. 44½ Rtr. werth waren. Aus der Bergleichung mit diesen Werthen und denen bes siorin d'oro von 1252 und des Zecchino von 1283 ergibt sich, daß der österreichische fl. den andern gegenüber eine ziemlich ebenbürtige

Stellung bezüglich des Werthes einnahm, daß er aber deßhalb nicht zu einer solchen Bedeutung gelangte, weil er nicht den sür den Handel so wichtigen constanten Feingehalt hatte und auch nicht von so bedeutenden Handelsmächten wieder rheinische Gulden getragen wurde. Endlich läßt S. eine Tabelle über das Verhältniß des Guldein zu den Pfennigen vom Jahre 1340—1400 folgen.

Die hier besprochene Arbeit zeugt durch ihre Präcision und Gründslichteit dafür, wie sehr der Verfasser Beruf zu solchen Untersuchungen geshabt; er selbst bedauert zum Schlusse der Arbeit — wenige Tage vor seinem Tode — nichts besseres geben zu können und ersehnte klare Urstundenbelege und Quellenangaben für manche seiner Hypothesen. Was er aber gab, ist nur ein kleiner, wenn auch sehr dankenswerther, Theil des reichen Materials, das ihm zu einer Geschichte der volkswirthschaftzlichen Verhaltnisse des mittelalterlichen Oesterreichs vorlag, und das mit aller Gewissenhaftigkeit und des Verfassers würdig herauszugeben meine nächste Ausgabe sein wird.

Adalbert Horawitz.

Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores:

1) The Chronicle of Pierre de Langtoft in French verse from the earliest period to the death of king Edward I. Edited by Thomas Wright, Esq. Vol. II. 8. (XVI. 487. p.) London 1868.

Es folgt die zweite Hälfte der in dieser Zeitschrift XIX, 433 beschriebenen französischen Reimchronik, Die Partie von Heinrich II bis auf den Tod Eduards I, deren historische Bedeutung insofern wächft, als mit dem Anfange der Kriege gegen Schottland die volle Tendenz dieses in nordenglischem Französisch abgefaßten Werks zu Tage tritt, jene große Unternehmung Eduards I zu rechtfertigen. Die Edition ist wie im ersten Bande in sprachlicher und sachlicher Beziehung fehr durftig, die beigegebene Uebersetzung keineswegs zuverlässig. Der Herausgeber ift das versprochene Glossar schuldig geblieben. Dagegen hat er in der Einleitung ziemlich leichtfertig über zwei werthvolle Handschriften in London und Paris noch mancherlei nachzuholen, was, als er die Arbeit in die Hand nahm, von ihm übersehen worben war. In der einen findet sich ein ganzes Stud in burchaus abweichender Fassung, so daß es nicht weiter collationirt werden kann, sondern einen Separatabbruck verdiente. Auch über die zahlreichen der Regierung Eduards I eingestreuten Reimstrophen, franjösisch und nordenglisch, aber alle gegen die Schotten gerichtet, wird jest erst eine seste Ansicht gewonnen. Die ersten mögen Langtost zum Bersfasser oder Nachbildner haben, die zweiten sind Bruchstüde der politischs populären Dichtung. Bier Beilagen enthalten eine französische gereimte Paraphrase der Bulle, in welcher sich Pabst Bonisaz VIII im Jahre 1300 Schottlands annahm, sammt der Erwiederung Eduards I und seiner Stände, zwei dem Pierre de Langtost zugeschriedene gleichfalls französische Dichtungen, Prophezeiungen Merlins und ähnliche Fictionen gegen Schottland und endlich eine länger ausgesührte Unheilverkündung in nordenglischen Reimstrophen von sehr corrupter Orthographie, so daß die Uebersepung viele Räthsel läßt.

2) Munimenta Academica, or Documents illustrative of Academical life and studies at Oxford by Rev. Henry Anstey, M. A. 8. Vol. I. II. (CL 859 p.) London 1868.

Endlich werden die ältesten Quellen des Universitätsarchivs von Orford erschloffen, um unsere Borftellungen über Leben und Arbeit in ben mittelalterlichen Zeiten dieser Hochschule wesentlich zu erganzen. Diese Materien entsprechen an Reichthum und Mannigfaltigkeit gar sehr bem, was durch die Beröffentlichung des Liber Albus, Liber Custumarum u. s. w. über Berfassung und Berwaltung der City von London mährend berselben Periode bekannt geworden ift. In mehreren alten Banden findet sich höchst zufällig und ungeordnet, oft start abgenutt oder absichtlich verstümmelt ein buntgemischter Stoff zusammengetragen, um den akademischen Behörden als statutarisches Material zu bienen. Dahin gehören bas Buch des Ranzlers, das eigentliche Statutenbuch, in welchem freilich tein Document über 1350 hinaufsteigt, das Buch des Senior ober südlichen Proctors, von fast demselben Inhalt, um 1477 zusammengeschrieben, des nördlichen Proctors, mit etwas mehr System schon 1407 angelegt, eine Sammlung von Briefen von und an die Universität nebst einigen anderen Documenten, durchweg bem fünfzehnten Jahrhundert angehörig, die Acten bes Gerichtshofs des Kanzlers von 1434-1469 mit einer Lude von 1440-1446, oft die eigenhändigen Protocolle, z. B. des berühmten Dr. Bascoigne, eine sehr reiche Quelle zur Erforschung ber damaligen atabemischen Zustande, endlich ein Registrand ber Convocation (Senat), mit Aus diesen Banden hat der Herausgeber mit großer 1449 beginnend. Sorgfalt in zwei Hauptgruppen die Statuten zusammengestellt und alles, was ihre Anwendung veranschaulicht, möglichst chronologisch geordnet mitgetheilt. Bon der neueren Zeit, mit welcher Protocolle und Registranden üblich werden, so wie von den Urkunden der einzelnen Collegien ist selbste verständlich abgesehen, der auch in Hinsicht des Textes sehr sauberen Edition aber, was höchst dankenswerth, viel einsichtsvolle Erläuterung beigegeben worden. Angesichts solcher Quellen nun muß man gestehen, daß eine Geschichte der Universität Oxford erst noch zu schreiben bleibt, troß der antiquarischen Forschung des alten Antony Wood und den Büchern von Aplisse und dem jüngst verstorbenen B. A. Huber, dem übrigens der Herausgeber volle Anerkennung zollt, weil er mit bedeutender Forsschung und einer bei einem Fremden besonders seltenen Erkenntniß der nationalen Bedingungen im Ganzen das Richtige getrossen habe.

Gerade die Sichtung der Documente dedt den Mythus auf, der lange Zeit die Stiftung des ersten Universitätscollegiums bis zu Alfred dem Großen hinaufzuruden suchte. Die Fabeln über bas Dasein gelehrter Schulen in der Urzeit aber haben sich selbst bis in die Statuten eingeschlichen, p. 367. Daß bald nach der Eroberung und namentlich im 12. Jahrhundert Lehranstalten in Oxford vorhanden waren, daß sie ihre frühsten Ordnungen von Paris herübernahmen, wird sich schwerlich leugnen Aber erst mit Heinrich III erscheint das Institut staatlich als Universität anerkannt, und zwar als ein Gesammtverband von akademischen Nationen und Facultäten, und nicht, wie man es heute kennt, als eine lose Bereinigung vieler Collegien. Freilich reicht der Ursprung auch dieser schon bis auf den im Jahre 1249 verstorbenen Wilhelm von Durham zurück; doch überwogen in mittelalterlichen Tagen noch die zahlreichen Hallen und Gafthäuser jene nach monastischem Vorbilde angelegten größeren Institutionen, während Einkunfte, Berwaltung und Jurisdiction der Universität als einer Einheit heranwuchsen. Die erste Revenue entspringt aus einem unter pabstlicher Garantie seit dem Jahre 1214 gezahlten Sühngelde der Stadt für die unbefugte Hinrichtung einiger Scholaren. Im Jahre 1240 erläßt Robert Groffeteste, Bischof von Lincoln, als Kanzler das Statut, durch welches der Stiftungsfonds zu St. Frideswyde in eigener Trube (cista) begründet wird, p. 8. Er ist das Muster einer großen Menge, stets nach den Benefactoren genannten Schenkungen, die bis gegen das Ende des 15. Jahrhunderts auf 24 anwuchsen und sämmtlich unter mehr ober weniger gleichlautenden Borschriften als gegen Pfand Geld darbietende Leihinstitute verwaltet wurden. Die vielen Berfügungen zeigen, wie überdies durch Gefälle und Strafgelder das Vermögen beträchtlich ans schwoll und die sorgfältigste Administration erforderte.

Eine andere, nämlich die polizeiliche Controle und die Gewalt der Behörden entwickelten sich aus Ansammlung der Studirenden sehr bestimmt seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. Da mußte dem Friedensbruche zwischen Borealen und hiberniern, zwischen Nord: und Südländern, zwi= schen Universität und Stadt immerdar begegnet werden; da galt es, das Waffentragen zu hemmen, der wüsten Immoralität, dem Betruge und der Fälschung beim Verkaufe von Lebensmitteln Schranken zu setzen. die Autorität über die vielen Logirhäuser wurde beansprucht, deren Borftebern es naturlich darauf ankam, sie zu füllen, die aber bald, um Migbrauchen entgegen zu treten, gesetlich Graduirte sein mußten. darf indeß zur Zeit der höchsten Blüthe jemals schwerlich mehr als 160 solcher Hallen und Inne mit etwa 6000 wirklich Studirenden zählen, so daß die 30,000 mit einem Auszuge von 15,000 zur Zeit des großen Baronenkriegs als fabelhaft gelten muffen, falls nicht etwa alles mögliche Bolt als universitätsverwandt mitgerechnet wurde. In den ersten Decennien des 16. Jahrhunderts werden dann die Hallen von den Collegien absorbirt. Bis dahin aber hatte sich die oberfte Jurisdiction des Kanglers längst festgestellt. Ursprünglich Delegat des Diocesanen, des Bischofs von Lincoln, wurde er seit 1322 auf zwei Jahre gewählt (p. 106) und, als der Bischof im Jahre 1350 die Bestätigung verfagte, diese vom Erzbischof von Canterbury eingeholt, p. 168. Auf Grund einer Bulle Urbans V von 1368 ift schließlich gar keine Bestätigung mehr einzuholen, p. 228. Seit 1343 wird jedesmal ein engeres Mahlcollegium aus ben Magistri regentes ber einzelnen Facultaten eingeschworen, p. 492. Sehr bezeichnend ist eine Liste der Insignien, welche der Kanzler bei der Installation erhält, außer bem Statutenbuch, silbernem Siegel und einem silbernen Becher Regulativmaße, Gewichte, Ellen, einen Ambos nebst Hammer, ein Eremplar pabstlicher gegen alle möglichen haresien gerichteter Bullen, p. 284 a. 1427. Er ist die erste richterliche Behörde, vor deren Uebergriffen der Mayor der Stadt wie der Sheriff von Oxford sich wiederholt ju beugen haben. Frühzeitig bildet sich eine Procesordnung seines Ge= richtshofs heraus; die delegirten Richter appelliren an ihn, er in weltlichen Sachen an den Rönig, in geistlichen an den Pabst. Ueber einige sehr energisch geführte Kanzlerschaften läßt sich historisch noch genug feststellen,

wie in frühen Tagen über Groffeteste, so über den berühmten Leidarzt des Herzogs Humphrey von Glocester, Gilbert Kymer, welcher 1432 und späterhin noch einige Mal Kanzler war, über Thomas Gascoigne, dessen merkwürdiges Testament vom Jahre 1457 p. 671 mitgetheilt ist. Reben dem Kanzler erscheinen sast von Andeginn die beiden Proctors (Procuratores), je einer sür Nord und Süd, wie überhaupt diese doppelte Respräsentation dei Berwaltung der Truhen, der Inspection der Grammatisschulen u. s. w. wiederkehrt. Nach dem Statut von 1322 besitzen die Proctors eine Art tribunicischer Autorität neben dem Kanzler und üben die vornehmste sinanzielle, polizeiliche und akademische Oberaussicht über das Stistungsvermögen, die Bollstreckung der Urtheile, Sitten und Stusdien der Scholaren wie der Universitätsverwandten. Ueber Thätigkeit und Besugniß der Convocationen eröffnet der mit 1449 anhebende Registrand allerlei Einsicht; meist sind es Dispensationen (graces) von den bestehens den Statuten, die dort ertheilt wurden, p. 728 sf.

Endlich werden Studien, Leben und Treiben der Scholaren aus dem reichen Quellenmaterial sehr vielseitig beleuchtet. Latein= oder Gram= matikschulen wurden sowohl in den Klöstern Oxfords als von nicht graduirten Privatleuten gehalten, über welche beibe die Universität die Ober-Taufsicht anstrebte. Dann gab es im fünfzehnten Jahrhundert 32 scholae, b. h. Hörfale, je nach den einzelnen Facultaten vertheilt, mabrend aus der Stiftung bes bekannten Cardinals Beauford langsam ber heute noch als Examinationsraum benutte Practbau der sogenannten Neuen Schulen errichtet wurde. Herr Anstey hat p. LVII ff. aus der Fülle seiner Quellen die ganze Laufbahn eines Schülers im 15. Jahrhundert höchst anschaulich geschildert, wie neben Erwachsenen, ja Berheiratheten Rinder von zehn Jahren eintraten, um mit ben grammatischen Lectionen zu beginnen, wie sie in einer Halle inscribirt sein und Jahre lang den vorgeschriebenen Studiengang zurudlegen mußten, bis fie ben ersten artistischen Grad bes Baccalaureus erlangen konnten. Aus Statuten, gerichtlichen Acten, Preisangaben, Testamenten zc. lassen sich Lebensweise, Rahrung, Rleidung, Wohnung, habe, Rosten der Subsisten; genau ertennen. In der Facultas Artium mit den Disciplinen, wie bas Mittelalter fie festgeftellt, wurzelt das ganze Studium. Erst nachdem der vollständige Cursus mit seinen Responsionen absolvirt worden, melden sich die Candidaten zur Determinatio, erft wenn brei weitere Jahre als Baccalaureus zurückgelegt find, Bifterifde Zeitschrift. XXIII. Band. 16

zur Inceptio. Rach dieser heißen Magistri regentes diejenigen, welche wirklich während einer vorschristsmäßigen Zeit Vorlesungen halten. Ueber Honorare, Gebühren, Spenden, Mahlzeiten, Kleider (bis auf den Schneis der, der für die einzelnen Grade unterschiedliche Rapuzen anfertigt p. 212) ist alles bis ins kleinste vorgeschrieben. Aehnliche Formen, nur umständ= licher und seltener begehrt, sind durchzumachen, wenn einer die Grade der Theologen, Juristen und Mediciner erwerben will; s. die Statuten der einzelnen Facultäten p. 388 ff. Erst nach achtjährigem theologischen Studium darf der endlich Promovirte über die Sentenzen zu lesen magen. Ein starker Antagonismus herrschte von Anbeginn gegen den regulirten Alerus, namentlich die Bettelmonche. Waren sie einst in den Tagen Grosse: testes und Adams von Marsh eine Stüte des jungen Instituts gewesen, so galt es ein Jahrhundert spater, turz vorher ebe Wiclif gegen sie auftrat, ihnen statutenmäßig zu verbieten, die jungen Leute unter achtzehn Jahren an sich zu ziehen, p. 204. 207 a. 1358. Bei Borlefungen und Promotionen suchten sie mit geringeren Rosten durchzuschlüpfen; statt bessen wurden höhere finanzielle und selbst höhere wissenschaftliche Anforderungen an sie gestellt, weil sie die Unterstützung ihrer Convente zur Berfügung hatten, p. 353 a. 1478. Seit 1432 etwa erscheint die Residenz in Hallen ober Collegien als obligatorisch; 1489 wird verboten, von einem Stift zum andern auszuwandern. Mit Paris existirt längst teine Recis procität mehr, denn dortigen Magistern ist in Oxford das Lesen untersagt p. 446. Bur Anerkennung eines subfranzösischen Magisters ober eines portugiefischen Bettelbruders bedarf es besonderer Dispensation p. 742. 755. Noch einige Male wird den Artisten das Studium der französischen Sprace vorgeschrieben, hauptsächlich weil sie für die Rechtspraxis unentbehrlich war, p. 302. 438. Wie in ben Actenstücken, so herrschte im akademischen Leben unftreitig das Latein fast allgemein. Das erste frangösische Statut vom Jahre 1348 betrifft einen Bertrag, in welchem sich Universität und Stadt zu gemeinsamer Ueberwachung von Maß und Gewicht verpflichten p. 159. Die von Heinrich V im Jahre 1421 Oxford genehmigten Statuten sind franzosisch abgefaßt p. 277. Das erste englische Actenstud vom Jahre 1459 ift ein Beitrag zwischen Universität und Stadt, die Universitätsverwandten betreffend, p. 344.

Bon großem Interesse erscheint alles, was sich auf Bucher und Anfänge von Bibliotheken bezieht. Buchhändler (Stationarii) gehören zu

den vornehmsten Universitätsverwandten und befinden sich stets unter den Geschworenen, welche über Annahme und Verkauf von Pfandern bei ben einzelnen Truben zu urtheilen haben. Die Statuten nehmen häufig Bezug auf Pergamentarii, Luminarii, Scriptores. Viele Büchertitel erscheinen in den Testamenten. Ein Statut vom Jahre 1367 betrifft die erste vom Bischof Thomas Cobham von Worcester vermachte Bibliothet, den Raum, in welchem die Bücher angekettet, wann und von wem sie zu benuten sein sollen, die Anstellung eines Bibliothekars p. 226. Daran schließt sich ein viel ausführlicheres, schon unter Buthun Gilbert Kymers als Proctor entworfenes Statut vom Jahre 1412. Unter den Donatoren erscheinen König Heinrich IV und seine sammtlichen Sohne p. 261 ff. Der jungste berselben, Herzog humphren von Glocester, schenkt bann zu zwei Malen eine große Anzahl von Büchern, 1439 und 1443, von denen nachweislich jedoch nur noch ein Band in der Bodleiana ausbewahrt wird. Ein eigenes Statut schließt sich ben früheren Regulativen an p. 326; die noch vorhandenen Rataloge p. 758. 765 enthalten neben dem bekannten scholastischen, aftrologischem und becretalen Bust boch Classifer wie Cicero, Seneca, Quinctilian, Livius, Ovid; die zahlreichen Exemplare ber Schriften des Aristoteles und selbst Platons waren aber schwerlich griechisch. Diese alte Sprache wurde vor Grochn in Oxford nicht gelehrt, obgleich in einem Testament von 1447 ein liber Graecismi begegnet p. 560. Bon englischen Chroniken finden fich nur Capgrave und das Polychronicon Higdens, von Petrarca und Boccaccio nur ihre lateinisch geschriebenen Werte. Höchstens p. 772 Item, librum Dantes—secundo folio ate könnte ein italienisches Exemplar andeuten. Auch auf den alten Universitätskalender, nach welchem gelesen und beinab noch ofter nicht gelefen werden sollte, mit den vielen Gebachtnißtagen der Benefactoren muß schließlich noch hingewiesen werden p. CXXXIX ff. In den Beilagen finden sich Schreiben von Konigen, Reichstanzlern, Universitätstanzlern, die Statuten der alten Universitätshalle von 1280 u. dgl. m.

Der Herausgeber hat in einer trefflichen Einleitung das Oxforder Leben im fünfzehnten Jahrhundert nach allen seinen Richtungen zu zeichenen gesucht und damit die beste Anregung gegeben, um das unendlich reiche Material zu missenschaftlichen Zweden auszuschöpfen. Gar Manches zur Cultur: und selbst Literaturgeschichte dürfte noch aus den vielen Personennamen zu gewinnen sein, welche hier urtundlich begegnen. Ich sinde

zwei Male, 1434 und 1447 (p. 508. 577) einen Johannes Milton unter den Oxforder Gastwirthen aufgesührt; ein Jahrhundert später ist der Großvater des gleichnamigen berühmten Dichters als Grundeigenthümer in der Nähe von Oxford ansässig gewesen.

3) Chronica Magistri Rogeri de Houedene. Edited by William Stubbs, M. A. Regius Professor of modern history in the University of Oxford etc. 8. Vol. I. (CIX. 282 p.) Vol. II. (CVI. 367 p.) London 1868.

Eine neue, mustergiltige Ausgabe dieses werthvollen Geschichtschreibers wird jeder willtommen heißen, der ersahren hat, wie schwer zugänglich und wie ungenügend die Ausgabe bei Savile, Rer. Anglic. Scriptores, London 1596 und Franksurt 1601 ist. Daß Prosessor Studde, dem gegenwärtig der erfreuliche Ausschwung historischer Studien in Oxford viel zu verdanken hat, sie in die Hand nimmt, versteht sich nach seiner tresslichen Edition der dem Abte Benedict irrthümlich zugeschriebenen Gesta Regis Henrici Secundi (vergl. Atscht. XIX, 436) von selbst. Es sei uns gestattet, über das dis jest vorliegende Wert und die in zwei ausssührlichen Abhandlungen mitgetheilten Untersuchungen des Herausgebers das Wesentliche zu berichten.

Der Autor, um den es sich handelt, gehört genealogisch in die beste Gruppe der alteren Historiographie Englands, die northumbrische, welche mit Beda anhebt und in Simeon von Durham einen namhaften Fortsetzer Roger, geboren zu Howben im Cast-Riding von Porksbire, dessen Rirche und Herrenhof bem Bischof von Durham gehörte, wuchs auf zur Zeit des mächtigen Bischofs Hugo de Puiset. Im Jahre 1174, wenn nicht schon 1173, erscheint er als Clericus, d. h. als Weltgeistlicher und Beamter im haushalte heinrichs II, der damals in seinen continentalen Dominien weilte. Es ist bezeichnend, daß die wenigen biographischen Notizen fast ausschließlich nur in dem Werke des sogenannten Benedict begegnen, von ihm selber aber, obwohl er jenes beinahe gang in seine Chronit aufnimmt, geflissentlich fortgelassen worden sind. Er wird vom Könige bei ben Berhandlungen um einen Lehnsvertrag mit ben Herren bes süb= schottischen Galloway und bei einer Reihe monastischer Wahlen verwendet. Im Jahre 1189, noch in ben ersten Tagen Richards I, erscheint er als einer der Reiserichter für die Forstassise in den nördlichen Grafschaften. Bald nach Heinrichs II Tode indeß hat er den öffentlichen Dienst verlassen und,

man darf vielleicht vermuthen, mit der Kirche von Howden bepfründet, seine sehr umsassende historische Arbeit begonnen. Für seine eigene Zeit tam ihm langjährige directe Beschäftigung mit den politischen Angelegenzbeiten und der Verkehr mit den großen Staatsmannern Heinrichs II unsendlich zu Statten. Sein Werk bricht plötslich, vermuthlich mit dem eigesnen Leben, im Jahre 1201 ab, mitten in den kirchlichen Handeln der Erzbiscese Pork. Allein auch die früheren Partien der vollständig wiedersabgedrucken, durch größere und kleinere Schrift und Bezeichnung der Duellen in Betreff ihrer Compilation genau analysirten Chronik verdienen die Rühe, welche der Herausgeber auf sie verwendet hat.

Dem ersten bis 1148 reichenden Abschnitt liegt nach ber Untersuchung des Herrn Stubbs I p. XXVI ff. die vor Alters in Durham verfaßte Historia post Bedam zu Grunde, von der interessante Stude bei Simeon und anderen northumbrischen Annalisten begegnen. Es laffen sich verschiedene Fortsetzungen wie die dem Simeon zugeschriebene, das Einfliden von Notizen aus Heinrich von Huntingbon, bas Verhaltniß der Handschriften der Historia post Bedam mit Sicherheit nachweisen. Die eigenen Buthaten Rogers, darunter zwei fabulose Bemerkungen über Raiser Beinrich V I, 163. 181, sind sehr geringfügig. Der zweite Abschnitt von 1148-1170, ein Zeitraum, über ben alle unsere Berichte außerst sparlich fließen, erscheint als ein eigener Bersuch, die Lude zu erganzen. Einiges ift aus dem gleichzeitigen Stud der Chronit von Melrose geflossen; von 1163 an lag dem Verfasser manches aus dem Leben und den Briefen des Erzbischofs Thomas Becket vor. so daß in Bezug auf die verbindende Erzählung bes großen Rirchenstreits nur die Alternative bleibt, daß die= selbe einem verlorenen Bericht entnommen ober als eigene und beshalb wahrscheinlich die früheste Arbeit über den Gegenstand dem Roger von Hoveden zuzuschreiben ift. Stubbs neigt sich entschieden zu letterer Annahme und beklagt I p. XLVI mit Recht, daß durch die von Dr. Giles beforgte außerst untritische Ausgabe ber Briefe, Biographien und Passiones Bedets eine erschöpfende Erörterung der gewaltigen Controverse weit mehr verzögert als gefördert worden ift. Der britte Abschnitt von 1169—1192 entspricht bekanntlich jenen zur Geschichte ber Beit so überaus wichtigen Gesta Regis Henrici Secundi, deren wirklicher Berfaffer gleichfalls nur ein Staatsbeamter, vielleicht theilweise Richard Fit Nigel, aber sicherlich nicht der Abt Benedict von Peterborough war. Rein Wunder, weßhalb

sich Roger, nicht minder Beamter, gerade an diese Arbeit anschloß. Sehr lehrreich indeß sind die Nachweise des Herausgebers, daß er nicht ledig: lich abschrieb, sondern gleichsam eine neue Ausgabe veranstaltete. turzte im Stil so viel er konnte ben alten Autor, schon weil er den Gr= eignissen ferner stand ale dieser. Er wird haufig auf Flüchtigkeit beim Abschreiben ertappt; es fällt ihm nicht ein, die Berftoße seines Borgan= gers zu verbessern, sondern er fügt eigene hinzu, sobald er von ihm abzuweichen magt. Andererseits aber beruhen seine Buthaten wesentlich auf Documenten und officieller Correspondenz, die er möglichst vollständig mitzutheilen liebt, während der alte Autor höchstens hier und da zu erkennen gibt, daß er vieles von demselben Material benutt hat, zu welchem beide Butritt gehabt haben muffen. Bei Roger gehört wieder das Meiste ber engeren nordischen Heimath an. Der vierte Abschnitt endlich von 1192 —1201, Rogers Originalarbeit, in welcher sich ber urtundliche Stoff und die Rudsichtnahme auf den Norden noch mehr steigern, wird erst nabere Erörterung erfahren, wenn die neue Ausgabe mit dieser werthvollsten Partie vollendet sein wird. Obwohl das ganze Werk bald nach dem Tode Rogers von Hoveden erschienen sein muß und andere wie Walter von Coventry Fortsetzungen desselben versaßten, ist es doch so hervorragenden Autoren wie Roger von Wendover und Matthaeus Paris, ben Mönchen von St. Albans, völlig unbekannt geblieben. Als Eduard I im Jahre 1291 seinen großen Rechtshandel wegen der schottischen Krone betrieb, hat er freilich unter seinen Chroniken und Urkunden das Buch des Roger von Hoveden nicht vergessen.

Gine sorgsältige Recension der Handschriften I, p. LXXIV ff. und theilweise II, p. IX ff. rechtsertigt den Herausgeber, daß er zwei prächtige Manuscripte Reg. 14 C. 2 im britischen Museum, das dis 1180 reicht, und Laud 582 in der Bodleiana 1181—1201 zu Grunde geslegt hat. Sie ergeben sich als directe Copien des Originals, das lettere vielleicht zum Theil als Rogers Handschrift, und standen vor Alters wahrscheinlich in unmittelbarer Verbindung. Die anderen Handschriften sind sast alle von viel geringerem Werth. Alte Marginalnoten zu Ms. Reg. sind I, p. CI ff. abgedruckt. Es lätt sich nicht mit Sicherheit sestsstellen, welche Handschriften Savile seiner Ausgabe zu Grunde legte; jedesfalls versuhr er etlettisch, ließ aus und emendirte willfürlich. Eine gelehrte Untersuchung wird I, p. LXXXV ff. den in vielen alten Annalen zwis

schen dem Tode Bedas und der Geburt Aelfreds des Großen begegnenden dronologischen Berstößen gewidmet. Es ist bekannt, daß die angelsächsische Shronik in allen ihren Cremplaren, ein Werk, daß seine vernaculare Absassung höchst wahrscheinlich dem von Aelfred in Südengland gegebenen Impuls verdankt, gegen die sicheren dronologischen Daten der im Norden entstandenen Berichte bei Simeon von Durham und in der Chronik von Melrose um zwei Jahre zurückatirt. Stubbs prüft noch einmal, nachdem einst Kemble und Hardy sich nicht verständigten, die einzelnen Fälle und kommt zu dem Schluß, daß ein Irrthum um zwei Jahre bei dem Regierungsantritt König Aethelwulss die Königsannalen von Wesser und damit die angelsächsischen Chroniken zwischen 752 und 849 um denselben Beitraum verschoben hat.

Eine andere Untersuchung II, p. XXII ff. betrifft die von Hoveben dem mit 1180 abbrechenden Ms. Reg. beigegebenen rechtshistorischen Ma-Das erste Stud ist eine kurze Wiedergabe eines Studs ber terialien. sogenannten Gesetze Wilhelms bes Eroberers, der Carta Regis Wilhelmi Conquisitoris de quibusdam statutis bei Thorpe, Ancient Laws and Institutes of England I, 490 ff. Aus einer umständlichen Vergleichung der beiden Versionen ergibt sich, daß die längere unmöglich ein Werk aus Wilhelms Tagen sein kann, sondern höchst wahrscheinlich ein Elaborat der Juristen Eduards I ift. Die kurzere bei Hoveden, obschon willkurlich wiedergegeben, bewahrt die echte Form, die sich jedoch am treusten in einem Ms. Rawlinson der Bodleiana, das nicht später als 1180 geschrieben sein kann, vorfindet und darnach II, p. CI abgedruckt ist. Das zweite Stud ift das nach Eduard dem Bekenner benannte Gesethuch. Auch hier ist Hovedens Text zwar frei von späteren Interpolationen, aber bei weis tem nicht so sicher wie der des Ms. Rawlinson, das vielleicht auf Beranlassung Ranulphs de Glanville selber ausgesett wurde, wie denn auch Hoveden alle diese Dinge unter dem Jahre 1180 bei Erhebung dieses berühmten Mannes zum Großjusticiar von England, unter dem er selber damals diente, eingeschaltet bat. Als brittes folgt das bekannte Ranulph zugeschriebene Rechtsbuch de legibus Angliae und zwar, wie sich jett herausstellt, das alteste vorhandene Exemplar, so daß nach ihm eine neue Ausgabe veranstaltet werden soll, während das Werk in dem neuen Texte Hovedens sortgelassen ist. Das vierte Stud bilden Heinrichs II Assisa de forestis und die berühmte Assisa facta apud Clarendun II, p.

243 ff., deren Lesarten freilich wieder hinter denen des Ms. Rawlinson zurückstehen, weshalb dessen Text II, p. CII ebenfalls beigegeben wird.

Nachdem der Herausgeber die wesentlichsten Einschaltungen Rogers in die Gesta Regis Henrici Secundi kurz resumirt hat, nimmt er II, p. LX ff. den in der Einleitung zu jenem Werke entworfenen Abriß der Politik des ersten Anjou-Königs wieder auf und skizzirt die letzten Tage Heinrichs hauptsächlich nach Giraldus Cambrensis de Principis Instructione. Vortrefflich wird ausgeführt, wie dieser bedeutende Fürst für England eine auswärtige Politik gegenüber Frankreich, dem deutschen Reich, Italien und Spanien vorgezeichnet hat, die sich durch die Jahrhunderte fortsett. Und in dieser Richtung liegt für die Tage Raiser Heinrichs VI, der Könige Richard und Johann von England und Philipp August von Frankreich auch die größte Bedeutung Rogers von Hoveden als selbständigen Autors. Nachdem der erste Band die beiden ersten Abschnitte bis 1169, der zweite den dritten bis zum Tode Heinriche II im Jahre 1189 wiedergibt, bleibt dem Herausgeber, der sich gleich sehr als tüchtiger Kritiker und gelehrter Hiftoriker erweist, noch die Hauptsache zu thun übrig.

4) Chronica Monasterii Sancti Albani. Gesta Abbatum Monasterii Sancti Albani, a Thoma Walsingham, regnante Ricardo Secundo, eiusdem ecclesiae Praecentore, compilata. Edited by H. Th. Riley, M. A. Vol. III. A. D. 1349—1411. 8. (LXXVIII, 622 p.) London 1869.

Die in der Zeitschrift XV, 440 und XVIII, 211 besprochene Sammlung, von einem einsichtsvollen Herausgeber veranstaltet, schließt jest mit dem dritten Bande ab. Er enthält nach Ms. Cotton. Claudius E. IV. den Rest der letten Abtheilung der Gosta Abbatum, die indeß nur dis zum Jahre 1390 von Thomas von Walsingham versaßt wurde, p. XLVII, während das Ende einer anderen Hand angehört. Statt Legenden und Fälschungen, die einst zu St. Albans, dem ältesten und vornehmsten Kloster des Reichs, hoch im Schwange waren, enthält dieser Abschnitt nur gleichzeitige, ost documentarische Auszeichnung, welche die Jahre 1349—1401, hauptsächlich die Regierung des processsüchtigen Abts Thomas de la Mare (1349—1396) umsaßt. Das lette Datum, welches erwähnt wird, der trifft das Jahr 1411. Aus den verschiedenen, auch die Geschichte des Landes berührenden Materien will ich nur zwei hervorheben. Die bertücktigte Maitresse König Eduards III, Alice Perrers, und ihre Berwandt

schaft erscheinen in eigenthumlicher Berbindung mit dem Stift, p. 227. Noch wichtiger ist der hier auftauchende Beitrag zur Geschichte der Erhebung der Gemeinen im Jahre 1381, speciell freilich für deren Bustande und Beschwerden als Hintersassen des Klosters sowohl in der Stadt St. Albans als in der Grafschaft Hertford, p. 285-372. Unter den Documenten ist besonders die französisch abgefaßte Klageschrift des Abts lehrreich, der fich mit außerster Hartnadigkeit den sehr begrundeten Beschwerden seiner durch Mühlzwang und Einhegung des Gemeindewalds p. 302, stark geknechteten Unterthanen widersest. Die Insurgenten unter Führung ihres Demagogen William Gryndecobbe ziehen nach dem benachbarten London aus, um bei dem dort gebietenden Wat Tyler zu appelliren. Auch als sie mit einem Erlasse Richards II zu ihren Gunsten zurückehren, han: deln sie vergeblich mit dem festen Abte Thomas de la Mare um Auslieferung vermeintlicher Freiheitsurkunden. Durch Gewaltthaten aller Art, besonders häufige Brandlegung, erzwingen sie eine Reihe von Freibriesen, die von dem Chronisten gewissenhaft mitgetheilt werden: no nesciant posteri praedecessores suos per eosdem multipliciter fatigatos fuisse, sed semper, dictante iustitia, superiores extitisse p. 371. Nach dem Untergange Wat Tylers erfolgt mit Wiedererstarkung der Reichsgewalten ber Umschwung auch in dieser geistlichen Herrschaft; doch scheint es, daß deren trastvoller Gebieter jest auch tlug und selbst nachgibig zu handeln Für alle drei Theile sind ein Glossar und Verzeichnisse der Personen- und Ortenamen beigegeben, welche die Probe bestehen.

5) Ricardi de Cirencestria Speculum Historiale de Gestis Regum Angliae. From the copy in the Public Library, Cambridge. Edited by J. E. B. Mayor M. A. Vol. II. A. D. 872—1066. 8. (CLXXII. 415 p.) London 1869.

Der zweiten Halfte (Buch III und IV) dieser bereits in der Zeitsschrift X, 519 kurz besprochenen Compilation hat der Herausgeber eine ausführliche Abhandlung beigegeben. Ueber den Autor und sein Werk läßt sich freilich wenig sagen. Jener war Mönch zu Westminster seit 1355 und muß bald nach 1400 gestorben sein. Im Jahre 1391 erhielt er von seinem Abte Erlaubniß, nach Rom zu pilgern, von wo er spätestens 1397 zurückehrte. Anklänge an die Pilgersahrt begegnen in dem Buche. Wöglich, daß ihm noch zwei kirchlich rituale Werke, tractatus super symbolum und de officiis, beigelegt werden dürsen. Das einzige Czem-

plar des Speculum befindet fich langst in der Universitätsbibliothet zu Cambridge und gehörte einst der Westminsterabtei. Es ist aus lauter bekannten Quellen zusammengeschrieben, die der Herausgeber sorgfältig Wo jedoch die Geschichte der Abtei in Betracht kommt, wird nachweist. ausführlich aus Urkunden, Heiligenleben und Wundern geschöpft. Das ganze vierte Buch ist eine Verherrlichung Eduards des Bekenners. Db= wohl es zum Schluß eine Fortsetzung verheißt, ist boch von einer solchen nichts bekannt geworden. An einer Stelle II, 26 ff. ist der Aufsatz eines Monche besselben Stifts, Wilhelm von Sudbury, über die Krönungsregalien aufgenommen. Die mit gutem Inder und Gloffar ausgestattete Ausgabe hat eingestandenermaßen II, p. CLXX lediglich den negativen 3weck, die Autorität bes Autors zurückzuweisen und als schlagender Beweiß zu dienen, daß dieser Monch bes vierzehnten Jahrhunderts, der niemals einen Schrift= steller bes Alterthums citirt, nimmermehr ber Versaffer bes Werts De situ Britanniae gewesen sein tann, durch dessen angebliche Echtheit 120 Jahre lang so viele Gelehrte, seiner Beit auch unser Lappenberg, sich haben täuschen lassen. Herr Mapor unterzieht sich der Mühe, alle Ausgaben, Uebersetzungen und Abhandlungen über ben sogenannten Ricardus Corinaous durchzugehen und kommt nach einer gründlichen Analyse bes Werts zu dem icon 1846 von C. J. Wer in Schwerin betonten Schluß, daß bis 1747 Niemand von demselben wußte, als die englischen Alterthumler Dr. Stukeley und John Whitaker bei bieser Falschung des Dr. C. Bertram von Kopenhagen Gevatter standen. Ihr liegt das Itinerarium Antonini unter Benutung anderer alten Autoren oft nach gedruckten Ausgaben und mit modernen Emendationen zu Grunde. Eine Handschrift ist nie zum Vorschein gekommen, das Specimen einer solchen ohne allen Werth, die Latinitat trop einiger Verkünstelung das Notenlatein des achtzehnten Jahrhunderts. Die umständlich mit großem Fleiß zur Geschichte einer solchen Falschung gesammelten Daten werden benn wohl genügen, sie endlich auch bei ihren letten Vertheidigern in England, denen mit guten Gründen von mandem tüchtigen Forscher langst widersprochen murbe, vollends zu entthronen. **R.** P.

Longman, W., History of the Life and Times of Edward the Third. 2 Vols. 8. (XVIII, 415. VIII, 348 pp.) London 1869, Longmans et Comp.

Es ift gewiß eine erfreuliche Erscheinung, bem Chef einer ber gro:

Ben Buchbandlungsfirmen Englands unter ben Hiftoritern, als Berfaffer eines stattlichen, von ihm selber verlegten Werts zu begegnen. Nachbem Herr Longman vor etwa funf Jahren Borlesungen über die altere Beit bis auf Eduard II herab herausgegeben hatte, die von ihm auf dem Lande vor einer Arbeiterassociation gehalten worden, hatte er ursprünglich fortfahren wollen, hatte aber theils wegen Verlegung feines Wohnsites, theils weil er sich nach verschiedenen Richtungen in das Zeitalter Eduards III vertiefte, das nach seiner Meinung von den Geschichtschreibern allzu sehr vernachlässigt worden, den Plan, daffelbe in einem selbständigen Buche Es bezweckt mit weit boberen Ausprüchen an die eigene zu behandeln. Forschung die Regierungsperiode dieses Königs in allen ihren Aeußerungen, den legislativen, socialen, den kriegerischen, mit denen sie halb Europa erfaßte, barzustellen, so daß auch die Zustande derjenigen Länder, mit benen das Inselreich in Berührung tam, nicht übersehen werden konnten. Die Anerkennung einer fleißigen und nüchternen Forschung in einem sehr ausgedehnten Quellenmaterial, die Vertrautheit Herrn Longmans mit Froise fart so gut wie mit den Banden Rymers, den Parlamentsrollen und den Statutes of the Realm ist Ref. wohl einigermaßen befugt, lobend bervorzuheben. Nicht minder aber muß er sein Bedauern aussprechen, daß dem Berf., der doch in französischer Literatur sehr gut zu Hause ist, die Renntniß des Deutschen abgeht. Er würde, da er die jest im Public Record Office befindlichen Kanzleirollen, die unpublicirten Originalbriefe und zahllose Erlasse und Urkunden nicht selber eingesehen hat, in dem vierten Bande der Geschichte Englands bei Heeren und Ukert eine Fulle des von dort entnommenen Materials zur Hand gehabt haben, durch weldes nicht nur die Beurtheilung des Königs, sondern die Darstellung der auswärtigen und namentlich ber commerciellen Politik vielleicht nicht unwesentlich modificirt worden ware. Was die Bilder aus Altengland, die in der Uebersetung benutt worden, etwa davon bieten, ift doch nur ge-Lappenbergs Stahlhof, Böhmers Regesten und Fontes, so ringfügig. manches, was von Seiten deutscher, zum Theil auch flandrischer Geschichte hatte in Betracht kommen muffen, ist ihm entgangen.

Tropdem hat das Buch nun aber Berdienste, die nicht gering ans zuschlagen sind. Es ist sehr ruhig und klar, durchweg mit genauer Berusung auf die Quellen geschrieben und hält sich, wie unerläßlich auch oft Excurse über die gleichzeitigen Ereignisse in anderen Ländern, über die

Entwidlung ber parlamentarischen Berfassung, über Handel und Industrie und den von Chaucer und Wiclif reprasentirten geistigen Aufschwung werden, streng an die dronologische Methode. Longman hat wenig Sym: pathie für den König mit seinem forcirten Ritterwesen: er ist überhaupt weit mehr als ein gewöhnlicher seinen Helden anbetender Biograph. Froiffarts farbenschimmernden, das Wefen der Dinge verhüllenden Schilderungen hat er sich niemals blenden laffen. Man sieht vielmehr den praktischen Geschäftsmann der Gegenwart, den Englander, der kuhl bis ans Herz hinan Bedenken trägt, sich irgendwie zu erwärmen, der vom Stand: punkt der modernen Staatsverwaltung, des Freihandels, der Verdammung des Rriegs, das buntschedige, gewaltsame, privilegienreiche Mittelalter zwar in ein grelles Licht zu stellen weiß, es aber viel eber verurtheilt, als objectiv nach seinen eigenen Zeugenausfagen beurtheilt. Es fehlt ihm an Enthusiasmus, der doch auch unerläßlich ift, um sich in das nationale Leben ber Vergangenheit zu versenken, damit es gerade in ben Spharen, Der Feuwo es mit der Gegenwart contrastirt, zur Erkenntniß komme. dalismus, wie er trop Eduard I der Arone wie den Gemeinen gefährlich wurde, wird im allgemeinen sehr richtig gezeichnet; auch an ber zusammenfassenden Charakteristik Eduards III (II, 295 ff.) dürfte wenig auszuseten fein. Dennoch will uns scheinen, daß die monarchische Selbstthätigkeit dieses Fürsten in seinen besseren Tagen zu gering angeschlagen wird. Aus welden seudalen Impulsen auch die Aufnahme der Kämpfe mit Schottland und der entscheidende Bruch mit Frankreich entspringen mochten, es war doch wesentlich der Souveran, der durch seinen Erbanspruch nach frucht: losen Bersuchen den Rittertrieg in eine große nationale Unternehmung verwandelte, dessen auswärtige Allianzen nicht minder als die berechtigten Rlagen seines Reichs ihn zwangen, die Partei gegen die Curie zu ergreifen. Es war die Krone, die mit berechneter Staatstunft der parlamentarischen Entwidelung Borschub leistete, indem sie allein gegen das Ausland alle Stände mit ihren physischen und finanziellen Kräften hinter sich herriß, indem sie sich den noch großentheils von Fremden, Flandrern und deuts schen Hansegenossen betriebenen Seehandel gegen Frankreich wie gegen den Pabst befreundete, um die Unternehmungsluft der eigenen Unterthanen groß zu ziehen. Sehr richtig hieß Eduard III am französischen Hofe nicht etwa der Ritter des Hosenbands, sondern der Wollhandler. nie vergeffen, wie gewaltig auch noch bei seinen Lebzeiten, und, wer weiß

nicht, wie sehr durch das Verschulden des moralisch versinkenden Fürsten selber, auf allen Gebieten deinnen und draußen der Rückschlag hereinbrach, daß er vordem, er mochte es wollen oder nicht, in materieller wie in geistiger Beziehung ein nationales Leben hat erweden helsen, das sich nicht wieder erstiden ließ. Der Held der Taselrunde ritt einst im Turnier als Lord-Mayor von London verkleidet mit seinen Söhnen als Sheriss, seinen Lords als Albermen. Weit ruhmreicher als die Siege von Crécy oder Poitiers, in denen sast moderne Strategie die geharnischten Geschwader der Franzosen sprengte, bleibt die Occupation von Calais, durch welche das enge Meer und ein vortresslicher Stapelplat für das vornehmste Prozduct des Landes, gleichsam die erste überseeische Colonie, in die Hand des jungen maritimen Staats gebracht wurde.

Das Buch leidet, ba ihm jene Borlefungen vorausgiengen, an einem abrupten Anfang; denn es beginnt, ohne von seinen Jugendjahren ober ausführlich von der Ratastrophe seines Vaters zu handeln, mit der Thronbesteigung Eduards III, ber von den Magnaten, von Mortimer und der eigenen Mutter abhängig bleibt, bis es ihm gelingt, wenigstens die beiden letten abzuschütteln. Die Barone treiben ihn in den Krieg mit Schottland. Wie sich allmählich baraus der französische Rrieg, die vorwiegende Tendenz der dynastischen Politik entwickelt, ist den ruhigen Ausführungen Longmans vielleicht am besten gelungen. Es sehlt dagegen aber an bem Nachweise, weßhalb das seudale Element so rasch zurücktreten und fast in eitles Ritterspiel entarten mußte. Der ungeheuere Aufschwung des Hans belestands, und zwar eines durch Gildewesen und municipale Oligarcie geschloffenen, die niederen Maffen unterdrudenden Großhandels, ift in dieser Beziehung nicht hinreichend gewürdigt worden. Und ware das damals ohne Buthun der Krone möglich gewesen, hieng es nicht unverkennbar auf das Engste mit deren Eroberungspolitik zusammen? Es war die Zeit, als in England zuerst bem Ritterthum in dem Capital der Bürger ein ebenbürtiger Rival an die Seite trat, als aber gegen beibe, wie Longman fehr gut hervorhebt, unter bem Gindrud gewaltiger Beitereigniffe fic die Arbeitertrafte brobend erhoben. Bergebens hat nach bem großen Sterben bes Jahres 1349 die Gesetzgebung mit ihren schrecklichen Zwangsstatuten die Löhne wieder niederdrücken wollen. Sobald die Siege über Franzosen und Spanier in ihr Gegentheil umschlugen, saben sich ber Feubalismus, bas Gilbewesen und bie Kirchengewalt bem Proletariat und ber Saresie

gegenüber. Die Gewalten, welche Eduard III hervorgelockt und eine Weile zum Ruhme und zur Macht des Landes zu verwenden gewußt, bis er weibisch erschlaffte und seine Ritter turniermäßig starben, brachten die Revolution und raubten dem Enkel den Thron.

Das Buch, das sich besonders wegen der genauen Benutung der Parlamentsacten empsiehlt, ist außerdem sehr freigebig ausgestattet mit Rarten, welche die Ariegszüge handlich illustriren, mit Abbildungen der berrlichen Grabmonumente in Westminster und Canterbury, Plänen des alten Westminster, Paris, Carcassonne und einigen dem trefslichen Werte über Ariegsbauten des Mittelalters von Biollet le Duc entnommenen Beichnungen. Ein umfassender Inder erleichtert das Nachschlagen, ist aber doch nicht ganz correct. So sinden sich unbegreislich Nachweise über einen John und einen William Wyclis, mit denen indes nur die eine Person des großen resormirenden Doctors gemeint ist, wobei auch eine salsche Seitenzahl unterläuft.

Rasse, E., Ueber die mittelalterliche Feldgemeinschaft und die Einhegungen des sechszehnten Jahrhunderts in England. 4. 71 S. Bonn 1869, A. Marcus.

In Gestalt einer akademischen Denkschrift erscheinen hier die ersten Resultate langjähriger Studien auf dem Gebiete der englischen Agrargeschichte, die, obwohl von der größten staatsrechtlichen Bedeutung zumal in ihren Anfängen im Vergleich zu der des Handels und der Industrie bisher von den Englandern selber nicht sonderlich gefördert worden ist. Der Verf. hat aus Gründen, die in letter Linie doch geologische und ethnologische sind, Bales und ben westlichen Ruftensaum bei Seite gelaffen und sich wesentlich auf die Grafschaften der Mitte und des Oftens, das eigent= lich angelsächsische aderbauende England beschränkt. Er geht aus von den noch vorhandenen Resten alter Feldgemeinschaft im Gegensatz zu dem vielfach verbreiteten Jrrthum, als ob in England ursprünglich nur Einzelhose und niemals Dorfwirthschaft mit Flurgemeinschaft bestanden habe. धाढ Quellen dienen ihm die Aufnahmen eines Sonderausschusses des Unterhauses vom Jahre 1844 behufs eines Gemeinheitstheilungsgesetzes und die zur Zeit des Ministeriums Pitt auf Veranlaffung des bamaligen Aderbauamts erschienenen vortrefflichen Grafschaftsbeschreibungen. Darnach finben sich trop bem Vorwalten bes großen Grundbesites noch ungählige Spuren eines Wirthschaftsspstems, bas auf der Gemeindeflur beruht und als Hauptfolge vorwiegend Dreiselberwirthschaft angewendet haben muß. Ueberall erscheinen die Aderländereien mit gemeinsamer Dorswirthschaft ungemein zersplittert, und gerade die ganz kleinen Landgüter, die sich allmählich aus dem alten bäuerlichen Rutungsrecht zur Zeitpacht oder zum Freigut entwickelt haben, bewahren jenen Typus am treusten, während größere Besitzungen auf eingehegten Flächen liegen. Noch vor wenigen Jahrhunderten aber war der größte Theil des Bodens nicht eingehegt, sondern es lebte die altenglische Landbevölkerung in Bauerndörfern mit ganz ähnlicher Feldgemeinschaft wie in einem großen Theile Mitteleuropas. Bon der Wohn- und Hosstätte mit kleinem eingezäunten Grasplatz neben- an, von Aderland und Wiese, zwar in getrenntem Besitz aber mit gesmeinschaftlich geregelter Benutung, von der Gemeinweide läßt sich noch immer ein vollständiges Bild reconstruiren.

Der Verf. wendet fich daber junächst zu einer Untersuchung dieses trop einiger Abweichungen einst vorherrschenden Spstems auf Grund urtunblicher Zeugnisse aus alterer Zeit und hat sich nicht verdrießen lassen, bie sehr werthvollen angelfachsischen Documente, namentlich in den Greng= bestimmungen bei Landverleihungen eingehend zu prüfen. Gewiß hat sich 3. M. Remble burch seinen Codex Diplomaticus aevi Saxonici das größte Berdienft erworben, aber weder hat er seine Idee von allgemeinen Markgenossenschaften zu begründen vermocht, noch ist ihm das Dasein einer Dorfverfassung in den Sinn gekommen. Auch sein Bersuch, ben Flaceninhalt der angelsächsischen bodo zu bestimmen, muß als versehlt bezeichnet werden, p. 27 Note. Ursprünglich waren nun in jener Beriobe, wie die mit -tun, -ham, -weordig zusammengesetzen Ortsnamen bezeugen, nur haus und hof und bochstens in deren Rabe tleine Plate für Bieh und Pferde eingehegt, doch murde, wie sich aus den Gesegen und einzelnen Urkunden ergibt, auch die ganze Dorfflur gemeinschaftlich von allen an ihr Betheiligten für eine bestimmte geschloffene Zeit umzäunt. Nach benselben Quellen muß von Anfang an eine Ausscheidung des Acers von Weide und Wiese stattgehabt haben, wenn auch die sog. wilde Feldgraswirthschaft mit vorübergebender Beaderung, das im teltischen Westen vorherrschende Spstem, nicht durchweg verdrängt worden ift. Gemenglage der Aeder, aber auch gemeinschaftlich geregelte Bewirthschaftung war fo sehr Princip, daß, als Herrenhöse entstanden, sie sich der agrarischen Gemeinschaft der übrigen Dorfgenoffen nicht entziehen konnten. Es herrschte

Dorfzwang auf Grund der Gemenglage des Sondereigenthums, Flurzwang bei dauernder Trennung der Neder von ewiger Weide, auch wenn diese Sondereigenthum war; außerdem gehörten gemeines Weideland und gemeiner Wald sast ausnahmsloß zu einer jeden Dorsseldmark. Von dem übrigen nicht in genoffenschaftlichem Besitz befindlichen unbedauten Lande, dem dis zur Eroberung noch in Menge vorhandenen Folcland, verliehen dann die Könige trast ihres Obereigenthumsrechts, wie längst bekannt, entweder zur Sonderbenutzung gegen allerlei Dienstleistung, ohne darum dem ager publicus seinen Charakter zu nehmen, oder verbrieften davon mit Zustimmung der Witens zu vollem Eigenthum (Bôcland).

Mit der normännischen Periode tritt die Untersuchung auf viel festeren Boben, da seit dem Domesdaybook des Eroberers ein groß: artiges urfundliches Material anwächst. Raffe hat, was neuerdings selbst J. E. Th. Rogers, History of agriculture and prices in England from the year after the Oxford Parliament (1259) to the commencement of the continental war (1793) fast ganz unterlassen, Bertheis lung und Benutung des Lands mit bewundernswürdigem Fleiße und sicherer Combination aus dem Boldonbook, einer agrarischen Aufnahme für die Pfalzgrafschaft Durham vom Jahre 1183, aus den gedruckten mit heinrich III anhebenden Hundred Rolls, der Abbreviatio Placitorum, einigen Grundbüchern wie dem von Peterborough und bem von St. Pauls in London, dessen Herausgeber 2B. H. Hale ihm in diesen Studen am meisten vorgearbeitet bat, und endlich aus ben Rechts: büchern des Bracton und Fleta bis ins Kleinste zu erforschen versucht. Er ist im Stande, ein vollständiges Bild ber Bewirthschaftung der einzelnen agrarischen Berbande zu entwerfen, in dessen Mittelpunkt selbstverständlich ber Frohnhof bes Ritters oder Barons (Manerium, manor) erscheint mit besonderem, wenn auch mitunter Anderen gur Bestellung ausgethanem Hofland, und umgeben von ben Landereien der Grundholden. Unter mehreren, mannigfach bezeichneten Arten dieser dienstpflichtigen, unfreien Bauern meint der Verf. drei Hauptklassen als wesentlich unterscheiben zu muffen: die libere tenentes, zu denen einigermaßen die villani socmanni bei Bracton stimmen, die mit einigen Schattirungen landwirthschaftliche Dienste mit ober ohne Geldzins leisten, aber perfonlich frei sind; die villani, die Hauptmasse der Dienstbauern, deren Rame für den ganzen unfreien Stand überwog, beren es volle und halbe gab, da ihnen inner-

balb beffelben Manerium ihre Stude ursprunglich nach gleichem, festem Maß ausgetheilt worden, sowie das Maß ihrer Leistungen in Frobntagen und Spanndienst durch Gewohnheit ein ganz bestimmtes wurde; und endlich die niedersten cotarii, cotsetlae, bordarii, nach dem Maße ihrer kleinen hausstellen nur mit geringem Dienft belastet, boch nicht minber unfrei und noch viel weniger entwicklungsfähig. Ein jedes Manerium bildete eine wirthschaftliche Einheit, obschon es sich keineswegs mit ber Dorfschaft zu beden braucht. In besonders enger Genoffenschaft aber erscheinen die Bauern (villani), schon weil ihre Stellen zu klein waren, um sie selbständig ju bewirthschaften, insonderheit aber weil sie wie den Herrn so auch sich selber bei der schwerften Arbeit, dem Pflügen, mit ihrem Zuggespann gegenseitig unterstupen mußten. Wie sie schon hierdurch gehoben und mitunter so unternehmungslustig wurden, daß sie ein ganzes Manerium sammt bem Hoflande in Bacht nahmen, so trachteten die Grundherren, wie der Berf. an treffenben Beispielen nachweist, schon fruh ihrerseits die Hoflandereien aus der Gemeinschaft, der Gemenglage der Aleder, dem Flurzwang, der Beidegemeinschaft, aus den bestimmten Terminen auszuscheiden, während deren die Wiesen in Sondernupung maren. Daß aber das Spstem der Gemenglage der Hoflandereien und des Bauernguts, des Flurzwangs für Aderland und Wiesen auch in dieser Periode das vorherrschende blieb, bat Raffe unwiderleglich festgestellt, sowie, daß in Betreff der Fruchtfolge im mittleren und östlichen England nach massenhaften Beweisen die Dreis felderwirthschaft bei weitem überwog, während nur eine vereinzelte Angabe auf Zweifelderwirthschaft hindeutet. Der Grundherr mar theils durch gemeinsame Benutung ber bei diesem Spftem unerläßlichen ewigen Weibe, theils als Besiter des nicht aufgetheilten Lands durch die daran haftende Beideberechtigung Anderer gebunden, mabrend freier Antheil, Gemeingut mehrerer an der pastura communis doch wohl nur zu den Ausnahmen Ihm war daber gesetlich das Recht zuerkannt, Stude berselben in Sondernutung zu nehmen, wodurch ebenfalls der Ueberschuß wüsten Lands nothwendig schwinden mußte. Rlagen und Processe zwischen Grund: berren und Grundholden wurden darüber sehr baufig. Das Interesse der Herren, lettere zu erhalten, nahm merklich ab, der Bunsch, fie immer mehr zu verdrängen, sichtlich zu. leberdies murde dem kleinen Landwirthe der Fortschritt der Liebzucht, insonderheit das Ginburden der Schafe auf ben grundberelichen Felbern gefabrlich.

Sehr treffend entwidelt nun der Berf., wie diese geschloffenen agrarischen Zustände schon in den letten Jahrhunderten des Mittelalters eine
allmähliche Umbildung ersahren haben. Da dringt in England früher als
auf dem Continent, eine Folge der unvergleichlichen maritimen Verbindung,
die Geldwirthschaft an die Stelle der Naturalwirthschaft. Schon seit dem
13. Jahrhundert beginnen die Grundholden statt Naturaldienste Geldzins
zu leisten, dis zum Schlusse der Periode die landwirthschaftlichen Frohnden
so gut wie umgewandelt sind und auch die persönliche Unfreiheit sich rasch
von selbst verliert. Das villenagium wird immer mehr zu copyhold
(Zinslohn); die Zeitpacht, deren Spuren dis ins 12. Jahrhundert zurückreichen, wird immer häusiger. Die Grundherren sinden, nachdem in Folge
der Pest von 1349 der Arbeitslohn dauernd gestiegen ist, es einträglicher,
die Hossändereien zu verpachten, auch einiges gegen Grundzins an die
neuerdings gedeihenden kleinen Freigutsbesiger zu veräußern.

Da tritt nun mit dem 15. Jahrhundert aus so verschiedenartigen Borbereitungen die entscheidende Ummalzung in entgegengesetter Richtung ju Gunsten des großen Grundbesites ein, worüber wir dem Berf. trot machsender Schwierigkeit der Quellenstudien nicht minder Belehrung verdanken. Auf die längst erkennbare Tendenz ber Grundherren, aus der Felogemeinschaft auszuscheiden, und zweitens auf die vermehrten Bersuche, tleine bauerliche Besitzungen zu größeren zusammenzulegen, führt er die nach der Erhebung des vierten Stands und der Revolution der Rosenkriege mit dem ersten Tudor immer lauter werdenden Klagen über Bauerlegen, Einhegen und gesteigerte Weibewirthschaft zurud. Spaterbin wirkt Die tirchliche Emancipation bes Staats, die Confiscation des Klosterguts machtig Zwar stemmt sich namentlich unter Heinrich VIII eine praventive Gesetzgebung dagegen, sowie in den Tagen des Protectors Somersct manche gut gemeinte, aber burch elementare Opposition ber Bedrangten vereitelte Beftrebung. Der Berf. weiß aus ben zugänglichen Acten, aus Flugschriften und namentlich den Predigten des Bischofs Latimer, aus Tuffers Five hundred pointes of good husbandry, aus dem Dialog awischen einem Doctor, einem Edelmann und einem Bachter vom Babre 1581 meisterhaft die vergeblichen Gegenanstrengungen zu darakterisiren. Die Umwälzung vollzieht sich unter Elisabeth im Grunde doch nach naturgemäßen Bedingungen. Sie bedeutet im Großen und Ganzen eine Berwandlung der Derf: und Dreiselderwirthschaft, wie sie von den Angel: sachsen eingeführt worden, in eine durch die Bertoppelung erzwungene Feldgraswirthschaft, d. h. in ein neues, auf die Bereinigung und Bechselwirtung von Feldbau und Biehzucht beruhendes Spftem, das in dem feuchten oceanischen Klima der Insel einen ungeheueren Borschub hatte und fast wie eine Rudkehr zu einer rationelleren Bewirthschaftung erscheint. Natürlich ist bei diesem Siege des großen Grundbesites der auch im Export gewaltig gesteigerte internationale Verkehr und die große Preisbewegung um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts nicht übersehen wor-Bei einer so entschiedenen Richtung auf Biebzucht blieb immer weniger Raum für Dorfwirthschaft in der alten Form; ganze Grafschaften wurden bald eingehegt, wahrend in anderen aus raumlichen Bedingungen sich das frühere Spstem zu erhalten suchte. Allein wenn auch vollständige Separation durch die Gesetzgebung nicht zu erreichen mar, so waren boch die Grundherren wenig geneigt, die Beide zu theilen; fie strebten vielmehr, fie gang für sich zu gewinnen. Der Bildung der großen Landguter und dem Ausscheiden aus der Dorfwirthschaft steht grell die Beseitigung der tleinen Befiger gegenüber, mas um so auffallender erscheint, da diese perfonlich nun vollends frei murden. Die ungeheuere Bewegung, im 16. Jahrhundert begonnen, bat sich unaushaltsam bis in die Gegenwart fortgesett und, was von Resten des mittelalterlichen Bauernstands erhalten blieb, unnachsichtlich bei Seite geschoben. Die Lösung der alten Feldge: meinschaft ist ihre erste und wichtigste Ursache. Dann sind auch bie Gemeinheitstheilungen des vorigen Jahrhunderts dem kleinen Besite wenig vortheilhaft gewesen, bis in unseren Tagen die in Handel und Industrie erworbenen großen Bermogen ben ererbten Besit kleiner Gigenthumer in leichten Raufverträgen an fich bringen, den Landmann in Bachter ober Gewerbsmann verwandeln oder ihn zur Auswanderung über das Meer binaustreiben.

Die tritischistorische Methode dieser ungemein lehrreichen Arbeit verdient volle Anertennung, weil sie sich von dogmatisch willfürlicher Construction völlig sern halt, vielmehr aus massenhaften durch die Sprachen wie die Sprödigteit ihrer Natur oft sehr schwierigen Quellen chronologisch sicher ausbaut. Ihre Resultate sind nicht nur vollswirthschaftlich und culturhistorisch, sondern eben so sehr für das Studium der englischen Rersfassungsgeschichte, der sie die wichtigsten, disher noch überaus untlaren Gesichtspunkte hinzusührt, von der größten Bedeutung. Sie macht der

Sicherheit ber deutschen Forschung von Neuem alle Chre, wie wiederholt an der Zurüdweisung des neuesten englischen Autors über den Gegenstand zu Tage tritt. Rogers, der das Borhandensein der Egge im 13. und 14. Jahrhundert leugnet, erweist sich als ungenügender Phisologe, indem er horcia, ohne dei Du Cange nachzuschlagen, mit Hade statt mit Egge überset, p. 33 Note. Er hat teine Beweise sür eine größere Verbreistung der Zweiselderwirthschaft, p. 43. Sein den Rechnungsbüchern der Oxforder Collezien entnommenes Material der Preisbestimmungen ist wenigsstens sür das 14. Jahrhundert noch teineswegs zuverlässig, p. 67. Auch ein deutscher Nationalötonom, L. Stein, muß sich p. 44 Note die Aussedung eines Irrthums gefallen lassen, indem er mit der Ausbedung der lediglich militärischen Lehnrechte durch die Acte Karls II vom Jahre 1673 die Beseitigung des nusbaren Eigenthums des Lord of the manor an der Gemeinweide ungeprüst zusammenwirft.

Bum Schluß nur einige wenige Ausstellungen, die, da sie mehr die Bezeichnung als die Sache betreffen, auch dem Vers. gerechtsertigt ersicheinen werden. "Mit Zustimmung des Witema" p. 22 muß natürlich beißen "der Witena oder des Witenagemote". Gen dort werden die alteren Publicationen des Record office (Domesday, Rotuli Hundredorum u. s. w.) besser als von der Record Commission ausgehend der zeichnet, da damals ein Public Record Office noch nicht bestand. Des gleichen ist p 18 das Chronicon Monasterii de Abingdon nicht als eine Ausgabe des Record office, sondern als ein Theil der Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores, derausgegeben unter der Leitung des Masters of the Rolls, zu citiren. Eine Grasschaft Hertshire p. 40 gibt es in England nicht; es ist Hertsorbsbire, tanzleimäßig abgetürzt in Herts, gemeint.

Vosmaer, Rembrandt Harmens van Rijn, sa vie et ses oeuvres. La Haye 1868, Martinus Nijhoff.

Nach einem Zeitverlauf von fast sechs Jahren erscheint diese zweite reichhaltige Abtheilung der vorzüglichen Arbeit, in der uns Bosmaer die Früchte seiner umfassenden Rembrandtstudien vorlegt. (Ueber die erste Abtheislung s. H. Z. XII, S. 222.) Wir begleiten in diesem Bande den Maler nach Amsterdam, wo er sich im Jahre 1630 niederläßt, nicht bei Lastman, wie man sonst wohl meinte, sondern in einem Hause an der Bloemgracht.

Dort malte er u. a. seinen Simeon im Tempel, seine Susanna, seine anatomische Lection, sein Portrat des Coppenol (jest in Rassel) und rabirte er seine Auferwedung bes Lazarus und die Reise des Paulus nach Rom (von dem Franzosen Ch. Blanc für eine Darstellung der Schlacht bei Actium ausgegeben). Im Jahre 1634 verheirathet er sich mit der friesischen Jungfrau Sastia van Ulenburgh, der Tochter eines Bürgermeisters von Leeuwarden und erhält zugleich seine ersten Schüler, unter benen Ferd. Bol und Govaert Flink sich am meisten bervorthun. In den nachfolgenden Jahren malt er seinen Simson mit bem Schwiegervater (jest in Berlin), Simsons Hochzeit und sein eigenes luftiges Bild mit seiner Frau im Schoofe (in Dresden); er radirt u. A. seinen Ecce homo und sein Todes: bett der heiligen Jungfrau. Als seine späteren Schüler aus diesen Jahren treten Johann Victor, Gerbrand van den Gechout und Philipp Roninc Aus den Jahren 1640 u. f. rühren seine Familie des Zimmerauf. manns (Paris und Petersburg), seine Maria zum Besuche bei Elisabeth (in England), das Opfer Manoahs (zu Dresben), in dem er uns, wie Bosmaer schreibt, auf bem Wege zur Nachtwacht erscheint. Diese Nachtwacht muß denn freilich ein Auszug der Amsterdamer Schüpen beißen; sie stellt uns den Haupttypus der Rembrandtschen Manier während dieser Jahre dar. La touche s'épâte, schreibt Bosmaer S. 157, la brosse arrondit et amortit les contours, les couleurs se fondent dans une gamme dominante, le matériel disparaît de plus en plus, la toile et les couleurs s'oublient, l'impression semble de plus en plus faire oublier les moyens pour s'imposer plus directement. Le sentiment devient plus poétique, plus supra-réel. — Bis zum Jahre 1650 malte er dann u. A. noch seine Bathseba (im Haag bei Hr. Steengracht), sein wundervolles Portrait der Frau Day (Amsterdam bei H. van Loon). Unter seinen Radirungen treten besonders das berühmte Hundertguldenblatt sowie der Bürgermeister Six hervor. Unter seinen Schülern begegnen uns jest Fabritius und Maes, und wird zugleich seiner Ginwirkung auf P. de Hooch und Joh. van der Meer erwähnt. im Jahre 1662 seine Sastia durch den Tod verloren, mit der er seine . gludlichsten Lebenstage in dem ansehnlichen Hause in der Breedstraat zugebracht hatte, dessen Bild nach einer Radirung Ifraëls diesen Band schmudt, treffen wir ibn in seinen spateren Jahren an der Rosengracht, wo er Anfang October 1669 aus bem Leben schied. In Dieser Zeit, wo bas

Colorit seines Pinsels vielleicht etwas an seiner Warme verlor, gewann es dagegen womöglich noch an Kraft und Wahrheit, und führt er ihn mit einer sast vermessenen Breite und Freiheit. Ihren Culminationspunkt erreicht diese seine dritte und lette Art zu malen in den allbekannten Stahle meistern vom Jahre 1661. — Ein Anhang enthält außer mehreren Ansmerkungen und Documenten zur Rembrandtschen Lebens: und Arbeitszgeschichte ein dronologisches Verzeichniß seiner zahlreichen Malereien, Rasbirungen und Zeichnungen.

v. Vl.

B. ten Brink. Levensbeschrijving van Rijklof Michael van Goens. Uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Utrecht 1869, C. van der Post.

Bu dem mystisch-literarischen Freundestreise Lavaters gehörte seit 1791 ein ausgewanderter Hollander, der unter dem schottischen Namen seiner mütterlichen Voreltern, Cuninghame, mehrere Beitrage zur Lavaterschen handbibliothet für Freunde lieferte. Er ist der nämliche Reisende, dessen in seinen Lehrjahren Jung-Stilling gedenkt, indem er ihn unter dem Namen Raschmann aufführt. Er tam bamals nach Marburg als Begleiter zweier junger Grafen von Stolberg-Wernigerobe, zweier Gobne Christians: einer von diefen eröffnete ihm in seinen letten Lebensjahren einen Bufluchtsort in Wernigerobe, wo er 1810, 62 Jahre alt, starb. Diesem seiner Geistes= und Gemuthsanlage wie seinen Lebensschicksalen nach gleich interessanten Manne ist die fleißig bearbeitete Monographie gewidmet, mit der sich Herr Ten Brint mit gludlichem Erfolge um den Preis der pro-R. M. van Goens, wie er vincialen Utrechtschen Gesellschaft bewarb. mit väterlichem Namen hieß, war in Utrecht geboren; ein frühreifer Geist, wurde ihm schon im achtzehnten Lebensjahre eine historischeliterarische Profeffur in seiner Baterstadt übertragen; in den politischen Verwicklungen schloß er sich aufs Entschiedenste ber Oranischen Partei an; von dieser nicht nach Berdienst belohnt, kehrte er im Sommer 1786 seinem ihm verhaßt gewordenen Vaterlande den Ruden, wanderte nach der Schweiz aus und ließ sich in Basel-Augst nieder. In früheren Jahren ein epiturischer Beltmann, der seinem Protectionat der Frauen, wie er nachher scherzte, "einen grauen Kopf und ein paar lahme Füße" verdankte, wurde er, vom Jahre 1786 an, durch seine neueren Bekanntschaften in der Schweiz und Deutschland, zur religiösen Mpstik Lavaters betehrt, und fieng von da an in gleicher Tendenz seine moralisch=politischen Abhandlungen zu schreis ben, die in der ermabnten Sandbibliothet und nachher im Reichsanzeiger erschienen. Nach seinem Tobe wurden vom Grafen Stolberg noch einzelne Gespräche von ihm veröffentlicht. Nachdem im Januar 1795 der lette hollandische Statthalter sich nach England durch die Flucht gerettet hatte, war van Goens, der von da an seine frühere Zulage vom Prinzen nicht mehr beziehen konnte, genothigt, seinen Aufenthalt in Basellandschaft aufe zugeben, fand aber in Erfurt beim Coadjutor von Dalberg einen Zufluchts: ort, zog dann im Frühjahr 1800 nach Dresben, und drei Jahre später nach Wernigerobe. Für die niederländische Geschichte und Staatsentwick: lung ist van Goens durch seine erst in unsern Tagen verwirklichten constitutionellen Ansichten interessant, deren Borläuser er in gewissem Sinne genannt zu werden verdient; mit seinen schriftstellerischen Arbeiten vom Jahre 1786 an gehört er mehr der deutschen als der niederlandischen Literaturgeschichte an. Vielleicht daß sich in Wernigerode unter den Stolbergschen Papieren noch einzelnes von ihm fande. v. Vl.

Vreede, Frederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den stadhouder Willem V, en Laurens Pieter van de Spiegel. Met bijlagen. Utrecht 1868, C. van der Post.

In dieser lebhast geschriebenen Stizze tritt der Utrechter Prosessor des Staatsrechts mit Warme für die Gemahlin des letten hollandischen Statthalters und ihren ehrenwerthen, talentvollen, viel verkannten Premier in die Schranken. Spiegel tritt und in seinem ganzen Staatsleben als ber Mann entgegen, von dem man es wünschen möchte, daß er ein halbes Jahrhundert früher ans Ruder hatte gerufen werden konnen, um zur Seite des vierten Wilhelms und seiner Wittwe ftatt als Minister des fünsten und seis ner Gemahlin die Geschicke der Republik zu lenken. Jest war er, seinen eigenen Worten nach, "wie ein Steuermann, bem man sein Ruber nimmt und bennoch den Auftrag gibt, gerade zu steuern" (Breede, S. 124). Bas dem niederländischen Staate damals fehlte, wurde von ihm scharf erkannt. "Für die gegenwärtigen Zustande", sagt Spbel, Geschichte der Revolutionszeit 3. Aufl. II S. 44, "fehlt es überall an der Regsamkeit and Frische, die nur aus einem lebhasten Gemein- und Nationalgefühle entspringen Ban de Spiegel schreibt: "Bo bei dem Niederlander die Liebe tann." zum Vaterlande erlischt, wird der Staat bald ein lebloser Rumpf ohne Wirt. samteit sein, bereit, dem ersten ausländischen Angriffe zum Opfer zu fallen."

Und gerade so ist es denn auch trop seiner eigenen unermüdlichen Anstrens gungen gekommen. v. Vl.

Jorissen, Napoléon I et le Roi de Hollande, 1806—1813. La Haye, Martinus Nyhoff; Paris, E. Dentu. 1868.

Es laßt sich wohl taum eine traurigere Zeit benken als die Regies rungsjahre bes ungludseligen Königs Ludwig von Holland. Die Nachkommen jener energischen, ungebandigten Geusen, die dem Könige, ihrem Landesherrn, abgesagt, sich einen König erbettelnd von der Gnade Napoleons, und vom emporgekommenen Kaiser mit seinem Bruder als Landesfürst begnadigt! Und dennoch wähnte das verkommene Bolt bei dessen Verzichtleistung auf seinen Thron im Jahre 1810 von seiner Ehre reden zu dürfen. Sire, so sagte ihm bei seinem Abschied ber Amsterdamer Professor van Lennep, vous avez sauvé l'honneur du pays et le vôtre; la Hollande n'a pas eu à rougir de son Roi. Schon unter dem Napoleonischen Große Pensionar, dem sonst so talentvollen Schimmelpfennig, der eigentlich nur eine Art französischen Prafects war, konnte wohl von einer ehrenvollen Staatsregierung taum mehr die Rede sein, und dann dieser, auf Befehl seines taiserlichen Bruders, von Frankreich erbettelte Auslander! Bas hatte es helfen können, daß der jett wieder abgetretene König das vertommene Land durch die Einsetzung eines Ordens der Union, durch die lächerliche Ernennung von hollandischen Marschallen für den Verluft seiner Freiheit und Chre zu tröften suchte? Er nannte das freilich "seiner Krone Glanz und Chre geben"; aber Napoleon selbst wußte es besser und sagte grade heraus: votre création de maréchaux, je l'ai blamée comme dangereuse et ridicule. Und bennoch als die ernannten Marschalle von Frankreich aus wieder abgesett wurden, gab ihnen der König den Grafentitel zum Erfat; alles zum höheren Glanz und Ehre seiner königlichen Prafectur und ihrer Einsassen! — Doch wie traurig die Zeit auch war, Herr Prof. Jorissen hatte Recht, mit der Edition mehrerer noch nicht berausgegebener Briefe Ludwigs, die im Haager Reichsarchive befindlich, eine Uebersicht seiner Regierungszeit zu verbinden. Um so mehr, da mehrere Briefe Ludwigs an Napoleon I in dessen Correspondance fortgelassen sind, und in Folge dessen eine richtige Darstellung der hollandischefranzösischen Berhältnisse mahrend dieser Zeit, die von besonderer Wichtigkeit für die Geschichte des Continentalspftems, bis jest entbehrt wurde. Schabe nur,

ك

daß der Bf., der seine Unkenntniß des Französischen bedauert (une langus qui n'est pas la sienne et qu'il no connaît que très imparsaitement) seine Schrift nicht irgend einem mehr ersahrenen Stilisten zur Durchsicht gegeben.

v. Vl.

Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde verzameld en uitgegeven door J. A. Nijhoff, vervolgd door P. Nijhoff. Nieuwe reeks, vierde en vijfde deel. Arnhem 1866—1868, J. A. Nijhoff.

Eröffnet werden diese zwei neuen Bande der bekannten Rijhoffschen Zeitschrift mit einer neuen nach ben ursprünglichen Abschriften veranstals teten Ausgabe der früher so übel berüchtigten Briefe Wilhelms III an seinen königlichen Oheim von England. Dr. Schotel leitet sie mit einem Vorworte ein, in dem er die Geschichte der ersten Ausgabe durch den Amsterdamer Professor Burmann und seiner Ausfindung dieser urfprung. lichen Abschrift aus dem Nachlasse eines Schwiegersohnes von Johann de Bitt erzählt. — Der Amsterdamer Advocat Dt. Sautyn-Aluit, der sich mit einer Geschichte der niederlandischen Journalistik beschäftigt, gibt in zwei verschiedenen Beiträgen mehrere defultorische Notizen über die französischen und anderen Amsterdamer, Leidener und weiteren politischen und literaris schen Zeitungen, denen er in einem dritten Beitrag eine Geschichte der Amsterdamsche Courant vom 17. bis zum 19. Jahrhundert anschließt. Es ist ihm nicht gelungen, bis jest das wirkliche Geburtsjahr dieser Courant aufzutreiben; doch muß es schon vor dem bedauernswürdigen Mai 1619 gewesen sein, indem ein Augenzeuge in einer Extranummer die Enthauptung Oldenbarnevelts erzählte. — Herr Ising und Dr. Fruin suhren einen freundlichen Streit über die Bedeutung der Seeschlacht bei der englischen Seestadt the Downs, der, wie uns scheint, durch den angeführten Briefwechsel zwischen dem britischen Staatssecretar und dem englischen Gefandten in Spanien zum Bortheile Dr. Fruins entschieden wird. Obgleich die Spanier vorgaben, daß sie might as well have held on their way to Dunkirk as come (to the Downs), schreibt ber Staatssecretar wenige Beilen vorher: When the fleet was come in (the Downs), notwithstanding they were in distress, having been shrewdly torn and beaten by only 17 of the Holland ships in their first encounter; a shameful thing considering the member of the Spanish vessels and their faintness etc. Ein sonderbarer Druckfehler entstellt das englische

Schreiben, wo man S. 209 3. 5 v. o. wohl 90 statt 70 wird verbeffern muffen. — Ein zweiter Auffat des Prof. Fruin enthalt eine Besprechung der verschiedenen Auflagen von Em. van Meterens Noderlandsche Hi-Es war uns durch Dessort bekannt geworden, daß die Ausgabe vom Jahre 1614 von mehreren politischen Personen "visitirt und augmentirt" wurde. Ein Brief Tresels an Ledenbach gibt uns dann nähere Erklärung der Verhältnisse, und aus den weiteren Nachforschungen von Prof. Fruin geht es hervor, daß obengenannte Ausgabe von der Staaten: regierung der niederlandischen Provinzen durchgesehen und mitunter abgeandert worden ist. Für die definitive Redaction van Meterens selbst ist die Ausgabe von 1609 zu halten; die von 1614 hat für uns das Interesse, daß sie uns erkennen läßt, welche Darstellung der Thatsachen im Sinne der damaligen Regierung war. — Ein dritter Auffat des Dr. Fruin gibt uns Aufschluß über die eigentlichen Verhältnisse bei der berühmten Schlacht von Nieuwpoort in Flandern im Sommer 1600, nach den Aussagen mehrerer Augenzeugen, wie den englischen Commentaires des Sir Francis Bere, zwei Briefen ber Grafen Ludwig Gunther und Ernst Casimir von Nassau, dem Tagebuch Antonie Duncks u. s. w. Eine topographische Rarte nach der größeren von Balthasar erläutert den Text. — Mr. Lenting stellt die Verhältnisse Gelderns zur Utrechtschen Union des Jahres 1579 bar. — Herr Dr. Wijnne erzählt die Begegnung de Rupters mit der englischen Königsjacht the Merlyn im August 1671, deren Darstellung in Brandts Lebensgeschichte bes Abmirals an Uebersichtlichkeit zu wünschen läßt. — M. van Gijn bringt die heldenmuthige That eines Flardinger Schiffers van Dyk aus dem Jahre 1808 in Erinnerung, der von einer englischen Fregatte genommen, sein Schiff mit dem ihm zur Aufsicht gegebenen Lieutenant, bei bessen Unkenntniß des Fahrwassers, statt nach der britischen, nach der hollandischen Rufte führte. — Herr De Bosch Kemper gibt einen Briefwechsel seines Baters, des Staatsmanns Johann Meldior, über die nicht erneuerte Bahl des Abgeordneten J. C. van Nes in 1818 heraus: einen merkwürdigen Beitrag zur inneren Staatsgeschichte in ben erften Regierungsjahren Konig Wilhelms bes Ersten. — Der mit: telalterlichen Staats: und Bolksgeschichte gehören mehrere Auffate ber Herren Sloet van de Beele (die Rechte des Coels, Milster: und Waverlos bolzes in der Gemeinde Didam und eine Sühne zu Bredefort im 12. Jahr: hundert), de Boogts (zur Münzkunde Nymwegens), P. Nijhoff, L. Ph. C.

van den Lergh, Ter Gouw u. A. an. — Herr Prof. Erill theilt ein Schreiben der verwittweten Königin von Böhmen an die Generalstaaten mit, in dem sie ihnen ihren Dank ausspricht und die hollandische Gastfreundschaft der ihres königlichen Bruders von England vorzieht. — De Witte van Citters veröffentlicht einen Brief, welcher während der Belagerung Zieriksees im spanischen Kriege, 1576, geschrieben ist. — Mehrere Anzeigen deutscher und hollandischer historischer Schristen schließen jeden Band. Am Schluß des fünsten werden wir über die Fortsetzung der Zeitschrift, auch nach dem Tode des verdienstvollen P. Nijhoff, beruhigt, deren Redaction von jetzt an Prof. Fruin auf sich genommen hat.

Bijdragen voor de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provincie Groningen onder redactie van Dr. Acker Stratingh, H. O. Feith en W. B. S. Boeles. Vijfde deel. Groningen, J. B. Wolters.

In dem ersten Aufsatze des vorliegenden fünften Bands der Groninger Beitrage weist Ader Stratingh nach, daß bas dem Utrechter Bischof im Jahre 1040 geschentte Gröningen tein friesischer Ort war, sondern jum drenthischen Lande gehörte. Daran ift wohl kein Zweifel möglich; nur könnte man vielleicht mit dem Bersasser streiten, ob auch seine Bolker= eintheilung richtig ware, nach ber sowohl Overpssel wie Drenthe und Groningen nicht ben Sachsen, sondern ben Franken ursprünglich angehörten und ihr Dialect ein niederrheinischer gewesen sei. Bekanntlich sind ja die Franken nicht bis über das Hameland hinaus, an der Südgrenze Overpsiels vorgedrungen, und zeigt uns die noch heute gebrauchliche Sprache dieser Landschaft ganz dieselben Eigenthumlichkeiten, mit geringem Unterschiebe, wie die nicht nur Drenthes und Gröningens, sondern auch des ganzen Nordbeutschlands bis über Medlenburg hinaus: ein, in den nörd: lichsten Landestheilen mit wenigen friesischen Elementen gemischtes Sächsich, bas sich von bem Riederrheinisch=Frantischen hingegen merklich unterscheibet. Ein zweiter Auffat desselben 21fs. bespricht einem Berzeichnisse aus dem 16. Jahrhundert nach die Einkunfte der Stadt Groningen von ihrem Bezirt, bem sogenannten Gorecht. 3wei weitere Aufsate find bem Groninger Dialette gewidmet; ein fünfter enthält ein Verzeichniß ber Drenthener Leute aus bem 13. Jahrhundert, die dem Bisthum Utrecht von ihren Bütern Steuern einzubringen hatten. — Herr Archivar Feith liefert außer mehreren kleineren Mittheilungen Guterverzeichnisse aus dem 16. und 17. Jahrhundert, eine Uebersicht des Schadens, welchen Gröninger 1514

im Schlosse Sauwert angestistet, und mehrere Beispiele vom Mißbrauch der Uebereintünste zur Amtsvertheilung aus dem 18. Jahrhundert. — Herr Boeles erzählt uns von einem Gröninger und einem Friesen, welche Löven wider den Angriss des Geldrischen Feldherrn zu vertheidigen wußten. — Dr. De Blies Reilingh gibt ein Verzeichniß aller der Krantheiten, die vom Jahre 1806 bis 1866, ein halbes Jahrhundert hindurch also, in der Stadt Gröningen, mitunter, wie z. B. im Jahre 1826, in ganz erschrecklicher Weise herrschten. Das Menu eines GildesFestessens aus der Mitte des 18. Jahrhunderts zeigt uns in seiner reichen Ausstattung dagegen die überaus gute Gesundheit, deren sich die Theilnehmer erfreuen mußten, um zwei Tage hindurch, am Mittag und Abend, einen solchen Borrath Speisen und Getränke einzunehmen und ohne Beschwerbe zu verdauen. v. VI.

Cherrier, C. de, Histoire de Charles VIII, roi de France. 2 vol. 8. VIII, 500 p. et 502 p. Paris, Didier et Comp. 1)

Der Berfasser hat sich vor längeren Jahren, zu einer Zeit, ba in Frankreich das Studium der auswärtigen Geschichte noch etwas beinahe Unerhortes war, durch seine Histoire de la lutte des papes et des empereurs de la maison de Souabe, einen Namen gemacht. Sein Merk über Rarl VIII, mit dem er nach langem Schweigen wieder vor das Publikum tritt, ist nicht dazu angethan, trop seiner Ausführlichkeit, die gehegten Erwartungen zu befriedigen. In den tausend Seiten dieser Histoire de Charles VIII wird man wenig neues finden; was neues vorhanden, ist meist als werthlos für ernstere Geschichte zu bezeichnen, während bas längst Bekannte mit ermüdender Breite wiedergegeben ist. Warum ber Berf. sein Wert durch Wiederabdrud mehrerer langst aus Muratori, Godefrop u. A. bekannter Stude noch angeschwollen, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Viele der neuesten Arbeiten über den von ihm behandelten Gegenstand, 3. B. die von Beaurepaire, Marchegap, P. Biollet scheint er gar nicht zu Die innere Geschichte Frankreichs unter Karl VIII ist für ein Specialwerk gar turz behandelt; Hr. Ch. gibt gewiß nicht mehr Einzelbeiten als etwa Heuri Martin in seiner französischen Geschichte; für diesen llebelstand werden wir nicht durch die weitschichtigen Erzählungen über den italienischen Feldzug entschädigt. Schließlich gibt auch über biesen

<sup>1)</sup> Eine ausführliche Anzeige des Buches liefert Wallon, Journal des savants 1869, août sq.

Gegenstand der Verf. wenig mehr als das 1866 erschienene Werk von G. de la Pilorgerie, welches wir Bd. XVIII S. 208 besprochen haben.

R.

Histoire des princes de Condé pendant les XVI et XVII siècles par M. le Duc d'Aumale. 8. t. I et II. III, 580 et 588 p. Paris 1863 (1869), Michel Lévy 1).

Man weiß, wie vor bald seche Jahren der Polizeiprafect von Paris plotlich bei dem Verleger M. Lévy ein zweibandiges, brudfertiges Wert bes herzogs von Aumale in Beschlag nehmen ließ, ohne daß zahlreiche Processe vor den gewöhnlichen Gerichtshöfen, dann vor dem Staatsrath dem Berfasser oder dem Verleger zu ihrem Rechte und Besite verhelfen Rachdem die Geschichte ber Prinzen von Condé Jahre lang auf den Speichern der Bolizeibehörde zugebracht hatte, fühlte vor einigen Monaten die Regierung sich bewogen, das Weit endlich dem Verleger wieder auszuliefern, der es nun in ben Sandel gelangen ließ, wo langft bie Räufer begierig barnach fragten, weil man nicht bezweifelte, daß bas confiscirte Buch reich an politischen Anspielungen sein muffe. Gefühl berer, die solche Erwartungen hegten, mar und wird dasjenige einer ganzlichen Enttauschung sein. Außer einem, fürzlich erst beigefügten, knappen und sehr mäßig gehaltenen Vorwort, läßt auch nicht eine Silbe ben verbannten Prinzen errathen; die zeitgenössische Geschichte scheint für den Berf. nicht zu existiren. Darüber hat sich indessen die Wissenschaft nicht zu beklagen, und man darf um so mehr mit gutem Gewissen bem erlauchten Verf. das verdiente Lob für eine so tüchtige Leistung zukommen lassen. Er hat in den zwei vorliegenden Banden den Prinzen von Condé, deren Erbe er geworden, ein wurdiges Densmal gesetzt, und wenn auch der Haupttheil seiner Arbeit, das Leben des großen Conté, erst in den nachften Banden enthalten sein wird, so finden wir doch icon viele werthvolle neue Beitrage zur Geschichte ber Religionstriege bes 16. Jahrhunderts im Vorliegenden. Beinahe fünfhundert enggedruckte Seiten ungedruckter Documente beweisen, mit welcher Genauigkeit ber Verf. an seine Arbeit

<sup>1)</sup> Bgl. die eingehenden sehr anerkennenden Beurtheilungen dieses Buches in dem Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme en France 1869 p. 436, in der Edinburgh Review v. 130 (1869 oct.) p. 355 und der Saturday Review n. 729 u. 731 (1869 oct. 16 u. 31).

gegangen; freilich fand er im reichen Familienarchiv der Condé den Stoff massenhast vorhanden; aber auch das State-paper office von London bat ihm zahlreiche Depeschen englischer Gesandten an Elisabeth und Cecil geliefert; andere öffentliche und Privatsammlungen Frankreichs, von Genf, Bern, Gotha u. s. m. find gleichfalls für seine 2wede durch Freundeshand ausgebeutet worden. Der erste Band ist, nach turzer Einleitung, ausschließlich dem ritterlichen und leichtsinnigen Ludwig von Bourbon gewids met, bessen Geschichte er bis zum Jahr 1568 enthält. Das erste Capitel des zweiten Bandes schildert sein Ende bei Jarmac (1569). Der zweite Condé, Heinrich I, eine weit weniger interessante Personlichkeit, der an der Seite Heinrichs IV verdunkelt wirt, halt den Berf. weniger lang auf, und er erzählt sein Leben von 1565 bis 1588 in einem einzigen Capitel; an seine Vergistung durch seine Frau scheint er nicht zu glauben, so wenig als an die ebenfalls behauptete Illegitimitat des dritten Condé, Heinrichs II, der sechs Monte nach dem Tode des Vaters im Gefängniß zur Welt kam und dem das lette Capitel gewidmet ist, welches die Greignisse bis zum Jahre 1610 erzählt und besonders aussührlich über die Leidenschaft Heinrichs IV für die Prinzessin von Condé, sowie über die wunderliche Flucht berselben nach den Niederlanden berichtet. Des Bfs. Grundanschauung der Dinge ift eine sehr gemäßigt:katholische; von den gehässigen Uebertreibungen so mander nichtprotestantischer historiker hat er sich durchweg frei gehalten, obgleich ihn unverkennbar der Protestantismus wenig anspricht; man sehe z. B., wie er bier und da über Coligny redet. Dol fentlich werden wir nicht allzulang auf die Fortsetzung dieses dem Berfasser einen so rühmlichen Plat unter ben Geschichtsschreibern seines Vaterlandes anweisenden Werkes zu warten haben. R.

Scarabelli (Luciano), Dell' ultima ducea di Pier Luigi Farnese. Capitolo estratto dalla continuazione inedita delle istorie. 8. 51 S. Bologna 1868, Regia Tipografia.

Ebensowohl in der Geschichte Italiens als überhaupt in den maßgebenden Schickslen der Resormationszeit nehmen die Thaten und Bestrebungen der Farneses eine bedeutende Stelle ein. Der Ehrgeiz, der
den Sohn des Pabstes Farnese besecht, seine Erfolge, sein plöslicher Tod
im September 1547: es sind Momente, die in der Resormationsgeschichte
Epoche gemacht. Wir besitzen über diesen pabstlichen Sohn, Pier Luigi
Farnese, der zwei Jahre lang, 1545—1547 in Parma und Piacenza

regierte, eine ausführliche, auf Actenstude und Briefschaften aufgebaute Biographie, welche aus dem Nachlaß von Affo 1821 erschienen; sehr wesentliche Aufschlusse über die Beziehungen zwischen Karl V und Paul III war es mir vergönnt aus diesem Buche zu entnehmen. Reuerdings hat Scarabelli, ber eine Geschichte von Parma bis 1494 veröffentlicht, aus der Fortsetzung seines Werkes, die noch ungedruckt ift, ein Kapitel schon vorab mitgetheilt über jene 2 Jahre bes Herzog Bier Luigi. Es enthalt den Bersuch einer Apologie desselben. Bekanntlich fiel Bier Luigi einem Abelsaufstande zum Opfer, dem auch die taiserliche Politik burchaus nicht fremd geblieben; die Aristolratie des Landes hatte Borwurfe und Klagen massenhaft gegen den neuen Herzog zusammengebracht und eine Rechtfertigung ihrer Erhebung durch die Missethaten des Herzogs Diese Unflagen, benen man bisher Glauben geschenft, stellt versucht. Scarabelli jest als unbegründete dar: ihm scheint jene kurze Regierung nur Lob zu verdienen, verständigen Tendenzen gefolgt, streng, aber gerechtigkeiteliebend aufgetreten zu fein; aber gegen eine traftige Geltendmachung der landesherrlichen Autorität habe sich der Adel aufgelehnt. Ich will mir nicht zu entscheiden anmaßen, wie weit diese Behauptung wirklich bewiesen ift: es gehört dazu eine speciellere Kenntniß italienischer Landesgeschichte, als ich fie besitze. Mur soviel scheint mir sicher zu sein, daß den größeren Theil an der Vernichtung Farneses die Bemühungen Gonzagas getragen, nicht die Rebellionsgeluste der Großen: eben die taiferlichepabstliche Dif= ferenz in ihrer Berflechtung mit ben französischen Intriguen ist bas, was 1547 den Ausschlag gegeben. Für diese allgemeinere Seite des Greignisses hat aber, so viel ich sebe, Scarabelli auch nur das wiederholt, mas früher W.M. Affo schon mitgetheilt hatte.

Cartas del cardenal Don Fray Francisco Jimenez de Cisneros dirigidas à Don Diego Lopez de Ayala, publicadas de real orden por los catedraliros de la Universided Central Don Pascual Gayangos y Don Vicente de La Fuente. 8. XLII, 271 S. Madrid 1867.

Eine Anzahl von Briefen des berühmten, um Spaniens Staat und Rirche hochverdienten Cardinals Jimenez (ober Ximenes) bewahrt die Bisbliothet in Alcala auf: sie waren schon vielsach als wichtige Quellen zu seiner Lebensgeschichte benutt, von Alvar Gomez ebensowohl als von Quintanilla; aber vollständig veröffentlicht waren sie noch nicht. Run hat die Atademie der Geschichte in Madrid zweien ihrer tüchtigsten Mitgliedern,

bem vielgenannten und allbekannten Orientalisten Bascual Gayangos, ber einst Prescotts Forschungen so hülfreich unterstützt und dem jeder in Madrid arbeitende Gelehrte zu vielfachem Danke sich verpflichtet fühlen wird, und bem ausgezeichneten spanischen Kirchenhistoriker Bicente be La Fuente die Herausgabe bieser Bricfe übertragen. Die Regierung bat die Sache unterstütt und einen Theil der Kosten getragen. Wir heben diesen letzteren Umstand besonders hervor, weil, wie mich dünkt, auch der sonst so ' verrusenen Herrschast der Moderados das Lob nicht bestritten werden darf, für historische Forschungen in Spanien viel gethan zu haben: bem Fremden wie dem Einheimischen sind durch die Moderados zuerst die reis den Schäte spanischer Archive zugänglich gemacht, wissenschaftliche Arbeiten sind bereitwillig durch sie unterstütt, zulet ist auch diese Publication durch sie ermöglicht worden: gerade jest scheint es an der Zeit, auch daran einmal wieder zu erinnern. Die Herausgabe ift, soviel sich ohne Collationirung der Originale sagen laßt, eine gute und sorgfaltige; besondere dankenswerth sind die erläuternden Noten, welche über Personalia Auftlärung geben. Der Sachtenntniß und dem Scharssinn des Bis bliothetars der Academie, Herrn Manuel de Goiconchna wird dabei manche Einzelheit verdankt. Die Briefe dienen zur Erläuterung zweier Gruppen von Creignissen, des Zuges nach Oran 1509 (vgl. bes. S. 50) und bes Eintrittes der neuen Regierung Karls V. Beziehungen zwischen Jimenez und den niederländischen Politikein haben schon vor Ferdinands des Katholischen Tode gewaltet (S. 87, 97 ff.). Dann findet sofort eine Ans naherung zwischen Chiebres und Jimenez statt (S. 103): bas werthvollste Material dieses Bandes aber bezieht sich auf die Anfänge Karls V in Spanien. Da seben wir ben Cardinal voll Eifer, bem neuen Berricher zu dienen, ihm die Wege zu weisen, wie er Spanien gut regieren konne. Helles Licht fällt auf die Besorgniß bes Hofes, daß der jungere Bruder Rarle, der Infant Ferdinand — ich weiß nicht, worauf sich die Notiz gründet, daß auch er den Beinamen el hermoso erhalten (S. 81 Note) nach der Krone streben konnte (S. 104 u. a.); eben so interessant sind die Angaben, daß man schon vor Karls Antunft in Spanien Unruhen befürchtete (S. 209. 254. 268); zulest notire ich noch, wie der Reffe von Jimenez, einer der politischen Abjutanten des Cardinals, den Niederlander Adrian (den spätern Pabst) geradezu eine "Bestie" schilt (S. 253).

Antonio Perez, L'art de gouverner. Discours adressé à Philippe III (1598) publié pour la première fois en espagnol et en français suivi d'une étude sur la consultation de Melchior Cano à Philippe II (1555) par I. M. Guardia. 8. LXXXVIII, 398 S. Paris 1867, H. Plon.

Handschriftlich findet sich in Paris und in Madrid dies sehr interessante Werk, das dem bekannten Antonio Perez zugeschrieben wird. Indem es hier, sowohl im spanischen Originaltert als in französischer Uebersetzung publicirt wird, hat der Herausgeber, Herr Guardia in Paris, eine Abhandlung über den wirklichen Autor vorangeschickt. Es ergibt sich sofort, daß A. Perez keinenfalls der Berf. sein kann; aber es ist Guardia gelungen, durch eine außerst sorgfältige, scharssinnige und überzeugende literar= historische Untersuchung seine weitere Vermuthung fast zur Gewißheit zu machen: Baltazar Alamos da Barriantos, ein Freund des Antonio Perez, am Ente der Regierung Philipps II Staatsgefangener und erft 1598 durch den Herzog von Lerma in Freiheit gesetzt, bekannt als Uebersetzer des Tacitus, aus dem er auch eine Reihe politischer "Uphorismen" geschöpft hat, er ist es, dem man dies politisch=historische Meisterwerk ver-Als die neue Regierung Philipps III begann, erhob der durch dankt. historische und politische Studien reich gebildete Verf. seine Stimme: indem er ein Facit aus der Geschichte Spaniens unter Philipp II zieht, sucht er die Nothwendigkeit eines Systemwechsels darzuthun, wenn man bem sonst sicher drohenden Ruine entgehen wolle. Für den Geschichtschreiber Spaniens im 16. Jahrhundert ist diese resumirende Stimme aus dem Ende des Jahrhunderts geradezu unschätzbar: hier fieht man, wie aufgeklarte Zeitgenossen die Monarchie Philipps II und ihre Resultate beurtheilt haben: die innere Auflösung der Nation springt deutlich als lettes Ende der habsburgischen Politik in Spanien ins Auge. Rur wird man allerdings sich davor zu huten haben (mir scheint Guardia eben nicht immer dies zu vermeiden), nicht ohne weiteres alle die Gesichtspunkte und Urtheile dieser Schrift zu acceptiren; es tommen boch noch andere Dinge mit in Ermagung, wenn man das lette Wort über diese Beit sprechen will; aber diese zeitgenössische Stimme ist gewiß nicht gering anzuschlagen und wird manden Beitrag zum historischen Schlußurtheil liefern.

Der Herausgeber hat noch eine Beleuchtung eines Gutachtens von Melchior Cano 1555 angehängt, wie es scheint um ein Gegenbild zu bem historische Zeitschrift. XXIII. Band.

Urtheile von 1598 zu haben. Dieser Nachtrag enthält nur bekannte Dinge. W. M.

Biblioteka Ossolińskich, Tom. XI. (Offolińskische Bibliothek, Band XI.) 8. 416 S. Lemberg 1868, Offolińskische Druckerei.

Der XI. Band der von August Bielowsti redigirten Zeitschrift ist vorwiegend der Geschichte gewidmet und enthält solgende historische Aufsätze:

1) Beiträge zur Geschichte des russischen Krieges in den Jahren 1633 und 1634 nebst einem Plan der Belagerung Smolensts von Xaver Liste 1) (S. 1—65); — 2) Wladislaws IV literarische und gelehrte Berbindungen mit Italien von H. Feldmanowsti (S. 144—172); — 3) Der heilige Otto und seine Biographien von A. Bielowsti (S. 173—192); — 4) Der Fall der Scholastit und die Einsührung der humanistischen Studien von A. Czosnowsti (S. 193—209); — 5) Ueber die scartabelli. Ein Beitrag zur polnischen Rechtsgeschichte von J. Chyslinsti (S. 210—239); — 6) Auszeichnungen eines Dieners und Jögslings Sigismund Augusts (S. 274—280); — 7) Schluß des Berichts über des Marquis de Noailles Henri de Balois 2c. von L. Nadielat (S. 281—329); — 8) Bericht über eine Sammlung russischer Docusmente: Akty otnosiaszczijesia k istorii zapadnoj Rossii etc. von Stanislaw Warnta.

Listy Stanisława Zołkiewskiego 1584—1620 (Briefe Stanislam, 301-tiewskieß aus den Jahren 1584—1620). 8. 152 S. Krakau 1868, Universitätsdruckerei.

Stanislaw Zodtiewsti, Groß-Hetman und Groß-Kanzler von Polen, gehört ohne Zweisel zu den edelsten Charatteren, welche die polnische Gesschichte aufzuweisen hat. Ein eifriger und aufopsernder Patriot, ein tuchtiger Feldherr, ein fledenloser reiner Mensch, verdient er wohl vor vielen Anderen, daß sein thatenreiches Leben in einer gründlichen Biographie den wissenschaftlichen Lesertreisen bekannt gemacht würde. Eine solche Biographie ist bisher leider ein Desiderium der polnischen geschichtlichen Literatur,

<sup>1)</sup> Von dems. Bf. wurde kurzlich eine Abhandlung über den türkisch-polnischen Feldzug im J. 1620 nach gedruckten und handschriftlichen Quellen im 41. Bande des Archivs für Kunde öfterreichischer Geschichtsquellen veröffentlicht.

obgleich die Materialien zu einer solchen theils bereits gedruckt, theils handschriftlich ziemlich reichhaltig vorliegen. So hat vor einigen Jahren ber bekannte Historiker August Bielowski eine außerst ergibige Sammlung zur Geschichte Boltiewstis unter dem Titel: Pisma St. Zolkiewskiego veröffentlicht; jest publicirt ein ungenannter, aber uns als Ebitor eines Cod. dipl. Masoviae und als Verf. gründlicher historischer Abhandlungen wohl bekannter Herausgeber die oben genannte Sammlung, welche unsere Unsichten über Zottiewstis Charafter nur von neuem bestärkt. nach den Originalen abgedruckten Briefe, 112 an Bahl, bieten für manche Beitepochen des Hetmans ein höchst anziehendes und wichtiges Material. Am interessantesten sind wohl die Briese aus der Zeit, wo der falsche Demetrius zum erften Male in Polen erschien. Die Ansichten ber bervorragendsten Männer in Polen über diese Angelegenheit, welche eine so bedeutende Rolle in den Geschicken des öftlichen Europas spielen sollte, werben hier schlagend beleuchtet. Was den Titel der ganzen Sammlung anbetrifft, so ist er nicht gang passend; benn von den hier mitgetheilten 112 Briefen ist über ein Drittel weder an noch von Zoktiewsti geschries ben; der überwiegend größte Theil derselben ist vielmehr an Johann Zamonsti gerichtet, und mit dem Todesjahre dieses großen Staatsmannes wird die Sammlung außerst targ und sparlich. Auch möchten wir noch erwähnen, daß wir die Beibehaltung der durchaus fehlerhasten und ganz vernunfts losen Orthographie ber Originale für nicht angemessen halten; unserer Ansicht nach ware es viel besser gewesen, dieselbe einer sorgfältigen und consequenten Correctur zu unterwerfen. Auch ist die Methode des Bis., an den corrupten Stellen stets eine gleiche Anzahl von Punkten zu seten, nicht zu billigen, ba dadurch dem Lefer jeder Spielraum zu einer Conjectur benommen wird.

Jagiellonki polskie w XVI wieku. Przez Aleksandra Przezdzieckiego. (Die Frauen der polnischen Jagiellonischen Königsfamilie im 16. Jahrh. Bon Alexander Przezdzieckie) gr. 8. Bd. II, VII u. 303 S. mit 3 Photogr. u. 3 Schrifttafeln; Bd. III, 403 S. nebst 2 Photogr. und 4 Schrifttaf.; Bd. IV, VIII u. 362 S. nebst 2 Photogr. Arakau 1868, Universitätsbuchdruckerei.

Auch in dem zweiten Bande seines Werkes ist Graf A. Przezdziecki, der bereits in der Anzeige des ersten Bandes (H. Z. XX, S. 442) gerügten Methode treu geblieben: er hat auch hier nur lose zusammengefügte

Excerpte gegeben. Der erste Abschnitt Dieses Bandes: "Königin Ratharina aus dem Hause Desterreich, die dritte Gemahlin Sigismund Augusts und die Brautwerbungen der königlichen Schwestern", ist dürftig bearbeitet und manches Interessante unerwähnt geblieben. So vermisse ich bier, daß im J. 1531 mit den Herzogen von Baiern, Ludwig und Wilhelm, unterhandelt wurde, um an einen von ihnen eine der Schwestern Sigismund Augusts zu verheirathen, daß ferner in demselben Jahre König Ferdinand sich um die Hand der Prinzessin Hedwig für den Pfalzgrafen Friedrich bei Rhein bemüht (fiehe darüber die Berichte bes Johann Dantiscus im XIII. Bande der Acta Tomiciana, Hoschrit. der Stadtbibliothek zu Leipzig), endlich daß im J. 1548 Herzog Albrecht von Preußen nach dem Berluste seiner ersten Gemahlin um eine der Prinzessinnen geworben und dieselbe nur in Folge bes heftigen Widerstandes bes Pabstes nicht erhalten. (So nach dem Schreiben im Königsberger Archiv 4. 48. 21 und nach den Briefen des Ludwig Montius ebendaselbst 1. 5. 80—83.) Der zweite Abschnitt: "Die Abenteuer der Fürstin Glisabeth von Oftrog" bort eigentlich gar nicht in das besprochene Wert, da die Fürstin nur insofern mit den Frauen der Jagiellonischen Königsfamilie in Berbindung zu bringen ist, als sie von der Stiefschwester eines natürlichen Sohnes Sigismunds I abstammte. Dies ist doch wohl teine nahe Verwandtschaft Uebrigens enthält dieser Abschnitt manches Neue und Interau nennen. essante; leider ist es auf eine höchst gedehnte und anmuthslose Weise Der lette Abschnitt: "Die Abreise der Königin Bona und dargeftellt. die Heirath der Prinzessin Sophie mit dem Herzoge von Braunschweig" bietet nur hin und wieder etwas, was wir nicht bereits bei Wojcidi oder Bartoszewicz gelesen. — Auch dieser Band schließt, wie der vorige, mit einer reichhaltigen Documentensammlung.

In den beiden letten Banden seines Wertes ist der Verf. von seiner ursprünglichen Methode gänzlich abgewichen: er gibt uns nämlich hier kein Aglomerat von Excerpten, sondern eine durchaus correct edirte Documentens und Briessammlung, welche eine Fülle der anziehendsten und wichtigsten Nachrichten enthalten sowohl für die Familienangelegenheiten der Jagielslonen, als auch sür die allgemeine Geschichte der polnischen Republit; dabei werden die ursprünglich in nichtpolnischer Sprache abgesaßten Documente sowohl im Original, wie auch in einer sehr sorgsältigen und geslungenen Uebersetzung abgedruct.

Die Correspondenz der Prinzessin Sophie aus dem Wolfenbüttler Archiv, die der Prinzessin Hedwig aus dem Berliner, serner die die Gesschichte der Königin von Schweden, Katharina, betreffenden Documente, sowie die Correspondenz der Königin Anna (Gemahlin Stephan Bathorps) liesern ein äußerst dankenswerthes und wichtiges Material für die Geschichte Bolens im 16. Jahrhunderte. Außerdem enthalten diese beiden Bande noch vieles Wichtige; von seiner speciellen Auszählung müssen wir leider wegen des uns zugemessenen Raumes absehen. Nur möchten wir nochs mals nachdrücklich betonen, daß das beiläusig bemerkt höchst splendid auszgestattete und beispiellos billige Wert des Bfs. stets für den Historiker des 16. Jahrhots. eine ergibige Quelle bilden wird.

Pamiętniki Pana Kamertona przez L. P. (Hrn. Kamertons Dentswürdigkeiten. Bon & P.) 8. Bd. I, XII u. 326 S.; Bd. II, VII u. 300 S.; Bd. III. 246 S. Posen 1869, Zupański.

Die unter dem sonderbaren Titel "Herrn Kamertons Denkwürdigs keiten" berausgegebenen Memoiren betreffen zwar hauptsächlich die Zeitges schichte, enthalten aber auch in den jedem Abschnitte vorangehenden eins leitenden Gedanten manches für die frühere Geschichte Litthauens und Samogitiens Wichtige, was für den Forscher nicht ohne Interesse sein dürfte.

Trzy rozdzieły z historyi skarbowości w Polsce 1507—1532, przez L... (Drei Abschnitte aus der polnischen Finanzgeschichte 1507—1532, von L...)
8. 104 S. Krafau 1868, Universitätsdruckerei.

Der Berk. behandelt in dieser Schrift einen bisher ganz unberücksichtigt gebliebenen Abschnitt der polnischen Geschichte und häuft ein unermestlich reiches Material zusammen. Wir haben das Buch mit großem Interesse gelesen und gefunden, daß der Verk. sich ein großes Verdienst um die polnische Historiographie erwerben würde, wenn er seine Studien nicht nur auf diese "drei Abschnitte" beschränken, sondern die ganze Finanzegeschichte Polens einem ebenso sorgsältigen und gediegenen Studium unterwersen möchte. Die Arbeit des Bss. zerfällt in drei Capitel (Die Landesvertheidigung 1507—1515, der preußische Krieg 1515—1526, die Erwerdung Masoviens 1526—1532) und beruht sast durchweg auf handsschriftlichen, meist archivalischen Materialien, welche bisher noch von Riesmaddem benutt worden sind. Er verwerthet zwar das angehäuste Material nicht vollständig, mengt häusig wichtiges und minder wichtiges zusammen,

macht aber andererseits nicht selten so eingehende, auf die inneren polnischen Zustände schlagendes Licht wersende Bemerkungen, daß wir mit Bergnügen anerkennen, seine Arbeit habe manche Punkte, die disher vollkommen dunkel waren, ausgehellt. Im Einzelnen ließe sich wohl manches bier und da einwersen; doch würden dies nur meist unbedeutende Kleinigkeiten sein, die wir unberücksichtigt lassen können. Erwähnen möchten wir nur, daß wir keineswegs damit übereinstimmen, daß der polnische "Rittersstand" sich damals (Ansang des 16. Jahrhts.) vor den Magnaten durch ein so hohes nationales Gesühl ausgezeichnet habe (S. 81) und daß daraus sein llebergewicht zu erklären sei. Für uns liegen die Gründe dieses Uebergewichts ebenfalls in den ösonomischen Berhältnissen und zwar gerade in denjenigen, welche der Berf. auf den vorhergehenden Seiten auseinandergesett. Auch die am Schluß (S. 104) angeführte Parallele zwischen Sigismund I und Ludwig XIV möchten wir nicht ungerügt lassen; wir sehen dieselbe für vollsommen mislungen an.

Zycie Stanisława Jabłonowskiego. Kastelana Krakowskiego, Hetmana Wielkiego Koronnego, przez P. Jonsac napisane, przełozone z Francuskiego na język polski. (Leben des Stanisław Jabłonowski, Kastellan von Krakau, Kron-Groß-Hetman, von Jonsac verfast, aus dem Französischen ins Polnische übersett.) 8. 4 Bändchen, VI und 481 S. Posen 1868, J. R. Zupański.

Vor allem mussen wir nachholen, was der Herausgeber zu thun unterlassen hat. Wenn wir namlich den Titel dieses Wertes lesen, könnten wir veranlaßt sein zu glauben, daß wir ein neues Wert oder wenigstens eine neue Uebersetung vor uns haben. Dies verhält sich aber keineswegs so. Im J. 1774 war zu Leipzig ein stattliches, in 4° gedruckes, mit Plänen, Karten, Abbildungen verziertes Wert erschienen unter dem Titel: Histoire de Stanislas Jablonowski Castellan de Cracovie, grand genéral des armées de Pologne en 4 tomes, par Monsieur de Jonsac de l'Academie des Arcades, und in den J. 1789 und 1790 bei Dussour in Warschau in drei Bänden eine Uebersetung desselben, welche die ersten zehn Bücher (elf hat das Ganze) des Originals umfaßte. Das vorzliegende Wert ist ein nur durch das elste Buch und die Beilagen des Originals vervollständigter Abdruck dieser Uebersetung; warum der Herausgeber dies anzusühren unterlassen, wissen wir nicht. Das Jonsacsche Wert ist also seit beinahe 100 Jahren bekannt und bereits hinlänglich

gewürdigt: es ist eine start panegprisch gehaltene Biographie, nach der wir uns teineswegs ein richtiges Bild des Großhetmans machen tonnen.

Szkice Historyczne. Skreślił Karol Szajnocha. Tom. IV. (Historische Stizzen von Karl Szajnocha, Band IV.) 8. 281 S. Lemberg 1869, Karl Wild.

Wir sehen hier eine Sammlung kleinerer Aufsätze des berühmtesten ber neueren polnischen Historiographen, Rarl Szajnocha, vor uns, welcher zu früh für die Wissenschaft am 10. Januar 1868 zu Lemberg verschieden Die historischen Stizzen Szajnochas gehören zu den gelungensten, ift. aber auch gelesensten, geschichtlichen Arbeiten, welche die polnische Literatur Man hat Szajnocha schon oft, auch von deutscher Seite, aufweisen tann. den Vorwurf einer "sentimentalen Historiographie" gemacht. Wir halten diesen Vorwurf für ganz unberechtigt. Szajnocha vereinigte stets mit einer gründlichen Forschung eine außerst anmuthige und anziehende Form: er verstand es, ein jedes Thema so darzustellen, daß für den der Quellen untundigen Leser das Ganze wie eine Erzählung oder ein Roman ausseben konnte; aber verglich man den Auffat mit den Quellen, so überzeugte man sich, daß sich Szajnocha nie erlaubte, irgend poetische nicht auf Wahrheit beruhende Zuthaten beizumengen, und daß der kunstlerische und poetische Anstrich des Ganzen nur eine Folge der meisterhaften Form Diese künstlerischsbramatische Form der Szajnochaschen Arbeiten zog ihm den Neid derer zu, welche sich selbst einer trodenen und wenig geist= reichen Darstellungsweise bedienend, seine anmuthige Sprache sich nicht aneignen konnten, und deshalb liebten wohl diese Schriftsteller, seine Arbeiten mit dem Namen einer "sentimentalen Historiographie" zu belegen. — Bon den hier im vierten und letten Bande seiner Stizzen abgedruckten Arbeiten verdienen vor allem die drei folgenden erwähnt zu werden: 1) Domna Rosanda, 2) hieronymus und Elisabeth Radziejowsti, 3) Kritische Burdigung von Kostomaross Bohdan Chmielnicki. Die beiden ersten (S. 1 -77 und S. 78-172) zeigen uns klar, welch eine große politische Rolle Familieninteressen und Familienintriguen häufig in der polnischen Republik gespielt haben; die lette würdigt auf eingehende und vorurtheilsfreie Beise ein bekanntes Erzeugniß der russischen Hiftoriographie. — Außer dem unvollendeten zweiten Bande der "Zwei Jahre aus unserer Geschichte, 1646 und 1648", deren erster Band bereits vor mehreren Jahren er: schienen ift und ben wir auch schon im 18. Bande dieser Zeitschrift besprochen haben (der Leser sindet daselbst auch ein Berzeichniß der übrigen Szajnochaschen Schriften), hat sich in den hinterlassenen Papieren des Berstorbenen weder eine angesangene, noch eine vollendete Arbeit gefunden. In den letten Lebensjahren des Augenlichts beraubt und an Körper und Geist geschwächt, mußte er aller schriftstellerischen Thätigkeit entsagen. Der zweite Band der "Zwei Jahre" soll nun in Kurzem der Deffentlichteit übergeben werden; damit wird wohl die Publication der Szajnochasschen Werke vollkommen beendigt sein.

Zarysy Historyczne Skreślił Bernard Kalicki. (Historische Stizzen von Bernard Kalicki.) 8. 303 S. Lemberg 1869, Gubrynowicz und Schmidt.

Ein dem Andenken Karl Szajnochas von einem seiner Schüler ge-Wir haben den Verf. stets für einen der begabtesten widmetes Buch. der jüngeren polnischen Hiftoriker gehalten und theilen auch heute diese Meinung. Doch möchten wir ihn auf einen Umstand ausmerksam machen. Es ist sehr natürlich, daß ein Schüler seinen angebeteten und bewunderten Lehrer nachzuahmen strebt; doch verfällt er hierbei wohl nur zu häufig in eine gezwungene, widernatürliche Manier. Wenn bei Szajnocha die tunftlerische Form und Ausdrucksweise ein Ausfluß seiner poetischen Begabung waren, so kann bei seinem Schüler die gezwungene Rachahmung derfelben einen äußerst gekünstelten und unnatürlichen Charakter annehmen, wenn man sieht, daß der Verf. bemüht ist, vom Titel bis aufs lette Wort stets sein Vorbild sklavisch nachzuahmen; was dort Ratur war, wird hier Manier. Bon den hier abgedruckten Arbeiten haben wir einige bereits im 18. Bande rühmend erwähnt; auch die übrigen waren uns vorher schon aus Zeitschriften bekannt. Der Band enthält folgende Aufsate: Dorothea von Montau (S. 1—22), eine wohl nicht sehr gelungene Parallele zwischen dieser Klausnerin und der Aldona in Midiewiczs Heldengedicht Konrad Wallenrod; — Abelsverleihungen des Königs Stephan während des russischen Krieges 1579—1582 (S. -23—68), ein sehr dankenswerther Beitrag zur Charakteristik des großen Polenkönigs Stephan Bathory; — Wladislaw IV als Bauernkönig (S. 69—112), auch dieser Auffat dedt uns eine bisher unberücksichtigte Seite in König Wladislams Charatter auf, nämlich seine eifrigen Bemühungen um die Hebung und um den Schutz des Bauernstandes; — Eine Brautwerbung im J. 1637 (S. 113—144), und Janusz Radziwill (S. 145—224), zwei anmuthige und mit Geschick durchgeführte Bilder, die wir bereits im 18. Bande dieser Zeitschrift besprachen; — Adrian Piekarski und sein Tagebuch aus dem J. 1657 (S. 225—288), auch bereits im 18. Bande anzgezeigt; — Die Furcht vor dem Tribut im J. 1673 (S. 289—303), behandelt eine kurz vor dem Tode König Michaels in Lemberg angekomzmene kürkische Gesandtschaft, über deren Zwed man damals die gewagztesten Hypothesen machte.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum t. z. bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi ś. p. A. hr. Stadnickiego wydane staraniem galicyjskiego Wydziału Krajowego. (Grod- und Landgerichtsacten auß der Zeit der Republik Polen auß dem sogen. Bernhardiner-Archiv zu Lemberg in Folge der grästich A. Stadnickischen Stistung durch Fürsorge des galizischen Landesausschusses herausgegeben.) Bd. I. 4. XXVII u. 199 S. Lemberg 1868.

Graf Alexander Stadnicki, ein vortheilhaft bekannter historischer Schriftsteller, verschrieb bei seinem Tode eine bedeutende Summe, um aus bem Ertrage der Zinsen aus dem Lemberger Grod-Archiv die wichtigsten Materialien zu veröffentlichen. Den ersten Band der in Folge dieser Stif: tung edirten Publication haben wir vor uns. Das Lemberger Grodarciv, eines der reichsten gerichtlichen Archive in ganz Desterreich, enthält in 6900 Foliobanden Acten aus der Zeit vom Ende des 14. Jahrhots. bis zur Theilung der Republik Polen. Bei einem so ungeheuren Vorrath scheint uns, um mit der Zeit die Aufgabe erschöpfend lösen zu konnen, vor allem nöthig, die Publication nach einem localen ober dronologischen Spstem zu bewerkstelligen, und dieses sehlt dem ersten Bande vollkommen: derselbe enthält nämlich 83 Documente, von dem allerverschiedensten Werth und Charakter, aus den J. 1244 bis 1768, also aus allen möglichen Büchern und Zeiten herausgerissene und in einen Band zusammengeschmiebete Actenftude. Menn die Publication auf diese Weise fortgesetzt wird, so wird in ihr mit der Zeit, wenn sich die Bande mehren, ein solcher Wirrwar entstehen, daß weder die Herausgeber noch die Leser wissen were den, was bereits benutt worden ist und mas noch zu benuten bleibt. Wir glauben, es ware das Bernünftigste, die Acten so berauszugeben, wie sie in dem Ardiv gerrdnet sind, d. h. nach den speciellen Grodgerichten. Man nehme z. B. den Lemberger, Przempster oder irgend einen anderen Bezirk und edire zuerst das in seinen Acten befindliche Material; nachdem man den einen erschöpft, gehe man zu einem folgenden über u. s. w. Auf diese Weise wird man mit der Zeit Herr des ganzen Materials werden. Dabei wäre wohl das minder Wichtige in Excerpten, das Wichtigere in extenso zu geben.

X. L.

Iowaisty, Handbuch ber russischen Geschichte. Reval, Kluge.

Es kommt wohl nicht oft vor, daß einem historischen Handbuch die Ehre widerfährt, in eine fremde Sprache übersett zu werden, wie dies dem vorliegenden Werke begegnet. Der Grund davon ist in der ungemeinen Berbreitung des Buches in den russischen Lehranstalten zu suchen, welche eine Uebersetzung beffelben auch für die Schulen der Oftseeprovinzen wunschenswerth machte. Diese Verbreitung bes Buches, welches nicht allein in den Kronschulen, sondern auch fast in allen privaten Lehranstalten Rußlands angenommen ist, mag sowohl aus dessen Vorzügen als aus seinen Mangeln erklart werben. Der Hauptvorzug desselben besteht in seinem mäßigen Umfang, welcher bem Bedürfniß ber mittleren Schulen genau angepaßt ist, während z. B. das mehr als doppelt so große Hand: buch Solowiefs nur in seltenen Fällen in den höheren Klassen eines Gym= nafiums benutt werden tann; außerdem sind darin zu loben die leichte fließende Erzählung, die geschidte Gruppirung des Stoffs, die gelungene Berwebung von carafteristischen Zügen und Anekdoten in die geschichtliche Darstellung. Doch stehen die letteren Vorzüge schon in naher Verbindung mit den Mängeln des Buches.

Bor dem Erscheinen des Buches von Jlowaisty herrschten in den russischen Schulen die Handbücher Ustrjälows vor, welche noch zur Zeit der vorigen Regierung geschrieben, mit einem gänzlichen Mangel an geschichtlicher Aussassischen Regierung ein steises Pathos im Ranzleistil und so überschweng: liche Lobrednereien auf die Größe und Tugenden der Regenten verbanden, wiesie dem damaligen Standpunkt der officiellen Pädagogie angemessen erschienen. Bei veränderten Zeitverhältnissen mußte sich eine Reaction gegen diese officielle Aussassischen der russischen Geschichte kund geben; der in der Journalistik und theilweise in der Gesellschaft herrschende oberstächliche Liberalismus drang in die Schulen ein, und unter diesen Einstüssen kam das Wert Ilowaiskos zu Stande. Dieses Wert darf keinen Anspruch auf selbständige Durchdringung des Gegenstandes machen. Es beruht hauptssächlich auf dem Handbuch Solowiess, woraus der Versasser nicht nur den

allgemeinen Plan, die Folge der Darstellung, sondern oft ganze Sape ent. nommen hat, die periphrasirten Stellen abgerechnet 1). Leider hat er nicht auch Auffassung und Geist seinem Borbilde entlehnt. Das Wert Solowiefs hat manche äußerliche Unbequemlichkeiten als Schulbuch; aber es beruht auf fester wissenschaftlicher Grundlage und bietet bem jungen Gemuth eine ergiebige und gesunde Nahrung dar. Das Buch Ilowaistys hingegen trägt ben Charafter eines leichten feuilletonartigen hin- und herrebens über dieses und jenes in der russischen Geschichte, wobei die lernende Jugend auch nicht den geringsten Unhaltspunkt findet, welcher im Stande mare, ihren Geist ernst zu beschäftigen und ihr Nachdenken zu erregen. Der Bf. huldigt der herrschenden Mode, den Geschichtsunterricht der Jugend so leicht als möglich zu machen, und trachtete beswegen danach, daß sein Handbuch so wenig als möglich den Charatter eines Compendiums von Thatsachen habe und bagegen einer fesselnden Erzählung nabekomme. Die Thatsachen und Persönlichkeiten erscheinen und verschwinden bei ihm wie in einer Zauberlaterne. Die ernsten Aufgaben ber rusfischen Geschichte thut er mit einigen leichten Phrasen ab und umgebt alles, was die Wissenschaft in der letten Zeit gethan hat, um die leitenden Principien in den Begebenheiten und in der Thatigkeit der historischen Berfonlichkeiten zu erklären. Alles erscheint bei ihm wie zufällig ohne Ursache und Folgen. Das historische Leben des Volles wird dargesiellt als eine Reihe von Begebenheiten, die durch keine Idee verbunden sind und ohne Sinn auf einander Die Erklärungen des Verfassers sind nicht sowohl turz als oberflächlich und in einigen Fallen unrichtig. So beißt es z. B., daß unter dem Begriff Mestnitschestwo die im Moskowitischen Staate herrschende Sitte verstanden werden musse, wonach bei der Bekleidung von Stellen im Heere und in der Verwaltung die Betheiligten auf die Vornehmheit ihres Geschlechtes wechselseitige Rudficht zu nehmen pflegten. Auf den ersten Blick scheint die Erklärung richtig, ist aber in der That nicht genau. Nicht die Bornehmheit des Geschlechtes wurde in Betrachtung gezogen, sondern vielmehr die Rangstufe der Stellen (Mesto), welche die beiderseitigen Borfahren bekleidet hatten, und wenn die Sprößlinge des vornehmsten Geschlechtes, mochte es selbst von Rurit abstammen, seit lange keine boberen Stellen im Staate eingenommen hatten, so verlor sich das Geschlecht unter

<sup>1)</sup> Bergl. Jlowaisky 7. russische Ausgabe I 19 ff., 50 ff. mit Solowief (erste Ausgabe) 125 ff. 191 ff.

der Zahl des niederen Abels. Auf diese Art verloren und vergaßen sogar viele Fürsten ihren fürstlichen Titel. S. 223 erscheint das Mestnitschestwo sogar wie eine Laune der Bojaren. "Benn der Zar ein Gastmahl gab", erzählt der Versasser, "so nahmen die Gäste ihre Plate an
der Tasel ihrer Bornehmheit gemäß ein. Da auf einmal sällt es einem
Bojaren ein, nicht weiter unten an der Tasel als irgend ein anderer siten
zu wollen und er bittet den Zar" u. s. w. Ebenso oberstäcklich wird die
"Fesselung der Bauern an die Scholle" dargestellt, wobei der Mostowitischen Regierung der Borwurf gemacht wird, daß sie in diesem Falle
"teine wohlthätigeren Maßregeln tras". Es wäre interessant, vom Bersassen zu erfahren, welche andere wohlthätigere Maßregel die Regierung
in diesem äußerst schwierigen Falle bätte tressen können.

Hierbei spricht sich ber Grundsehler des Berfassers aus, die Oberflächlichkeit, mit welcher er den ganzen Verlauf der russischen Geschichte auffaßt. Die Mostowitische Regierung, der Mostowitische Staat erscheint ihm wie den Ausländern im 16. Jahrhundert als der Typus einer habgierigen, tudischen, unersättlichen Despotie, einer barbarischen erdrückenden Gewaltherrschaft. Die Ausländer und viele Einheimische jener Zeit, die bei dem damaligen Zustande viel gelitten, hatten Grund genug, über die Mostowitische Regierung ein solches Urtheil zu fällen; in ihrer Auffassung gibt sich oft der politische und noch mehr der religiöse Haß kund. mand zweifelt daran, daß die Russen im 16. und 17. Jahrhundert uncivilisirt waren und daß deßhalb auch ihr Staat noch einen barbarischen Anstrich hatte; aber eben die Bedeutung dieses Staates muß richtig aufgefaßt werden, und daran hat es der Verfasser fehlen lassen. Er fertigt die Bedeutung des Einheitstaates mit einigen leichten von andern entlehn: ten Phrasen ab, wo er sie nicht umgehen kann; im Uebrigen aber ist ihm die Joee des Staates gleichbedeutend mit Gewaltherrschaft; der Moskowitischen Periode gegenüber verhält er sich nun vollends wenn nicht mit dem Abscheu, so wenigstens mit der Gleichgültigkeit eines liberalen Publiciften. Der Mostowitische Staat, die Mostowitische Regierung stehen für ihn getrennt als etwas Besonderes, dem russischen Volte Fremdartiges da, und er stellt sie nicht allein den kleinrussischen (was noch einen Sinn batte), sondern den donischen Rosalen und sogar dem Stenka Rafin gegen: Von dem letteren sagt er, "daß in ihm Haß gegen die Mostoüber. witische Regierung und Verlangen nach Rache erwachten", als wenn es

für Rafin in Rußland eine andere als die Mostowitische oder russische Regierung gegeben batte. Die Boltsaufstande zur Beit des Baren Alexius, die aus einem dunkeln unbewußten Drange nach befferer Staatsordnung flossen, werden leichthin erklart als eine Fortsetzung des Kampses zwischen dem alten freien Communenwesen und ber Mostowitischen Staatsordnung, welche immer tiefer und tiefer in das Leben des Bolkes drang und alle seine Rrafte an sich zog. Diese Worte konnten als Motto auf bem Titel bes Ilomaistyichen Wertes stehen. Das große Resultat also ber ganzen vorbergehenden Geschichte — ber Mostowitische Staat, ber die Krafte bes Boltes in Einheit verband und es zu weiterer Entwidelung fabig machte, erscheint dem Berfasser als etwas Zufälliges, das die Freiheit und provinzielle Selbständigkeit zerstört, die nationalen Kräfte an sich zieht und turz gesagt in ihrer weiteren Entwidelung hemmt. Und diese Worte beziehen sich gerade auf den Zeitpunkt, als die Mostowitische Regierung begann, mit fester hand die Boltstrafte in die Bahnen ber europäischen d. h. allgemein menschlichen Civilisation zu lenken, als die ruffischen Barbaren nach Ueberwindung der asiatischen Horden ansiengen, nach Wissenschaft und Cultur zu verlangen, an welche fie früher teine Zeit zu benten hatten. Es ist natürlich selbstverständlich, daß von diesem theilweise flavophilischen Standpunkte aus der Berfasser die weltgeschichtliche Thatigkeit Peters bes Großen einseitig auffaffen mußte. Er verhalt fich ihr gegenüber sehr kalt und behandelt sie mit einer gewissen Scheu, als wenn er sich fürchtete, etwas zum Lobe dieser Reform oder, seinen Ansichten nach, dieser Unterdrudung der Boltsthumlichteit zu sagen. Die wichtigften Seiten der Thatigkeit Beters bestehen den Worten des Handbuches nach 1. darin, daß er die Entwicklung der Moskowitischen Selbstherrschaft zur Reise brachte und die staatliche Centralisation weiter ausbildete, 2. daß er die Berbindung mit Europa und die Aneignung der europäischen Cultur erleichterte (also nur erleichterte), 3. durch die Ausbildung des Heeres Rußland auf eine hohe Machtstuse erhob und den Grund zu seinem Einfluß auf das Syftem der europäischen Politit legte. In dieser Charakteristit wird man vergeblich die mahre Bedeutung der Thatigkeit des großen Zaren suchen; sie kann zum Belege dafür bienen, baß der ganze Sinn der russischen Geschichte für ben Berfasser in ber Entwidlung einer starten Gewaltherrschaft, also auch einer tiefen Sclaverei und barbarischer Eroberungssucht ausgeht.

J. ist zu solchen Behauptungen gekommen, weil er, statt auf der Bahn der strengen Wissenschaftlichkeit zu bleiben, sich von dieser ableiten ließ durch eine tendenziöse Richtung und durch slavophilische Phantasien über die alte Territorien= und Communenfreiheit, d. h. ein goldenes Zeitalter, wo es keinen Staat gab und das ganze Land unter patriarchalische Theils fürften vertheilt war. Aber wenn dies ein goldenes Zeitalter war, so hatte es der Verfasser in seinem ganzen Glanze darstellen sollen. Es lag wahrscheinlich auch etwas dergleichen in seiner Absicht; denn ob er auch sonst H. Solowief sogar in der Sprache und den Wendungen der Sate nachahmt, verläßt er sein Vorbild bei ber Darstellung derjenigen Periode, die nach dem Tode Jaroflaws folgte und benutt bei der Erklärung dieser verwickelten Verhaltnisse nicht bessen Princip der Gentilität. Statt bessen bezeichnet er diese Periode mit dem Ausbrucke "Entwicklung des Terris torien= und Communenwesens". Man hatte danach erwarten sollen, daß bier ein neues Princip aufgestellt, eine neue wissenschaftliche Auffaffung dieser Periode entwickelt worden sein würde. Statt dessen erzählt hier der Verfasser in zehn Zeilen, daß in Folge der Vermehrung des Ruritschen Geschlechtes Rußland in mehrere selbstständige (?) Fürstenthümer zer= fiel, daß es in jedem Fürstenthume einen Aeltesten und mehrere Theilfürsten gab, welche fast immer unter einander um das Seniorat und die Theilfürstenthümer haderten und daß zu derselben Zeit unter dem Ginflusse der Selbstständigkeit sich provinzielle Verschiedenheiten in der Cultur und dem Wesen des Volkes ausbildeten. Das ist Alles. Wo aber ist hier eine Entwidlung zu seben? Wie tam es dazu, daß ein solcher Bustand den Boden zu einer Staatsbildung abgab? Außerdem traten bekanntlich vor der Ankunft Ruriks die Verschiedenheiten der einzelnen Stamme noch stärker hervor. Die Herrschaft des Ruritschen Geschlechtes glich diese Berschiedenheiten immer mehr und mehr aus, indem es überall dieselben Bu: stande einführte. Doch wir wollen nicht polemisiren, sondern nur zeigen, wie oberflächlich der Verfasser feinen Gegenstand behandelt. Sein Hand: buch ift eigentlich nichts als eine lose Berknüpfung von verschiedenen landläufigen Anfichten und Urtheilen über die russische Geschichte, welche in padagogischer Hinsicht nichts Gründliches darbietet und die lernende Jugend mit unzusammenhängenden oberflächlichen Kenntniffen und falschen Borftellungen über die wichtigften Grundzüge der russischen Geschichte erfüllt.

# Zehnte Plenar = Bersammlung

ber

historischen Commission bei der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften.

#### Bericht bes Secretariats.

Müngen im October 1869. In den Tagen vom 29. September bis 4. October dieses Jahres hielt die historische Commission ihre statutenmäßige Plenar-Versammlung. Von den auswärtigen Mitgliedern nahmen außer dem Vorsigenden, Geheimen Regierungsrath v. Rante aus Berlin, an den Verhandlungen Antheil: Hofrath Ritter v. Arneth, Director des geheimen Haus, Hof- und Staatsarchivs aus Wien, Professor Dümmler aus Halle, Prosessor Hegierungsrath Perhand Verlin, Director v. Stälin aus Stuttgart, Prosessor Wadernagel aus Berlin, Professor Wais aus Göttingen und Prosessor Wegele aus Würzburg; die einheimischen Mitglieder waren sämmtlich zugegen: Prosessor Cornelius, Reichsrath v. Döllinger, Oberbibliothetar Föringer, Reichsarchivdirector v. Löher, Staatsrath v. Maurer, Reichsarchivrath Mussarchivdirector v. Coher, Staatsrath v. Maurer, Reichsarchivrath Mussarchivdirector v. Spruner und der Secretär der Commission Prosessor v. Gieseberecht.

Der Borsitzende, daran erinnernd, daß gerade vor zehn Jahren am 29. September 1859 die erste Plenar-Bersammlung zusammengetreten sei, warf in der Eröffnungsrede einen Rūdblid auf die bisherige Thätigkeit der Commission und stellte die vollendeten oder begonnenen Arbeiten dersselben in ihrem Zusammenhange untereinander dar; er wies darauf hin, wie sie sammtlich mit dem großen nationalen Gedanken in Berbindung stünden, welcher den verewigten König Maximilian II bei der Gründung geleitet habe und in welchem König Ludwig II das Wert seines hochgesinnten Baters sortsett. Der Druck dieser Rede wurde gewünscht und ist inzwischen erfolgt. (Allgemeine Zeitung 1869 Nr. 230 Beilage.)

Ueber die Geschäfte des lettverflossenen Jahres erstattete der Secretär den statutenmäßigen Bericht. Nach demselben waren von den durch die Commission herausgegebenen Schristen seit der letten Plenar-Versammlung in den Buchhandel gekommen:

- 1) Deutsche Reichstagsacten. Bb. I enthaltend: Deutsche Reichstagsacten unter A. Wenzel. Erste Abtheilung 1376—1387. Herausgegeben v. J. Weizsäcker.
- 2) Chroniten der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. Bd. VII enthaltend die Magdeburger Schöppenchronik, bearbeitet von Dr. K. Janide.
- 3) Die historischen Bolkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jahrhundert, gesammelt und erläutert von R. v. Liliencron. Bd. IV.
- 4) Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit. Bd. VIII enthaltend Geschichte der Sprachwissenschaft von Th. Benfey.
- 5) Baperisches Wörterbuch von J. Andreas Schmeller. Zweite mit des Verfassers Nachträgen vermehrte Ausgabe, bearbeitet von G. K. Frommann. Lieferung I--III.
- 6) Jahrbücher der deutschen Geschichte: die Zeit Karl Martells von Th. Brepsig.
- 7) Forschungen zur deutschen Geschichte. Bb. IX. Mit Unterstützung der Commission ist serner im Druck erschienen: Die Grasschaft und die Grafen von Spanheim, erläutert von J. G. Lehmann (zwei Bande).

Die Mittheilungen des Secretariats und die Berichte, welche im Laufe der Verhandlungen die Leiter der einzelnen Unternehmungen ersstatteten, legten dar, daß auch eine nicht geringe Zahl anderer Werte berreits unter der Presse sei und die Arbeiten der Commission überhaupt nach allen Seiten im raschen Fortgange stünden; außerordentlich werden dieselben gefördert durch die preiswürdige Liberalität, mit welcher die hiessigen und auswärtigen Behörden, wie die Verwaltungen der Archive und Bibliotheten alle Bestrebungen der Commission zu unterstüßen sortsahren.

Für die noch sehlenden Abtheilungen der Geschichte der Wissenschaften wird von mehreren ausgezeichneten Gelehrten mit großem Eiser gearbeitet. Die Geschichte der germanischen Philologie und Alterthumskunde, bearbeitet von Prosessor v. Raumer in Erlangen, wird jest zunächst dem Druck übergeben werden. Da aus die Mitwirtung der Gelehrten, welche früher die Geschichten der classischen Philologie, der Historiographie und der Medicin übernommen hatten, leider nicht mehr gerechnet werden tann, sind Verhandlungen eingeleitet worden, um für diese Abtheilungen neue bedeutende Kräfte zu gewinnen.

Die Arbeiten für die Herausgabe der deutschen Städtedroniken sind auch in diesem Jahre nach verschiedenen Seiten fortgeführt worden. Professor Hegel, der Leiter des ganzen umfangreichen Unternehmens, hat selbst die Bearbeitung der Strafburger Chroniken von Closener und Ronigehofen übernommen; sie werden zwei Bande füllen, von denen der erfte schon in den nächsten Wochen die Presse verlassen wird. Die Bearbei: tung der Rurnbergschen Chroniken aus der zweiten Balfte des 15. Jahrhunderts bis zum Jahre 1505 ist von Professor v. Kern in Freiburg so weit gefördert worden, daß im nächsten Jahre der vierte Band der Nurnbergschen Chroniten wird in den Druck gelangen tonnen. Band wird die Fortsetzungen, beziehungsweise Busate zu den bereits gedruckten alteren Chroniken von Ulman Stromer und der Chronik aus K. Sigmunds Zeit bis zum Jahre 1487 enthalten; die weiteren Fortsetzungen von Tucher bis 1499, wie von Deichsler bis 1505 werben voraussichtlich noch einen fünften Band der Nürnbergschen Chroniten füllen. Die Her= ausgabe der Kölnischen Chroniken ist durch die sprachliche Herstellung der Texte der Hagenschen Reimchronit und der im Jahre 1499 gedruckten Chronik van der hilligen stat van Köln, welche der philologische Mitarbeiter Dr. C. Schröder in Rudolstadt ausgeführt hat, vorbereitet worden. Die Herausgabe bes zweiten Bandes der Braunschweiger Chroniken in ber Bearbeitung des Archivars Sanselmann steht in Aussicht. Druck der Lubechschen Chroniken hat wegen einer langeren Krankheit des Professor Mantels, welchem die Bearbeitung übertragen ist, noch aufgeschoben werben muffen.

Die Arbeiten für die deutschen Reichstagsacten haben ihren regels mäßigen und ununterbrochenen Fortgang. Der zweite Band wird in den nächsten Monaten in den Druck kommen; er wird die zweite Hälfte der Regierung K. Wenzels umfassen. Die Sammlung, welche für die Zeit K. Ruprechts gemacht ist, soll auf ein Maß zurückgesührt werden, welches die Bewältigung des Stoffs in einem Bande ermöglicht. Für die Rezgierung K. Sigmunds sind drei Bande bestimmt. Schon jest haben sich mehrere Nachträge zum ersten Bande gesunden und weitere Ergänzungen werden sich später ergeben. Diese sollen in einem Supplementband zussammengesaßt werden, welcher nach dem siebenten sür die Regierung Alsbrechts II bestimmten Bande erscheinen soll. Die Reisen, welche der Herzausgeber, Prosessor Weizsächer, und seine Mitarbeiter, Bibliothetar bistorische Zeitschrift. XXIII. Band.

Dr. Kerler in Erlangen und der hiefige Archivsecretär Dr. Schäff: ler, nach dem Elsaß, Bamberg, Nürnberg und Augsburg gemacht haben, sind für das Unternehmen in mehrfachem Betracht gewinnreich gewesen.

Bon den Jahrbüchern des deutschen Reichs lag eine neue Abtheislung im Manuscript vollendet vor; dieselbe umsaßt die Geschichte K. Pipins von Dr. Delsner in Frankfurt a. M. Die Geschichte Ludwigs des Frommen vom Archivar Dr. Simson in Düsseldorf wird der nächsten Plenar-Versammlung druckfertig vorgelegt werden. Dr. Steindorf in Göttingen ist in seinen Arbeiten für die Geschichte K. Heinrichs III weiter vorgeschritten und wird auch die Geschichte K. Konrads II behandeln. Dr. Arndt in Berlin hat die Geschichte K. Heinrichs V übernommen.

Die Sammlung der historischen Bolkslieder der Deutschen ist mit dem vierten Bande zum Abschluß gediehen. Der Herausgeber, Geheimer Rath von Liliencron, wird zunächst ein Supplementhest solgen lassen, welches den musikalischen Theil der Bolkslieder erläutert; der Druck desselben hat bereits begonnen. Ein zweites Supplementhest, ein Glossar enthaltend, soll später folgen.

Der sechste Band der Weisthümer ist im Druck fast vollendet und wird schon in den nächsten Tagen in die Oeffentlichkeit treten. Damit wird auch diese Sammlung, welche J. Grimm begonnen und Prosessor R. Schröder in Bonn unter Oberleitung des Staatsraths von Maurer sortgeführt hat, einen vorläusigen Abschluß erhalten. Als nothwendige Erzgänzung des Werkes wird jest ein aussührliches Wortz und Sachregister ausgearbeitet werden; das letztere soll eine möglichst vollständige und bez queme Uebersicht des gesammten Materials der Sammlung geben.

Für die lette Redaction der Hansarecesse ist es gelungen, Dr. K. Roppmann in Hamburg zu gewinnen; mit dem größten Eifer hat er sich der Arbeit unterzogen, so daß endlich der Druck auch dieses Unternehmens, welcher durch Lappen bergs und Junghans' Tod so lange verzögert ist, beginnen kann. Der erste Band wird die Hansarecesse bis zum Jahre 1367 umfassen.

Auch die Resultate der seit einer Reihe von Jahren in den deutsschen und außerdeutschen Archiven mit Auswendung sehr bedeutender Mittel angestellten Nachforschungen für die Correspondenz des Wittelsbachsichen Hauses im 16. und 17. Jahrhundert werden demnächst in mehreren bedeutenden Publicationen an das Licht treten. Von der durch Prosessor

Rluchobn bearbeiteten alteren pfalzischen Abtheilung ift die höchft werth= volle Correspondenz Aurfürst Friedrichs III bereits zum Theil publicirt und wird mit dem zweiten Bande, der jest im Drucke ist, abgeschloffen werben. Auf Grund der vom Reichsarchivdirector von Löher geleiteten Arbeiten der älteren bairischen Abtheilung wird sodann eine Sammlung von Actenstücken erscheinen, welche besonders für die Reichsgeschichte in der zweiten Hälste des 16. Jahrhunderts von Interesse sind. Sammlung wird ben Titel führen: "Briefe und Acten zur Geschichte bes 16. Jahrhunderts mit besonderer Beziehung auf Baperns Fürstenhaus". Die beiben ersten Bande berselben, von Dr. v. Druffel bearbeitet, ums fassen ein sehr reichhaltiges Material zur Geschichte bes Schmalkalbischen Rriegs und des Religionsfriedens; vom ersten Bande lagen bereits einige Druckbogen vor. Die Ergebnisse endlich der von Professor Cornelius geleiteten Arbeiten für die jüngere pfälzische und bairische Abtheilung werden in einer einzigen Sammlung unter dem Titel: "Briefe und Acten zur Geschichte des breißigjährigen Kriegs in ben Beiten des vorwaltenben Einflusses der Wittelsbacher" zusammengefaßt werden. Auch von dieser Sammlung ist der erste Band bereits im Druck begriffen und wird nach Oftern ausgegeben werben können; er wird in der Einleitung eine Darstellung ber Unionsbestrebungen in der letten Zeit des 16. Jahrhunderts, dann die Acten der kurpfälzischen Politik von 1598 bis 1608 enthalten. Die Briefe und Acten des breißigjahrigen Ariegs werben, wie die Briefe und Acten zur Geschichte des 16. Jahrhunderts im Berlage der M. Riegerschen Universitäts-Buchhandlung erscheinen. Dr. M. Ritter, welder den ersten Band bearbeitet hat, ist zugleich damit beschäftigt gewesen, die Münchener Archive für die weitere Entwicklung der kurpfälzischen Politit zu durchforschen. Professor Cornelius und sein Mitarbeiter Dr. Stieve haben inzwischen die kaiserliche Bibliothet und die Archives de l'Empire zu Paris untersucht, zunächst um bas französische Material für die Krisis in den deutschen Angelegenheiten der Jahre 1609 und 1610 zu erheben. Die Zeit, welche ber Pariser Aufenthalt übrig ließ, widmete Dr. Stieve den bairischen Papieren zu München, deren Durchsicht bis zum Jahre 1619 im nächsten Winter vollendet sein wird.

Die neue Ausgabe von Schmellers Baperischem Wörterbuch ist in raschem Fortgange; mit nicht genug zu rühmender Sorgfalt und Hingebung führt Dr. Frommann die höchst mühevolle Arbeit durch. Die Zeitschrift: Forschungen zur deutschen Geschichte wird in der bisherigen Weise auch ferner sortgeführt werden; der Druck des zehnten Bandes hat bereits begonnen.

Die Commission hatte in ihrer vorigen Plenar-Bersammlung zwei neue Unternehmungen in das Auge gefaßt, welche nach der von Seiner Majestät dem Könige ertheilten Genehmigung auch bereits im Laufe bes Jahres in Angriff genommen wurden. Das eine betrifft eine Sammlung der historischen Gedichte der deutschen Lyriker im 13. Jahrhundert. Projessor 28. Wadernagel, der dieses Unternehmen zuerst angeregt, hat die Ausführung desselben in Gemeinschaft mit Dr. M. Rieger in Darmstadt übernommen und vorbereitet. Das andere ist die vom Gehei= men Rath v. Ranke und Reichsrath v. Dollinger beantragte allgemeine Biographie der Deutschen. Für dieses Unternehmen umfassendster Art ift in dem Geh. Cabinetsrath a. D. Freiherrn v. Liliencron ein Rebacteur gewonnen worden, der alle erforderlichen Eigenschaften in bervorstechendem Grade besitt. Freiherr v. Liliencron, der seinen Wohnsit jest hierher verlegt hat, wohnte ben Verhandlungen bei, welche über die Begrenzung, Einrichtung und Ausführung des Werkes in der Plenars Bersammlung gepflogen wurden. Um ihn bei den einleitenden Arbeiten weiter zu unterstüßen, wurde ein besonderer Ausschuß aus hiesigen Mitgliedern der Commission bestellt und in denselben Reichsrath v. Dollinger, Reichsarchivdirector v. Löher und Professor v. Giesebrecht gewählt. Wie das Wert die Theilnahme der gesammten deutschen Nation in Anspruch nimmt, wird auch auf die Mitwirkung der deutschen Gelehrtenwelt im weitesten Umfang gerechnet. Ein Programm soll in möglichst turzer Frist veröffentlicht werden.

Das erste Decennium, welches die Commission beschlossen hat, ist reich an Arbeit und Gewinn gewesen; mit frischen Krästen tritt sie in das zweite ein, um die großen Werke, welche sie vor Jahren begonnen, zu vollenden und die neuen Aufgaben, welche ihr gestellt sind, zu lösen. Man wird es in Deutschland nie vergessen, daß Alles, was sie für die historische Wissenschaft geleistet hat und leisten wird, Baierns Königen Maximilian II und Ludwig II zu verdanken ist.

### VII.

## Köln in der letten Zeit des Mittelalters.

Bon

#### C. Degel.

Ennen, Leonard, Dr. Stadtarchivar, Geschichte der Stadt Köln, meist aus den Quellen des Kölner Stadtarchivs. 3. Band. 8. (1086 S.) Köln und Reuß 1869, Schwann.

Wir haben uns bereits in einem früheren Bande dieser Zeitschrift (Bd. XVI, 436—448) über dieses verdienstliche Werk ausgesprocen. Auf den im J. 1865 erschienenen zweiten Band ift nun ein noch umfänglicherer britter gefolgt. Daneben hat auch das schöne Urkundenwerk: Quellen zur Geschichte der Stadt Roln, seinen Fortgang genommen, und ist auch von diesem der dritte von Dr. Ennen allein bearbeitete Band 1867 veröffentlicht worden. haben beide Publicationen in anderer Hinsicht nicht gleichen Schritt gehalten. Das Urtundenwerk geht nur erst bis zum J. 1310 und umfaßt im dritten Bande nicht mehr als 41 Jahre; es läßt sich hiernach bereits absehen, daß eine Fortsetzung dieser Publication in gleicher Ausdehnung für die folgende Zeit kaum möglich sein wird. Der vorliegende dritte Band der Geschichte der Stadt hingegen umfaßt die Periode von 1396 bis 1513, ift also bereits weit über den dort erreichten Zeitpunkt hinausgeschritten. Er enthält das vierte Buch (nicht das dritte, wie unrichtig auf dem zweiten Titelblatt steht), welches der Autor "Zeit der Fehden" überschrieben hat, mah-

rend das vorhergehende dritte, welches die Periode von 1167 bis 1396 in sich schloß, die "Zeit der Kämpfe" hieß. Der Unterschied ist nicht recht deutlich, da Kämpfe gewöhnlich nicht ohne Fehden sind und umgekehrt; doch hat man unter den ersteren wohl mehr die inneren Zerwürfnisse, unter ben letteren mehr die außeren Rriege zu verstehen; jene beziehen sich auf die Streitigkeiten zwischen den Erzbischöfen und der Stadt und die inneren Parteiungen, welche im 13. und 14. Jahrhundert vorwalteten, wiewohl es daran auch im 15. nicht gefehlt hat. Denn das vierte Buch beginnt 1396 mit einer eben abgeschlossenen inneren Revolution und hört wieder mit einer solchen 1513 auf und erzählt auch von den Streitigkeiten, die sich mit jedem Erzbischof erneuerten. Freilich aus solchen inneren Kam= pfen giengen zahlreiche Fehden hervor, mit den ausgewichenen Ge= schlechtern und deren Berbündeten, mit den Anhängern der Erz= bischöfe und den Nachbarn. Aber auch sonst gab es deren genug, und das Buch ist in der That voll davon, Fehden, die nichts als Raub und Verwüstung, Plünderung und Brandschatzung bezweckten, Fehden ohne alles weitere historische Interesse und beinahe ohne Zahl — das Kölnische Fehderegister weist im I. 1200: 110, im 3. 1401: 340, im J. 1402: 160 u. s. Behdebriefe auf; daneben ernsthaftere langwierige Ariege, an benen die Stadt Theil nahm ober in die sie mit hineingezogen wurde, wie der Geldernsche Erbfolge= streit und vornehmlich jener erbitterte Streit des Erzbischofs Ruprecht mit dem Capitel und den Landständen des Erzstifts, welcher die Ein= mischung des Herzogs Karl von Burgund und die Belagerung der Stadt Neuß 1474 bis 1475 herbeiführte. Von den Fehden der ersteren Art erzählt das Buch mit einer, wie uns dünkt, bisweilen ermüdenden Ausführlichkeit. Um so anziehender dagegen ist die Schilderung der Anstrengungen, welche die Stadt bei dem eben erwähnten Angriff des Herzogs von Burgund machte, im 23. und 24. Capitel. Wir erfahren bei dieser Belegenheit, daß die Stadt nach einem Berzeichniß von 1446 in ihren Schlössern, Thürmen und Rondellen 150 Steinbüchsen, 110 Rugelbüchsen, 100 Armbrufte und 77 Stühle Pfeile besaß. Sie ließ 600 neue Hakenbüchsen und 30 Schlangen anfertigen und einen Streitwagen, barauf wohl 42 Büchsen gestellt werden konnten (S. 508). Außer den Bürgern der Stadt wurden

auch die auswärtigen Sbelbürger zu den Waffen aufgeboten und zahlreiche Söldner in Dienst genommen. Um die Kosten der Rüstungen und des Kriegs zu bestreiten, legte der Rath den Bürgern eine Vermögenssteuer von 5 Proc. und später noch eine von 10 Proc. auf, erhöhte die Accise und hob die Einnahmegefälle der Stadtbeamten auf. Die Belagerung von Neuß durch die burgundischen Truppen hatte bereits im Juli 1474 begonnen. Es währte sast ein halbes Jahr, die sich das Reichsheer in genügender Anzahl bei Koblenz versammelte, und der Kaiser verweilte noch Monate lang unthätig in Andernach, wo er am letzten Tage des Jahrs ein Kriegsbündniß mit Ludwig XI von Frankreich schloß.

Endlich im März 1475 wird das Heer auf dem Rhein eingeschifft und fährt abwärts nach Röln; der Kaiser selbst hält dort am 21. seinen Ginzug. Allein auch jest kann bas bedächtige Reichs= oberhaupt noch lange nicht zum Aufbruch und Angriff sich entschlie-Ben, weil seine Sterndeuter die Zeichen des himmels nicht günftig genug finden. Unterdeß greift bei den Truppen Zuchtlosigkeit um sich. Der Rath von Köln kann weder Lebensmittel noch Geld mehr herbeischaffen; die Truppen fangen an sich zu verlaufen; die Rölner hatten nicht weit von Hause und fragten nicht erst um Erlaubniß: bon 1400 Mann, welche die sammtlichen Memter ins Lager geschickt, waren am 3. Mai nur noch 670 dort; die Söldner der Stadt folgten zum Theil dem bosen Beispiel der Bürger und brachen den Fahneneid. Endlich am 6. Mai zieht der Kaiser wirklich ins Feld, nachdem er eine ansehnliche Uebermacht, angeblich 40,000 Mann, beisammen hat; das burgundische Heer wird geschlagen und wäre der Vernichtung nicht entgangen ohne das Dazwischentreten des pabstlichen Legaten; der Kaiser aber gewährte dem Herzog einen allzu billigen Frieden und der Rath von Köln erhielt keine weitere offi= cielle Mittheilung von den Bedingungen, als die, daß er dem Herzog und seinen Verbündeten alle ihnen abgenommene Kriegsbeute, als Schiffe, Geschüt, Kriegsgeräthe, Rleinodien, zurückerstatten solle. Der einzige Ersat für alle von der Stadt gebrachten Opfer war eine unsichere Anweisung auf die Zukunft durch die kaiserliche Gewährung eines Zolls vom Wein und anderen Waaren, von welchem jedoch die taiserliche Rasse sich zum voraus 1500 Bulden jährlich vorbehielt und der die Stadt nachmals in neue Streitigkeiten verwickelte, weil die Nachbarn sich ihn zu zahlen weigerten oder ihre Waaren statt bei Köln vorbei um die Stadt zu Lande herumführten. Um die für den Krieg angeworbenen Söldner abzusinden, blieb dem Rath nichts übrig, als ein Zwangsanlehen von 100,000 Gulden von den vermögenden Bürgern zu erheben.

Die immer wieder erneuerten Streitigkeiten des Raths mit den Erzbischöfen haben im 15. Jahrhundert nicht mehr die hohe prin= cipielle Bedeutung wie in früherer Zeit. Im wesentlichen hatte man sich auseinandergesett. Dem Erzbischof verblieb von der vor= maligen Stadtherrschaft unbestritten das hohe Gericht. Er bestellte den Greven und anwäldigte die Schöffen, die sich durch eigene Wahl ergänzten. Die Schöffen hatten keinen Antheil mehr an dem Stadt= regiment, und die Jurisdiction der Bürgermeister und anderen städti= schen Richter war durch die Competenz des hohen Gerichts beschränkt (s. Cap. 17. Gerichtliches). Doch jog der Rath das Urtheil über eigentliche politische Verbrechen, wie Verletzung der städtischen Frei= heiten, Bruch des von den Bürgern beschworenen Berbundes von 1396 an sich (S. 51) und schritt selbst bisweilen gegen die Schöf= fen mit Verhaftung und Untersuchung ein, wenn sie seiner Mei= nung nach ein übereiltes oder leidenschaftliches Urtheil gefällt hatten **(S.** 375—381).

Die Erzbischöfe hielten mit der Stadt immer nur so lange Frieden, als sie ihren Beistand brauchten und diese ihnen Geld= und Wassenhilse leistete, oder als sie von ihrem guten Willen mehr zu erreichen hofften als von ihrem üblen durch Streit und Krieg.

Bei der streitigen Wahl des Erzbischofs Dietrich von Mörs 1414 entschied Pabst Johann XXIII, welchen die Stadt und die Mehrheit des Capitels anerkannte (S. 184, wo der eine Gegenpabst irrthüm= lich Bonisaz IX statt Benedict XIII genannt wird), zu Gunsten desselben. Kaiser Sigmund ließ sich von ihm zu Achen krönen, brachte dann in Köln einen Vertrag zwischen dem Erzbischof und der Stadt zu Stande, für welche Bemühung ihm die letztere mit einem Dar= lehen von 30,000 Gulden außhalf. Der Rath ließ den Erzbischof bei seinem Einritt in die Stadt nicht eher durch den Schlagbaum herein, als bis den Bürgermeistern die von ihm untersiegelte Urkunde

mit der Bestätigung aller städtischen Privilegien, Freiheiten und guten Gewohnheiten ausgehändigt worden. Noch stehen die Gegner, namentlich Adolf von Berg, unter Waffen und setzen den Krieg im Erzstift fort. Um sich Geld zu verschaffen, verpfändet Dietrich alle erzbischöflichen Gefälle in der Stadt an den Rath; ein Schutz- und Trutzbündniß wird von beiden gegen Adolf von Berg geschlossen, endlich der Krieg durch eine von R. Sigmund vermittelte Suhne zu Konstanz 1417 beendigt. Doch nachdem die Stadt dem neuen Erzbischof so gute Dienste geleistet, zögerte Dietrich, als er sich nun fest auf seinem Stuhle fühlte, keinen Augenblick länger, um wieder mit bem vollen Anspruch der Souveränetät und unbedingten Stadtherrschaft gegen den Rath, wie nur jemals einer seiner Borganger, hervorzutreten: ihm gehöre die ganze Stadt mit allem Zubehör, alle Herr= lichkeit und Gewalt, jedes Gebot und Berbot, alles geiftliche und weltliche hohe und niedere Gericht mit allen Gefällen, alle Regalien, aller Bann und Friede, jedes Geleit und jede Sicherheit; er allein habe alle Gerichte zu besetzen, ihm gehöre ber Strom= und ber Lein= pfad zu beiden Seiten des Rheins, ihm die Juden, die Münze, die Gruth (zur Bierbereitung), die Wage, die Maße und alle Accisen und Zölle u. s. f. (S. 206 f.) Indessen war es mit allem dem nicht so ernsthaft gemeint; der Kern der Sache betraf die neue Accise des sechsten Fuders, welche der Rath beim Weinschank aufgelegt hatte, um die im letten Bergischen Kriege gemachten Schulden zu decen. Die Beamten des Erzbischofs schritten zu Thätlickeiten; endlich erklärte er selbst der Stadt den Krieg, nachdem er sich mit den anderen rheinischen Aurfürsten gegen sie verbunden. Der Rath hatte den Herzog Adolf von Berg zum Verbündeten gewonnen. Heftig entbrannte der Krieg. Doch nun legten sich die rheinischen Städte ins Mittel. Aurfürst Otto von Trier wurde als Schiedsrichter angenommen und that den Ausspruch (1419 Mai 25.), welder in der Hauptsache dahin aussiel, daß die Stadt die angefochtene Accise vier Jahre lang ungestört genießen solle, doch mit zweimonatlicher Stapelfreiheit in jedem Jahre (S. 240).

Von dieser Art waren im 15. Jahrhundert die Zerwürfnisse zwischen Erzbischof und Stadt. Der Nachfolger Dietrichs auf dem erzbischöflichen Stuhl, Pfalzgraf Ruprecht (1463—1480) entzweite fich mit dem Capitel und den Ständen des Erzstifts, schritt zur Gewalt der Waffen und rief den Herzog Karl von Burgund zu Hilfe. Das Capitel sagte sich von ihm los und wählte den Dechanten von St. Gereon, Landgraf Hermann von Hessen, zum Stiftsverweser. Diese Lage der Dinge war für die Stadt Köln insofern günstig, als nicht fie allein dem Erzbischof gegenüberstand. Sie trat in ein Schutzund Trugbundniß mit dem Stiftsverweser und betheiligte sich, wie schon erwähnt, an dem burgundischen Krieg. Nach erfolgtem Friedensschluß bestätigte Kaiser Friedrich den Landgrafen Hermann als Regenten des Erzstifts; doch blieb sein Regiment abhängig von einem ihm zur Seite gesetzten zwiefachen Rath der Landstände. mals bestätigte der Raiser auch in ganz unzweideutiger Weise die Unabhängigkeit der Stadt von der erzbischöflichen Oberhoheit: sie soll, heißt es in der Urkunde vom 19. Sept. 1475, uns und dem heiligen Reiche ohne alles Mittel zugehörig und zugewandt sein, und der Erzbischof soll fernerhin Bürgermeister, Rath und Gemeinde nicht mehr als seine Bürger und Getreuen bezeichnen (S. 562). Als dann der Streit über die Grenzen der Jurisdiction, einzelne Gefälle und Gerechtsame sich auch mit Erzbischof Hermann zur Zeit Raiser Maximilians erneuerte, wandte sich der Erzbischof an den Pabst, die Stadt an den Raiser. Dieser entschied zu Gunften der letteren, der päbstliche Richter zu Gunsten des ersteren; durch einen Schiedsspruch des Bonner Probstes wurden die streitigen Artikel verglichen. Derselbe für die kaiserliche Reichsgewalt charakteristische Vorgang wiederholte sich unter der nachfolgenden Regierung des Erzbischofs Philipp (seit 1508), und als dieser sich noch einmal der herköminlichen Adresse: civibus nostris Coloniensibus fidelibus bediente, ersuchte der Rath den Raiser, dem Erzbischof solche unpassende Ausdrucksweise zu ver= bieten (S. 657).

Die Verfassung des städtischen Regiments war nach der Revolution von 1396, welche die Herrschaft der Seschlechter stürzte, durch den sog. Verbundbrief als Grundgesetz neu geordnet und auf die Dauer sestgestellt. Die Handwerkerzünste hatten die volle bürgerliche Sleichberechtigung mit den Seschlechtern durchgesetzt und besaßen durch ihre Zahl das Uebergewicht über diese, welche sich auf die fünf Ritterzünste eingeschränkt fanden (vgl. Bd. II, 460). Alle 51 Gasseln

waren bei den politischen Wahlen zu 22 Collectivzünften zusammengezogen. Der Rath bestand aus 49 Rathsherren und zwei Bürger= meistern und wurde jährlich zwei Mal gewählt, da immer nur die Neben ihm war die Gemeinde durch einen Aus= Hälfte ausschied. ioug von 44 Zunftgenossen vertreten. Da man bei den Rathswahlen im dritten Jahr in der Regel wieder auf die früheren Raths= herren, welche immer zwei Jahre von dem sitzenden Rath ausgeschlossen waren, zurückging, so bildete sich von selbst ein dreijähriger Turnus innerhalb der beschränkten Zahl von 153 rathsfähigen Bürgern (S. 16). So sonderte sich auch dieser von den Zünften gewählte Rath sofort wieder in aristokratischer Gestalt von der Gemeinde ab. Hieraus erklären sich die späteren gewaltsamen Aufstände der Zünfte mit vorübergehender Pöbelherrschaft in den Jahren 1482 und 1513, von welchen der erste durch die Reaction aus der Mitte der Bürgerschaft selbst mißlang, der zweite aber den völligen Umfturz der bisherigen Stadtregierung und die Auflösung aller guten Ordnung herbeiführte. Doch die Grundverfassung des Verbundbriefs wurde damals nicht geändert, sondern zu diesem nur eine Zusatzacte mit der Bezeichnung Transfix, welche die neuen Reformartikel enthielt, hinzugefügt (S. 684).

Die geschichtliche Darstellung des im vorliegenden Bande begrenzten Zeitraums berührt sich im Sanzen nicht viel mit den allgemeinen Reichssachen. Bon dem burgundischen Krieg im Erzstift war bereits die Rede. Auch das Berhalten der Stadt bei der Absehung des Königs Wenzel, ihre Betheiligung an den Heerzügen gegen die Hussiten wird aus den speciellen Quellen des städtischen Archivs ins Licht gestellt. Es galt bei dieser Reichsstadt, wie bei allen anderen, der Grundsatz, sich mit dem Reich so wohlseilen Kaufs als möglich abzusinden, an den Leistungen für dasselbe so viel als möglich abzusürzen. Als R. Ruprecht sie auffordern ließ, ihr Contingent zum Romzug zu stellen, wollte sie sich lieber mit Geld abzusunfen und handelte die Summe bis auf 9000 Gulden herunter (S. 141).

Für die große Kaufmannschaft von Köln waren besonders die Beziehungen zur deutschen Hanse wichtig. Der Verfasser hat sie in einem besonderen Capitel 30: Köln und die Hanse, zusammengefaßt.

Die Stadt suchte mit ihrem Handel und Verkehr eine von der Hanse, deren Mitglied sie war, möglichst unabhängige Stellung zu gewinnen, blieb häusig bei den Hansetagen aus, weigerte sich den dem Contor zu Brügge im J. 1447 bewilligten Schoß zu entrichten, trennte sich thatsächlich von den übrigen Hansegenossen bei deren Streit und Krieg mit England und blieb allein im Stalhof zu London zurück, als dieser für jene 1469 geschlossen wurde. Doch als England mit der Hanse Frieden machte, fanden sich die Kölner isolirt und mußten sich nun schweren Bedingungen und großen Bußen unterwerfen, um die Aufnahme in den Bund wieder zu erlangen.

Es folgt eine Reihe von Abhandlungen über Handel und Gewerbe mit Inbegriff der Gewerbepolizei, über die kirchlichen Verhältnisse, Hospitäler und Beghinenconvente, deren es im J. 1452 zu Köln nicht weniger als 106 mit etwa 750 Conventualinnen gab, über die Universität, das Münzwesen, Sitten und Leben, die Kunst, das Aeußere der Stadt. Die Verhältnisse der Juden sind bereits im Verlauf der geschichtlichen Darstellung im 15. Capitel, wo ihre zweite Austreibung im J. 1424 erzählt wird, beleuchtet worden. Nach der entsetlichen allgemeinen Judenverfolgung im J. 1349 wurden schon 1372 wieder Juden sowohl von dem Erzbischof, als auch von der Stadt aufgenommen und ihre Schuthriefe immer auf die Frist bestimmter Jahre erneuert, bis endlich der Haß des driftlichen Volks von Köln sie nicht länger in der heiligen Stadt dulben wollte; sie wurden in dem genannten Jahr vom 1. October an für immer ausgewiesen: in Erwägung, sagt der Rath in seinem Recht= fertigungsschreiben, "daß unsere Stadt Köln eine von den heiligsten Städten der Christenheit genannt wird und in Anbetracht, daß die Judenschaft mit ihren unchristlichen Füßen (!) die heilige Erde bin= nen der Stadt billiger Weise nicht mehr betreten soll" (S. 331). Wie diese kirchliche Gesinnung bei Rath und Gemeinde sich sonst offenbarte in frommen Werken, Processionen, Brüderschaften, Glaube und Aberglaube, wie tief gesunken daneben im ganzen die Welt= und Alostergeiftlichkeit war, zeigt Cap. 32, welches "Kirchliches" Trop alledem, trop schamlosen Erpressungen überschrieben ift. und ungerechten Bannflüchen der romischen Rirche, trot allen Un= ordnungen des firchlichen Schisma "bestand doch die Treue des

Raths von Köln gegen die römische Rirche die Probe", fagt der Berf. mit zweideutigem Lobe (S. 783). Das 34. Cap. über die Universität erzählt ihre Gründung als studium generale und ihre Eröffnung im Januar 1389 und schildert eingehend ihre Verfassung Der Domprobst von Köln als Stellvertreter des und Zustände. Pabstes und Kanzler überwachte ihre Rechtgläubigkeit; der Rector richtete über ihre Angehörigen in erster Instanz, mit ihm die Decane in zweiter, die gesammte Corporation in letter. Die Richter über= nehmen auch wohl selbst die Execution: S. 865 wird von einem unglücklichen Studenten, welcher Straßenraub begangen, erzählt, der vor der ganzen versammelten Universität zuerst vom Rector, dann von den 4 Decanen, von dem Dominicanerprior, dem Promotor und je zwei Meistern aus jeder Burse auf entblößtem Oberkörper mit Ruthen gestrichen murde, bis das Blut herunterrieselte. In dem folgenden Abschnitt vom Münzwesen hat Hr. Dr. Ennen im Anschluß an meine Untersuchungen den Werth der Kölnischen Gold= und Silbermungen zu heutigem Belde berechnet und außer anderen von dem Cursverhältniß zwischen Goldgulden und Albus im 15. Jahrh. mitgetheilt. R. Friedrich verlieh im J. 1474 der Stadt das Recht, Gold= und Silbermünzen nach der Münzordnung der rheinischen Aurfürsten zu prägen, verbot ihr aber, den Reichsadler mit dem kaiserlichen Wappen auf ihren Gulden anzubringen. Die immer noch schwierige Anwendung der Münzwerthe, besonders der Silbermungen, auf die Preise hat der Verf. in dem Capitel von Sitten und Leben, wo eine ganze Reihe von solchen sich verzeichnet finden (S. 947 f.), dem Leser überlassen. In dem eben genannten 36. Capitel ist hauptsächlich von Spielen und Festlichkeiten, Tur= nieren, Shugenfesten, Carneval und andern Volksfesten, von haus= geräth und Kleidertracht gehandelt. Wie übel man in der heiligen Stadt Röln einen Fastnachtsscherz auf Kosten der Kirche vermerkte, zeigt das Beispiel, daß, als ein Sastwirth mit Anderen die Ceremonie der Umhertragung von Reliquien lächerlich machte, der Rath die Spötter zu fünfstündigem Pranger und Verbannung auf Lebenszeit verurtheilte (S. 939).

Bu den werthvollsten Abschnitten des Buchs gehört das vor-

lette Capitel, welches eine ganz aus den Urkunden geschöpfte Kunstgeschichte von Köln vom 13.—15. Jahrhundert enthält und mit der Geschichte des Dombaus beginnt. Urkundlich steht fest, daß nicht erst der Brand des alten Doms am Quirinusabend (29. März) 1248 die Beranlassung zu dem neuen Dombau wurde, daß dieser vielmehr mindestens icon um ein ganzes Jahr früher eine beschlof= sene Sache war; ferner daß der alte Dom nur theilweise durch den Brand beschädigt wurde und nach einigen Jahren vollständig wiederhergestellt war und fortbauernd im 13. Jahrh. im Gebrauch blieb, auch bei Einweihung des neuen Chors 1322 noch bestand; nur in dem Maß als der neue Bau fortschritt, wurde der alte Dom abgebrochen. Der Erzbischof und das Domcapitel bestellten die beiden Provisoren des Baus. Die Reihe der technischen Baumeister, welche den bescheidenen Titel von Steinmeten führten, ift urkundlich ermittelt; als den genialen Schöpfer des Werks will Dr. Ennen den zuerst genannten Gerhard von Riel (Magister Gerhardus lapicida rector fabricae) betrachtet wissen. Einem späteren Dombaumeister, Ronrad Runn (gest. 1469) wurde auf der Tagsatung der Stein= megenbrüderschaft zu Regensburg 1463 das Obermeisterthum in Niederdeutschland zuerkannt. Weiter wird an der Hand der Urkun= den ausführliche Nachricht gegeben von den übrigen firchlichen und weltlichen Bauten in Köln, namentlich von den Bauten am Rathhause, von dem Bau des Gürzenich und dem des kaiserlichen Palastes durch den reichen Bürger und faiserlichen Hofmeister Nicafius Hadenay im Auftrage von R. Maximilian. Es folgt die Geschichte ber Malerschule von Köln, die Beschreibung der Wandmalereien des Meisters Wilhelm im Rathhause, des herrlichen Dombildes, als des= sen Verfertiger Meister Stephan Lochner anerkannt ist, die Aufführung vieler anderer Namen von Malern, Illuminatoren u. s. f. Hieran schließt sich die Beschreibung der Sculpturen nach den verschiedenen Zweigen dieser Kunft; die Namen von Bildhauern und Bilbschnitzern, Glockengießern und Orgelbauern sind verzeichnet. Die Geschichte der Buchdruckerei in Köln macht den Beschluß. Ulrich Zell von Hanau, der sich clericus dioecesis Moguntinensis nennt und in der Mainzer Officin der Erfinder gearbeitet hatte, war der erste Drucker in Köln, und der erste Druck erschien daselbst 1466.

Unter den folgenden Druckern ist besonders Johann Roelhoff oder Rolhof wegen der nach ihm benannten und im J. 1499 gedruckten großen Kölnischen Chronik bemerkenswerth. Ennen weist nach, daß es zwei Drucker dieses Namens, Vater und Sohn, gegeben hat, und daß der Herausgeber der Chronik der Sohn war, weil der Vater bereits im J. 1493 starb. Der jüngere Kolhof war Jurist, Buchdrucker und Viehhändler zugleich; soll man ihn auch für den Autor der Chronik halten?

Wir bermissen noch bie im vorigen Bande versprochene Geschichte ber Wissenschaft. Bermuthlich hat sie ber Verf. erst bem folgenden vorbehalten, wo sie im Zusammenhang mit den kirchenreformatorischen Bestrebungen ihre passende Stelle finden wird. Dort wird bann auch wohl von der Geschichtschreibung die Rede sein. Eine nähere Nachricht über den Vorrath, den Umfang und die Beschaffenheit der im vorliegenden Bande für einen Theil des 14. und das ganze 15. Jahrhundert benutten historischen Quellen hätten wir jedoch schon in diesem zu finden gewünscht. Außer einzelnen Urkun= den sind unter dem Text Rathsprotokolle, Copienbücher, Manuscripte, Raiserbriefe, Bischofsbriefe, Herrenbriefe, Städtebriefe, Fehdebriefe, Einnahme= und Ausgaberegister, Acten und Processe, Hauserecesse u. s. f. citirt. Es ist offenbar ein sehr reiches historisches Material im Rölner Stadtarchiv vorhanden, reicher, als es die meisten unserer Städte noch aufzuweisen haben. Dr. Ennen hat davon einen sehr umfaffenden Gebrauch gemacht, auch die wichtigeren Urkunden zum Theil in wörtlicher Uebertragung im Text wiedergegeben, überhaupt seine Geschichte der Stadt ganz nur aus diesem Stoff herausgearbeitet. Dabei ift die neuere historische Literatur nur wenig, wie uns dünkt, zu wenig berücksichtigt worden. Bur besseren Feststellung der allgemeinen Gesichtspunkte, zur belehrenden Vergleichung mit den verwandten und gleichlaufenden Erscheinungen an anderen Orten konnte sie dienen. Sonst sind manche früher bemerkte kleine Mängel historischer Genauigkeit in diesem Bande mehr vermieden; nur bis= weilen haben wir noch die Jahreszahlen neben den anderen Daten bermißt. Bei wörtlichen Citaten aus ben Quellen ist möglichft genauer Anschluß an den Ausdruck zu wünschen; die aus der Kölnischen Chronik S. 765 citirte Stelle über die Erpressungen der romischen

Curie z. B. ist dort viel fräftiger ausgedrückt: "Ich halben, dat Duntschlant, dat doch van vrymodigen luden ind groismodigen mynschen boven ander lande beroempt is, nie so haffticklich van den Roemschen kenseren in der tziit der hendenschaft mit jairlichem tribute zo geven beschoren wart as idt nu by unseren ziiden" 2c., als wenn es in der Uebertragung nur heißt: "Ich din der Meinung, daß Deutschland niemals so schwere Lasten und Steuern zu tragen hatte, wie diejenigen, wozu es jest — herangezogen wird".

Br. Dr. Ennen hat mit diesem dritten Bande die Geschichte der Stadt im Mittelalter beendigt, den größeren und schwierigeren Theil seiner Aufgabe gelöst. Kaum eine andere deutsche Stadt hat eine ähnliche ausführliche, ganz aus den Quellen geschöpfte und gut geschriebene Geschichte aufzuweisen. Und ihr ift nicht bloß diese eine Gunst und dazu noch die andere der Herausgabe ihres codex diplo-Gleichzeitig hat auch einer unserer maticus zu Theil geworden. angesehensten Rechtshistoriter, F. Walter, sie und das ganze Erzstift Röln zum Gegenstand einer umfassenden rechtshistorischen Bearbeitung erwählt und gleichfalls ein umfängliches Werk unternommen, dessen erstes, aber auch für sich bestehendes, im J. 1866 erschienenes Buch die Entwicklung der Verfassung des Erzstifts und der Stadt vom 15. Jahrhundert bis zu ihrem Untergang enthält, also gewisser= maßen das Werk von Ennen, so weit es bis jett vorliegt, durch eine treffliche übersichtliche Darstellung ber Verfassungsgeschichte in ber späteren Zeit erganzt.

## VIII.

# Elisabeth Stuart, Königin von Böhmen, Kurfürstin von der Psalz.

Bon

3. O. Opel.

Gin Bortrag.

Die Che Jacobs des Ersten von Großbritannien, des weibischen Nachfolgers der männlichen Elisabeth, mit Anna von Dänemark war mit drei Kindern gesegnet: Heinrich, Elisabeth und Karl, welche alle drei die außergewöhnlichen Gaben des Geistes und Gemüths, aber auch das verhängnißvolle Schicksal des Hauses Stuart von ihrem Vater geerbt hatten.

Elisabeth wurde am 19. August 1596 geboren 1). Ihre Jugendspsiege in der freundlichen Einsiedelei der ehemaligen Abtei Combe leitete Lord Harrington, der auch die ersten Jugendjahre ihres Brusders überwachte und ihr selbst später nach Deutschland folgte, wo er auch gestorben ist<sup>2</sup>). Selbstverständlich ist aus dieser ersten Zeit nichts Bemerkenswerthes zu berichten.

<sup>1)</sup> Eine turze Stizze ihres Lebens ist enthalten in Jesse, Memoirs of the court of England during the reign of the Stuarts, including the protectorate. New edition. London 1857. I p. 143—157.

<sup>2)</sup> Thomas Birch, The Life of Henry Prince of Wales, Eldest Son of King James I. Dublin MDCCIX. p. 94. 95.

Bei der großen Pulververschwörung war es auch auf Elisabeths Leben abgesehen gewesen. Everard Digby hatte sich ihrer bemächtigen sollen. Allein zeitig gewarnt sandte ihr Gouverneur, ber damals in Combe in Warwikshire wohnte, einen jungen Mann aus demselben Geschlecht, John Digby, an ihren Bater, um dem Könige die erforderlichen Mittheilungen zu machen. Dieses Auftrags entledigte sich Digby in einer für ihn so vortheilhaften Beise, daß er Jacobs Aufmerksamkeit erregte und unter die Hofdienerschaft des Rönigs aufgenommen wurde. Jacob gewährte ihm seine Gunft auch weiter; in einer damals bei Günftlingen nicht gerade auffälligen Weise stieg er in kurzer Zeit höher und höher, bis er endlich nach der Schlacht von Prag mit der verhängnisvollen Sendung an Kaiser Ferdinand II und den Baiernherzog (1621) betraut wurde. der Kurzsichtigkeit, welche er hier an den Tag legte, bestimmte ihn Jacob doch zum Gesandten in Madrid und machte ihn somit zum nächsten Vermittler seiner dem Hause Habsburg so freundlichen Politik. Und so war es dem Manne, welcher so viel zur persönlichen Rettung Elisabeths beigetragen hatte, merkwürdiger Weise beschieden, die Erbländer ihres Gemahls den Feinden in die Sände zu spielen.

Elisabeth gewann sich früh die aufrichtigste Zuneigung ihres leider so früh verblichenen Bruders Heinrich, der mit ihr in weit traulicherem Verkehr stand, als mit dem jüngern Karl. Ihre Jugend fällt in die Blüthezeit Shakespeares: als sich dieser aus Lonzdon zurückzog, war sie ein Mädchen von 12 Jahren. Die gewiß fröhlichen Jugendtage trübte ein nicht blos für sie, sondern für ganz Großbritannien verhängnisvolles Ereigniß, der Tod des talentvollen Prinzen von Wales. Einsam und von seinen Eltern verlassen hauchte der Liebling des englischen Volks unter den Händen der Aerzte und Höslinge sein hossnungsreiches Leben aus. Seine letzen wirren Träume beschäftigten sich noch mit der Schwester; er wollte ihr ein seierliches Geleit nach Deutschland geben; vergebens soll diese noch einmal versucht haben, dem Sterbelager des Bruders in einer Vertleidung zu nahen.

Schon seit mehreren Wochen wurde damals die große Haupt- und Staatsaction der Vermählung Elisabeths mit dem Pfalzgrafen Friedrich V, der am 16. October 1612 noch zu Lebzeiten des Prinzen

in Gravesend landete, ernftlicher betrieben. Dieses Chebundniß schien mit den weittragenoften politischen Folgen verknüpft zu sein: es war die Antwort des westeuropäischen Protestantismus auf die spanischfranzöfischen Heirathen, die eine so große Beränderung in der Stellung der katholischen Westmächte bekundeten. Auch Frankreich, so glaubte man damals, werde nun in das Schlepptau der öfterreichisch=spanischen Politik genommen werden. Der junge Freistaat der nördlichen Niederlande, der Calvinismus in Frankreich und die protestantische Föderation in Deutschland schwebten unter solchen Umständen in ganz gleicher Gefahr. Ihr sollte nun diese neue englisch-pfälzische Berbindung nach allen Seiten hin begegnen. Durch sie, so schien es, ward Jacob I der natürliche Schutherr des Protestantismus im Reich und in Frankreich und bei ber alten Verbindung Englands mit Holland der Garant der holländischen Freiheit. Schon die Familienrücksichten der regierenden Dynastien ließen ein treues, im Nothfall aufopferungsvolles Zusammenhalten voraussetzen. In Jacob I sah der Pfalzgraf nun seinen Schwiegervater, im Prinzen Moriz von Oranien und dem Herzog von Bouillon seine Oheime. König Christian IV von Dänemark war außerbem Oheim seiner Gemahlin. Und auch ins Reich verzweigten sich diese verwandtschaftlichen Beziehungen. Christians IV Schwester Elisabeth war vermählt mit dem Herzog heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel, dem damaligen Obersten des niedersächsischen Kreises; von ihren Töchtern hatte eine den in holländischen Diensten stehenden Grafen Ernst Casimir von Nassau, eine andere später den Administrator des Erzstifts Magdeburg, den brandenburgischen Markgrafen Christian Wilhelm zur Che. Schwester des Pfalzgrafen Friedrich endlich reichte dem Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg ihre Hand; der lettere wurde betanntlich noch später mit Guftav Abolf und Bethlen Gabor verschwägert. Außerhalb dieses Kreises stand der Politik und dem Familieninteresse nach von den größeren deutschen Territorien vor allen Aursachsen.

Der Tod des Prinzen von Wales, der vom Könige mit auffallender Gleichgültigkeit hingenommen wurde, gebot den Borberei= tungen zur Hochzeit nur turzen Stillstand. Schon am 27. December 1612 fand die feierliche Berlobung im Bankethause zu Whitehall statt. Unter ben Engländern selbst freilich fand die Che eine ge-

theilte Stimmung; die vornehmfte Gegnerin hatte sie im Anfang an der Königin Anna selbst, die nicht einmal an dem Berlobungsacte Theil nahm. Indessen gewann sich die Persönlichkeit des Pfalzgrafen während des monatelangen Aufenthalts doch allmählich Zutrauen und Liebe. Man zeigte sich geneigt, über ben Mangel eines gewissen heroischen Schwunges hinwegzusehen und tröstete sich damit, daß seine Züge Wit, Muth und Verstand zu verrathen schienen. lebendigen, im vollen Reize erster Jugendschönheit prangenden Elisa= beth widmete ber kurfürstliche mit dem Hosenbandorden gezierte Bräutigam die größte Zärtlichkeit. Sein Neujahrsgeschenk an Diamanten wurde von Kennern allein über 35,000 Pfund geschätt. Die Hoch= zeit war auf Sonntag den 24. Februar 1613 festgesetzt. Sie wurde mit allem erdenklichen Pomp, dessen ber genußsüchtige, prachtliebende Hof des gelehrten Königs nur fähig war, gefeiert. Dem Feste selbst giengen Tage lang Ringelrennen und Feuerwerke, Wettkämpfe zwi= schen driftlichen und türkischen Schiffen und andere Belustigungen voraus. Während der Vermählung trug die Prinzessin auf dem langen bis zum Anie herabwallenden Haar eine mit Diamanten be= sette Krone, die sie auch nach derselben nicht ablegte 1). Mit beson= derem Wohlgefallen bemerkte man auch, daß der Prinz=Pfalzgraf sich so viel Englisch angeeignet, als er für die Feierlichkeit bedurfte. An dem barauf folgenden Festmahle nahmen die Gesandten Frankreichs, Be= nedigs und Hollands Theil, während der spanische Krankheits halber sich fernhielt, und auch der zu den späteren Festlichkeiten geladene Auch Franz Baco Vertreter des belgischen Erzherzogs ausblieb. veranstaltete den Neuvermählten zu Chren noch einen großen Mas= kenzug, der sich zu Wasser heranbewegte 2). Mit überreichen Ge= schenken an alle ihnen Nahestehende, deren Bezahlung Elisabeth frei= lich zum Theil den Räthen ihres Vaters überließ, trennte sich endlich das jugendliche Paar von einem Lande, welches der Rurfürst niemals, die Kurfürstin erst nach länger als 45 Jahren wiedersehen sollte.

<sup>1)</sup> v. Raumer, Briefe aus Paris II S. 284-85.

<sup>2)</sup> The court and times of James the first. Illustrated by authentic and confidential letters from various public and private collections. 1848. I p. 225. 226. 227.

Am 20. April 1613 schiffte es sich auf bem neuen Admiral= schiff Prinz Royal nach Bliessingen ein. In Holland warteten der Gäfte abermals manigfaltige Festlichkeiten; Friedrich selbst aber ver= ließ hier seine Gemahlin, um ihr nach Heidelberg vorauszueilen. Es ist nicht unsere Absicht, eine Beschreibung ber zahlreichen Festaufzüge zu Wasser und zu Lande, der Maskeraden, Triumphbogen, Festgeschenke, Bewilltommnungsgedichte zu versuchen, durch welche man ber jungen Ronigstochter bei ihrem Einzuge in die neue deutsche Heimat das Gefühl des freudig erregten Stolzes auszudrücken bestrebt war. Alle diese Dinge hatten im Grunde mit den wirklichen Interessen, welchen diese Vermählung dienen sollte, sehr wenig gemein: sie gaben höchstens dem Fürstenpaare Beranlassung, seine durchaus leutselige freundliche Art, die mit dem Vorrechte jugendlicher Anmuth die steife, höfische Form ted durchbrach, an den Tag zu legen.

Den ganzen Zauber populärer Herablassung entfalteten beibe auch, als sie auf ihrer Huldigungsreise einen längeren Aufenthalt zu Nürnberg nahmen 1). Ganz unvermuthet erschien hier Friedrich mit seiner Gemahlin auf einem hochzeitlichen Tanze, — die Braut war aus der Familie der Welser —; beide nahmen selbst am Tanze Theil, und der Kurfürst schwenkte die Tischjungfrauen bis zur Straße hinaus.

Das Familienleben der beiden fürstlichen Chegatten scheint von vorn herein ein sehr glückliches gewesen zu sein. Elisabeths lebhafter Beift, der selbst dichterischen Aufschwungs fähig mar2), ihre offene

## XVIII.

O how frozen is my heart! O my soule, how dead thou art! Thou, O God, we maye impart, Vayne is humane strength and art.

<sup>1)</sup> v. Soben, Rriegs- und Sittengeschichte ber Reichsstadt Rurnberg. I **6**. 428.

<sup>2)</sup> Die Nugae antiquae II S. 411-416 enthalten ein Gebicht Elisabeths unter der Ueberschrift Verses by the Princess Elizabeth, given to Lord Harington of Exton, her preceptor. Es besteht aus 33 vierzeiligen meist gleichgereimten Strophen. Wir heben einige heraus:

Natürlichkeit, die sich jest gewiß noch oft in heiterem und lautem Humor äußerte, konnte des Eindrucks auf den jungen unverdorbenen Mann nicht verfehlen. Fünf heitere Jahre flossen ihnen so dahin, bis endlich das Schickfal des Jahrhunderts, an denen auch die Fäden ihres Lebens hingen, an sie herantrat.

Man sah allmählich die Zeit herankommen, wo man an Stelle des seinem Ende entgegen gehenden Raisers Matthias dem römischen Reiche ein neues Haupt geben mußte. Man wußte, daß sich das Haus Habsdurg dahin geeinigt hatte, den energischen Ferdinand II, der seine Erblande mit so großem Glück und in so kurzer Zeit der alten Kirche wider zugeführt hatte, auf den Thron zu bringen. Bei der gewaltsamen Spannung der Confessionen im Reich hielt man protestantischer Seits eine solche Wahl für äußerst gefahrvoll: sie schien die Widerherstellung des Katholicismus in Norddeutschland und ein verhängnißvolles Uebergewicht des Hauses Habsburg im ganzen Reich zu bedeuten, den absoluten katholischen Staat, oder wie man sich damals ausdrücke, den spanischen Dominat. Da erregten die Verletzungen, welche sich auch Matthias gegen die klaren unzwei-

## XIX.

O, my God, for Christ his sake, Quite from me this dulness take; Cause me earths love to forsake, And of heaven my realm to make.

#### XX.

If early thanks I render thee, That thou hast enlightened me With such knowledge that I see, What things most behooful bee.

#### XXI.

That I hereon meditate,
That desire, I finds (though late)
To prize heaven at higher rate,
And these pleasures vayne to hate.

### XXII.

O enlighten more my sight,
And dispell my darksome night,
Good Lord, by thy heavenly light,
And thy beams most pure and bright.

deutigen Bestimmungen des böhmischen Majestätsbriefs zu Schulden tommen ließ, einen offenen Aufruhr in Böhmen, der nach des Raisers Tode einer gewaltsamen Lösung entgegen gieng. Nun lag es erst recht im Interesse des deutschen Protestantismus, eine Raiserwahl vor Beendigung der böhmischen Wirren zu vermeiden. Die pfälzische Politit befindet sich bei diesem Bestreben im vollen Gin= klange mit der Jacobs I. Indessen alle diese Bestrebungen waren erfolglos. Herzog Karl Emanuel von Savopen, an welchen man, obwohl fatholisch, als Thronkandidaten für das Reich dachte, wurde doch zulett ungeeignet erfunden; dem Herzog Maximilian von Baiern war ein Zusammengehn mit Lutheranern und Calvinisten, welches mit Nothwendigkeit zur Religionsfreiheit führen mußte, gänzlich zuwider. Und so bot sich denn den Männern, welche die Politik der Pfalz und damit auch der protestantischen Union damals leiteten, kein anderer Ausweg dar, als sich der Majorität zu fügen. Man hoffte wohl dabei, daß das Endergebniß der böhmischen Wirren auch für die Raiserwahl entscheidend sein werde. In Prag aber beeilte man fic deshalb nur um so mehr, Ferdinand II seines Thronrechts für verlustig zu erklären und erkor endlich das Haupt der Union, den Kurfürsten Friedrich V selbst zum böhmischen Rönig. Allein die Bestrebungen der habsburgisch=katholischen Partei liefen den Gegnern den Vorrang ab. Ferdinand II wurde in Frankfurt ohne Widerspruch des Pfalzgrafen nur wenige Stunden eher zum Kaiser gewählt, bevor sich auch hier die Nachricht von den Vorgängen in Prag verbreitete.

Rach langen oft entmuthigenden Berathungen mit seinem Staatsrath hat Friedrich V die Wahl zum König von Böhmen angenommen. Er hat diesen Schritt immer als Folge der inneren Mahnung bezeichnet, welche diese Berufung Gottes in ihm erweckte. Auch Elisabeth befand sich hierbei in vollster Uebereinstimmung mit ihrem Gemahl, obwohl sich die Meinung, als habe sie vor allen durch ihr Drängen den unschlüssigen Kurfürsten bestimmt, dis jest nicht hat erweisen lassen. Wohl aber erklärte auch sie sich bereit, dem göttelichen Ruse zu folgen und dabei zu leiden, was Gott verordnen würde, ja auch auf den Nothfall ihre Kleinodien und, was sie sonst in der Welt hätte, zu versehen.

Gigantische Plane waren cs, welche die Böhmen mit dieser

Wahl verknüpften. Im Bunde mit den öfterreichischen Ständen, mit Mähren, Schlesien und der Lausit sowie später mit Ungarn hatten sie nichts Geringeres im Sinn als den vollständigen Sturz des Hauses Habsburg in Deutschland und vor allem auch seine Verdrängung vom Kaiserthron. Man war überzeugt davon, daß der Verlust der böhmischen Arone auch den des Reichs nach sich ziehen musse und erinnerte sich wohl an das Wort Karls IV, daß ein römischer Kaiser "mit der Böhmen Ueberfluß seine Tafel bedecken und seine Hochzeit zieren muffe". Friedrich V aber empfahlen in ihren Augen zu einer folden Rolle hohe persönliche Vorzüge: sein magvolles freundliches Wesen, seine sorgfältig gepflegte Bildung, eine vernünftige Regierungsweise, die sich bisher von den gewöhnlichen Uebergriffen fürst= licher Machtvollkommenheit fern gehalten hatte. Vor allem aber hob man hervor, daß er, obwohl Calvinist, doch "sein Land im Gewissen und im Religionsexercitio unbedrängt lasse, und daß ein jeder, der sich nur sonsten ehrlich verhalte, in seinem Lande sicher und ruhig leben und seine Gelegenheit abwarten könne". Die Gegner freilich sahen in dieser Wahl von Anfang an kein Gluck für den Pfalz= grafen; sie meinten, die Böhmen wollten frei sein wie Hollander, Benetianer und Schweizer und hatten sich deshalb einen "ceremo= nialischen" König erwählt.

Am 31. October langte Friedrich mit seiner Gemahlin vor Prag an. Bon dem Stern aus fand ihre seierliche Einholung statt. Auch ein Fähnlein Bauern, mit Sensen, Dreschslegeln und Schilden, wie man sie zu Ziskas Zeiten gehabt hatte, wartete hier seiner, — empfieng ihn aber, wie es heißt, übel genng mit dem Jubelruf: Vivat, vivat, rex Ferdinandus. Wenige Tage darauf erfolgte die seierliche Krönung, nach welcher Friedrich mit der Krone auf dem Haupte große Tasel hielt; hierauf begab er sich zu einer Unionsversammlung nach Nürnberg. Der jungen Königin aber erwies man noch besondere Ehren: die drei Prager Städte präsentirten ihr zum Willsommen 150 Goldstüde, jedes 5 Ducaten schwer, auf silberner Schüssel, und darauf suhren vornehme Bürgerfrauen mit 9 Wagen nach Hose, um ihr ein Angebinde mit einer stattlichen Wiege von Ebenholz, die mit vergoldetem Silber beschlagen und mit Edelsteinen besetzt war, zu machen.

Mit den ausschweifendsten Hoffnungen war Friedrich in Bohmen empfangen worden; trot der Schranken, in welche man seine Rönigsgewalt eingeengt hatte, glaubte man in der That, der junge unerfahrene Monarch werde allen Beschwerden abhelsen. Und doch kamen zu den alten nur allzubald neue. Nach seiner Rücksehr von Rürnberg ließ Friedrich mit einer noch heute nicht aufgeklärten Unduldsamkeit alle Altäre, Crucisixe, Bilder und Heiligthümer aus der Schloßkirche entsernen und durch seinen Hofprediger Abraham Scultetus die Gründe dieser Maßregel in einer Predigt darlegen. Darauf seierte er am Christseste vor allem Bolk das heilige Abendmahl nach strengster calvinischer Observanz.

Obwohl dieser Maßnahme gefährliche Folgen, wie sie ihm unter andern auch Matthias Thurn strafend vorhielt, nicht entsprangen, so hatte der König doch seinen Feinden überreichen Stoff gegeben, die Stimmung gegen ihn zu verbittern. Man verbreitete die Anschauung, daß unter dem Haus Desterreich die Religion zehnmal freier gewesen sei; man nannte die strenge harte Calvinisterei siebenmal ärger als das Pabsthum. Auch das persönlich freiere Gebahren des jungen Herrschers, der sich wohl einmal im Sammtpelz mit weißem Hut und gelben Federn darauf zu Schlitten in der Stadt zeigte, war der gravitätischen Würde der Böhmen anstößig. Dazu kam, daß man gar bald inne wurde, wie gering die englischen und holländischen Unterstützungen, auf die man so viel gebaut hatte, in der That waren.

Alles dies stimmte allmählich allzu sanguinische Hossen herab. Tropdem schien jedoch die Lage, da man Ungarns versichert war, noch nicht verzweifelt. Bethlen Gabors Vertreter Emmerich Thurzo brachte in der That eine Verbindung Ungarns mit Böhmen zu Stande; er hielt im Namen seines Herrn den am 27. Dec. ge-borenen Prinzen über die Taufe. Noch war die Königsfamilie voll hoher Erwartungen: der Anabe erhielt den Namen Ruprecht zum Andenken an den ersten so benannten Kaiser aus pfälzischem Stamm; die Stände aber designirten den ältesten Sohn ihres Königs Friedrich Heinrich zum Nachfolger seines Vaters. Allein als auch der Einbruch Spinolas in die Pfalz die Geneigtheit Jacobs I, seinen Schwiegersohn energischer mit Wassen oder Geld zu unterstützen, nicht

Theilnahme am böhmischen Thronstreite ablehnten, als die Baiern mit rücksichtsloser Energie alles vor sich niederwerfend durch Oesterzeich in Böhmen eindrangen, um so bald wie möglich und zwar noch vor einer Vereinigung der Böhmen mit Bethlen Sabor das Schlachtenglück auf die Probe zu stellen, ward Friedrichs Lage von Tage zu Tage mißlicher.

Beide Chegatten verband auch jett noch eine fast leidenschaft= liche Zärtlichkeit. In den uns vorliegenden französischen Briefen aus den Jahren 1612 bis 1632 nennt Friedrich seine Gemahlin gewöhnlich sein theures einziges Herz. Aurz vor der Schlacht von Prag, als die böhmische Sache von einsichtigen Politikern, ja von dem jungen Königspaare selbst schon im voraus als verloren be= tractet wurde, hatte sich der Aurfürstin tiefe Melancholic, die zugleich nicht frei von Eifersucht gegen den abwesenden Gemahl mar, bemäch= tigt. In zärtlichster Besorgniß schreibt ihr Friedrich 1): "Ich bitte Sie, nicht melancholisch zu sein und versichert zu bleiben, daß Sie von mir vollkommen geliebt werden. Ich hoffe, daß Gottes Gnade uns noch lange Zeit bei einander lassen wird, aber um Gotteswillen, haben Sie Acht auf Ihre Gesundheit, wenn nicht aus Liebe zu sich, so doch aus Liebe zu mir, zu unsern lieben Kindern, zu unserer lieben kleinen Creatur, und geben Sie der Melancholie nicht Raum." "Wolle Gott", meldet er weiter von Ractonige) (1. Novbr. 1620), "daß Sie Prag nicht zu verlassen brauchen 3). Immerhin aber muß man sich vorbereiten, denn sonst würde alles, wenn es die Nothwen= digkeit erfordert, in allzu großer Verwirrung vor sich gehen. Wenn ich Briefe von Ihnen erhalten werde, aus welchen ich ersehen kann, daß Sie entschlossen sind sich vollständig und in allen Studen ohne Ungeduld dem, was der Wille Gottes sein wird, zu unterwerfen,

L

<sup>1)</sup> Bromley, A Collection of original royal Letters written by King Charles the first and second, King James the second, and the King and queen of Bohemia. London MDCCLXXXVII. ©. 7—9.

<sup>2)</sup> Bromley a. a. D. S. 10.

<sup>3)</sup> Elisabeth scheint entschlossen gewesen zu sein, bis zum Aeußersten auszuhalten. Aretin, Beiträge VII S. 169.

glauben Sie mir, daß mich das sehr erfreuen würde. Wenn ich es nicht thäte, ich würde sicherlich unter den Ansechtungen, welche Gott mir sendet, erliegen. Schreiben Sie mir Ihre Meinung ganz offen."

Und in der That besaß und bewährte Elisabeth diese Fassung. Wenige Tage nach der Niederlage von Prag befand sich die Kursfürstin in Breslau. Von hier aus suchte sie bei ihrem Vater um Erfüllung seiner Versprechungen für die Erhaltung der Pfalz nach. Sie bittet Jacob'), den Kurfürsten in dieser drangvollen Lage nicht im Stich zu lassen — "sonst sind wir vollständig ruinirt. Was mich angeht, ich din entschlossen ihn nicht zu lassen, denn, wenn er untergeht, werde ich gleichfalls mit ihm untergehen". In ihrer ganzen Umgedung herrscht nur eine Stimme darüber, daß sie in dieser für ihr mütterliches Herz doppelt schweren Zeit durch ihre maßvolle Haltung, durch Ergebung und Gottvertrauen höchste Frauentugenden entsaltet hat 2).

Und wie schwer mag es der stolzen britischen Königstochter geworden sein, nun bei dem verschwägerten brandenburgischen Hose wiederholt um Unterkommen nachzusuchen. Endlich gewährt, wurde es doch nur auf die allernothwendigste Frist ausgedehnt. Am 27. December 1620 genaß sie in Küstrin ihres fünften Kindes, des Prinzen Moriz.

In England brachte die Nachricht von der Niederlage und der Flucht der königlichen Kinder den vollen Strom nationalen Empfindens und religiöser, fast fanatischer Begeisterung in Fluß. Schon jetzt fühlte man es dort als eine schmähliche Niederlage eigener Po-

<sup>1)</sup> Breslau d. 13./23. Rovbr. Ellis, Original Letters III S. 113. 114.

<sup>2)</sup> Both of them, the Queen specially do make all comers to be witnesses of their singular moderation, patience, devotion and confidence in God. And this I would have you to believe, that the world in many ages did hardly ever see such a pair of that rank. Ellis, Original Letters III p. 114. Daju: But the Queen, the more Gallant and Royal Spirit, carried it with most undauntedness; the King suffered doubly as he went. Wilson, The History of Great Britain (James I) §. 141.

litit, daß ber blutdürftige Mann in Wien, deffen Erhebung zum Raiser des römischen Reichs man so gern verhindert hätte, nun doch das Feld behaupten sollte. Als Anfangs Februar das Parlament eröffnet wurde, gab es ein so großes Volksgedränge, wie man es niemals erlebt hatte. Der König selbst schien durch die Herablassung, welche er den ihn umringenden Haufen erwies, als er sich in einer Sänfte aus der Kirche in das Parlament begab, die nationale Begeisterung noch steigern zu wollen. Man fühlte und sprach es aus, daß die Augen von ganz Europa jest auf Jacob und sein Parla= ment gerichtet wären. Als sich ber Aurfürst und die Aurfürstin im Juni zu Antwerpen aufhielten, brachten alle vornehmen englischen Damen der Königin ihre Huldigung und lauschten mit ihr den Trostesworten des Predigers Paget, welcher zum Text gewählt hatte Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens Nur König Jacob selbst und der Prinz von Wales zeigten auffallende, ja empörende Gleichgiltigkeit. Aus Furcht, daß sich die heftige Erregung, namentlich ber puritanischen Kreise, schließlich gegen ihn selbst wenden werde, versagte der Rönig seinen Kindern die Auf= nahme in seine Staaten. Den triegerischen Reigungen seines Parlaments zum Trot beharrte er auch jett noch dabei, die Rückehr des Pfalzgrafen in seine Erblande auf dem Wege friedlicher Unterhand= lungen zu bewerkstelligen. Er sendete den Mann, welcher einst seine Tochter vor Verschwörern gerettet hatte, John Digby, nach Bruffel und von da zum Raiser und zu Maximilian von Baiern, um ihr nun auch ihre Erblande zu bewahren. Nur im äußersten Falle bachte er zum Schwert zu greifen, gestütt auf das feierliche Gelübde der Ge= meinen, mit all ihrem Vermögen, mit Gut und Blut ihm zur Seite zu stehen.

Wie ganz anders in Deutschland, wo der Schrecken und die Bestürzung über den Sieg der katholischen Wassen kaum eine Stimme des Mitgesühls für die unglückliche Fürstensamilie laut werden läßt! Hier macht sich fast nur das Frohlocken der Gegner über den jähen Sturz des ehrgeizigen Winterkönigs vernehmlich. Mit vollem Be= hagen malt man sich die Flucht der bedrängten Königssamilie aus; in Wort und Bild gibt sich der Siegesübermuth und die Schaden= freude kund. Von den boshaften Reimen und Strophen, welche die

Niederlage und die Flucht des Pfalzgrafen behandeln, wird auch die Aurfürstin nicht geschont. Wir hören sie mit ihrem Geheimen Rath Johann Claudio ein Zwiegespräch halten 1):

- R. Mein herr Bater uns helfen joll.
- C. Ist groß Geschrei und wenig Woll.
- R. O mar ich nicht in Bohmen zogen.
- C. Bu spat ift es nunmehr erwogen.
- R. Zu Heibelberg hatt ich gut Tag.
- C. Das ift ber ganzen Welt ihr Rlag.
- R. Oft that ich tanzen und barnach jagen.
- C. Das thaten oft die Bauern klagen.
- R. Jetzund ift viel zu speculieren.
- C. Die euch verfolgen, triumphieren.
- R. Dazu bringt mich Fürst Christian.
- C. hat aber unweislich gethan.
- R. Ich solle sein ein Königin.
- C. Gnug war es mir ein Pfalzgräfin.
- R. Siemit fahr ich nach Engelland.
- C. Glud zu, damit verbedt bie Schand.

In einer andern derartigen Reimerei<sup>2</sup>) bittet der Pfalzgraf seinen Schwager, den Aurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg, um Aufnahme mit den Worten:

In meiner Roth verlaß mich nicht, Ich hab mich mit der Kron verstiegen, Mein Weib laß in dem Kindbett liegen.

Er erhält sie, allein es folgt der Gewährung der Bitte der rohe Zusat:

Doch will ich dir die Wahrheit sagen, Darfst länger nit zu bleiben wagen, Als dis sechs Wochen sind verloffen, Alsdann nimm in die Hand ein Arucken, Und trag die Wiegen auf dem Rucken.

Und in einem Holzschnitte erscheint Elisabeth selbst an der

<sup>1)</sup> Scheible, Die fliegenden Blätter des 16. und 17. Jahrhunderts. 5. 100-102.

<sup>2)</sup> Der pfälzische Pilgram ober Wallfahrer, Scheible S. 274.

Hand ihres Gemahls, mit dem Wanderstab und einem Korbe in der andern; auf den Rücken hat sie sich ihr jüngstes Kind gebunden, und so ziehen sie, von zwei andern Kleinen begleitet, ihre Straße fürbaß 1).

Sie nimmt ihr Kindlein an den Arm, Sie trägts dahin, daß Gott erbarm, Sie trägts in Engellande.

O Vater, herzliebster Vater mein Der Tochtermann Dein
Schickt dir fürs Hosenbande
Dies Pfande.

Der Pfalzgraf schauet ihr kläglich nach, Als sie die letzten Wort zu ihm sprach, Ihr Aeuglein gaben Wasser. O Friedrich, wärst ein Pfalzgraf geblieben, Nit Hochmuth getrieben, So wärest jetzt nicht verlassen Dermaßen.

Und als die Frau in Engelland kam Wit ihrem jungen Landsknechtskram, Sehr übel wards empfangen. Der Bater war zornig, ließ sie nit ins Haus, Mußt wider hinaus Den Weg, den's mit Berlangen War gangen.

Biele dieser Lieder und Reime haben offenbar katholische Versfasser: man wird ihnen die Freude und auch den Spott immerhin zu Gute halten können. Aber auch in lutherischen Landen begegnen wir ähnlichen Aeußerungen protestantischer Reimschmiede. Allzu gut hatten sich die Lutheraner die von den Gegnern gestissentlich verbreistete Anschauung, daß es in der böhmischen Sache nur dem Calvinismus gelte, zu eigen gemacht. In einem dieser aus Kursachsen stammenden Gedichte<sup>2</sup>) eines Lutheraners wird Gott angerusen für

<sup>1)</sup> Des Pfalzgrafen Urlaub bei Scheible S. 270 ff.

<sup>2)</sup> Opel und Cohn, Der dreißigjährige Krieg. Eine Sammlung von historischen Gedichten und Prosadarstellungen S. 86.

Den frommen driftlichen Raiser Und Reichsglieder all, Die ihme Beiftand leiften Wider des Lowen Schall, Dem Abler und weißen Baren Gib Gnabe und Beiftand, Daß sie dem Löwen wehren Sein großes Wüten und Berren, Auch jagen aus dem Land.

Der weiße Bar, ich fage, Ift Herzog aus Bayren gut, Welcher vor kurzen Tagen Dem Löwen seinen Muth Mit Gewalt hat genommen, Auch Rron und Scepter icon, In königlichen Palast 'nein kommen, Welchs er hat großen Frommen, Der Fürste lobesan.

Die schweren Schläge des Geschicks, welche das bisherige Haupt des protestantischen Bundes in Deutschland verfolgten, sollten sich bald noch mehren. Die deutsche Union, welche die Unsicherheit englischer Bersprechungen längst erkannte, sucht drohendem Unheil durch ihre Auflösung vorzubeugen. Christian IV von Dänemart, der nach bem Segeberger Schlusse geneigt schien, an der Spite der norddeutschen protestantischen Stände die Execution der erst lange nach dem Siege von Prag über Friedrich und drei seiner ersten Rathe ausgesprocenen Reichsacht zu verhindern, tritt zaghaft zurück. Ernst von Mansfeld zeigt sogar Geneigtheit, mit seinem ganzen Heere dem siegreichen Fluge des Doppeladlers zu folgen. John Digby läßt sich in Wien hinter das Licht führen: nach langem Zögern erklärt Ferdinand II, daß die Execution erfolgen musse, und der aufgebrachte Diplomat vermag kaum noch Mansfeld ber pfälzischen Sache zu erhalten. Nach seinem Abzug aus der Cberpfalz bemächtigt sich Maximilian von Baiern des Landes; der größte Theil der Rheinpfalz ist bereits in Spaniens händen. Nach menschlicher Berechnung ist die Sache bes Pfalzgrafen verloren, und Deutschland zählt nunmehr nur noch zwei protestantische Rurfürsten, von denen der eine an Ferdinands II Seite gekämpft hat, während der andere sich abmüht, zwei durch mancherlei Fährlickfeiten bedrohte neuerworbene Gebietstheile am Rhein und am Pregel zu behaupten. Auch der wankelmüthige Siebenbürge Bethlen Gabor macht nun mit dem Kaiser einen Frieden, der ihm den Königstitel von Ungarn verschafft.

Und doch verbreitete sich bereits im Sommer des Jahres 1621 die seltsame Kunde, daß sich den schwerbedrängten Landen des Pfalz= grafen ein Vertheidiger, für den bedrohten deutschen Protestantismus ein Schirmherr erhoben habe. Ein zweiundzwanzigjähriger Jungling, so hieß es, habe seinen Degen für die Sache der vertriebenen Böh= menkönigin gezogen, ein protestantischer Bischof sich zum Ritter einer Fürstin aufgeworfen, deren Gemahl das Exil mit ihr theilen wollte. Und in der That, dem war so. Herzog Christian von Braunschweig, Bischof des Stifts Halberstadt 1), übernahm im Sommer dieses Jahres in den Niederlanden ganz auf eigene Faust ohne Vorwissen seines Bruders, seiner Mutter und seines königlichen Oheims von Dane= mark den freiwilligen Ritterdienst, die kurfürstliche Familie wieder in ihre Lande zurückzuführen 2). Er that es, wie man weiter vernahm, aus Liebe zur Böhmenkönigin, seiner Base, einer Mutter von fünf Kindern, die ihm dem Lebensalter nach etwa 3 Jahr voraus war. In schwärmerischer Verehrung und zornglühender Begeisterung für die Herzenskönigin, wie man sie wohl nannte, soll er ihren Handschuh ergriffen und auf seinen Ritterhelm gesteckt haben mit dem Gelübde, ihr denselben in Prag wieder einzuhändigen. Es ist wohl denkbar, daß dieser Mittheilung ein wirklicher Vorfall zum Aus= gangspunkte diente. Das Motiv, von dem sie Zeugniß gibt, ift

<sup>1)</sup> In England war folgende Darstellung verbreitet: Ther is one Count Mansselt that begins to get a great name in Germany, and he with the Duke of Brunswick who is a temporal Bpp. of Halverstadt, have a considerable Army on foot for the Lady Elizabeth, which in the Low-Countreys and some parts of Germany is called the Queen of Boheme, and for her winning Princely comportment the Queen of Hearts. Epistolae Ho-Elianae 1678. S. 75.

<sup>2)</sup> Hierüber ist neuerdings besonders gehandelt worden von Wittich in dem Aufsate "Christian der Halberstädter und die Pfalzgräfin Clisabeth". Zeitschr. für preuß. Geschichte und Landeskunde, Jahrg. 1869, S. 505 ff.

ficher und begründet 1). In den Niederlanden hatte wohl damals der hochgesinnte, stürmischer Auswallungen edelster Art fähige junge Bischof seine schöne englische Base mit ihrer Kinderschaar geschen und den für ihn selbst und für unser Vaterland gleich verhängniß= vollen Entschluß gefaßt, ihr und der mit ihr leidenden evangelischen Sache sein ganzes Leben zu weihen.

Wann und wo diese Begegnung stattgefunden hat, ist uns un= bekannt. In keinem europäischen Archiv hat der eifrigste Spürsinn der Forscher bis jett eine hierauf bezügliche Notiz entdecken können; keine Druckschrift aus diesen und den unmittelbar folgenden Jahren hat von ihr berichtet. Auch von dem weiteren brieflichen Verkehr beider ist bis jett nichts bekannt geworden. Wir besitzen nur einige schriftliche Mittheilungen der Kurfürstin und ihres ritterlichen Vetters an dritte Personen, die uns einen leider allzudürftigen Einblick in ihr seelisches Leben gestatten. Als der leidenschaftliche Jüngling seinen Arm und sein Bisthum verloren hatte und als armer wenig beachteter Herzog ohne Land sich im Haag aufhielt, machte er seiner zärtlich geliebten Mutter, deren fast einzige Lebensfreude er damals trothdem noch war, ein Geständniß: "Angehend, daß ich Lust zum Ariege habe, muß ich bekennen, daß ich es habe, dann es mir angeboren, auch wol haben werde bis an mein Ende, und wollte Gott, ich hätte es nicht. Bekenne auch, da ich Lust darzu hätte, daß ich wol hätte können mich in andere Occasion gebrauchen sassen als in solcher, wie geschen, da ich weder E. G. erzürnet noch Land und

<sup>1)</sup> Wittich hat in der angesührten Abhandlung die schriftliche Uederlieserung dieser Geschichte die annales Trevirenses (1670) zurückgesührt. Wir tragen hier nach, daß sie sich schon dei Lotichius, Rerum Germanicarum Lidri LV (Francosurti ad Moenum MDCXLVI) p. 275 vorsindet. Hier sautet sie solgender Raßen: Ferunt, eum audacidus ausidus praevalentem arreptam e manidus regiae Friderici coniugis chyrothecam applicuisse pileo, ac iureiurando illi consirmasse, non prius symbolum illud sese a capite dimissurum, quam Fridericum regem maritum apud Pragam pristino in solio consirmatum ac restorescentem intueretur. Sed hoc audacis iuvenis praecocisque militiae ducis votum intra impetum quidem sed extra eventum suit. Wie es scheint, hat Wasen seine Mittheilung aus Lotichius entsehnt. Actenmäßig können wir die Geschichte nicht belegen.

Leute in Hazard gestellet hätte; daß es aber geschehen, ist aus teiner andern Ursache gewesen als die große Affection, so ich gehabt zu der Königin in Bohemen, und dann auch, wie ich einmal darin geambarquieret, nicht gewußt, mit was Ehren daraus zu kommen, denn, wenn es mir nicht angeboren, lieber Gott, hätte ich nicht Ursache genug daraus zu scheiden, sintemal meine Gesundheit hinweg, auch in Hazard stehe Land und Leute zu verlieren? So ich dann E. G. hierin erzürnet, was hülfe es, ob sie schon lange darüber zürnen? Bitte derowegen unterthäniglich, sie wollen es mir verzeihen, dann E. G. allein um Gnade zu bitten mich schuldig erkenne").

Und doch hat sich Christian auch noch in anderer Weise über sein Beginnen ausgesprochen. Auf ein Abmahnungsschreiben des Königs von Dänemark sandte er von Soest?) aus im Januar des Jahres 1622 seinen Kath Julius Adolf von Wietersheim, der am besten wußte, "wohin sein Intent gangen", mit einer aussührlichen Instruction an Christian IV, um sein Vorgehen zu rechtsertigen. Er entschuldigt sich durch seinen Abgeordneten, daß er "Ihr Majestät unbegrüßt uns in diese Chargie eingelassen, und daß wir durch Mitzleiden der betrübten Drangsalen, darin unser nächste Vlutsfreunde von Köm. Kais. Majestät gesehet und so gar aufs äußerste verfolget, bewogen, einen Reiterdienst dem König in Böhmen zu leizsent und wie ein junger Cavallier unsere Dienste zu präsentieren." Daß aber troßdem die spätere Mittheilung an die Mutter allein Glauben verdient, erhärten wir durch Elisabeths eigene Worte.

Unter ihre eifrigsten Verehrer konnte die vertriebene Fürstin auch den damaligen englischen Gesandten zu Konstantinopel, Sir Thomas Roe zählen. Ihm schreibt sie vom Haag aus am 19./29.

<sup>1)</sup> Vergl. den in der Beilage 1a abgedruckten eigenhändigen Brief des Herzogs Christian an seine Mutter Elisabeth vom 13. Mai 1624.

<sup>2)</sup> Die Instruction ist Soest am 18. Jan. 1622 ausgestellt. Wietersheim traf den König nicht in Ropenhagen an und reiste mit Zurücklassung des verstegelten Schreibens wider ab. Christian IV erbrach es am 19. Febr. 1622 in Ropenhagen. Kgl. Geh. Archiv in Ropenhagen.

August 1622, als ihr Gemahl eben nach dem resultatlosen deutschen Feldzuge über Sedan nach dem Haag zurückehrte 1), wie folgt: "Es geht hier die Sage, daß der Graf von Mansfeld dem französischen Könige gegen die Reformierten dienen will; wenn er es thun sollte, wünschte ich, er möchte zur Strafe gehängt werden. Aber ich muß gestehen, ich bin in einiger Sorge, was aus meinem werthen leiblichen Better, dem Herzoge Christian von Braunschweig werden wird, der sich allein meinetwegen in unsern Streit gemischt hat. Und wenn Mansfeld zum franzosischen König geht, so weiß ich, er wird ihm nicht folgen, und deshalb fürchte ich, sein Rückzug hierher wird für ihn gefahrvoll sein. Ich erwarte jede Stunde Nachrichten von ihm und dem Könige, der aus Furcht vor einer Bela= gerung nicht lange in Sedan bleiben kann." Noch einmal gedenkt sie seiner in einem Schreiben an denselben Politiker vom 19./29. Mai 1623, als er im Stift Halberstadt in ihrem Dienste eine bedeutende Armee sammelte, während ihr Vater seinen Thronerben nach Spanien zur persönlichen Brautwerbung gesendet hatte und auf diesem Wege die Rückgabe der Pfalz durchzuschen dachte. "Alles geht schlechter und schlechter. Mein Bruder ist noch in Spanien. Dispensation ist angelangt, aber ich weiß noch nicht auf welche Bedingungen. Mein Bruder liebt mich noch: ich wollte, andere besäßen eine so gute Sinnesart. Er hat William Crofts zu mir aus Spanien mit einem sehr lieben Briefe gesendet. Aber mein Bater will die Unterhandlung nicht aufgeben, obgleich er damit uns alle verdorben hat, denn das arme Frankenthal hat er dem Spanier überliefert

<sup>1)</sup> There is a speache here, that the count Mansfeld will serue the French king against those of the religion; if he doe, I would he may be hanged for his paynes; but I must confess I am in little trouble what will become of a worthic cosen germain of mine, the duc Cristian of Brunswic, who I am sure you have heard of; he hath ingaged himself onelie for my sake in our quarell. And if Mansfeld goe to the French King, I know he will not follow him; which makes feare he will be in danger in retiring himself hither. I look everie hower for newes of him and the King, who cannot stay long at Sedan, for feare of a siege. The negotiations of Sir Thomas Roe S. 74.

und will nun bis zum Friedensschlusse einen Waffenstillstand von 15 Monaten machen, um unsern Feinden Zeit zu geben, sich in unsern Landen festzusezen. Mein junger Vetter von Braunschweig ist noch beständig. Er besitzt eine schöne Armee von 20,000 Mann. Er war genöthigt, Mansfeld seiner schlechten Behandlung wegen zu verlassen. Mansfeld ist ein wackerer Mann, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt an ihm." 1)

Dies sind die einzigen bis jest bekannten Stellen aus Elisa= beths Briefen, in welchen sie sich über ihren aufopferungsvollen Ritter näher ausspricht \*). Sie lassen es noch ungewiß, ob er auch ihrem Herzen nahe stand. Daß auch dies der Fall war, scheint uns nicht zweifelhaft, obwohl das Verhältniß der beiden Gatten zu einander dadurch nicht im mindesten getrübt wurde. In letzter Beziehung gibt ein sehr werthvolles Schreiben des Kurfürsten selbst erwünschten Aufschluß. Derselbe scheint sich gegen Ende September 1622 mit Herzog Christian, der eben in der Schlacht von Fleury seinen rechten Arm verloren hatte, im Haag befunden zu haben, während Elisabeth nicht an= wesend war. Der Kurfürst äußert sein Entzücken über die letten Briefe seiner Gemahlin 1): "Ihre Liebe ist wohl das einzige Glück, welches mir übrig bleibt. Sie ist auch der größte Trost in allen meinen un= fäglichen Drangsalen. Es scheint mir, als ob schon einige Jahre vergangen wären, seitbem ich das nicht gesehen habe, was ich am meisten auf der Welt liebe, weswegen ich mich unter andern Verhält= nissen viel lieber zurückziehen würde als hier zu leben; denn ich würde meinem Gott besser dienen können, ich würde im kleinsten Winkel der Welt einen zufriedeneren Sinn haben, als der größte Monarch

<sup>1)</sup> My yong cousen of Brunswick is still constant. He hath a faire armie of twentie thousand men. He was forced to leave Mansfeld by his euill usage. Mansfeld is a braue man, but all is not gold that glisters in him. The negotiations of Sir Thomas Roe S. 146.

<sup>2)</sup> Sie erwähnt ihn noch einige Mal in den Briefen an den Grafen M. von Thurn, aber ohne jeden andern Zusatz als mon cousin, vgl. Fiedler, Correspondenz des Pf. Friedrich V und seiner Gemahlin Elisabeth mit Graf M. von Thurn S. 18. 20. 22.

<sup>3)</sup> Bromley, Original letters 6. 18-22.

im größten Palaft. Und sicherlich wurde ich, wenn ich meiner Reigung folgen wollte, mich bon allem zurudziehen und den Ronig für das Wohl seiner Kinder thun lassen, was er für räthlich halten würde. Aber die Zuneigung, welche Sie mir erweisen, ändert meine Anschauung und flößt mir das Verlangen ein, Sie wieder zu sehen, woran mich nichts hindert, als der Wunsch des Königs, der mich hier festhält. Hoffentlich wird er mir bald gestatten abzureisen. Ich bin sehr erfreut, daß Herzog Christian sich wieder er= holt, denn wahrhaftig, ich würde lieber einen Urm ver= lieren wollen, als ihn sterben sehen. Wir sind ihm im höchsten Maße verpflichtet, und Gott weiß, daß ich ihn liebe wie meinen Bruder." 1) Und am Schluß des Schreibens seufzt der Arme: "Fahren Sie immer fort, Ihren armen Seladon 2) zu lieben und seien Sie versichert, daß seine Gedanken immer bei sei= nem Stern sind, und daß er bis zum Grabe Ihr treuster Freund und ergebenfter Diener sein wird."

In demselben Jahre 1622 sollte der Bischof Pathenstelle bei einer Tochter der Aurfürstin, Prinzessin Luise vertreten, konnte aber, da er abwesend war, wie es scheint aus Standesrücksichten, sich nicht vertreten lassen. Tropdem galt er als wirklicher Pathe.

Ueber die weiteren Herzensbeziehungen Elisabeths zu ihrem Better sind uns nur noch einige Schlüsse gestattet. So unvolltommen die Nachrichten über den Aufenthalt der pfalzgräslichen Familie in Holland bis jest auch noch sind, so scheint doch so viel sicher zu sein, daß Elisabeth eine bei weitem größere Beachtung gezollt wurde, als ihrem Gemahl. Sie war nicht nur geistig bedeutender, sondern

<sup>1)</sup> Je me réjouis que le Duc Christian se remet: car certes j'aimerois mieux perdre un bras qu'il mourût, car nous lui sommes extrêmement obligés, et Dieu sait que je l'aime comme mon frère. Bromley 6. 20.

<sup>2)</sup> Friedrich hat sich auch noch in einem andern Schreiben, Mannheim 7./17. Juni 1622 (Aretin, Beiträge VII, 183. 184) so genannt: Je me sens vous être très obligé de la peine qu'il vous plait prendre et que vous vous souvenés de votre pauvre Celadon qui vous aimera et honorera jusques au tombeau.

der mächtige Zauber ihrer ganzen Personlichkeit übte auch eine Anziehungstraft auf ihre Umgebung aus, welche bem Pfalzgrafen abgieng. Die etwas weiche, ursprünglicher Thatkraft entbehrende Natur ihres Gemahls wurde von der feurigen durch den blendenden Reiz plastischer Formen bezaubernden Königin gar sehr in Schatten gestellt. Und wenn wir anders Elisabeths Lobrednern glauben dürfen, trönte alle diese Gaben immer noch höchster sittlicher Abel. Der englische Gefandte im Haag, Dudley Carleton, berichtete im Jahre 1622 an Budingham: "Ich tenne feine so große Dame in der Welt, noch habe ich, obwohl ich manche Höfe gesehen habe, je eine gekannt von solchen Gaben des Herzens: eine gehorsame Tochter, eine liebende Schwester und ein zärtlich Weib, deren Sorge für ihren Gat= ten sich mehrt mit seinem Unglück"!). Ja die Beweise begeisterter Berehrung, welche der Tochter gezollt wurden, berührten selbst das Ohr des mißtrauischen Vaters mit hohem Befremden. Im Middle Temple wurde Weihnachten 1622 eine Scene aufgeführt, welche Jacob I höchlichst verlette. Eine Gesellschaft von 30 Personen aus den vornehmsten Areisen sitt am Tisch. Da erhebt sich der Gastgeber mit einem Becher in der Rechten und dem bloßen Schwert in der Linken und bringt der Königin ein begeistertes Hoch. Nachdem er getrunken, küßt er sein Schwert, legt die Hand darauf und schwört einen Eid, in ihrem Dienste zu leben und zu sterben. Dann reicht er Becher und Schwert seinem Nachbar, und der feierliche Schwur wird von jedem der Anwesenden wiederholt 2).

Ist es da zu verwundern, daß die lebhaft empsindende Fürstin, deren heitere Laune, um mit ihren eigenen Worten zu reden, selbst in wilden Humor übergehen konnte, auch dem aufbrausenden, von Shrgeiz und übermächtigem Thatendrang verzehrten welsischen Fürsten=

<sup>1)</sup> Her Highnesse having received a fair Present from the Prince her Brother, doth render his Highnesse thanks by the inclosed. I know not so great a Ladie in the world, nor ever did (though I have seen many courts) of such natural affections: An obedient Daughter, A loving Sister, And a tender Wife, whose care of her Husband doth augment with his misfortunes. Cabala, Mysteries of States London 1654. © 327 ff.

<sup>2)</sup> The court and times of James I. 35. 2. 6. 359.

sohne ihr Bild in unverlöschlichen Zügen in die Seele prägte? Zeigen doch beider Charaftere in ihrem leidenschaftlichen Schwunge eine ziemlich ähnliche Stimmung. Die Bekanntmachungen und Erlasse des Bischofs von Halberstadt mahrend der ersten Jahre seines Kriegszugs sind sehr häufig Ausbrüche leidenschaftlichster Erregung. verfluchten spanischen Praktiken, die krokodilischen Anerbietungen Tillys und ähnliche Redewendungen sind ebensowohl Beweise für den persönlichen Antheil, welchen er leider an der Abfassung dieser Schriftftude hatte, als von der in der That innerlich unfreien Gemuths= verfassung, in welcher er seinen Gegnern gegenüber trat. maten, welche mit ihm zu verhandeln hatten, nahten sich ihm nicht ohne Bangen. Sein "bekannter Humor" machte sich auch Luft, als er Anfangs Mai 1623 die Vermittelungsvorschläge seines Oheims Christians IV in Stude rig und in den Schmut trat mit der Bersicherung, nicht eher zu entwaffnen, bevor er nicht den König und die Königin von Böhmen in ihre Staaten zurückgeführt sähe; dann wollte er seinen Pardon zugleich mit dem ihrigen entgegen nehmen 1).

Und auch Elisabeth — wir haben es bereits bei ihrem Urtheil über Mansfeld bemertt — standen die scharfen Pfeile zornblißender Rede wohl zu Gebot. Der Kaiser gilt ihr, wie einst Luther, so viel wie der Türke. "Ich wünschte, der Türke zahlte dem Kaiser gründzlich, denn es ist schwer auszumachen, wer der schlimmere Teusel ist"") — schreibt sie an Roe — und über Johann Georg von Sachsen äußert sie sich: "Ich habe keine Hoffnung auf den Kurfürsten von Sachsen; "he will euer de a beast«"). Katholische lleberlieserung legt ihr sogar dei den Verhandlungen über eine Verheirathung ihres älkesten Sohnes mit der jüngsten Tochter des Kaisers die Drohung in den Mund, ehe sie ihren Sohn katholisch erziehen lasse, wolle sie ihn lieber in tausend Stüden zerhacken 4).

Weder der Feldzug des Jahres 1622, an dem der Kurfürst zur großen Freude seiner Gemahlin persönlich Theil nahm, noch

<sup>1)</sup> The negotiations of Sir Thomas Roe S. 156.

<sup>2)</sup> Roe a. a. O. S. 146.

<sup>3)</sup> Roe a. a. O. S. 325.

<sup>4)</sup> Rhevenhiller X 86.

der vom Jahr 1623, welchen der eisenarmige Ritter der böhmischen Königin führte, waren vom Glück begünstigt. Im ersten verlor der "tolle Bischof", wie er sich wohl selbst nannte, seine ritterliche Rechte, im zweiten sein Bisthum. Geschlagen langte er an der Spize seiner Reiterschaaren auf niederländischem Boden an, wo wir ihn gar bald wieder in der Umgebung der Königin antressen. Als im letzten Orittel des August 1623 die Grafen von Esser und Warwick der Königin im englischen Hause zu Delft ein glänzendes Fest gaben, nahm auch ihr braunschweigischer Better daran Theil. Ein Botschafter seiner Mutter, Iohann Egbert Westphal, berichtet im März des folgenden Iahres von der traurigen Lage des jungen Fürsten, die ihn dazu nöthigte, entweder bei Moriz von Oranien oder dem Kursürsten von der Pfalz zur Tasel zu gehen 1). Mit ihm und seiner Gemahlin begab sich Christian um diese Zeit auf einige Tage zum Grafen von Culemburg<sup>2</sup>).

Auch in ihrem Verkehr mit ausgezeichneten Diplomaten und gewiegten Geschäftsmännern erwarb sich Elisabeth durch die Offen= heit ihrer ungezwungenen Herablassung ebenso aufopferungsvolle wie dauernde Hingebung. Das Wort des damaligen englischen Gesandten im Haag, eines Mannes, dem die politischen Ziele der großen Elissabeth vor Augen schwebten, ist bereits angeführt. So lange Carsleton im Haag war, unterhielt er mit der Pfalzgräsin den lebhaftesten Verkehr. Beide arbeiteten während des Jahres 1624 mit vereinten Krästen darauf hin, Moriz von Oranien zu einem abermaligen friegerischen Vorgehen gegen das Haus Habsburg zu bestimmen.

In lebhaftem Briefwechsel stand Elisabeth eine Zeit lang auch mit Thomas Roe, dem Geschäftsträger Englands bei der Pforte. Auch dieser, der ihr von ihrer Kindheit an ergeben war und nun seine Gesandtschaft wie eine anständige Verbannung von seiner Herrin betrachtete, widmete der Tochter seines Königs Gefühle, welche jeder

<sup>1)</sup> Siehe Westphals Bericht an die Herzogin Elisabeth in der Beilage 2.

<sup>2)</sup> Beilage 3.

diplomatischen Wort- und Satfügung spotteten. "Ich empfinde un= endliche Befriedigung, wenn Ew. Majestät geruhen, mir etwas zu befehlen, und wäre es auch Stroh zu lesen. Aber wenn Sie versprechen mir Geld zu zahlen, so setzen sie mich herab und schätzen mich zu einem geringen Preis. Ich wollte, ich ware ebenso im Stande, Ew. Maj. allen Reichthum Indiens anzubieten, als ein paar Perlen": so lauten die Worte, mit denen er die Bitte der Königin um einen derartigen Schmuck erwidert, den übrigens die Gemahlin des Gesandten beifügte. Bei dem Tode des hochgefinnten Grafen von Southampton, der gleichfalls ein eifriger Anhänger der Königin war, konnte er sich nicht enthalten, seinem Schmerze ihr gegenüber durch eine Trauerstrophe Luft zu machen '). In voller Freude über den Ent= schluß des Pfalzgrafen, selbst zu Felde zu ziehen, ruft er aus: "Jett ist Seine Majestät auf dem richtigen Wege. Ich tann nur meine Gelübde und meine Gebete zum himmel senden: sie werden so dringend und glühend sein wie für meine eigene Seele. Ich kann nicht prophe= zeien; aber ich hege die Zuversicht, daß Gott seine Kirche nicht zertreten lassen wird, obgleich er sie eine Zeitlang züchtigt. Hohe Frau, seien Sie Ihre eigene Königin; verbannen Sie alle Verzweiflung und Furcht. Seien Sie versichert, die Sache, um derentwillen Sie leiden, kann nicht untergehen: wenn Gott sie nicht gepflanzt hätte, wäre sie längst ausgerottet. Geruhen Sie, sich das Motto unserer letten ewig ruhmwürdigen Elisabeth ins Gedächtniß zu rufen: Dies ist vom Herrn gethan und es ist wundervoll in unseren Augen! So soll der Tag ihrer Rücksehr zu den Chren sein, deren Sie mehr als alle Fürsten würdig sind."

Und auch für ein Lächeln der geliebten Herrin weiß Roe zu sorgen, wenn er ihr die Ausbrüche der verrückten Laune des türkischen Sultans schildert, der den Fischen Geld zuwarf oder auf festem Lande eine Rahnfahrt unternehmen wollte, oder von dem feierlichen Empfange Runde gibt, welchen der holländische Gesandte seiner Braut angedeihen ließ. Elisabeth aber erwiderte den vergeblichen Wunschihr näher zu sein mit den schmerzvollen Worten: "Ich sehe, es ist nicht gut in diesen Tagen mein Freund zu sein, denn sie haben nur

<sup>1)</sup> Roe a. a. O. S. 354.

ein um so schlimmeres Loos 1). Ihr alter Diener Jacob sitt noch bei mir so schelmisch, wie er immer war. Wir haben manche Frei= willige hier, welche mit ihrem Wit Ihrem Kaiser dienen könnten, besonders Engländer und Franzosen, so daß ich niemals einen Narren entbehre, um über ihn zu lachen, wenn einer geht, kommt ein an= derer." Elisabeth empfindet bei den drolligen Erzählungen Roes über die Ankunft jener holländischen Dame, der Dulcinea von Tobosa, lebhaftes Gefallen und bittet auch um das Ende dieser Bermählungs= geschichte; "denn, fagt sie wörtlich, obgleich ich Grund genug habe traurig zu sein, besitze ich doch meinen wilden Humor noch und bin dem Schicksal zum Trot so lustig, wie ich kann" 2). Ihre Berbindung mit Roe war namentlich auch in den Jahren 1624 und 1625 eng und bertraut. Roe legte ihr unter anderm die Vermählung Bethlen Gabors mit einer deutschen Fürstentochter nahe, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß ihrem Einflusse die spätere Verbindung des Fürsten von Siebenbürgen mit Katharina von Brandenburg vornehmlich zu danken ist. Auf jeden Fall aber scheint sie auf die Bermählung des Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien, der einer Dame ihres eigenen Gefolges, der armen aber schönen Tochter des Großhofmeisters Johann Albrecht von Solms die Hand reichte, hin= gewirft zu haben.

In noch höherem Grade als Roe hatte die böhmische Königin den weltgewandten und hochbegabten Vorsteher der Schule zu Eton, der, ein gründlicher Kenner Italiens, namentlich auch seiner Kunstschäße, schon in jüngeren Jahren längere Zeit Englands Vertreter in Venedig gewesen war und noch wenige Tage vor der Schlacht von Prag durch Unterhandlungen mit Ferdinand II die Entscheidung der Wassen abwenden sollte, den auch Baco nahestehenden Henry Wotton an sich gefesselt. Es liegen mehrere seiner Briefe an Elisabeth aus ver=

<sup>1)</sup> Roe a. a. O. S. 74.

<sup>2)</sup> I pray lett me have the end of her mariage, which dout is like beginning; for, though I have cause inough to be sad, yett I am still of my wilde humour, to be as merrie as I can in spite of fortune. I can send you no newes but that which will make you sadder, and I see you have no need of it. Roe a. a. O. S. 146.

<sup>3)</sup> Eine kurze Lebensbeschreibung desselben enthalten als Vorwort die Reliquiae Wottonianse, London 1672.

schiedenen Jahren vor 1), in welchen doch auch aus der höfischschmeichlerischen Phrase der aufrichtige und natürliche Laut begeisterter Bewunderung hervorklingt. "Soll ich sterben, ohne meine tönigliche Herrin selbst noch wiederzusehn? Soll ich ihr nicht lieber selbst meinen unterthänigsten Dank bringen als ihn einer dummen Feber (dull pen) anvertrauen. Soll ein so verächtlicher Zwischen= raum wie zwischen Ston und dem Haag mich abhalten zu seben, wie ihre Tugenden die Dunkelheit ihres Geschicks überstrahlen. Ich könnte viel Papier für diese Leidenschaft opfern, aber lassen wir sie für den Augenblick schlafen, — und Gott segne Guer Majestät" 2). Der beste Trost, den er ihr in einem andern Briefe bringen zu kon= nen erklärt, nennt er ihre eignen Tugenden, ihre eigne driftliche Beständigkeit und Hochberzigkeit, wodurch sie die Glorie ihres Geschlechts erhöht, ihre Leidenschaften überwunden und über ihre Trübsale trium= phirt hat. Sie hat der Welt gezeigt, daß fie, obwohl im Wechsel des Geschicks geboren, doch außerhalb seiner Macht steht. In solche Worte tleidete der feinsinnige Gelehrte, der enthusiastische Kunstfreund, den auch Milton vor seiner Reise nach Italien noch aufsuchte, seine Gefühle für Elisabeth, als er selbst bereits den Sechzigern nahe stand, und nur wenige Jahre vorher suchten seine Empfindungen sogar nach dichterischer Gestaltung. Hoch über ihrem Geschlecht steht die Königin wie die Sonne über den Geftirnen, wie die Nachtigall über den an= dern Bögeln des Waldes, wie die Rose über Beilchen und allen übrigen Frühlingsblumen 8):

> So, wenn in innerer Schönheit Strahl Der Herrin Bild erglänzet, traun An Hoheit Königin und durch Wahl, — Sag mir, mußt du in ihr nicht schaun Den Stolz und Preis von allen Fraun?

<sup>1)</sup> Reliquiae Wottonianae S. 442 ohne Datum (nach 1620); S. 551 —557 (J. 1626); S. 449/50 16. Aug. 1629.

<sup>2)</sup> Reliquiae Wottonianae S. 450.

<sup>3)</sup> Das Gedicht mit der Ueberschrift "On his Mistress, the Queen of Bohemia" findet sich Reliquise Wottonianse S. 379. 380. Die letzte Strophe lautet:

Nach so vielen Leiden schien sich endlich auch über der Kurfürstin und ihrer Familie ein freundlicheres Gestirn zu erheben. Die Jahre lang mit unsäglichen Rosten verhandelte Beirath mit der spa= nischen Infantin scheiterte. König Jacob entschloß sich nun, die Restitution seiner Entel mit Waffengewalt zu suchen. Christian IV jum niedersächfischen Kreisoberften erwählt soll die Plane der gegen das Haus Habsburg zusammengetretenen europäischen Großmächte Allein bevor man noch wirklich in die Action ins Werk ftellen. eintrat, forderte der Tod zwei Männer ab, deren Thun und Lassen die Geschicke des protestantischen Europa über ein Jahrzehnt hindurch bestimmt hatte und gerade auch für die kurpfälzische Familie von entscheidender Bedeutung gewesen war. Aurz nach einander starben Glisa= beths Bater, Jacob I, und ber große Feind bes österreichischen Hauses, Moriz von Oranien. Doppelt gebeugt wurde die Kurfürstin, wie fie schreibt, über den Verlust eines solchen Vaters und eines solchen Freundes, den sie liebte wie einen Vater. Trost gab da nur das freundliche, hoffnungsvolle Versprechen des königlichen Bruders, der ihr nun auch ein Bater sein wollte.

Allein auch die neuen Hoffnungen blieben ohne Erfüllung. Auch dies Mal nahm der nun schon gereiftere Herzog von Braunschweig, der Elisabeth zum letten Male auf der Insel Goeren in der Nähe der Maasmündung gesehen hat, an dem Zuge Theil; allein genützt hat er der Sache und den Personen, für die er sein Ritterschwert

So, when my Mistriss shall be seen
In Form and Beauty of her mind,
By Vertue first, then Choice a Queen,
Tell me, if she were not design'd
Th' Eclipse and Glory of her Kind.

Es wird in der Zeit entstanden sein, wo die Nachricht von der böhmischen Rönigswahl nach Heidelberg gelangte. In diesen Tagen war wohl Wotton selbst in Heidelberg, wie aus der angesührten Strophe und einem undatirten Briese hervorzugehen scheint: Jet my mind and my spirits give me against all the combustions of the World, that before I die I shall kiss again your Royal hand, in as merry an hour as when I last had the honour to wait upon your gracious eyes at Heidelberge. Reliquiae Wotton. S. 442.

zog, auch dies Mal nur wenig. Am 16. Juni 1626 raffte ein Fieber den Jüngling hinweg, der, ein anderer Ritter Georg in Elisabeths Diensten, zum Kampf mit dem Drachen ausgezogen war. Run, nachdem der leidenschaftliche Jugendsturm verbrauft mar, als seine Besonnenheit selbst mißtrauischen Politikern Anerkennung abzunöthigen begann, erlag die erschöpfte Lebenskraft des tollen Bischofs innerhalb weniger Tage. Sehr eng scheint in dieser Zeit die Verbindung Elisabeths mit Christian nicht mehr gewesen zu sein. Anfang December 1625 war die Kurfürstin längere Zeit ohne Nachrichten von ihm 1). Später beklagte sich Christian gegen seine Schwester Sophie, die Gemahlin des Grafen Ernst Casimir von Nassau, daß ihn Elisabeth vergeffen habe, und übersendete ihr, wie es scheint, Briefe für die= Die Schwester aber trostete ihn mit nachfolgenden Zeilen?): "Die Briefe, die E. L. mir geschicket haben, die werde ich wol bestellen, ich bin auch Willens, bald nach dem Hagen zu gehen, indem ich denn capable bin, um E. L. den Dienst zu thun. So haben E. L. mich allezeit zu befehlen, werde gleichwol E. L. noch vor mein Bertreck erft schreiben. E Q. die muffen folche opinion von der Belle nicht haben, daß sie E. Q. sollte vergessen haben: denn ich weiß beffer, denn ich bekomme schier kein Schreiben von ihr, oder sie gedenkt E. L. darinne. Daruf mügen sich E. L. wol versichern, dann sie traget E. L. noch große affection zu." Und am Rande des Schreibens finden sich noch die Worte: »mon cher frere, je bois a vous la santé de la belle: adieu tres chere frere.« Ernst Casimir von Nassau selbst aber ließ ihm durch jene Dorothea noch Anfangs December 1625 melden, daß er ihm eins bringe auf die Gesundheit der Konigin von Böhmen.

Nur zwei Monate nach dem Tode des Bischofs erfolgte die Niederlage seines Oheims Christians IV bei Lutter am Barenberge, und damit waren die Aussichten Elisabeths und ihrer Familie, in die Pfalz zurückzukehren, in weiteste Ferne gerückt.

<sup>1)</sup> Ernst Casimir von Rassau an Dorothea, Gemahlin des Administrators Chr. Wilhelm von Magdeburg, Groningen, 4. Dec. a. St. (1625). Herz. Landbeshauptarchiv in Wolsenbüttel, siehe auch Wittich a. a. O. S. 521.

<sup>2)</sup> Bom 28. Febr. a. St. 1626. Herz. Landeshauptarchiv in Wolfenbüttel.

Jahre vergiengen, bevor sich wieder ein Hoffnungsstrahl zeigte. An dem Triumphzuge Gustav Adolfs nahm endlich auch der in Deutschland fast bereits verschollene Pfalzgraf wieder Theil; allein auch diesmal täuschte das Schickal den der Rücktehr so sehnsüchtig Harrenden. Wohl zog Friedrich im Geleite des nordischen Helden in der Hauptstadt des verhaßten, aber glücklicheren Wittelsbachischen Vetters ein; aber die Pfalz erhielt er nicht zurück. Weiteren Enttäuschungen enthob ihn der Tod, der ihn im Jahr 1632 zu Mainz kurze Zeit nach dem Falle Gustav Adolfs selbst erreichte 1).

Elisabeth aber hat noch Jahrzehnte lang im Haag gelebt, nun, wie es scheint, bei den vollständig veränderten Verhältnissen des westlichen Europa ohne irgend welchen Einfluß auf politische Vegebenheiten. Sie erlebte noch das Blutgericht an ihrem Bruder, sie sah Cromwells Emporsteigen sowie die Niederlage seines Sohnes, sie war eine der wenigen Hauptbetheiligten an der großen deutschen Umwälzung, welche auch den Frieden seiern konnten.

So sehr sie aber auch das allgemeine Loos ihrer von einem feindlichen Geschick verfolgten Familie theilte: das, was ihr in der Jugend Menschenherzen schnell gewonnen und dauernd verbunden hatte, konnte ihr das Geschick nicht rauben. Noch in späteren Jahren erweckte sie die Gefühle enthusiastischer Verehrung in dem Herzen eines um 13 Jahr jüngeren Landsmannes, Williams, des ersten Grafen von Craven. Veide pflogen eine so vertraute Freundschaft, daß man wohl vermuthet hat, sie sei auch durch das Band der She gesestigt gewesen.

Am 13. Februar 1662 ist Elisabeth, nachdem sie von ihrem töniglichen Neffen in die Heimath zurückgerufen war, zur Ruhe ein= gegangen. Wohl mögen es allzu stolze und überschwängliche Hoff= nungen gewesen sein, mit denen sie einst das kurfürstliche Schloß zu

<sup>1)</sup> But ther is other news com since of the death of the Prince Palatin, who, as they write, being return'd from visiting the Duke De deux Ponts to Mentz, was struck ther with the Contagion; yet by special ways of cure, the malignity was expell'd and great hopes of recovery, when the news came of the death of the King of Sweden which made such impressions in him, that he dyed few days after. Epistolae Ho-Elianae 1678, ©. 231.

١

Heidelberg betreten hat. Wohl mag sie geglaubt haben, daß es ihrem Gemahl beschieden sei, das römische Reich deutscher Nation einer ganz neuen Gestaltung entgegen zu führen. Allein die Nacht der Vergessenheit, welche ihr Bild zum Theil heute noch bedeckt, ist doch selbst für ein verwegenes Beginnen eine allzu harte Strafe.

## Beilagen.

1.

Eigenhändiger Brief Christians von Braunschweig an seine Mutter Elisabeth. Haag, 14. Februar 1624. (Herzogl. Landeshauptarchiv zu Wolsenbüttel, XLVI. 4.)

Herzallerliebeste Fraw mutter, ich habe nicht vnterlassen sollen noch wollen E. G. meiner schuldigkeit nach ben dieser gelegenheit zu schreiben mitt bntertheniger bitte fie wollen doch nun ihre mutterlich herge von mir nicht abwenden, sondern imfall fie schon vor diesen von mir erzurnet solches in Bergessen stellen noch solches nicht mher gedencken und ihr mutterliches wie zu forn allezeit legen mir continuiren. Gelangett derowegen mein gant shonliches bitten an E. G. alls meine einzige Zuflucht fie wollen die sachen wegen des stifftes nach Dero guttbunden also dirigiren, das ich nicht vmb baffelbige tomen noch bef Roniges von Dennemard vngenade befommen mochte, ich bekenne zwar das ich solches versprochen habe, aber es wahr dasselbige mhall eine andere Zeit, dar ich hatte dazumhall noch in willens zu continuiren, derowegen ich lieber hette daß gelt genommen alls alles verloren und nichtes haben, weill ich aber das volk gelicentiere, so hoffe ich E. R. May. werden darauff so hartt nicht gehen, bitte berowegen fie wollen mir hierein ihre gnade beweisen und mich ihrem guten Berstandt nach auf diesem Wesen helffen, zu welcher behuff ich hienebenft gang bniertheniglich 2 Planquet sende, eins an den Konig das ander an das thum Capittel, damit E. S. doch wollen machen, was sie gnadiglich gutt finden. Mitt den Bberreft so referire ich mich auff Westpfall mit vntertheniger bitt E. G. wollen ihne gnedig horen und ihm gute antwort geben, whorin sie dan wheren zum hohesten obligee denjenigen, der zu tag nacht nicht anderf dragten soll, alls E. G. Commanduun gehorsamlich zu volfhüren vnd Dieselbige mit gutt thun zum hohesten erfrewen, mich untersten recomodirende nehest empfelige Gottes in E. S. gnediges mutterliches Berne

**E. B.** 

getrewer gehorsamer vntertheniger Sohn und Diener weill ich lebe Christian.

a Vtrech den 14. Februarius (ohne Jahr) A Madame ma tres chere mere, Madame Elisabet Duchesse de Brunsvig et Lunborg.

### 1 a.

Eigenhändiger Brief Christians von Braunschweig an seine Mutter Elissabeth. Haag, 13. Mai 1624. (Herzogliches Landeshauptarchiv zu Wolfenstüttel XLXVI. 4.)

Dochgeborne Fürstinne, gnedige herzallerliebeste Fram mutter, ich habe E. B. schreiben durch Medingen in aller unterthenikeit entpfangen und verlesen und dessen inhalt vernhommen und ist mir von Hergen leidt, das ich ben Deroselben in der oppinion bin, als hetten andere leute das schreiben so ich an E. G. gethan gestilisiret, so boch weiß Gott niemand anders bavon gewust viellweniger darinnen gerhaten hatt als ich alleine, doch getzwungen durch die betrübete vnd schmerkliche Zeitunge, so fie mir gebracht wegen auftoffunge meiner Diener, barinnen dan wie ich hoffe E. G. mir keine vnrecht in geben werden, dan ob ich schon E. G. in allem nicht solche folge geleistett, wie ich billig hette thun sollen, auch bardurch landt vnd leute in Hazart gestellet, welches mir ban von Herken leidt ift (E. G. auch desswegen in aller Bnterthenigkeit omb Berzeihunge bitte) bennoch ift es mir schmerglich gewesen auff die Manire, wie fie mir berichtet, getractiret zu sein, ob fie nun daran gelogen, stehett solches zu ihrer selbß verantwortunge, ich bekenne ich habe es gelaubet, wie ich dan ein mensche bin derowegen leichtlich betrogen tan werden, weill ich aber vermerde daff fie (so müglich E. G. in allem nicht ihrer schuldikeit nach vnter die augen gehen) zuwieder sein, (solte mir leidt sein einen menschen, so Deroselben zuwieder, zu mantiniren oder zu lieben, dan mihr Derselben mutterliche affection tausentmhall lieber ist alls aller welt gutt) derowegen will ich fie meiner schuldigkeit nach E. G. zu allem vnterthenigem gehorsam von mir schaffen, mich auch ihrer nicht mehr annemen sondern mich ihrer eusseren, versichernde sowahr als ich von Gott erschaffen sie nie in meiner guten gratien gewesen, worzu dan ich gnug Brsache gehabt, habe aber mussen, wie man saget, den teuffell andheten, damit ehr kein schaden thut, dan sie vmb alle meine sachen gewust, mir auch versprochen viell gelt zu wege zu bringen, welches ich dan hoch von thun gehabt auch noch habe, den ich wohl versichert gewesen solches von E. G. nicht zu kriegen, da doch billig meine Zuflucht zu keinen anderen hette sein sollen als zu E. G. Bekenne derowegen mein fauto vnd bitte sie wollen mir solches in keinen vngnaden vffnhemen, vnd da ich fie erzurnet, wie ich es ben bekenne, in gnaden vergeben.

angehende das ich lust zum kriege habe, muß ich bekennen, das ich es habe, den es mir angebhoren, auch wol haben werde diß an mein ende, vnd wolke Gott ich hette es nicht, bekenne auch, da ich lust darzu hatte, das ich woll hette konnen mich in andere occasion gebrauchen lassen alls in solcher wie geschehen, da ich weder E. G. erzürnet noch landt vnd leute in Hazart gestellet hette. Das es aber geschehen, ist aus keiner andern vrsache gewesen als die grosse affection, so ich gehabt habe zu der Königinne in Behomen, vnd den auch wie ich einmhal darin geambarquiret nicht gewust mit was ehren darauß zu kommen, den wen

es mir nicht angebhoren, lieber Gott, hette ich nicht vrsache genug darauf zu scheiden, sintemall meine gesundtheit hinwek, auch in hazart stehe landt und leute zu verlieren. So ich dan E. G. hierin erzurnet, was hilste es ob sie schon lange darüber zürnen, bitte derowegen untertheniglich, sie wollen es mir verzeihen, den E. G. alleine umb gnade zu bitten mich schuldig erkenne.

angehende das stifft, so versichere ich E. G., daß ich darumb schentlich betrogen und darumb gebraht bin, dan nie intention gewesen solches zu quitiren anderer gestalt als E. G. zweisels ohne berichtet worden, auch keine resignation ander von mir gegeben alls conditionaliter (es sei dan sache das exliche lose leute haben auss die Planqueten mher gesetzt als ich ihnen besholen), warumb ich es aber habe dazumhal gethan, weis ich, wen es E. G. recht berichtet mir kein Bngleich geben werden, so ich es den nun so unverschulter Weise queit bin, mus ich es mit geduldt leiden und Gott und der Zeit beshelen, wer weiß wie es eins wieder fallen kan.

ich bitte auch, gnedige herzliebe Fraw mutter, sie wollen doch die oppinion nicht von mir haben als solte ich Ehre darinnen suchen alles allein zu thun, weill sie mir in verdacht haben als solte ich nichts schreiben noch thun konnen sonder anderer leute raht, dan ob gleich mein Berstandt sich nicht so weitt verstrecket alles alleine zu thun sonderen woll guten rhat von thun hatt, dennoch bin ich auch so einfeltig nicht mich lassen alles zu vberreden vnd thun waß andere wollen, ob ich schon vnterweilen betrogen, so ist solches nicht frembt, den wier alle menshen sein.

angehende deß geldeß so der Konig in Dennemark wegen des stisstes versprochen, im falle ich es ihme cedirte, so bin ich gant woll zufrieden, das es E. G. amployren, wohin sie es notig sinden, habe es auch keiner anderen meisnung halben geschrieben, sondern das ich mich befurchtet, E. G. würden mich nichtes davon geben, dan wen ich nur alle Ihar kan haben 10 oder 12 tausent Rthlr. ich mich gerne contantiren will, mit den Bberrest thun E. G. was sie gutt sinden, wie ich es dan alles Deroselben gnedigen discretion will heimstellen.

angehende doch schreiben, so ich gethan an meinen bruderen, so glaube ich woll, daß ich vnrecht berichtet worden, derowegen auch nichtes auff sie zu sagen habe.

anlangende das E. G. ehe und befor sie gelt schiden von mir versichert sein wollen nichtes wieder anzusangen, so mechte ich gerne wissen, was mittel in der Welt wehren, ob wolte ich weiters etwas anzusangen, sintemal weder randevous noch keine gelegenheit in der Welt ist, einige Werbunge zu thun, zuscheme der Feindt allenthalben auff die beine ist und mir so ich es in Willens, leichtlich den musterplat verstoren würde, derowegen hosse ich nicht, das E. G. wieder solche oppinion von mir haben, und promittire E. G. hiemit nichtes mher anzusangen noch in keine andere bestallunge einzulassen sonder Deroselben

guten raht und Willen, so whar mich Deroselben gnade lieb ift, vnd verficere E. G. so whar als Gott Gott ift, daß ich solches nicht in willen gewesen gehabt noch haben werde, sondern solten in der thatt spuren, das ich mich will kegen E. G. erzeigen wie einem gehorsamen son eigenet vnd gebühret. Bitte auch bmb gottes willen, sie wollen mir nicht verdenken, das ich mich nicht incontinenti zum Konige in Denemark ziehe, dan weill vermuttlich eine gute occasion hie zu Lande sich presentiren mechte, ich nicht gerne davon sein wolte, versichere E. G. dannoch, so whar mich E. G. hult vnd liebe angenehme ift, mich so haft ich kan auff die reise begeben und mich bey dem Ronig bif es alles abgethan auffhalten und mich dermassen accomodiren, daß E. G. sollen ein gnedig gefallen daran haben, dan ich es mitt gott bezeigen will E. G. nichtes zuzusagen oder versprechen sonder gehorsamlich zu halten. Bitte derowegen vmb gottes willen sie wollen meine gnedige Fraw mutter sein vnd bleiben vnd die gefaste Bngnade nunmher fallen lassen auch mir die begangene fauten gnediglich verzeihen, den E. G. alleine vmb verzeihunge zu bitten mich schuldig erkenne, dan ich keinen groblicher erzürnet, bitte derowegen nochmals sie wollen solches was gepassiret in Bergeffen ftellen.

Auch gnedige Fraw mutter, so es mugelich, sie senden mir doch vber 12 oder 15 taufend Gulden hollandig gelt, damit ich dan gewißlich nichtes kan anfangen noch aufrichten, sonderen das ich nur onterdeffen mich auffhalten tan bis kegen den Winter, dan was kang E. G. helffen das ich im schimpff gerhat? Bitte derowegen, sie wollen es gnediglich behertigen, sintemall es nicht viell ist. gnedige fraw mutter E. G. wollen doch die oppinion nicht haben alls solte ich mich einbilden Dieselbige mit Drewung einer diesperation zu zwingen mir gelt zu senden, lieber Gott was bin ich doch vmb E. G. zu zwingen, vnd Gott habe kein theill an mir, so ich jemals in willens gehabt E. G. damit zu offendiren oder etwaß dardurch zu suchen zu prestiren, sondern ich habe es gesagt auch sage es noch, ehr armhut leiden vnd Hunger sterben wer besser gelegenheit zu suchen an andere orter als bettelen, auch nie beghert vmb meinet willen landt vndt leute ju hazardiren. Ach nein, ich bin so viell nicht werdt, eins begehre ich nur, die obengemelte geringe summa geldt, und dan, welches das grofte ift, wiederumb E. G. gnediges mutterliches Herze vnd das sie sich wollen versicheren, das ich nie solche gedanken gehabt habe, wie sie sich eingebildet, auch da ich sie dis dato eraurnet mir von Herken leidt ift, fie es mir auch gnediglich verzeihen wollen vnd fich daneben versicheren, das ich mich hier nachmales erzeigen will wie einem gehorfamen Shon eigenet vndt gebuhret, vnd will fterben

E. G. getrewr gehorsamer vnthertheniger Shon vnd Diener weill ich lebe vndt mir die augen auff stehen Christian

in dem Sage den 13. May A Madame ma tres chere mere, Madame Elisabeth Duchesse de Brunswig et Luneborg. 3. E. Westphal an den Gouverneur Krop in Schöningen. Amsterdam, 1. März 1624. (Herzgl. Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel. XLVI. 4.)

Meine geflißene Dienste zuvor, Wohlledler Gestrenger vndt Bester, insonders vertrauwter werter Freundt.

Bey jegenwertigem vberichic ich meiner Gnädigften &. vnde Frauwen freiben, darauß, darauß dieselbe bepbe meine Berrichtung, als auch meines langen Außenbleibens vhrsache vernemen werden. hab den hern dienststeisich zu bitten, daß er vnbeswert undt ihn aller Anterthänikeitt dieselbe vberliefern wolle. Demnegest worde er mich auch höchlich obligiren, wahn er hochgemelte meine gnädigste Fürftinne meinet wegen unterthänigst ansprechen muchte, undt Deroselben demubtig zu verstehen geben, wie daß ich an den Zehrungs Spesen (dha ich so weit vnd fast durch gans Hollandt meinem Gnädigsten Hern nachziehen, auch big itzo zu ihn diesen kostbahren Ohrtern verharren mussen) viell zu kurk keme, derohalben meine onterthänigste bitt were, Dieselbe wolten mihr ihn gnaden noch ein pahr hundert Reichsthaler hierhin aufzahlen laken, darmitt waß ihn J. F. G. Dienften ich auffgenohmmen, wieder richtig machen bndt hinaufzehren konne. hab keinen Tag ben meinem Gnädigsten Hern freie Zehrung gehabt, ihngleichen keine einzige shur. Sie halten nuhn ein Zeitt hero keine Taffel, eken persohnlich bey J. Excell. oder dem König ihn Bohemen; so balt der Her zur Taffell, findet ein Jedtweder seinen weck, who sein beutel auffgehet. Ich vberschicke die Rechnung waß schon aufgeben hiernebens, es ift nicht hier ihn den Landen wie ben vns, vndt kosten die continuirliche Repsen insonderheitt. Zwohundert Reichsthaler sein mihr zu Wulfenbüttel geliefert, aber es hatt darvon eins schon zu Oldenborg bleiben muffen, so daselbst vor hin auff mein Credit auffgenommen gewest zu Iherungskoften ihn J. F. G. Diensten, als Dieselbe kein Heller oder Pfennig gehabt, vnd balt mich, balt den Obriften Lieutenant Plato, balt Andere ihn der letzsten Abdankungshandelunge hier vndt dabhin verschickt. Witt dem andern hundert were ich außkommen, whan die reise nicht weiter als nach Levorden gangen, aber ito ift es ein anders. Wie swer mihrs ohn daß worden, diese reise zu thun, dha ich balt gefhar lauffen müßen, von den Friseschen Bauren dhotgeslagen zu sein, balt von den Tyllischen, bey welchen ich noch kein Quartier, gefangen zu werden, welche alle stunde vmb Bremen gestreuffet, auch meinen alten Batter vnterdeßen mitten ihn der feinde hende zu Rintelen figen zu lagen, welden ich hette anderwerts wechschaffen konnen, zu gesweigen wie mitt vnsern gühtern daselbest mach gehauset werden, solches weiß gott. 3. F. G. werden verhöffentlich allergnädigst dieser Bmbstände Consideration tragen, vndt vmb so viell mehr meinem suchen Plat geben, auch meinen Diener mitt sleuniger Abfertigung wieder vortschicken. Der her wirt mich auch obligiren solches Alles zum besten vorzubringen vndt zu befodern, verbleibe Ihm hinwieder zu allen ahngenemen

١

Diensten mehr als gestißen vndt thue vns gottlicher Almacht allerseits getreuwlich empfelen. Geben Amsterdam, den 1 Martij 1624.

## D. H. Dienstwilliger

Johan Eghert Westphall.

A. Mons.

Monsieur Krop Drossart et Gouuerneur de Schöningen

à

Schöningen.

2 a.

### Ohne Abreffe.

Post scriptum von den Geheymnißen der Meffe, wie man sagt.

I. F. G. mein gnedigster Her, haben strads nach der Abdantung heimlich Schotten undt Franzosen, benandtlich einen Kobron genandt ihn Franckeich, Brassen von Levenston ihn Engelandt, Mons. Corville ihn Sweden undt einen andern ihn Savoyen geschick, der dem Reich neuwe bestallunge zu solicitiren, wahr auff sie selbest von Einem Ohrt zum andern ihn persohn ziehen wollen, aber es scheinet die sachen bleiben besteckten. Dhan die erste Hossnung ist gewest auff dem Secours, so Frankreich ahn diese lande thun sollen, als mhan vermeinet mitt exliche tausendt mahn, darvber J. F. G. daß commendo pretendirten, selbiger geschicht nuhn ahn gelde ihn erlegung zwölst Tunnen golts, darvon gleichwohl vier tausend Franzosen geworden werden, aber doch unter Mons. de Schattilion undt dem Conte de la Valle, welche ihm vorbaht gewesen. Der Rest von den geldern soll zu Auszahlung der Staden alte Reuterey, welchem mahn noch schuldig, gebraucht werden.

Bey der Französischen Liga vndt ihn Savoye, dha neuwe Werbunge nascher dem Feltolin geschen solten, pretendirten J. F. G. die Cavallerie zu shüren. Aber der Plat ist auch schon vergeben ahn des hertzog von Savoye sohn, den Principe Tomaso.

Des Zuges nacher Sweden haben sich 3. F. G. endtlich selber begeben, als mahn Deroselben nicht alleine hundert inconvenientzien, sondern auch die geshar Ihrer persohnen vor Augen gestellet.

Ihn Engelandt wirtt daß Parlement itso noch gehalten, die Staden vndt König ihn Bohemen solicitiren daselbest Krieg ihn Flandern, aber es stehet noch ihn weitem Felde, wier sein noch darhin eben weinig einiges Generalatz versichert, also daß zur Zeitt keine occasionen sich sehen laßen, who J. F. G. verner Ihre intention hinsetzen müchten, mahn hielt darshür, sie werden ein Zeit lant ohne Schargen ihn dem Hagen verbleiben. So sein auch nuhnmer alle Officirer, die J. F. G. bey sich behalten gehabt, von Deroselben gans abe, es

were dhan, daß der Obrifte Kniphausen wieder zu Deroselben keme, welcher noch zu Hamborg ift. Daß Dinck wirtt sich endtlich wohl geben, aber vnmuglich ist gewest, undt wirts noch sein, den Hern par force, und auff einen stut darvon mitt schreiben undt grosen remonstrationen abzubringen; durch Zeitt vndt gelegenheitt muß er gewunnen werden von denen, die ahn den ohrt ben 3. F. G. ihn Credite sein, wo sie sich aufshalten. Daß ist die gange Bumma darvon, vndt damitt wirt mahn müßen correspondiren. Es leset sich ahnsehen, daß der alte Graff von Thurn ihm Hagen verbleiben werde, hatt vorgeben, Bethlehem Gabor machte sich alt, die Ungarn muchten ein mhal gans abfallen vndt ein schelmstuck ahn ihnen allen beweisen, die sie dhahin geflogen sein, er hette ihnen nicht mehr getrauwet, verhoffe nicht daß J. F. G. dahin sich sollen verner bereden lagen, obicon etwas heimliches dharhinder stedte.

Der Graff von Mansfelt ist iso auff Roterdam auch schon vortt nacher Venedich.

Bitte, daß diese Secreta dem Feuwer muchten geopfert werden.

#### 2 b.

### Post scriptum.

Ihr Furstlichen G. handtschreiben ahn meine Gnädigste Fürstin vndt Fr., wie auch ahn ben Hern Bruder, nebens etzlichen Blanschetten hab ich disem Jungen nicht vertrauwen durffen, werde sie selber vberbringen. Ich bitt vmb einen paszettel vnter meiner Gnädigsten Fürstin vndt Frauwen Handt auff meine Persohn, als daß ich Johan Egbert Westphall, J. F. G. Edelmahn, ihn Dero geschefften nacher Hollandt geschickt, dhan ich bin sehr discommodirt geweft, daß ich keine paszettel dahero mittgenommen. Ich bitt beygelächten Zettel dha nichtes auffgeschrieben, meiner Gnädigsten Frauwen zu vberlieffern, weil exliche Secreta dharihnnen vberschrieben, vndt daß er balt muge gebrandt werden. Die Rechnung haben J. F. G. auch zu vbersehen, wen sie es kein besweren tragen.

3.

3. E. Westphal an die Herzogin Elisabeth, Amsterdam b. 1. Marz 1624. (Herz. Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel. XLVI. 4.)

Durchleuchtigst hochgeborne Fürstin, G. F. G. sein meine vnterthänigste Dienste bestes Fleises zuvor, Gnädigste Fraw.

Meiner schuldikeitt nach hab ich nicht vnterlagen sollen, nachdem ich noch zur Zeitt nicht selber vberkommen können, E. F. G. die Bhrsachen meines langen Außenbleibens durch jegenwertigen meinen Diener, welchen ich deswegen expreslich abgefertiget, schrifftlich zu verstendigen, damit Dieselbe Ihn Bngnaden von mihr die gedanken einiger verseumung nicht fagen muchten. Die sache, in welcher hiftorifde Beitfdrift. XXIII. Band. 51

ich außgeschickt, ist der wichtikeitt, daß ich mich nicht vberenlen sollen oder unverrichtet mitt einem briefflein schlecht ombkeren undt abreisen lagen, ehe undt bevohr ich alles versuchet. Die gelegenheitt, Zeitt vndt Ohrter, dha ich meinen gnädigsten Hern gefunden, die Occasionen so darben vhor undt zwischen gefallen, werden auch weisen, daß Alles auff einen Tag nicht hatt konnen gethan werden, wie E. F. G. auß nachfolgender Relation daßelbe genuchahm zu sehen. Dhan erfilich hab ich meinen Gnädigsten Hern zu Leverden nicht gefunden, sondern es sein J. F. G. vier tage vor meiner Ahnkunfft nacher dem Hagen gezogen, ihn Meinung Neunzehntausent gulden nachstandt Mansfeldischen Restes auß der Staden Handen zu erheben vndt damitt eine Reise ihn Frankreich zu thun, vmb der Frangosishen Liga Ihre Dienste zu praesontiren, hindahngesetzt der Reise nacher Denemark dhahin sie zuvor resolviret gehabt, als J. G. Graff Ernest vndt meine Gnädigste Fürstin undt Frauw die von Nassau mich dasclbest zu Leverden berichtet mitt mehrem, daß fie meinen Gnädigsten &. keinerlen weise von der Reis abbringen können, wiewohl sie Alles versuchet, sondern platt ziehen lagen müßen, betten nicht destoweiniger abn Ihre Excell. Pring von Uranien deswegen geschrieben, wolten auch dieselbe schreiben ben mihr wieder erneuwern undt nochmahls versuchen, ob dezen Authoritet und Respect neben dem bericht, den ich von Zustandt ihn J. F. G. Landen igo thun worde, zu letz noch etwas Nuken oder Früchten schaffen muchte. Desgleichen sie mihr auch die Ahnleitunge geben, daß ich mich ben dem hern Graffen von Thurn, Rheingraffen undt Graffen von Witgenstein adressiren solte vndt ihnen die Bngclegenheitt zu gemühte shüren, so darauß endtstehen konte, dha J. F. G. bey diesen troublen weitt außerhalb Landes weren, vndt iho der Stahdt ihre Fürstenthumer ihn Bnrichtikeit liesen, dhan diese worden mitt J. F. G. auff die reise ziehen undt vermüchten ben Deroselben viell. Darauff hab ich geeplet vndt bin fortgezogen, aber J. F. G. ihn dem Hagen auch nicht ahngetroffen, weill Dieselbe mitt dem Könich vndt Koeniginen von Bohemen zwo Tagreisen von dhar nacher dem Graffen von Külenborg verreiset. Der her Graff von Thurn ist zur stäte gewest, hatt von J. F. G. intent und reise mich gleichfals berichtet, vndt als er vernommen, daß es eine hohe Noturfft were, daß J. F. G. die reise zusoders nacher Denemarck thun musten, auch daß es vbel muchte auffgenommen werden vber diejenigen so mitt J. F. G. anderwerts reiseten, hatt er balt gesaget, es weren die gelder zu der Frantosischen Reise noch nicht aufgezahlet, sie ihrestheils die Hern Graffen weren resolvirt von J. F. G. einen gnädigen Abschiedt zu fodern, bndt von obgenanter reise sich zu endtschuldi= gen, es stunde ihnen gubte gelegenheitt vor nacher Sweden, selbe wolten sie ahnnemen, als auch geschen, bhan der her Graff von Thurn hatt von stundt ahn die Patenta auff ein Regiment zu Fuß acceptiret undt Witgenstein seine Obriste Lutnantschafft presentiret, wolten nicht unterlaßen, J. F. G. zu disponiren helffen nacher Denemarck zu ziehen, weil ihr weck dhahin durch mitt nacher Sweden fiele, daß fie J. F. G. dhahin lieber als anderwerts auffwarten vndt

begleiten wölten. Auff diesen guten Ahnlaß vudt Hoffnung bin ich J. F. G. weiter gefolget vnd Dieselbe als sie von einem Ohrt zum andern gereiset, vndt ich allezeitt dahrgekommen, who sie icon auffgebrochen gewest, endtlich zu Utrecht ahngetroffen, dieses ist geschen, als eben Graff Henrich vom Berge mitt dem Spanischen Lager voer die Inel hier ins Landt kommen. Weyll nuhn die Aarme darvon so groß mahr, daß I. Excell. auch selber zu Felde kommen, whoben sich J. F. G. städts auffgehalten, hatt mahn ihn zehen tagen von keiner reise sprechen dorffen, weder hier noch dharhin, 3. F. G. haben diefes zuvor ein Ende sehen wollen. 3ch bin besorget gewest, daß Dieselbe sich alhier wiederomb eingelagen hetten, weill mahn von grosen Werbungen gesagt, die die Hern Staden durch diese occasion thun worden: aber es ist verblieben, vndt ich hab nicht vnterlaßen nebens andern guten freunden, so ich dieser ohrtter gefunden, 3. F. G. städts zu gemüht zu fhüren, daß es nicht rahtsahm were, sich ahn einigem Ohrt auffs neuwe einzulaßen, biß sie ihn Ihren sachen zufoders richtikeitt hetten, hab auch dhomals bei J. F. G. keinen gefunden von Credit, so den sachen zuwieder were. Als ich nuhn durch lankheit der Zeitt vndt dha ich vber die dren Wochen mitt hervmbgezogen, begere gelegenheitt gehabt, 3. F. G. allen Zustandts ihn Dero Landen zu berichten, vndt meine Werbung mitt gnuge ben Deroselben abzulegen, haben sie mich allezeitt gans gnädigst gerne gehöret undt ziemlichen behfhal vieler Reden geben, sein auch so viell gewunnen worden, daß fie die Frantosische vndt andere reisen abgestellet vndt nicht vngeneiget sich gewiesen, allen guten Raht zu folgen, derowegen endtlich dieses die resolution gewest, damitt sie mich wieder abgesertiget: Sie trügen keinen Scheuw zu J. M. ihn Denemarck hinaufzuziehen, hettens auch allezeitt ihm Willen gehabt, vndt woltens hiermitt nochmals zusagen, alleine sie sägen gerne, daß die Migverstende wegen des Stiffts zwischen J. M. vndt Ihr durch E. F. G. als ihre gnädigst viellgeliebte Frauw Mutter muchten zuvor bengelecht werden. Wolten Deroselben auch die sache gans ihn die Hände geben, omb zuvor, ebe fie hinaufzügen, einen Bersuch zu ihun wieweit mahn darmit kommen konte, vndt zu sehen ob J. M. Deroselben noch mitt gnaden gewogen weren, dhan sie wolten ungerne zu J. M. ziehen, dha es ein sauhr sehen geben solte, wolten auch lieber alles quitiren als 3. M. zu of-Belangent sonsten die verner kapserliche accommodation, konten sie fendiren. fich, es were ihn Denemarck oder sonsten, nicht weiter erklären, als fie schon ein mahl gethan hetten; sie hetten wirdlich abgedanket, attentirten nichts mehr ihm Reiche undt jegen den Kenser. Ihn kapferliche Dienste sich aber zubegeben, ohn daß ein groser Turckenkrieg were, trügen fie bedenden, wolten nicht verhoffen, daß mahn weiter auff sie dringen werde, oder auß den Lehnen sliesen, viellweiniger auff ihre ihnteressirte lande weiter etwas attentiren. Wie viell nuhn dahran gelegen, daß J. F. G verner bey guhter humor zu obgesetzter Repse müchten erhalten werden, vndt daß fie nicht abermahl vmbgesprocen worden, hab ich hochbetrachtet undt derowegen exlicen guten freunden zu meinem Abzuge,

welchen ich alsbalt vorgenommen, sowohl ahn des Königs von Bohemen als J. Excellenz Hoffe die sachen zum besten recommendiret, ahngesehen dieselbe bev 3. F. G. ihn ziemlichem credit sein. Aber ich bin nicht so balt fort, so wirtt mir von deren Einem ihn Bertrauwen auff der Post nachgeschrieben, es were ein Betlehemischer gesandter nebens dem alten Graffen von Thurn ihn dem Hagen ankommen, worden nicht vmb geringer sachen herauß kommen sein, vermuhtlich dha die sachen ihn Ungern wohlftunden, muchte mein Gnädigster Her dhahin wieder seine gedanken flagen, daß langerwahrtete gelt werde nuhn endtlich dem Graffen von Mansfelt gewiß außgezahlet, selbiger eplete vom Hagen fort ihn Franckreich undt hetten J. F. G. mein Gnädigster H. daß Ihre dharben auch zu empfangen, whodurch sie zu Repsen wieder Ahnlaß haben worden, es were hier oder dohrt hin. Rocke were wiederkommen, vndt weren J. F. G. durch die beswerungspuncten, daß er undt Kniphausen keine gnädige Audientz gehabt, sehr alteriret worden, daß sie harte brieffe hinaufgeschrieben hetten. Ich solte nicht eylen, sondern mich heimlich ihn der Nähte noch etwas auffhalten, sie wolten mich von Allem avisiren, damit ich nicht imperfecten sondern vollenkommen bericht zuruchringen könte von J. F. G. endtlichen Rosolutionen, waß fie muht= maklich kunfftigen sommer onterfangen worden.

Dieses ist die Bhrsache, gnädigste F. undt F., warumb ich selber noch nicht kommen können, sondern diesen Goelknaben mitt schreiben von allem Zustandt so weitt vorahnschikken müßen, welches E. F. G. ihn Bugnaden verhöffents lich nicht vermerden werden, wahn ich sobalt mihr menschlich undt müglich darauff selber folgen undt mitt mehr Bmbständen Dero viellgeliebten Hern Sohns meines Gnädigsten Hern kindtlich undt gehorsahmste affection undt Dienste jegen G. F. G. persohnlich erklären undt waß noch mehr vorgelaussen, berichten werde. Hab es E. F. G. ihn Buterthänikeit nicht verhalten sollen undt thue Dieselbe Gottes allmechtigem schutz zu allem glücklichem Wohlstandt undt langer Regirung, mich aber zu Deren beharlichen gnaden getreuwlichst empselen. Geben Amsterdam den 1 Martij 1624.

E. F. G.

vnterthänigster

Johann Egbert Westphall.

Der Durchleuchtigen Hochgebornen Furstin undt Frauwen Elisabeht geboren auß Königl. Stamb Denemarck undt Herkogin zu Braunsweig undt Lünenborg Wittebwen, meiner gnädigsten F. undt Frauw.

# Berichte Laudons aus den Tagen der Schlacht bei Kunersdorf.

Mitgetheilt von

### Arnold Shaefer.

In der Besprechung der neuesten Biographie Laudons habe ich (oben S. 19) das Bedauern geäußert, daß Hr. von Janko über Laudons entscheidendes Eingreifen in die Schlacht bei Kunersdorf so wenig neues und so wenig erhebliches bietet. Um diese Lücke so weit wie möglich zu ergänzen, wandte ich mich bei meinem Ausenthalte in Wien im letzten Herbst an das t. t. Kriegsministerium. Wit der gleichen Zuvorkommenheit, mit welcher im kaiserlichen Hausennd Staatsarchive meine Arbeiten gefördert wurden, gewährte mir die Direction des kaiserlichen Kriegsarchivs Einsicht in die Registratur und die betreffenden Acten und beglaubigte Abschriften der von mir bezeichneten Berichte Laudons. Diese sind von so vorzüglichem Interesse, daß ich nicht säume, sie vollständig zu veröffentlichen.

Es find drei Berichte, Reg. 8 nr. 4 an den Feldmarschall Grafen Daun vom 6. August 1759, nr. 15, ohne Datum, wie der Inhalt lehrt, am Tage nach der Schlacht bei Kunersdorf (den 13. August) ebenfalls an Daun gerichtet. Der dritte Bericht, dessen Ansfang verloren ist, ist in der Registratur (8 nr. 53) bezeichnet: "Bruchstück eines Schreibens des Feldmarschall-Lieutenant Laudon an den Staatsminister Grafen Kaunis, August 1759." Weiner

Ansicht nach ist auch dieser Bericht an den Feldmarschall Daun erstattet, und zwar am 5. August. Daun mag denselben an Kaunitz übersandt haben, vielleicht in Abschrift. Denn weder dieser noch der Bericht vom 6. August trägt Laudons Unterschrift.

Ich erinnere, daß Laudon am 3. August bei Frankfurt an der Oder eintraf. Am 4. August lagerte König Friedrich süblich dieser Stadt bei Müllrose; am 7. brach er von dort auf und nahm eine Stellung bei Wulkow, nordwestlich von Frankfurt. Laudons Bericht über die am 12. August gelieserte Schlacht liegt in der Hauptsache, jedoch nicht ohne mehr und minder erhebliche Jusätze und Aenderungen, den amtlichen Kundmachungen des Wiener Hoses zu Grunde, welche theils in der Teutschen Kriegs-Canzley auf das Jahr 1759 III 330, theils bei Janko S. 100 abgedruckt sind.

- I. Bruchstück eines Schreibens des Feldmarschall= Lieutenants von Laudon (Aug. 5. 1759).
- . . . Rudweg an die Weizel zu nehmen, folglich die Campagne für dieses Jahr zu endigen.

Um E. E. jedoch von der Verfaßung dieser Armée ein neheres Licht zu geben; so belieben Höchstdieselbe zu wißen, daß 3 Hauptspersohnen sind, die alles dirigiren; dieses sind der Gr. Soltikoss, Gr. Fermer und der Gr. Romanzoss. Der erstere, obwohl er die Armée en chef commandirt, hat daben den wenigsten Antheil, und es übersteiget auch seine Kräfte, sowohl die Direction einer so zahlereichen Armée zu verwalten, als auch die gehörige Maaßregel in Ansehung des operations-Planes zu nehmen.

Der Graf Fermer ist noch der einzige, so alles was gutes geschieht, einleitet, allein da nichts auf seine Rechnung, sondern alles dem Gr. v. Soltikoff zu geschrieben wird; so nimmt er sich der Sachen auch mit keinem wahren Eyser, und mit demjenigen Fleiß nicht an, welcher ihme sonst eigen ist. Ich habe zwar auch selbigen insbesondere alles nachdrücklichst vorgestellet, und er hat mir auch alles erdenkliche versprochen; jedoch gewiße Umstände laßen mich an allen denjenigen noch sehr zweiseln. Der Graf Romanzoff ist hinsgegen eben derselbe so den Gr. v. Soltikoff regiret und ihn nicht

aus den Augen läßet, damit er nichts ohne ihm thut. Ist aber ein abgesagter Feind vom Graf Fermer, und derjenige so in der vorzjährigen Campagne zur zeit der Zorndorsfischen Bataille mit einem starten Corps detachirt war, und den Graf v. Fermer nicht zu Hülfe kam, auch desfals in Process versiel. Euer Excell. können alß leicht gnädigst ermeßen, daß dieser alles contrecarriret was der Graf Fermer noch guts anordnen wil, um dadurch seinen privat passionen genug zu thun, ohne auf das Interesse beider hohen alliirten Hösen zu schauen, um so mehr da dieser Mann von natur aus den besten Karacter nicht hat; auch weit unter seiner Einbildung ist, die er von sich selbst gesast hat.

Die Armée anlangend, so ist nicht in Abrede zu stellen, daß die Leuthe, besonders die Grenadiers, sehr gut sind; allein ihre ganz erstaunliche Bagage, und die Cosacken und andre leichte Trouppen verursachen, daß sie niemahls gehörig werden agiren können, indem solche alles auffouragieren, ausplündern, und verheeren. besorge daher mehr als zu viel, daß ich mit meinem unterhabenden Corps in die größte Noth wegen der Vivres gerathen werde; denn da Ich gleich allen Anfangs den Gr. v. Soltikoff vorgestellet daß beide Höfe auf solche Arth übereins gekommen, daß im Fall wir die Oder passiren und sich mit ihnen conjungiren würden, alsbann wir auch mit ihnen zu gleich verpflegt werden sollten, und ihnen doch dermahlen ein sehr considerables Magazin allhier zu Frand= furth in die Hände gerathen; so hat er mir zwar gesaget, daß unser Proviant Commissarius sich nur ben ihren Commissariat anmel= den mögte. Jedoch diese haben sich entschuldiget mit dem, daß sie teinen Befehl vom Gr. von Soltikoff annehmen könnten; sondern von niemand anders als von der Rapserin und dem General Commissario dem Menzikoff, so dermahlen sich in Pohlen befindet, dependireten. Es hat mir zwar gestern ber Gr. von Soltikoff aufs neue versichert, daß er mir auf einen Tag Brodt und auf einen Tag Mehl geben lagen würde; allein es kann vielleicht eben so wie das erstere mahl hinauslaufen; und ich weiß also nicht was ich mit der Zeit anfangen werde; dann was die Rußen nicht ausfouragirt ha= ben, daß haben sie mit salvegarden versehen, und wollen nicht zugeben, daß selbige Derther an meinem Corps etwas abliefern sollen.

Denjenigen Vorrath an Mehl, so E. E. mir nacher Rothenburg zuzuschicken geruhet, ift auch ben Feind in die Hande, außer etlichen Centnern so noch in Görliz verbacken worden, gerathen, und zwar durch folgenden Zufall: Auf meinem Marche von Rothenburg nach Pribus traf ich am letten Orth mit des Herrn Generalen v. Hadick Excellenz zugleich ein; da nun gedachte mit Mehl bela= dene schwere Wägen und die 5 Baköfen allda noch nicht angelangt waren, ich aber ordre empfing meinen Marche zu beschleunigen; so versicherten gedacht Se. Excell. mir, daß Sie für die Nachkommung bieser Bägen sorgen, und an der Bagage ihres Corps anschließen wollten; und ich war in diesem Stud um so mehr zufrieden weilen ich schon den Obrist Gr. v. Lanjus mit 2 Bataillon Croaten zur Bebedung commandiret hatte, und auf solche weise meinen Marche desto befer gegen die Oder beschleunigen konnte. Allein da nach der Hand des Herrn Generalen v. Hadick Excell. sich von Guben gegen Cottbus wandten, der König aber von Sagan aus einige forcirte Marche machte, und sich also zwischen den Generalen Hadick und mir setten; so sind des Herrn Generals v. Hadick Excellenz da= durch nicht allein gezwungen worden sich weiters gegen die Spree hinauf zu ziehen, sondern das Corps oder vielmehr die Bagage wurde durch die Avantgarde des Königs attaquiret, und auf solche Arth nicht nur der größte Theil der Bagage sondern auch meine Mehlwägen und die Backöfen fielen den Feind in die Hände. Gr. Lanjus aber hatte noch just zeit, mit seinen 2 Bataillons den Feind zu entgehen, und ist dermahlen bei dem Hadickischen Corps, bis Er Gelegenheit findet wiederum zu mir zu stoßen.

E. E. werden gnädigst zu ermeßen geruhen, daß dieser Zu= fall meine Umstände nicht wenig verschlimmert, besonders da die Rußen mir in Ueberkommung der Vivres nichts als Schwierigkeiten machen.

Es ist auch gar keine Hofnung übrig, daß gedachte Beschwerlichkeiten gehoben würden, denn ben meiner Ankunft allhier hat man keinen Menschen, weder Generals, Stabs Officiers noch sonst jemand Rußischer seits in die Stadt laßen wollen; sogar ist in diesem punct der Berboth jemand einzulaßen, so weit getrieben worden, daß als ich gestern in der Frühe etwa um 1/25 Uhr selbst in die Stadt wollte, um den Gr. v. Soltikoff Nachricht von des Feindes Annäherung zu geben, man solches nicht eröfnet, und da ich den wachthabenden Officier dieses durch das zugesperrte Thor zugerufen, und ihn gesagt wer ich sep, und daß er es wenigstens melden laßen mögte, hat er mir mit der größten Kaltsinnigkeit zur Antwort gegeben, daß die Schlüßel noch nicht von der Hauptwacht angelanget wären, er aber nicht darum schicken dürfte.

Daß dieses also unmöglich ein gutes Vernehmen geben kann, ein solches wird sehr leicht eingesehen werden, und es wird sich nie= mand deßen mehr zu nuten machen als unser gemeinschaftlicher Feind, in so ferne er, wie dann gar füglich durch die hiesigen Einwohner geschehen kann, Nachricht davon erhalten sollte. Das einzige Mittel, so ich zu seyn dienen crachte, diesen bisherigen Differenzien zwischen der nunmehro combinirten Armée abzuhelfen, wäre, wann E. E. gnädigst geruheten, nicht nur desfals an Allerhöchster Behörde die nöthige Vorstellungen zu machen; sondern auch an den Gr. v. Soltikoff und Fermer schrieben, und Ihnen sowohl die zwischen beiden Höfen genommene Magregeln erinnerten, alf auch Sie zu perssuadiren trachteten, auf den König loß zu gehen, und mit vereinigten Aräften ihn eine Bataille zu liefern. Denn in so ferne dieses nichts fruchtet; so kann ich E. E. auch in Unterthänigkeit versichern, daß weder beiderseits Kanserinnen Manst. Manst. weder E. E. den Endzwed Ihrer hegenden Söchsten Gesinnungen erreichen werden.

Und ich frage mir in solchen Fall, und wenn die Rußen zu keinen weitern Unternehmungen in kurzen zu bringen wären, was ich alsbann mit dem mir gnädigst anvertrauten Corps zu befolgen habe; dann hier in solchen Fall zu verbleiben, sinde eben so wenig nöthig und rathsam, als ich gewiß befürchten muß, daß wann die Rußen in der hiesigen Gegend alles verwüstet und aufgezehret, ich entweder von Rummer und Noth mich gezwungen sehe, meinen Rückweg zu suchen, oder aber das Corps in Gefahr sehen muß, durch Elend und Mangel an Lebensmitteln zu Grund zu gehen.

II. Bericht des F.=M.=L. Laudon an den F.=M. Grafen Daun. Den 6. August.

In Hofnung, daß E. E. mein gestriges, durch den Lieut. Nagy

vom Nadastischen Regt. expedirtes Schreiben, werden erhalten ha= ben, solle in Verfolg beffen noch so viel in Unterthänigkeit benach= richtigen, daß ich mehrmahlen mit dem Gralen v. Fermer, wegen Passirung der Oder gesprochen; und alles mögliche angewandt, um Ihme von der Nothwendigkeit desselben zu überzeugen, Worauf mir dieser ganz deutlich zu verstehen gab, wie er mir nicht vorenthalten könne daß Sie nunmehr vollkommen ihre Engagements, wie solche unter begderseits Höfe verabredet worden, erfüllet, in dem sie nicht nur ben Corolath und Crossa sich der Oder genähert, und allda die Ankunft der R. A. Armée erwartet; sondern sie hätten sogar den Feind, welcher ihn dieses verwehren wollen, aus dem felde ge= schlagen, Franckfurth occupirt und das Land unter Contribution gesetzet, folglich verursachet, daß der König seine größte Macht, (wie sie vorgeben) in der hiesigen Gegend herunter ziehen mußen; Könnten also nicht begreifen was E. E. mehr verhinderte, von der Queiss, wenn nicht mit der ganzen großen Armée, dennoch mit dem größten Theil derselben, sich der Oder näherten, um sich mit ihnen der Ab= rede gemäß zu conjungiren, und mit vereinigten Kräften auf den König loß zu gehen. Dann ihrer Einsicht nach müßte derjenige Theil unserer Armée so an der Queiss zurück bliebe, und der Gr. De Ville welcher ein so Considerables Corps hätte, hinlänglich genug senn, den Pr. Heinrich und den Fouquét im Zaum zu hal= ten. Daß E. E. mir mit meinem Corps herunter an der Ober geschickt, ware sehr gut geschen, allein in der gepflogenen Berabredung wäre keines Corps an 20,000 Mann gedacht, sondern es wäre in solcher vorgedacht worden, daß E. E. mit dem Gros d'armée sich selbst an der Oder mit ihnen conjungiren würden. Denn höchstens diente meine Anherkunft soviel daß Sie, wann der Rönig nach der vorgegangenen Action Sie hätte wollen pon attaquiren, nicht über einen Haufen geworfen werden können. übrigen aber gereichete Ihnen dieses Corps allein, fast mehr zur Last, indem ihre Magazine und Vivres dadurch erschöpft würden; die Haupt-Sache aber bennoch nicht in Erfüllung gesetzt werben tonne, weilen es wider ihre Instructionen liefe, über die Oder zu gehen, ehe und bevor sich E. E. solcher mit einer hinlänglichen Armée nähert. Dieses alles wurde nach ihrer gewöhnlichen Arth, mit einen

Haufen Schwierigkeiten wegen erlittenen Abgang der Munition und Requisiten in der letten Action, und Erwartung der Vivres von der Weichsel begleitet, und endlich versicherte mir der Gr. v. Fermer daß Sie von neuen in ein paar Tagen sobald sie die Armée völlig revidirt hätten einen Kriegs Rath zusammen setzen und die Sache in Ueberlegung ziehen wurden. Allein ich bin schon ins geheim von sehr sicherer Hand verständiget worden, daß Sie absolute die Ober nicht passiren werden, ehe und bevor E. E. sich solcher nicht selbst Denn alles was Sie von einem Kriegs Rath und einer Ueberlegung vorgeben, sind Auszüge, und gereichen zu nichts, als dem Feinde Zeit zu geben, dann endlich werden Sie dennoch Behelfe und Ausflüchte finden, wodurch Sie ihre Berweigerung in Passirung der Oder sowohl bei Ihren Hofe als gegen uns entschuldigen können. Aus diesem allen und mit welchen sie bis daher zu= rückgehalten, werden E. E. nach dero reifeste Ueberlegung leichtlich ermessen können, was man sich weiters für Hofnung von ihnen zu machen hat. Und ich halte mir daber in Unterthänigkeit verpflichtet, E. E. um eine weitere gnädigste Instruction zu bitten, indem ich voraus sehe, daß in so ferne Höchstdieselben nicht für dienlich erachten, denen Russen die angebliche Uebereinkommnung beiderseits hohen Höfen wegen der Conjunction zu erfüllen, und sich der Oder zu nähern, ich sodann mit meinen mir gogst anvertrauten Corps in die miglichsten Umständen von der Welt gerathen werde, zumal mir die Russen in sehr kurzer Zeit keinen Biffen Brodt mehr für meine Trouppen verabfolgen lassen werden, das Land herum aber nicht nur von den Russischen leichten Trouppen so zu sagen verheeret, sondern auch von dem Feind selbsten außer Stand gesetzt wird, an Vivres etwas mehr abzugeben.

Zu geschweigen daß in so lange der König seine dermahlige position bei Mühlrosa behält ich nicht im Stande bin den Weg welchen ich meinen Anhermarche genommen zurück zu machen, ohne der Gefahr ausgesetzt zu sehn über einen Haufen geworfen zu werden; und also mir nichts anders übrig bleibt als entweder einen Weg jenseits der Oder zu suchen oder abzuwarten bis der König sich etwas besser gegen die Oder nach Custrin hin ziehet.

III. Bericht des F.=M.=L. Laudon an den F.=M. Grafen Daun über die Schlacht bei Runersdorf. (August 13.)

## Ihro Excellenz Hochgebohrner Reichsgraf, Gnädigster Herr, Herr.

E. werden bereits durch den Obristlieutenant Grafen von Caraffa benachrichtiget sepn, daß nachdem der König, wie ich Höchstdenenselben durch den Lieutenant Heinisch vom Löwensteinischen Regiment ganz gehorsamst die Nachricht gegeben, vorgestern die Oder zwischen Cüstrin und Lebus passiret, so ist selbiger gestern in der Früh um 3 Uhr wiederum aufgebrochen und gegen die Rußen avanciret, und zwar erstlich ist derselbe fast mit der größten Macht gegen Ihren rechten Flügel marchiret, und hat die position recognosciret; unter währender zeit aber hat derselbe eine große Batterie gegen den linken Flügel aufführen laßen, und um 1/212 Uhr hat diese Batterie den Anfang mit dem Canoniren aus lauter schweren Geschütze gemacht, worauf bann auch in einer guten Viertel Stunde das kleine Gewehr angegangen, und die feindlichen Colonnen rechts und links aus denen Tiefen und Wäldern sich debouchiret. es dann ihnen auch gleich allen Anfangs geglückt, daß sie die auf der Rußen ihren linken Flügel befindliche Batterie mit denen darin befindlichen Stücken erobert, und von welcher Anhöhe er beide Linien in die Flanque genommen. Es haben aber nicht nur die Rußen aus ihren zweyten ganzen Treffen der Infanterie, lauter neue Linien gegen diese Flanque formiret, sondern da diese nicht mehr zureichen wollen, so habe auch ich die Infanterie von meinem unterhabenden Corps hiezu emploiret, und endlich hat auch das erste Treffen der Rußen hiezu gebraucht werden müßen, daß also der Feind ben seiner, wenigstens 7 mahl erneuerten Attaque jederzeit mit frischen Trouppen kämpfen müßen; Nichtsbestoweniger hat er durch die obberührte Anhöhe schon mehr als über die Hälfte vom Wahlplat inne gehabt, und das kleine Feuer hat bis nach 5 Uhr ununterbrochen fortge= dauert, als endlich dem Feind diese wechselsweise formirte neue Linien (worunter dann auch die Cavallerie mit guten Success die feindl. Infanterie und Cavallerie attaquiret) bergestalt geschwächt

und abgemattet worden, daß er angefangen zu weichen, und aus allen diesen erhaltenen Vortheilen wiederum herausgetrieben, folglich uns um 7 Uhr den völligen Kamp de Bataille und den Sieg überlagen müßen. Worauf er sich bann mit ber größten Praecipitanz völlig retiriret, und in der Nacht noch seine zwischen Lebus und Cüstrin geschlagene Schifbruden wiederum repassiret. Man wurde ihn in diesem seinen enlfertigen Rüdmarche noch größeren Schaden haben thun können, wenn man mehrere Cavallerie ben handen gehabt hätte; deßen ohngeachtet habe ich den Feind noch selbst mit etlichen Escadrons unserer Dragoner verfolget, und seine letten Escadrons völlig im Moraft hinein gesprenget. Bis dato find 100 und etliche 20 Stud Geschütze welches der Feind stehen lassen einge= bracht, auch 16 Fahnen und Estandarten erobert worden. Die Stück sind mehrentheils von großen Calibre und man glaubt deren noch mehr aus benen Wäldern hervor zu suchen. Die 12 Compag. Grenadiers von denen teutschen Infanterie Regimentern, so 2 Bataillons formiret, haben sich unter Anführung des Arenbergischen Obristens Bar. v. Norman hauptsächlich hieben distinguiret, und von dem Feind 5 Fahnen erobert, welche ich aber an des commandirenden Herrn Generalen Gr. v. Soltikoff Excell. überliefern lagen. Die von mir errichtete 2 Bataillons aber haben sich bergestalt betragen, daß mein Camerad der Herr Feld Marchall Lieutenant v. Campitelli ihnen öffentlich das Lob gesprochen, daß sie wie Löwen gefoch= ten. Es sind auch von selbigen 6 Officiers auf der Stelle geblieben, und 24 verwundet worden. Unter welchen ersteren auch der Haupt= mann Komlanovich sich befindet, der wie Euer Exell. gnädigst bekannt ift, die erste Compagnie davon in Schlesien angeworben hat. Ich habe den diesen folgenden Hauptmann Schmidfeld zum Obrift= wachtmeister auf den Champ de Bataille erklähret, und verhofe daß Euer Excell. dieses um so ebender zu beangenehmigen geruhen merden, als ohnehin der daben gnädigst applacidirte Obristlieutenant noch nicht ernennet ist. Das Baadensche Infanterie Regiment, so diese benannte 4 Grenadier Bataillons im Feuer abgelöset, hat ein gleiches gethan, wie sie dann ebenmäßig 32 todte und Blessirte Offi= ciers haben. Die hier beh mir befindlichen Dragoner Regimenter, haben sich nicht minder unter Anführung des Herrn Generalen Gr.

v. Caramelli ungemein wohl verhalten, besonders aber hat sich Löwenstein und die Grenadiers à Cheval, welche lettere der Obrist= lieutenant Gr. v. Caraffa commandiret hat, davon hervor gethan, diese lettere haben den Feind 4 Stud, erstere aber 2 12uge Canons abgenommen. Der Obrist v. Voit welcher eben währender Action die Antwort von Euer Excellenz mir überbracht hat, ist auch noch an der Spite seines Regiments blessirt worden, imgleich der Obrist= wachtmstr. Gf. v. Plettenberg; welcher sich sowohl als der Obrist Lieutenant Gr. Kinsky in allen Gelegenheiten ungemein wohl ver= halten. Die 2 Husaren Regimenter sind zwar nicht in der action emploiret gewesen, allein nichts desto weniger hat der General Gr. v. Bethlen mit selbigen fast eine ganze Bataillon Infanterie vom Feinde in der Retirade zu Ariegsgefangene gemacht. Wie groß sich unster seits der Verlust sich erstreckt, kann ich bis dato noch nicht wissen; allein der feindliche muß um ein merkliches ansehnlicher sehn, welches man auf der Wahlstatt abnehmen können, wo sich dann auch gefunden, daß alle Infant. Regimenter so der König ben sich gehabt, Tobte und Blessirte auf den Champ de Bataille zurück gelagen. Ueberhaupt muß des Feindes Berlust an todten, Blessirten, Gefangenen und Deserteurs weit über 15000 Mann sich erstrecken, welche lettere noch stündlich mehr eingebracht werden.

Da nun der Feind nach Repassirung der Oder sich fast wiesberum in seiner vorigen ben Ledus inngehabten Position gesetzt hat; so stehet zu vermuthen daß er entweder sich weiters gegen Cüstrin hinunter ziehet, um seine Brandend. Lande und Berlin zu decken, oder aber trachten wird, sich wieder mit dem Prinz Heinrich zu vereinigen; welches letztere sich von daher um so mehrer muthmaßen läßt, da gestern durch die Russischen Vortrouppen ein von dem Prinz Heinrich an den König abgesertigter Courier aufgesangen worden, aus deßen ben sich gehabten Schreiben man so viel abgenommen, daß der König noch vor der action diesen Prinzen andesohlen geshabt, sich mit ihm zu conjungiren, welcher ihme dem König aber geantwortet, daß E. E. ihn dergestalt beschäftigten, daß Er dieses nicht besolgen könnte. Diese Conjunction also völlig zu hintertreiben wären also meine ganz ohnmaßgebliche gehorsamste Gedanten, daß Euer Excell. den Herrn Generalen von Hadick beordrete sich zu

Mühlrosa zu setzen, dem F. M. L. v. Beck aber nacher Guben marchiren ließen, um nicht nur allda ein Magazin anzulegen, son= dehn auch, weilen die Rußen nicht im Stande sind, sowohl ihre eigene, als auch die feindliche Artillerie, und ihre Blessirte von hier weg zu bringen, alle Borspann aus ber Laußiz und Schlesien nach Thunlickeit eintriebe, und anhero schicke. E. E. selbst vor ihre Persohn hingegen könnten sich nunmehr an die Bober ziehen und auch nach Thunlichkeit die weitere Unternehmungen gegen den Prinz Heinrich ins Werk segen. Der Ruß. en chef commandirende General wird vielleicht, wenn es anders möglich morgen die Oder da= hier noch mit der Armée passiren, und trachten, wenn der General Hadick und Beck obbemeldter maßen ihre position genommen, sich mit solchen zu vereinigen. Ich aber muß Euer Excellenz gleich= fals noch in Unterthänigkeit vorstellen, daß ich gleichfals nicht ver= mögend bin meine Blessirte von hier weg zu bringen. Go haben auch meine Leute auch in einigen Tagen schon kein Brodt; folglich wäre also höchst nothwendig daß sowohl wegen der benöthigten Vor= spann der Antrag genommen als auch damit mir gleich Brodt zu= geschickt werde; dann die Rußen sind noch bis 16. dieses mit Brodt Womit mich Euer Excellenz zu hohen Gnaden ganz verpflegt. unterthänigst empschle und in tiefsten Respect ersterbe 1)

Ich hosse, daß der Rußische Commandirende General mit unseren Trouppen und meinen Fleiß wierd zufrieden sehn, ich habe nach meiner möglichkeit alles in Zeiten zu remidiren und die Trouppen so anzufüren gesuchet umb den Fennd allen widerstand zu thun, in welchem mir dann auch die Herrn Generals von meinem unterhabenden Chorzge-treulich bengestanden sehn. Den Berlust unserer Trouppen werde mit nächsten gehorsamst einschicken.

Von denen feyndlichen Generals solle der Prinz Wirttenberg als auch der Gal Seydlitz blessiret senn, ich kann versichern daß diese Batallie eine der blutigsten und aber auch sieghafftesten gewehsen. Euer Excellenz

ganz unterthänigst gehorsamster Laudon GFML.

<sup>1)</sup> Die folgenden Zeilen hat Laudon eigenhändig hinzugefügt.

Wir wollen nicht unterlassen, schließlich auch der russischen Recriminationen zu gedenken.

Auf Grund der Berichte Laudons wurde der österreichische Gesandte zu Petersburg, Graf Efterhagy, mit Instructionen versehen, von denen er sich berechtigt glaubte bem russischen Ministerium directe Mittheilung zu machen. Dieses antwortete barauf in einer Note vom 16. October a. St. 1759 mit einer scharfen Aritit der öfterreichischen Kriegsführung. Freilich Laudons Marsch zur russischen Armee wird als vortrefflich anerkannt; "die Vorschläge aber", heißt es weiter, "die er mitbrachte, waren mehr bazu gut um die Gedult ber gröften Phlegmatici zu erschöpfen als etwas ersprießliches zu verabreden. Er kam mit der Nachricht, daß der König von Preußen sich mit dem größten Theil seiner Macht, gegen die Rußische Armée gewand und sich mit der geschlagenen Wedellschen bereits vereiniget hätte; statt dessen aber, daß er zur Aufmunterung der hiesigen Truppen sogleich im Vertrauen eine Mittheilung gemacht hätte, was für Maaß Regeln der Herr Graf von Daun dagegen vorzunehmen gedächte, oder durch was für eine nachbrückliche operation er wenigstens suchen würde, fich die Schwäche der wider ihn stehen gebliebenen Preußischen Macht zu Nuten zu machen, verlangte er vielmehr, daß 30,000 Mann Infanterie mit ihm zur Unterstüzung des Grafen v. Daun abgelaßen, und ihm unterdessen verstattet werden möchte, aus Frankfurt, wel= ches dazumahl von Rußischen Truppen schon besetzt war, eine Million Contributiones zu erheben, und selbige mit der hiesigen Armée auf die Helffte zu theilen.

Es wird dem Urtheil des R. A. Ministeriums überlaßen, ob ein solcher Antrag zu irgend etwas andres dienen konnte, als den hiesigen General argwohnen, wo nicht gar ihn glauben zu machen, daß man Desterreichischer Seits ohne die mindeste Beherzigung des diesseitigen Interesse und Ruhms, und ohne für die ganze Armée die geringste Sorgfalt zu hegen, bloß darauf bedacht sen, 30,000 Mann hiesiger Infanterie an sich zu ziehen, um damit die Österreischische Macht zu verstärken, die anscheinende Schwächung des Königs von Preußen aber, der hiesigen Seite um desto weniger zu danken zu haben.

Es ist also die Critique, so von denen fremden Officiers, wer

sie auch sein mögen, über eine so glorieuse Schlacht, die gewiß ben beften Zeitpunct in ihren Leben ausmachen fan, angestellet werden wollen, gant und gar ungereimt; deßen aber hätte man sich noch weit weniger zu versehen gehabt, daß auch die beste Bundes Genoßen sich berselben zur Beschuldigung ber Rußischen Generalität bedienen würden, da man doch nach einer zuförderst dem Allmächtigen für bessen Benftand abgestatteten schuldigen Dancksagung, nothwendig bedenden muß, daß dazu gewiß ein unerschrockener Helbenmuth und eine wahre Gegenwart des Geistes erfordert werde, um denen von dem Feinde Anfangs erhaltenen Bortheilen Einhalt zu thun, eine gante Armée in dem größten Feuer und blutigsten Gefechte in eine neue Schlachtordnung zu stellen, und endlich an dem Ort einen der ruhmwürdigsten und vollkommenften Siege, dergleichen man jemals mag gehabt haben, zu erfechten, wo für manche andere Arnieen die Niederlage unvermeidlich würde geschienen haben, ben welcher Gele= genheit dann ein solches im Kriege fast noch nie üblich gewesenes Benspiel gegeben worden, so ben König von Preußen gewiß dahin bringen wird, anderen Maximes zu folgen und sich auf sein Glück und furieuse Anfällen weniger zu verlaffen. - "

Hierauf wird dem Leidwesen Ausdruck gegeben, da man sehen musse, daß eine der schönsten Campagnen fast ohne allen Rupen zu Ende gehe; dieses werde vermehrt durch die Ursachen eines sol= den Ausgangs.

"Es hat der Hr. GFM. Gr. von Daun nach der Schlacht ben Frankfurt und da die hiesige Armée schier noch nicht die Zeit geshabt hatte, ihre Blessirte und die Sieges Zeichen in gehöriger Sichersheit zu bringen, den Herrn G.F.M.L. Grafen Lacy mit dem Anstrage an den Herrn Grafen von Soltikoff, in Zeiten auf die Winterquartiere bedacht zu sehn, zwar abgeschickt, wie denn solches auch für ganz billig und löblich anerkannt wird; Allein er hat zu gedachten Winterquartieren OberSchlesien nehst einer vorläusigen Belagerung von Neiss!) und Brieg auserschen, welche Oerter gleichswohl von dem MittelPunct Dero Operationen, und von denen

<sup>1)</sup> Bgl. Dauns Mittheilung an Montalembert Corresp. de Montalembert. Londres 1777. Il 64.

hiesigen Grenzen dergestalt entfernet sind, daß der Hr. Graf v. Soltikoff in seiner Muthmaßung nicht andres als bestätiget werden konnte, daß man nemlich, es koste auch was es wolle, aus der hiesigen Armée ein auxiliaire Corps für die Oesterreichische zu machen such, statt dessen daß man damals durch eine schleunige und nachbrückliche Unternehmung wider den Prinzen Heinrich, und durch die Belagerung von Glogau, allerdings beste Winterquartiere hätte sich zubereiten, und die Befrehung Sachsens mehr befördern können." 1)

<sup>1)</sup> Wir bemerken bei dieser Gelegenheit, daß die Dörptsche Zeitung vom 2. Januar 1870 aus mündlicher Wiener Ueberlieferung einige interessante Anekdoten aus Laudons Leben mittheilt. D. Red.

# Lessing als Theolog.

Bon

### E. Beller.

Es ift das Merkmal und das Vorrecht alles Klassischen, daß es nie veraltet, daß man immer mit neuem Interesse zu ihm zurud= tehrt, immer neuen Genuß, neue Anregung und Belehrung aus ihm schöpft. An diese Wahrheit zu erinnern, hat kaum ein anderer drin= gendere Veranlassung, als derjenige, welcher heutzutage über Lessing das Wort ergreifen will. Wer kennt ihn nicht, den unerreichten Kritiker, den furchtlosen, unermüdeten Borkampfer für die Freiheit des Geistes; den Mann, welcher unter den Schöpfern des deutschen Schauspiels, der deutschen Prosa, der heutigen Kunstlehre und Aesthetik eine der ersten Stellen einnimmt; den Verfasser des Laokoon und der Hamburgischen Dramaturgie, der Emilia Galotti und der Minna von Barnhelm, des Nathan und der Erziehung des Menschenge= schlechts? Und bennoch: wer dürfte es bereuen, wenn er seine Schrif= ten immer wieder zur Hand nimmt, wenn er selbst das längst Be= tannte und Unvergessene in seiner ursprünglichen Frische neu auf sich wirken läßt, oder das, was er früher mehr zerstreut und vereinzelt in sich aufgenommen hat, zu einem vollständigeren Bilde zusammen= faßt? Nur um eine solche Jusammenfassung von Zügen, die bisher schon nicht unbekannt waren und nicht unbeachtet geblieben sind, wird es sich auch bei der gegenwärtigen Darstellung handeln können:

sie wird kaum hoffen dürfen, in der Sache etwas neues zu geben; aber sie wird auch dann nicht unwillkommen sein, wenn es ihr nur gelingt, das Bild unseres Helden nach der Seite, von der wir es hier betrachten, treu festzuhalten und in die richtige geschichtliche Be-leuchtung zu rücken.).

Vergegenwärtigen wir uns zunächst die theologischen Zustände zur Zeit Lessings, die wissenschaftlichen Richtungen, unter deren Einfluß seine eigenen Ueberzeugungen sich bildeten, die Aufgaben, welche ihm durch seine Vorgänger gestellt waren.

Der deutsche Protestantismus war bekanntlich um die Mitte des 18. Jahrhunderts nicht mehr derselbe, welcher er hundert Jahre früher gewesen war, wenn sich auch in seinem äußeren Bestande, seinem öffentlichen Recht und seinem firchlichen Bekenntniß kaum etwas geändert hatte. Jenes festgeschlossene Lehrspftem, welches die Theologen des 16. und 17. Jahrhunderts in dem engbegrenzten Rahmen einer bekenntnismäßigen Orthodoxie mit scholastischer Gründ= lichkeit ausgearbeitet, welches sie gegen jede Abweichung nach rechts oder nach links mit allen Mitteln der theologischen Polemik und der staatstirchlichen Gewalt so eifrig vertheidigt hatten: diese allein seligmachende Dogmatik des nachreformatorischen Protestantismus war von dem veränderten Zeitgeist so ausgeleert und unterhöhlt worden, daß sie sich nur noch für kurze Zeit durch allerlei künstliche Stüten bor dem völligen Zusammensturz bewahren ließ. Seit dem Ende des verheerenden Religionstriegs waren die Stimmen immer zahlreicher und lauter geworden, welche auf ein friedliches Zusammenleben der verschiedenen Religionsparteien und auf Unabhängigkeit! der bürgerlichen Rechte von der Confession drangen, und noch vor

<sup>1)</sup> Für die nachstehende Darstellung wurden, neben Lessings eigenen Schriften (die nach der Lachmann-Maltzahnschen Ausgabe angeführt werden) und neben den bekannten biographischen Werken, namentlich die zwei, mit gründlichem Verständniß in alles einzelne sorgfältig eingehenden Monographieen benützt: G. E. Lessing als Theologe von Carl Schwarz, Halle 1854, und LessingsStudien von C. Hebe ler, Vern 1862; vgl. Desselben Philosophische Aussätze (Leipzig 1869) S. 79 ff.; den Nathan betressend noch besonders: Strauß, Lessings Nathan, Verlin 1864; R. Fischer, Lessings Nathan, Berlin 1864.

dem Ablauf des 17. Jahrhunderts lieferten wiederholte, mit Ernst und Eifer betriebene Unionsverhandlungen, wenn sie auch zur Zeit noch keinen unmittelbaren Erfolg hatten und haben konnten, doch wenigstens dafür den Beweis, daß das Bedürfniß einer Annäherung unter den sich befehdenden Gliedern der driftlichen Rirche nicht blos von Einzelnen, sondern auch von manchen Regierungen, lebhafter als bisher empfunden wurde. Aus der lutherischen Kirche selbst war in den Anhängern des Spenerschen Pietismus eine Partei hervorgegangen, welche bem firchlichen Dogma allerdings nicht direct entgegentrat, sondern es vielmehr voraussetzte und in nicht zu langer Zeit sogar sein Hauptvorkämpfer gegen weitergehende Neuerungen geworden ift; welche aber den Werth des Dogmenglaubens doch durchaus nach seiner Wirkung auf die driftliche Frommigkeit, auf das Gemüth und den Willen des Menschen bemaß, den Lehrformen und Lehrbestimmungen der Schule und selbst dem Gegensatz der beiden protestantischen Hauptfirchen nur eine untergeordnete Bedeutung beilegte, der theologischen Gelehrsamkeit das persönliche Glau= bensleben als das Söhere und allein Wesentliche gegenüberstellte, gegen die Alleinherrschaft des Lehrstandes das Recht des christlichen Volkes verfocht, dem öffentlichen Gottesdienst die Privaterbauung, den dog= matischen Predigten der Pastoren die erwecklichen Reden frommer Laien vorzog. Diese Partei war von der herrschenden Orthodoxie Jahrzehende lang aufs bitterste angefeindet und verfolgt worden; aber schließlich hatte sie sich nicht blos Duldung in der Kirche errun= gen, sondern den bisherigen Gegner sogar felbft zu sich herübergezogen. Gleichzeitig hatte sich in der Brübergemeinde eine Religionsgesellschaft von ihr abgezweigt, welche die gleichmäßige Zulassung der verschiedenen protestantischen Confessionen zu ihrem ausdrücklichen Grundsatz machte, und welche überhaupt in ber Gleichgültigkeit gegen die dogmatische Formulirung des driftlichen Glaubens viel weiter gieng, als der ältere Pietismus; benn mochte fie sich auch so wenig, wie jener, von irgend einem Lehrstück der kirchlichen Dogmatik aus= drudlich lossagen, so zog sie sich doch mit ihrem religiösen Interesse von dem vielgestaltigen Inhalt derselben so einseitig auf die An= schauung bes leidenden Erlösers und von der Dogmatik überhaupt so einseitig auf das fromme Gefühlsleben zurück, daß sie nothwendig

in allem, was nicht jenes Centralbogma und einige damit zusammen= hängende Lieblingsmeinungen der Partei betraf, lauer und abwei= denden Ansichten gegenüber duldsamer werden mußte.

Noch viel eingreifender war aber der Einfluß, welchen die Theologie und die ganze Auffassung und Behandlung der Religion überhaupt von einer anderen Seite her erfuhr. In denselben Jah= ren, in die Speners erfolgreiche Wirksamkeit fällt, wurde Leibnig der Begründer einer selbständigen deutschen Philosophie, und neben den Theologen aus der Spenerschen Schule lehrte in Halle Chriftian Wolff, durch welchen Leibniz' Gedanken in die Form schulmäßiger Disciplinen gebracht, nach allen Seiten hin ausgeführt, demonstrirt und erläutert, vom akademischen Lehrstuhl aus, in deut= icher Sprache, mit der durchschlagenosten Wirfung verbreitet, jum Gemeingut der deutschen Wissenschaft, ja der deutschen Vildung gemacht wurden. Hier handelte es sich nun nicht mehr blos, wie im Pietismus, um die personliche Aneignung der Lehren, welche in der h. Schrift und der firchlichen lleberlieferung gegeben waren; sondern diese Lehren sollten vor dem Richterstuhl der Bernunft gerechtfertigt, wissenschaftlich begründet, mit einer allseitig entwickelten philosophi= schen Weltansicht in Uebereinstimmung gebracht werden. Auf eine Kritik derselben hatte es allerdings weder Leibniz noch Wolff abge-Beide bemühten sich gleich sehr und in gleicher Beise, neben dem Vernünftigen auch für das llebervernünftige, neben der natürlichen Theologie, welche ihnen ihre Ausbildung und ihre allgemeine An= erkennung vorzugsweise zu verdanken hat, auch für die geoffenbarte Raum zu schaffen. Die Gesetzmäßigkeit des Naturlaufs schließt, wie sie glauben, übernatürliche Wirkungen der Gottheit nicht aus, weil die Naturgesetze doch nur eine bedingte Nothwendigkeit haben; jene Gesetze lauten so, wie sie lauten, weil die Zwede der göttlichen Weis= heit dieß verlangten; wenn dieselben Zwecke unter gewissen Umständen eine Ausnahme von ihnen verlangen, so steht dieß mit ihrer sonstigen Geltung so wenig im Widerspruch, daß wir vielmehr annehmen mussen, auch diese Ausnahmen seien von Anfang an in den Welt= plan mit aufgenommen und durch den ganzen Weltlauf vorbereitet. Die Uebervernünftigkeit mancher Lehren ift mit dem Erkennen aus Vernunftgründen nicht unvereinbar; denn das Uebervernünftige ist

nicht nothwendig ein Widervernünftiges, und wenn wir es annehmen, thun wir dieß doch nur deßhalb, weil wir uns durch ausreichende Beweise von seinem göttlichen Ursprung überzeugt haben. Bernunft und Offenbarung sollten baber, nach der Meinung unserer Philo= sophen, in dem Verhältniß stehen, daß uns zuerft die Vernunft über das Dasein, die Eigenschaften, die Vorsehung Gottes, über unsere allgemeinen Religionspflichten und unsere zukünftige Bestimmung belehre, und sodann die Offenbarung zu diesen Ueberzeugungen noch die Kenntniß weiterer Lehren und Thatsachen hinzufüge, welche der Vernunft zwar nicht widersprechen, auf welche sie aber durch sich selbst nicht hätte kommen können. Aber theils waren schon bie= mit die Grenzen, welche die ältere Dogmatit der Vernunft in Glaubenssachen gesetzt hatte, weit überschritten, und es war unvermeidlich, daß die natürliche Theologie, wie dieß denn auch bald genug ge= schehen ift, der geoffenbarten gegenüber immer mehr an Ausdehnung und Bedeutung gewann, daß jene immer mehr als die Hauptsache, diese nur als eine Zuthat erschien, die zwar ganz werthvoll und nütlich, aber doch nicht unentbehrlich und unbedingt nothwendig zum tugendhaften Leben und zur Seligkeit sei; theils führte die Consequenz der Leibniz-Wolffischen Philosophie viel weiter, als ihre Urheber zu gehen gewagt hatten. Wollen wir auch von dem näheren Inhalt dieser Philosophie vorläufig noch absehen, so war sie schon ihrer all=1 gemeinen Richtung nach das gerade Gegentheil des alten Dogmenund Auftoritätsglaubens; denn sie war nichts anderes und wollte nichts anderes jein, als Auftlärungsphilosophie, Rationalismus, und so ist ja auch die deutsche Aufklärung des 18. Jahrhunderts in erster Linie von ihr ausgegangen. Alle unsere Borstellungen zu beutlichen Begriffen zu erheben, alle unsere Ueberzeugungen auf Bemeise von mathematischer Sicherheit zu gründen, durch Auftlärung des Berstandes die menschliche Glückeligkeit zu fördern: dieß ist es, was Leibniz und Wolff einstimmig von der Wissenschaft verlangen. diesem Bestreben war ein Glaube an übervernünftige Wahrheiten, wie sie selbst ihn allerdings nicht allein zuließen, sondern auch lebhaft vertheidigten, in Wahrheit unvereinbar. Denn in demselben Maße, wie ein Glaubenssatz zur Deutlichkeit erhoben und auf ausreichende Beweise gegründet wurde, ward er aus einer übervernünftigen in

eine Vernunftwahrheit verwandelt; in demselben Maße dagegen, wie dieß unterblieb, war er eine undeutliche Vorstellung, etwas dem Denken fremdes und unverständliches, von dem sich eine lleberzeugung durch Vernunftgründe nicht gewinnen ließ, während doch ein Glaube ohne zureichende Gründe ichon den ersten wiffenschaftlichen Grund= fägen eines Wolff und Leibnig widersprach. Der Ausweg aber, den ste hier ergriffen, daß wir uns zuerst durch wissenschaftliche Beweis= führung von dem göttlichen Ursprung der geoffenbarten Lehre über= zeugen und dann ihren Inhalt auf die göttliche Auktorität hin an= nehmen sollen: dieser Ausweg mußte sich alsbald trügerisch zeigen, weil es eben unmöglich ist, den Offenbarungscharakter einer Lehre auf blos geschichtlichem Wege, aus äußeren Thatsachen und aus Zeug= nissen über angebliche Thatsachen, ohne alle Rücksicht auf ihren In= halt, zu erweisen, und weil andererseits, bei der Prüfung derselben nach inneren Merkmalen, durch ihre Uebereinstimmung mit der menschlichen Vernunft ihr übernatürlicher Ursprung, durch die Un= möglichkeit, sie aus der Vernunft abzuleiten, ihre Wahrheit in Frage gestellt wird.

Wie aber hiernach die allgemein wissenschaftlichen Grundsätze der Leibniz-Wolffischen Philosophie das Uebervernünftige ausschließen, so wird durch den bestimmteren Inhalt derselben das Uebernatürliche ausgeschlossen. Leibniz betrachtet die Welt als ein unendlich zusam= mengesetztes Ganzes, dessen lette Bestandtheile nicht in Körpern oder körperlichen Atomen, sondern in einfachen, immateriellen, vorstellen= den Wesen, oder wie er sie nennt, in den Monaden zu suchen sind. Diese Monaden sind unendlich verschieden an Vollkommenheit, oder was dasselbe, an Deutlichkeit ihres Vorstellens; alle Stufen der Entwicklung, von der höchsten Geistigkeit bis zu jenem Zustand der Bewußtlosigkeit und Betäubung, in dem uns die Monaden die Erscheinung der Materie liefern, sind in ihnen vertreten; sie stehen deß= halb unter einander in den verschiedensten Verhältnissen der Ueber= und Unterordnung: die einen sind beherrschende, die andern sind bienende, die einen sind Seelen und bilden als solche den Mittelpunkt eines eigenen Organismus, die andern find Theile dieses Organis= mus und bilden in ihrem Zusammensein jenes Monadenaggregat, welches wir einen Leib nennen, und eine und dieselbe Monade kann

sich bald zu einer höheren Daseinsform entwickeln, bald in eine niedrigere und ungeistigere zurücksinken. Dieses ganze Verhältniß beruht aber nicht auf einer gegenseitigen Einwirkung der Monaden auf einander; denn eine solche ist, wie Leibniz glaubt, unter imma= teriellen Wesen unmöglich; sondern Gott hat alle die zahllosen Mo= naden von Anfang an so geschaffen und in ihrer Natur eine solche Entwicklung angelegt, daß jede in jedem Augenblick genau diejenigen Vorstellungen erzeugt und diejenigen Thätigkeiten auslibt, welche dem jeweiligen Zustand des Weltganzen und ihrer Stellung in demselben entsprechen. Das gesammte Universum bilbet demnach Ein großes, in allen seinen unzähligen Theilen durchaus harmonisches System, und der Grund dieser universellen Harmonie liegt in der göttlichen Weisheit, welche alles bis aufs einzelste hinaus von Anfang an auf das Ganze berechnet, jedem diejenige Vollkommenheit und dasjenige Maß der Vollfommenheit anerschaffen hat, wodurch es seine Bestim= mung für das Ganze am besten erfüllt. Dem Gesetz dieser Har= monie kann kein Wesen sich entziehen; jedem ist seine ganze Entwicklung, es sind ihm alle seine Vorstellungen und Thätigkeiten durch seine ursprüngliche Naturanlage vorgezeichnet, und auch der Mensch macht davon so wenig eine Ausnahme, daß seine Freiheit schlechter= dings in nichts anderem besteht, als in der inweren Nothwendigkeit, mit der seine Individualität sich entwickelt. Gerade deßhalb aber, \ weil die Welt so das ausschließliche Erzeugniß der göttlichen Schöpferthätigkeit ift, muß sie auch vollkommen in ihrer Art sein; und wie schwer immer die Uebel des Lebens uns drücken mögen, Leibniz ift dennoch überzeugt (und der Rechtfertigung dieser Ueberzeugung hat er seine Theodicec gewidmet), daß diese unsere Welt, mit allen den Uebeln, die in ihr sind, doch besser und vollkommener sei, als jede andere mögliche Welt sein würde, welche von diesen Uebeln frei Mit Leibniz erklärt auch Wolff, wiewohl er sich die Mona= denlehre nur theilweise anzueignen weiß, die Welt für ein Werk der, göttlichen Weisheit, welches so vollkommen ift, als eine Welt überhaupt sein kann, in welchem aber eben deßhalb nichts zufällig oder ! willfürlich, sondern alles, das Kleinste wie das Größte, durch den Zweck und Zusammenhang des Ganzen bestimmt ist. Mit einer solchen ! Weltansicht läßt sich die Annahme übernatürlicher Wirkungen und

wunderbarer Erfolge ohne Widerspruch nicht vereinigen. Was für die beste und allein mögliche Welt unentbehrlich, in den ursprüng= lichen Weltplan mit aufgenommen, in der ursprünglichen Weltein= richtung angelegt ist, das ist, wenn irgend etwas, naturgemäß und nothwendig; es ist in allem Vorhergehenden vollständig begründet, es ist eine unerläßliche Bedingung für alles Folgende; es ist alles andere eher, als ein Wunder. Mögen sich daher ein Leibniz und Wolff noch so sehr bemühen, das Uebernatürliche und Uebervernünf= tige in ihrem System unterzubringen, mögen ihre eigenen Erklärungen dasselbe noch so sehr begünstigen, der Geist ihres Systems widerstrebt ihm, und seine folgerichtigere Entwicklung mußte nothwendig zu seiner grundsäslichen Beseitigung hinführen.

Die meisten von ihren Anhängern faßten nun allerdings ihr Berhältniß zu der tirchlichen Dogmatik zunächst in dem conservativen Sinn auf, für welchen man sich auf ihren eigenen Vorgang berufen konnte, und nicht ganz wenige giengen sogar zu dem Versuch fort, jene Dogmatik ihrem ganzen Umfang nach in die neuen philosophi= schen Formen zu kleiden, die Wolffische Philosophie in ähnlicher Weise zur Grundlage einer orthodoxen Scholastik zu machen, wie man früher die Aristotelische, später die Hegelsche dazu gemacht hat. Aber schon diese mußten mit den älteren Lehrbestimmungen manche Ber= änderung vornehmen, dem Dogma seine schroffften Spigen abbrechen, es mehr oder weniger rationalisiren, um seine Vertheidigung über= nehmen zu können. Alle schärfer blidenden ohnedem konnten sich nicht verbergen, daß das alte Dogmenspftem und sein Supranatura= lismus sich mit dem neugewonnenen wissenschaftlichen Standpunkt überhaupt nicht vertrage, daß man sehr bedeutende Theile der posi= tiven Theologie aufgeben musse, wenn sie mit der natürlichen in Uebereinstimmung gebracht werden sollte; ja einzelne giengen so weit, daß sie den Glauben an eine übernatürliche Offenbarung überhaupt verwarfen, und nach dem Vorgang der englischen Freidenker in allem, was die positive Religion zu der Vernunftreligion hinzufügte, nur eine Anbequemung an die Vorurtheile des Volkes, wenn nicht gar ein Wert berechneter Täuschung, zu sehen wußten. Diese Kritik ber überlieferten Dogmatik wurde ihr aber um so gefährlicher, da ihr gleichzeitig auch die Geschichtsforschung, unter der Führung eines

Semler, mit bem Nachweis entgegenkam, daß es nicht allein bei der Entstehung der kirchlichen Lehre sehr menschlich zugegangen sei, sondern daß auch die Sammlung unserer alt= und neutestamentlichen Schriften sich nur allmählich gebildet und noch später kanonische Geltung erlangt habe, daß sie neben dem Echten auch manches Un= echte, neben dem, was einen bleibenden Werth hat, nicht weniges enthalte, worüber wir längst hinaus sind, daß das Christenthum überhaupt einer beständigen geschichtlichen Beränderung unterworfen Die protestantische Theologie wurde so von allen Seiten zu einer tiefgehenden Umgestaltung hingedrängt, und schon im zweiten Drittheil des 18. Jahrhunderts hatte die Orthodoxic des siebzehnten kaum noch irgend einen Bertreter; sondern die, welche ihr am nächsten standen, huldigten doch nur einem gemilderten, mit modernen Gle= menten versetzten Supranaturalismus: sie wollten von der scharf ausgeprägten und folgerichtig durchgeführten confessionellen Dog= matit auf jene unbestimmtere Lehrweise zurückgehen, welche sich den Frommen durch ihre biblische Einfachheit und ihre vermeintliche Schriftmäßigkeit, den Aufgeklärten durch ihre größere Unnäherung, an die Vernunftreligion empfahl. Neben ihr gewannen aber die verschiedenen Schattirungen der Neologie immer mehr Boden, und wenn es auch in Deutschland verhältnißmäßig nur wenige waren, ' welche der positiven Religion und ihrem Offenbarungsglauben geradezu den Krieg erklärten, so war doch die Zahl derer um so grö= Ber, welche diesen Glauben eben nur duldeten, ohne sich lebendig an ihm zu betheiligen, welche sich nur halb verschämt und nur mit dem Borbehalt zu ihm bekannten, daß die Vernunftreligion jedenfalls seinen wichtigsten und allein unentbehrlichen Bestandtheil ausmache Von dem Christenthum wollten sich auch die Neuerer, ihrer großen Mehrzahl nach, nicht lossagen; aber doch nur unter der Voraus= setzung, daß das Christenthum mit der Auftlärung des 18. Jahr= hunderts zusammenfalle, und daß auch die dristlichen Religions= urkunden oder wenigstens Christus und die Apostel ihrer eigentlichen Meinung nach nichts anderes gewollt haben.

Lessing steht nun mitten in dieser Bewegung. Im Jahr 1729 geboren, fällt er mit seiner Jugend in die Blüthezeit der Wolfsischen Philosophie, mit seinem Mannesalter in das Vierteljahrhundert zwischen

Wolffs Tod und Kants epochemachendem Auftreten, in die Jahr= zehende, welche den Rationalismus in Deutschland zur Herrschaft gebracht haben. Die conservative Theologie jener Zeit hatte er schon frühe in seinem Vater in der würdigsten Gestalt, der einer altgläu= bigen, aber mit sittlicher Tüchtigkeit und werkthätiger Menschenliebe gepaarten Frommigkeit, kennen gelernt. Er selbst hatte Theologie studiren sollen, hatte sich aber statt dessen der Philologie, der Alter= thumskunde, der Geschichte, der Philosophie und der Runff zugewendet. Aber doch verlor er die Theologie nie aus den Augen. Schon mah= rend seiner Studienzeit hatten ihn theologische Zweifel beschäftigt, weil er die Religion eben nicht "von seinen Eltern auf Treue und Glauben annehmen" wollte 1); und als er die Universität kaum ver= lassen hatte, legte er in den "Gedanken über die Herrenhuter" und dem "Christenthum der Bernunft" seine Ansicht von der Religion! nieder. Die Werke der Freidenker und der Apologeten hatte er, wie er uns selbst mittheilt (XI, b, 171), so weit er ihrer habhaft wer= den konnte, gelesen. Als Gouvernements-Secretär in Breslau studirte er die Kirchenväter, und später (X, 234. XI, b, 196) kann er sich darauf berufen, daß er die der vier ersten Jahrhunderte mehrmals sorgfältig gelesen habe. Noch wichtiger war aber, auch für seine Auffassung der Religion, das Studium der Philosophie, und hier ! hat kein anderer auf ihn so entscheidend eingewirkt, wie Leibniz, dieser "große Mann", dessen er bei jeder Gelegenheit mit der höch= sten Verehrung gedenkt, der, sagt er (IX, 147), "wenn es nach mir gienge, nicht eine Zeile vergebens mußte geschrieben haben". Lessing war allerdings kein systematischer Philosoph: er war zu selbständig, um sich einem fremden Spstem einfach anzuschließen, zu rastlos in seinem Vorwärtsstreben, zu geneigt zum Zweifeln, eine zu ausschließ= lich kritische Natur, um sich ein eigenes zu bilben. Er liebte es, seine Gedanken aphoristisch an einzelnen Fragen zu entwickeln; sie allseitig mit einander auszugleichen und zu einem wissenschaftlichen Ganzen zu verknüpfen, war nicht seine Sache. Manches, was er sagt, wird nur versuchsweise oder unter Voraussetzungen ausge= sprochen, welche seiner eigenen Ansicht nicht immer entsprechen. Aber 🚶

<sup>1)</sup> Bgl. den Brief an seinen Bater W. W. XII, 18 ff.

aewissen Grundanschauungen ift er doch immer getreu geblieben, und diese weisen ganz überwiegend auf Leibniz als ihre Quelle zurück. Mit Leibniz macht er unsere Vervollkommnung und unsere Glückseligkeit vor allem von der Aufklärung unseres Verstandes, der Deutlichkeit unserer Begriffe abhängig, und ganz in seinem Geift ift, es, wenn Lessing (X, 187) erklärt: die lette Absicht des Christen= thums sei nicht unsere Seligkeit, sie möge herkommen, wo sie wolle, sondern unsere Seligleit vermittelft unserer Erleuchtung, ja unsere ganze Seligkeit bestehe am Ende in dieser Erleuchtung. Bon Leibnig entlehnt er in einer seiner Jugendschriften 1) den Sat: Gott schaffe nichts als einfache Wesen; aus der Harmonie dieser Wesen sci alles zu erklären, was in der Welt vorgehe. Leibnizisch ist es, wenn er die Seele als ein einfaches Wesen definirt, welches unendlicher Vorstellungen fähig sei, die Materie als das, was den Vorstellungen der Seele Grenzen fest (XI, b, 64 ff.), wenn er die finnlichen Begierden auf die dunkeln Vorstellungen zurückführt (X, 19); an Leibniz knüpft er an, wenn er es wahrscheinlich findet, daß unsere Seele un= zählige Male, zu immer höherer Bervollfommnung, auf der Welt erscheine (XI, b, 26. 64 f. X, 326). Ihm folgt er in der Ueber= zeugung, von der seine ganze Weltanficht durchdrungen ift, daß alles in der Welt den Zweden der höchsten Weisheit diene, und diese unsere Welt die beste sei, welche Gott überhaupt schaffen konnte 2); ihm in jener Werthschätzung des Einzelwesens, welche ihn bei jeder Gelegenheit der freisten individuellen Entwicklung das Wort reden, läßt, in dem Sate, daß die Bervollkommnung der Menscheit nur durch die aller Einzelnen möglich sei (X, 325), in der Forderung, daß jeder "seinen individualischen Vollkommenheiten gemäß handle" (XI, b, 246), in bem Glauben, daß jeder Monade für diese Bervollkommung, für die immer vollständigere Herausbildung ihres inneren Wesens, ein unendlicher Zeitraum eröffnet sei; ihm aber auch in jenem Determinismus, welcher überzeugt ist, daß in der Welt

<sup>1)</sup> Das Christenthum der Vernunft § 18 f. W. W. XI, b, 245. Daß diese Schrift nicht nach 1753 und schwerlich vor 1752 verfaßt ist, zeigt Hebler, Lessingstudien S. 26 ff.

<sup>2)</sup> X, 307. XI, b, 245; vgl. IX, 161 u. a. St.

nichts isolirt sei, jedes mit seinen Folgen in alle Ewigkeit fortwirke, welcher auch auf dem Gebiete des menschlichen Thuns den Zwang willtommen heißt, den die Vorstellung des Besten über unsern Wil= len ausübe 1). Durch diesen Determinismus berührt er sich nun auch, wie Leibniz selbst, mit Spinoza, zu dem er sich in der be= rühmten Unterredung mit Jacobi 2) bekannt hat; und war auch dieses Befenntniß weder ein so unbedingtes, noch auch ohne Zweifel so ernstlich gemeint, wie Jacobi es aufnahm, so sehen wir doch, daß der gewöhnliche Theismus wirklich nicht nach seinem Geschmack war, und daß er ihm gegenüber dem Philosophen, "von dem die Leute immer redeten, wie von einem todten Hunde", in vieler hinsicht Recht gab. Mit dem herkömmlichen Gottesbegriff tonnte er sich nicht befreunden: er verknüpfte, wie Jacobi sagt, mit der Idee eines persönlichen schlecht= hin unendlichen Wesens, welches in dem unveränderlichen Genusse seiner allerhöchsten Vollkommenheit wäre, "eine solche Vorstellung von unendlicher Langerweile, daß ihm angst und weh dabei wurde"; wenn er sich eine persönliche Gottheit vorstellen wollte, dachte er sie als die Seele des Alls, welche sich bald in sich zurückziehe, bald wieder ausbreite, und die gleiche Vorstellung glaubte er auch, freilich mit Unrecht, bei Leibniz zu finden. Er selbst hat in einer eigenen klei= nen Abhandlung (W. W. XI, a, 133 f.) die Wirklichkeit der Dinge außer Gott bestritten und behauptet, sie existiren eben nur, wiefern sie von Gott gedacht werden, ihre Wirklichkeit könne von dem Begriff derselben, der in Gott sei, nicht verschieden sein, sonst müßte ja etwas in ihnen sein, wovon Gott keinen Begriff hatte; und im "Christen= thum der Vernunft" (XI, b, 243 f.) sagt er, die Weltschöpfung be= stehe in nichts anderem, als darin, daß Gott seine Vollkommenheiten zertheilt denke; denn da jeder Gedanke bei Gott eine Schöpfung sei, so sei jenes Denken das Erschaffen von Wesen, wovon jedes etwas von seinen Bollkommenheiten habe. Damit stimmt auch die Erzie= hung des Menschengeschlechts (§ 75. X, 322) überein, wenn sie den Sohn Gottes, in welchem dieser das Gegenbild seiner selbst anschaue,

<sup>1)</sup> IX, 162. XI, b, 8 und bei Jacobi, Werke IV, a, 61. 70 f.

<sup>2)</sup> Worüber dieser in den Briefen über die Lehre des Spinoza (a. a. O. 50 ff.) berichtet.

als "den selbstständigen Umfang aller seiner Bollkommenheiten" definirt, "gegen den und in dem jede Unvolltommenheit des Einzelnen ver= schwinde"; denn diese Bezeichnung paßt eben nur auf die Welt, in welcher die unvollkommenen Einzelwesen sich durch ihren harmonischen Busammenhang zu einem volltommenen Ganzen verknüpfen. doch hat er nirgends gesagt, daß er Gott für die Substanz der Welt halte, und in dem Sinn, in dem Spinoza dieß gesagt hat, hätte er es auch nicht sagen können. "Die orthodoxen Begriffe von ber Gottheit allerdings", erklärt er bei Jacobi, "sind nicht mehr für mich; ich kann sie nicht genießen. Er nai nar! Ich weiß nichts anders." Allein er ist weit entfernt, barum die endlichen Dinge ohne weiteres Modificationen des göttlichen Wesens und ihre allgemeinsten Eigenschaften zu Attributen der Gottheit zu machen. "Ausdehnung, Bewegung, Gedanken, sagt er auch bei Jacobi, sind offenbar in einer höheren Kraft gegründet, die noch lange damit nicht erschöpft ift." Diese Kraft musse unendlich vortrefflicher sein, als jede ihrer Wirkungen (bei Spinoza ift fie der Summe ihrer Wirkungen gleich), und so könne es auch eine Art des Genusses für sie geben, der nicht allein alle unsere Begriffe übersteige, sondern völlig außer dem Begriff liege. Uebereinstimmend damit bezeichnet er in der Erziehung des Menschen= geschlechts (§ 73) die Einheit Gottes als eine (für uns) transcen= dentale, knüpft aber daran unmittelbar jene Deutung der Trinitäts= lehre an, welche von dem Sat ausgeht, daß Gott die vollständigste Vorstellung von sich selbst haben musse, und daß er damit nicht blos ein Sichselbstdenken Gottes im endlichen Geift meint, liegt wohl am Tage. Könnte aber je noch ein Zweifel darüber obwalten, so müßte er durch die teleologische Weltansicht und den Vorsehungsglauben Lessings, und durch jenen Individualismus widerlegt werden, durch welchen er sich ebenso bestimmt von Spinoza unterscheidet, wie er darin mit Leibnig übereinkommt. Wer in ber ganzen Geschichte ber Menschheit einen göttlichen Weltplan sieht, wer alles auf den 3med der Vervollkommnung aller Wesen bezieht, wer das Recht der indi= viduellen Eigenthümlichkeit und Entwicklung so lebhaft vertheidigt, die endlose Fortdauer des Individuums so wenig bezweifelt, und selbst eine so scharf ausgeprägte, so subjectiv zugespitte Individua= lität ist, wie Lessing: ber mag von Spinoza noch so viel gelernt

haben, ein Spinozist kann er nicht genannt werden. Auch in Betreff der Gottheit wird seine wirkliche Meinung nur diese sein, daß zwar alles Endliche von Gott umfaßt und in ihm zur Einheit verknüpft sei, daß es nur an Gott seine Wirklichkeit habe, und aus ihm ver= möge der Nothwendigkeit seiner Natur hervorgegangen sei; daß aber die Gottheit dennoch als eine, unsern Begriffen freilich unfaßbare, über das Maß der menschlichen Persönlichkeit weit hinausgehende Intel= ligenz gedacht werden musse. Die "persönliche extramund an e Gottheit" konnte er sich nicht denken; daß er dagegen die Gottheit, gerade um sie sich persönlich denken zu können, sich mit Borliebe als Weltseele vorstellte, haben wir von Jacobi selbst gehört. wissenschaftlich befriedigenden Vereinigung dieser Vorstellungen die Mittel zu besitzen, konnte Lessing selbst am wenigsten glauben; nur kann man daraus nicht schließen, daß es ihm mit der einen ober der andern derselben nicht ernst gewesen, oder daß er in den letten Jahren seines Lebens wirklich von Leibniz zu Spinoza übergetreten sei: das Gespräch mit Jacobi fällt ja genau in dieselbe Zeit (1780), wie die Herausgabe der "Erziehung des Menschengeschlechts", in der er beweift, daß Gott die vollständigste Vorstellung von sich selbst ha= ben muffe, und die geschichtliche Entwicklung der Menscheit so gang ! in Leibniz' Sinn als eine göttliche Erziehung darstellt.

Welche Stellung konnte nun ein Mann von dieser Denkungs= art und diesen Ansichten zu der Theologie seiner Zeit und den verschiedenen Parteien in derselben einnehmen? Daß ein Lessing kein Anhänger des orthodogen Lehrspstems war und sein konnte, liegt am Tage. Er selbst nennt bei einer Gelegenheit, wo er seinem Herzen Luft machen kann, ohne fremde Gefühle zu verlezen, in einem Brief an Mendelssohn aus dem Jahr 1771 (XII, 336 st.), dieses System, so wie es vorlag, geradezu "das abscheulichste Gebäude von Unsinn", dessen Umsturz zu befördern er sich zur Pflicht macht; und in demsselben Briefe nimmt er die herben Urtheile des Reimarus über Patriarchen und Propheten mit der Bemerkung in Schutz: so lange uns diese Männer als Tugendmuster, ihre Handlungen als Bestandtheile einer göttlichen Offenbarung dargestellt werden, könne man nicht, wie man sonst allerdings thun müßte, das Maß ihrer Zeit an sie anlegen und sie auf diesem Wege entschuldigen, der Weise müsse

vielmehr "mit aller der Berachtung von ihnen sprechen, die sie in unsern beffern Zeiten verdienen würden, und in noch beffern, noch aufgeklärtern Zeiten nur immer verdienen konnen". Dem Supranaturalismus des Kirchenglaubens als solchem tritt Lessing mit einfacher, flarer, scharfer Berneinung entgegen; von allen jenen Wendungen, wodurch Leibniz und Wolff neben dem natürlichen Lauf der Dinge für gewisse Fälle auch noch die Möglichkeit übernatürlicher Erfolge zu retten versuchten, findet sich bei ihm keine Spur; in dieser Beziehung ift er mit den entschiedensten unter den Auftlärern gang einverstanden. Wie er Jacobis Glaubensphilosophie gegenüber dabei blieb, "daß er sich alles natürlich ausgebeten haben wollte", so mußte er dem alten Wunderglauben gegenüber mindeftens ebenso unverrückt an der Unverbrüchlichkeit des Naturzusammenhangs festhalten. Aber tropdem konnte er die Ansicht von der altfirchlichen Lehre, welche die Männer der Aufklärung auszusprechen pflegten, und die Behandlung, welche sie ihr angedeihen ließen, nicht ohne weiteres gutheißen. konnte dieß nicht, einmal, weil es ihm seine kritische Ratur, und so= dann, weil es ihm sein geschichtlicher Sinn nicht erlaubte. Gin ab-, gefagter Feind alles Dogmatismus, fand er auch an dem Pogmatismus der Aufflärung fein Gefallen. Diese Aufklärung war ihrer Sache so sicher, ihr Urtheil über die Orthodoxie war so fertig, es hatte sie so wenig Untersuchung gekostet: die Orthodoxie stand mit der aufgeklärten Bernunft offenkundig im Widerspruch, was brauchte es weiter Zeugniß? Für einen Mann, wie Lessing, mußte es einen eigenthümlichen Reiz haben, fie aus dieser Sicherheit aufzustören ihr zu zeigen, daß in jener verachteten und geschmähten Orthodoxie mehr Bernunft stede, als sie wisse, und daß nur sie nicht aufgeklänt genug sei, um diese Bernunft in ihr zu entbeden. Je zuversicht licher ihm eine Behauptung entgegentrat, um so mißtrauischer wurde er gegen sie, und es ist hiefür bezeichnend, was er selbst (XI, b, 171) uns von dem Eindruck erzählt, welchen die Schriften für und wider das Christenthum auf ihn gemacht haben, daß dieser nämlich regelmäßig das Gegentheil von dem gewesen sei, was die Verfasser beabsichtigten: je bündiger ihm der eine das Christenthum erweisen wollte, desto zweifelhafter sei er geworden, je triumphirender es der andere zu Boden treten wollte, desto geneigter habe er sich gefühlt, es we-58 historische Zeitschrift. XXIII. Band.

Mit dieser seiner nigstens in seinem Herzen aufrecht zu erhalten. kritischen Neigung verband sich aber im vorliegenden Fall auch der geschichtliche Sinn, welcher in Lessings innerstem Wesen begründet und neben seinen philologisch=historischen Studien namentlich auch durch den Ginfluß der Leibnizischen Philosophie genährt war. Leibniz hatte ihn gelehrt, jede Person und jede Erscheinung in ihrer Eigenthümlichkeit zu achten, jeder ein Recht zum Dasein zuzugestehen. Wo er diesen Grundsat verlett fand, da war er zum voraus überzeugt, daß die Sache nicht gehörig untersucht sei, da war es ihm Bedürfniß, die Acten aufs neue vorzunehmen und das landläufige Urtheil zu berichtigen. In diesem Sinn hatte schon der Fünfundzwanzig= jährige jene "Rettungen" geschrieben, in denen er darauf ausgieng, verschiedene, meist wenig bekannte und wenig bedeutende Persönlichkeiten gegen Beschuldigungen in Schutz zu nehmen, die ihnen seiner Ansicht nach mit Unrecht gemacht waren. Und ein solcher Mann hätte über Erscheinungen, welche für das geistige Leben der Mensch= heit die höchste Bedeutung gehabt, über Gedankenkreise, die viele Jahrhunderte beherrscht haben, ohne weiteres den Stab brechen sol= len ? Diese Vorstellungen mögen vielleicht für uns nicht mehr zu brauchen sein, sie mögen so, wie sie sich geben, mit unsern vorge= schrittenen Begriffen durchaus im Widerspruch stehen, aber irgend etwas muß in ihnen sein, was ihnen für ihre Zeit einen Werth gegeben hat, irgend eine Wahrheit, die sie in ihrer Weise ausgesprochen, durch die sie das Bedürfniß derer, für welche sie zunächst bestimmt waren, befriedigt haben. So vollkommen sich daher Lessing seines Gegensates gegen das orthodoxe System bewußt ist, so geneigt ift er doch, die möglichste Toleranz gegen dasselbe zu üben, seine Berechtigung für eine bestimmte Zeit und Bildungsstufe anzuerkennen und in Vorstellungen, die ihm selbst gänzlich fremd geworden sind, nach der Wahrheit zu suchen, die in ihnen, wenn auch unklar und mit halbem Bewußtsein, niedergelegt sei.

Aber an Sine Bedingung ist diese Duldsamkeit bei ihm geknüpft: daß die Orthodoxie nichts anderes sein will, als was sie wirklich ist, daß sie ihrem ursprünglichen Charakter als Offenbarungs= und Auctoritätsglaube treu bleibt und sich nicht den Schein einer Vernunftmäßigkeit gibt, der ihrem ganzen Wesen widerspricht, nicht

das Gewand einer Aufklärung umhängt, mit der sie von Hause aus nichts zu thun hat. Die alte strenge Orthodoxie, in ihrer groß= artigen Gleichgültigkeit gegen die Ansprüche der menschlichen Vernunft, kann er achten; für die Halborthodoxie seiner Zeit, für diese Bermittlungstheologie, welche höchst gläubig und höchst vernünftig zu= gleich sein wollte, hat er nur Widerwillen und Geringschätzung. Gine solche Verquidung widerstreitender Elemente widersprach von Hause aus der Rlarheit und Entschiedenheit seines Wesens. Er fand diese "schielende, hinkende, sich selber ungleiche Orthodoxie so ekel, so wi= derstehend, so aufstoßend" (X, 28), und schon in einer seiner frühesten Schriften (XI, a, 32) äußert er sich mit schneidender Fronie über diese vortreffliche Zusammensetzung von Gottesgelahrtheit und Weltweisheit, worin man mit Mühe und Noth eine von der andern unterscheiden könne und jede die andere schwäche. Er verachtete, wie er seinem Bruder schreibt, die Orthodoxen, aber er verachtete "die neumodischen Geiftlichen noch mehr, die Theologen viel zu wenig und Philosophen lange nicht genug seien" (XII, 469), jenes "ver= nünftige Christenthum", von dem man so eigentlich nicht wisse, weder wo ihm die Vernunft noch wo ihm das Christenthum site (IX, 409). Der ganze Gegner war ihm lieber, als der halbe, der offene lieber, als der heimliche. Und nicht einmal das konnte er zugeben, daß jener gefährlicher sei, als dieser. Im Gegentheil. Die Orthodoren, sagt er, waren leicht zu widerlegen. "Sie brachten alles gegen sich auf, was Vernunft haben wollte und hatte." Einen weit schlimmeren Stand hat man benen gegenüber, "welche die Bernunft erheben und einschläfern, indem sie die Widersacher der Offenbarung als Widersacher des gesunden Menschenverstandes verschreien. stechen alles, mas Vernunft haben will und nicht hat" (X, 18). Mit der Orthodoxie war man so weit, daß die Philosophie neben ihr ihren Weg gehen konnte, ohne sich um sie zu bekümmern. Jest reißt man die Scheibewand zwischen beiden nieder, "und macht uns unter dem Vorwand, uns zu vernünftigen Christen zu machen, zu höchst unvernünftigen Philosophen." Diesem Beginnen, erklärt Lessing, wolle er sich mit aller Macht widersetzen. "Meines Rachbars Haus droht ihm den Einsturz. Wenn es mein Nachbar abtragen will, so will ich ihm redlich helfen. Aber er will es nicht abtragen,

sondern er will es mit gänzlichem Ruin meines Hauses stüßen und unterbauen. Das soll er bleiben lassen, oder ich werde mich seines einstürzenden Hauses so annehmen, als meines eigenen" (XII, 485). In dieser Aeußerung gegen seinen Bruder hat Lessing seine innerste Meinung ausgesprochen. Die alte Orthodoxie ist ihm lieber als die neumodische, weil jene offenbar gegen die Bernunft ist, und deßhalb im Zeitalter der Auftlärung wenig Schaden mehr stiften wird; wozgegen diese, an sich selbst um nichts vernünftiger, den Schein der Bernünftigkeit annimmt, den Reigungen der Zeit schmeichelt und das durch die Aufgeklärten und Gebildeten bei einem Glauben sesthält, von dem sie jene wegscheuchen würde. So lange es daher noch nicht an der Zeit ist, mit dem Dogmenglauben ganz aufzuräumen, miller ihn lieber in seiner alten krasseren Gestalt stehen lassen: die Orthodoxie ist ihm, mit der Halborthodoxie verglichen, nicht etwas vorzügzlicheres, sondern nur ein geringeres Uebel.

Nichtsbestoweniger ist Lessing weder ein Segner der Religion noch ein Segner des Christenthums. Aber er glaubt, daß die Religion etwas anderes sei, als die Dogmatik und das Christenthum etwas anderes, als die Orthodoxie. Das Wesen und der Werth der Religion liegt seiner Ansicht nach einzig und allein in ihrer sittlichen Wirkung; diese Wirkung ist aber nicht so abhängig von den Glaubensvorstellungen, daß es nicht Anhänger verschiedener und in ihren Glaubenslehren sich bestreitenden Religionen in der Tugend, und somit auch in der Frömmigkeit, gleich weit bringen könnten. Wenn aber dieses, so dürsen wir von niemand um seines religiösen Bekenntnisses willen eine schlechtere Meinung haben, als von einem andern: über den Werth des Menschen entscheidet nicht sein Glaube, sondern sein Leben und sein Charakter.

Auf diesem Standpunkt treffen wir Lessing schon frühe, mag er auch erst in der Folge bei ihm zu der vollen Klarheit und Ent= schiedenheit gekommen sein. Schon unter seinen dramatischen Jugend= arbeiten sinden sich zwei, beide aus seinem 21. Jahr, in denen er sich ankündigt: der Freigeist und die Juden. In jenem werden die Borurtheile eines Freidenkers gegen die Geistlichen durch den vor= trefslichen Charakter eines jungen frommgläubigen Predigers wider= legt, in diesen die Borurtheile der Christen gegen die Juden durch den Selsinn eines Juden. Es wird also anerkannt, daß die gleiche fittice Vortrefflichkeit mit sehr verschiedenen religiösen Ansichten zu= sammenbestehen könne. Nicht lange nachher (1750—1752) schrieb Lessing das Bruchstüd: "Gedanken über die Herrenhuter" 1). Wenn er es hier beklagt, daß das auslibende Christenthum im Laufe der Zeit immer mehr abgenommen habe, das beschauende dagegen immer höher gestiegen sei; wenn er die Absicht Christi darin findet, "die Religion in ihrer Lauterkeit wiederherzustellen und sie in diejenigen Grenzen einzuschließen, in welchen sie desto heilfamere und allgemei= nere Wirkungen hervorbringt, je enger die Grenzen sind"; wenn er der Theologie einen Mann wünscht, der sie ähnlich, wie Sokrates die Philosophie, von den unfruchtbaren Theorieen zum Handeln zurückführe; wenn er eben dieß als die eigenthümliche Leistung Zinzendorfs rühmt, und aus diesem Gesichtspunkt die damals noch junge und vielfach angefochtene Brüdergemeinde in Schut nimmt, so seben wir deutlich, wie ausschließlich ihm selbst die Bedeutung der Religion in ihren sittlichen Wirkungen aufgeht. Vergleichen wir nun damit die Schriften aus den letten Jahren seines Lebens, so begegnen wir in ihnen derselben Ueberzeugung, nur daß sie uns noch gereifter, in voller grundsätlicher Entschiedenheit entgegentritt. Im "Testament Johannis" (X, 42 ff.) führt er aus, daß es mit dem Christenthum viel beffer ausgesehen habe, so lange man für die Hauptsache barin noch das Gebot der Liebe hielt, als jest, wo man die Dogmatik für diese Hauptsache halte. In dem kleinen Auffatz: "Die Religion Christi" (XI, b, 242) unterscheidet er zwischen der Religion Christi und der driftlichen Religion. Jene ift die Religion, die Chriftus selbst als Mensch übte, die Religion der Frömmigkeit und Menschenliebe; diese die Religion, welche Christus als übermenschliches Wesen zum Gegenstand ihrer Berehrung macht. Jene ift vollkommen klar und für alle Menschen; diese ift so ungewiß und zweideutig, daß keine zwei Menschen darüber einig sind. Im "Ernst und Falt" (X, 245 ff.) stellt er der Freimaurerei die ideale Aufgabe, den Uebeln entgegen= zuarbeiten, welche die bürgerliche Gefellschaft im Gefolge ihrer un= läugbaren Wohlthaten unvermeidlich mit sich führe, indem sie die

<sup>1)</sup> Bgl. Hebler S. 22 ff.

Menschen durch die Verschiedenheit der Staaten, der Stande und der Religionen von einander trenne; was, die letteren betreffend, doch nur heißen kann: sie solle die durch ihren Glauben getrennten auf dem gemeinsamen Boden der Humanität wieder vereinigen. herrlichste Denkmal dieser Gesinnung ist aber der Nathan. Der leitende Gedanke dieses Stucks liegt in dem Sate, daß die Bekenner der verschiedenen Religionen in dem Gefühl ihrer natürlichen Berwandtschaft als Menschen sich zusammenfinden, und daß jede positive Religion nur in dem Maß auf Geltung Anspruch habe, in dem sie jenes rein menschliche Gefühl nährt und sich so durch ihre sittlichen Wirkungen bewährt; "daß Ergebenheit in Gott von unsrem Wähnen über Gott so ganz und gar nicht abhänge", daß die "unbestochene, von Vorurtheilen freie Liebe", die Sanftmuth, die Verträglichkeit, das Wohlthun, die innigste Ergebenheit in Gott es seien, worin die Kraft des Glaubens sich zu äußern habe und wodurch sein Werth allein bestimmt werde. Der Nathan ist die dichterische Verherrlichung einer Aufklärung, welche das gemeinsam Menschliche für wichtiger halt, als das Positive, die Sittlichkeit für wichtiger, als das Dogma, und welche deßhalb auch jeden Einzelnen nicht nach dem beurtheilt, was er glaubt, sondern nur nach dem, was er ist und was er thut. Diese Verherrlichung ift aber zugleich Lessings eigenes Glaubens= bekenntniß, und wenn er uns auch nicht selbst sagte, "Nathans Gesinnung gegen alle positive Religion sei von jeher die seinige gewesen" (XI, b, 163), so würden wir es schon der Wärme, mit der er ihn geschildert, der Liebe, mit der er sein Bild ausgeführt hat, anfühlen, daß sein Held in diesem Fall er selbst, oder genauer, sein eigenes Ideal ist, daß er ihm das Beste, was er hat und weiß, in den Mund gelegt hat.

Welche Bedeutung läßt sich aber auf diesem Standpunkt der positiven Religion und insbesondere dem Christenthum beilegen?

Hierüber hat sich Lessing in seinen früheren Schriften immer nur beiläufig und mit Beschränkung auf einzelne Fragen erklärt. Im "Christenthum der Bernunft" (XI, b, 243) machte er den Bersuch, die Lehre von der Dreieinigkeit aus Vernunftgründen abzulei= ten, indem er nach Leibniz' Vorgang aussührte, daß Gott, indem er sich von Ewigkeit her in seiner ganzen Volltommenheit dachte, eben=

dadurch ein sich selbst gleiches Wesen geschaffen habe. Aber welchen Werth er selbst diesem Glauben beilegte, inwieweit seine Ableitung desselben ernstlich oder nur versuchsweise gemeint war, läßt sich schwer ausmachen; jedenfalls murde aber durch dieselbe die Lehre, die sie tegründen soll, aus einer positiven zu einem Theil der Bernunft= religion erhoben; wenn er endlich die gleiche Deduction in einer seiner letten Schriften (Erz. d. M. § 73) wiederholt hat, so giebt er sie hier theils nur als einen möglichen Bersuch, in der Lehre von der Dreieinigkeit nur überhaupt einen vernünftigen Sinn zu finden, theils ift das, worauf sie schließlich hinausläuft, wenn wir näher zusehen, nicht mehr die Dreiheit der Personen in Gott, sondern die Nothwendigkeit, daß Gott in der Welt ein Gegenbild seiner Bolltommenheit schaffe. Noch weniger läßt sich aus seinen Bemerkungen über die Abhandlung, in der Leibniz Wissowatius' Einwürfe gegen die Trinität bekämpft hatte (IX, 255 ff.), auf seinen Glauben an dieses Dogma schließen, ja er sagt nicht einmal, daß er jene Einwürfe durch Leibniz wirklich widerlegt finde, sondern nur, daß Leibnig Recht gehabt habe, wenn er es für eine Inconsequenz und einen Widersinn hielt, Chriftus mit der Mehrzahl der Socinianer zwar die göttliche Natur abzusprechen, aber ihm tropdem eine gött= liche Würde und Berehrung zuzugestehen. Auch eine zweite Abhandlung aus demfelben Jahre (1773), welche gleichfalls der Bertheidigung einer Leibnizischen gewidmet ift, die über "Leibniz von den ewigen Strafen" (XI, 146 ff.), würde man vergebens zu Hülfe rufen, um Lessings Orthodoxie zu retten, oder auch nur für einzelne Puntte seine Uebereinstimmung mit dem driftlichen Dogma zu erweisen. Denn die biblische und firchliche Lehre wird hier von ihm in einem ihr selbst durchaus fremden Sinn umgedeutet. An die Stelle ber himmlischen Seligkeit und ber höllischen Berbammniß - treten die natürlichen Wirkungen unserer guten und schlechten Hand= lungen, und die Ewigkeit der Hollenstrafen wird darin gefunden, daß sich diese Wirkungen, wie alles, was einmal in den Naturzusam= menhang eingetreten ist, in ihren Folgen auf alle Zukunft forterstreden. Himmel und Bolle find nicht mehr getrennte Orte und Bustande, sondern jeder soll, wenn er auch im Himmel mare, in dem Schlechten, was er gethan hat, seine Hölle, und wenn er auch

in der Holle ware, in dem Guten, was er gethan hat, seinen himmel Wenn auch solcher Ausführungen von Lessing noch in sich tragen. viel mehrere vorlägen, würden sie doch immer nur dieß darthun, daf er für die driftlichen Dogmen die Möglichkeit einer vernünftiger: Deutung retten wollte, ohne doch darum irgend eine von ihren Bestimmungen so, wie sie im kirchlichen Lehrbegriff gefaßt ist, zu vectreten; daß er glaubte, es liegen denselben Wahrheiten zu Grunde, welche allerdings "mehr dunkel empfunden, als klar erkannt, bin= länglich gewesen seien, darauf zu bringen". Es handelte sich für ihn bei allen diesen Erörterungen nur um die historische Gerechtig= teit gegen das Dogma, nicht um den Erweis seiner absoluten Wahr= beit, seiner Geltung für uns. Lessing tabelte es an der Aufklärung seiner Zeit, daß sie diese historische Gerechtigkeit verlette, daß sie wesentliche Bestimmungen des kirchlichen Glaubens einfach als Un= gereimtheiten behandelte; sofern aber seine dogmatische Zustimmung zu denselben gefordert wurde, stand er ihnen nicht weniger frei und ablehnend gegenüber als jene.

Zu einer eingehenderen Darlegung seiner Ansicht über die positive Religion wurde Lessing durch die Streitigkeiten veranlaßt, in welche ihn die Herausgabe der Wolfenbüttler Fragmente verwickelte.

Die "Schutschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes", welche der Hamburger Professor Hermann Samuel Reimarus versfaßt, aber nicht veröffentlicht hatte 1), ist der gründlichste und unumzwundenste Angriss auf das Christenthum und die geoffenbarte Relisigion überhaupt, der bis dahin unternommen worden war. Der Verfasser dieser Schrift war ein Mann, welcher wegen seines Charakters und seiner Gelehrsamkeit mit Recht in der höchsten Achtung stand; ein entschiedener Anhänger der Wolfsischen Philosophie, deren theologische Consequenzen kein anderer so klar erkannt, so scharf entwicklt hat; ein Schriftsteller, dem nicht blos seine gelehrten philosogischen Arbeiten, sondern auch seine vielgelesenen Abhandlungen aus dem Gebiete der natürlichen Theologie einen bedeutenden Ramen gemacht hatten. Wenn er seine Zweisel gegen den Glauben seiner

<sup>1)</sup> Das nähere über dieselbe bei Strauß, H. S. Reimarus u. s. Schutz-schrift u. s. Leipzig 1862.

Rirche zu Papier brachte und ein Menschenalter hindurch in immer neuen Bearbeitungen seines ersten Entwurfs weiter ausführte, so war es ihm dabei in erster Linie nicht um eine Wirkung auf andere, sondern um Klarheit und Gewißheit für sich selbst zu thun: er wollte einem Bedürfniß seines wahrheitsuchen Geiftes, seines wissenschaftlichen Gewissens, genugthun und wenigstens vor sich selbst und vor seinen vertrautesten Freunden aussprechen, mas er öffentlich ju sagen sich nicht getraute, und was seine Zeit, wie er glaubte, zu hören noch nicht reif mar. Er sprach es daher auch mit aller der Offenheit aus, die ein klardenkender Mensch vor sich selbst beobachtet.) Was sich ihm in ernster Untersuchung ergeben hatte, das wollte er hier ruchaltslos niederlegen, ohne vor irgend einer Folgerung, wie auffallend und lästerlich sie auch ber herrschenden Meinung erscheinen mochte, zurückzuweichen. Es begreift sich, daß ein Lessing sich durch das Werk des Reimarus im höchsten Grade angezogen fand, als es ihm nach dem Tode seines Verfassers von der ihm nahe befreundeten Familie desselben mitgetheilt wurde. Hier fand er, was er bisher bei den Vertretern der theologischen Aufklärung vergebens gesucht hatte, eine Kritik aus Einem Stude, eine rudsichtslose, auf den Grund gehende Kritik, das gerade Gegentheil jener ihm so widerwärtigen Halbheit, welche die Vertheidiger des Glaubens an die Auftlärung und die Wortführer der Auftlärung an den Glauben die inconsequenteften Zugeständnisse machen hieß; aber zugleich eine ernste, mit deutscher Gründlichkeit vorgehende Kritik, welche von einer umfassenden Gelehrsamkeit und einer streng philosophischen Denkbildung getragen, von dem leichtfertigen Ton und dem oberflächlichen Absprechen eines Boltaire und seiner Nachbeter so weit abstand. Reimarus für vorzeitig gehalten hatte, mit dieser Aritik vor die Deffentlichkeit zu treten, so war Lessing, jünger und entschlossener als jener, der Meinung, daß es dazu gerade die rechte Zeit sei, und da sich bem Drucke des ganzen Werkes Censurschwierigkeiten in den Weg stellten, beschloß er, in den von ihm herausgegebenen censurfreien "Beiträgen zur Geschichte und Literatur" vorerft einige wichtigere Abschnitte desselben als "Fragmente eines Ungenannten" bekannt zu Von den sieben Bruchstüden, welche er von 1774-1778 herausgab, vertheidigten die zwei erften ("von Duldung der Deiften"

und "von Verschreiung der Vernunft auf den Kanzeln") das Recht der freien Forschung im allgemeinen; das dritte bewies in höchst schlagender Weise die "Unmöglichkeit einer Offenbarung, die alle Menschen auf eine gegründete Art glauben können", und die Bertehrtheit der Annahme, daß Gott die ewige Seligkeit von dem Glauben an eine der großen Mehrzahl der Menschen unbekannt gebliebene Offenbarung abhängig gemacht habe; das vierte und fünfte besprachen die alttestamentliche Religion, indem jenes die Erzählung vom Durchgang der Israeliten durch das rothe Meer einer unerbittlichen Aritik unterwarf, dieses aus dem Inhalt der alttestamentlichen Schriften, und namentlich aus dem Fehlen des Unsterblichkeitsglaubens in denselben, den Beweis zu führen suchte, daß sie auf den Charatter einer Offenbarungsurtunde keinen Anspruch machen können. Das : sechste Bruchstück gewann durch eine sorgfältige Untersuchung der : evangelischen Berichte über die Auferstehung Jesu das Ergebniß, daß die Erzählungen über dieselbe der unlösbarften Widersprüche, der grellsten Unwahrscheinlichkeiten voll seien, daß seine Junger, ebenso wie er selbst, von seinem Untergang überrascht und in ihren messia= ! nischen Erwartungen getäuscht, nun erst die Weissagungen Jesu über seinen Tod, seine Auferstehung und seine dereinstige Wiedertunft erdichtet, seinen Leichnam heimlich aus dem Grabe entfernt und die mancherlei Erzählungen von Erscheinungen des Auferstandenen in Umlauf gesetzt haben. Im Zusammenhang damit führte endlich das' lette Bruchstud, welches einem etwas früheren Abschnitt bes Werks angehörig, von Lessing besonders herausgegeben wurde, die Behaup= tung durch, Jesus habe nicht blos die sittliche Vervollkommnung der Menschen durch eine Moral, deren Reinheit und Vernunftmäßigkeit Reimarus bereitwillig anerkennt, sondern auch die Gründung eines weltlichen Messiasreiches beabsichtigt, das mit gewaltsamen Mitteln, durch einen Umsturz der jüdischen Verfassung, begründet werden sollte; erst als durch seine Hinrichtung dieser Plan vereitelt worden war, seien seine Schüler auf das veränderte Spstem von dem Opfertod und der Verherrlichung des Messias gekommen, mit dem es ihnen gelang, eine neue Weltreligion zu begründen.

Was Lessing hier mittheilte, war nur der kleinere Theil des umfangreichen, auf den historischen und dogmatischen Inhalt der

biblischen Schriften ausführlich eingehenden Werkes von Reimarus; aber es war genug, um von dem Geist dieses Werkes, von der Entschiedenheit und der Bedeutung seiner Ginwürfe gegen den kirchlichen Glauben, eine deutliche Vorstellung zu geben, und es war mehr als genug, um in der theologischen Welt das höchste Aufsehen, die leiden= schaftlichste Aufregung, die heftigsten Angriffe auf den Fragmentisten und seinen Herausgeber hervorzurufen. Lessing hatte zwar nicht unterlassen, seine eigene Sache von der seines Unbefannten zu unter= scheiden: er hatte die Miene angenommen, als ob es ihm bei seiner Publication nur darum zu thun sei, durch eine gründliche Bestreitung der driftlichen Religion endlich einmal auch eine gründliche Vertheidigung derselben zu veranlassen; er hatte auf das eine und andere aufmerksam gemacht, was sich dem Verfasser entgegenhalten ließe; er hatte endlich erklärt, daß auch im schlimmsten Fall, wenn deffen Einwürfe wirklich unwiderleglich wären, doch nur die Außen= werke der Religion davon getroffen würden, die Religion selbst un= versehrt bliebe. Aber so weit er die Maste des Apologeten vornahm, war diese doch wirklich zu durchsichtig, als daß sich irgend jemand: so leicht dadurch hätte täuschen lassen können; und wenn er andererseits die dogmatische Schale des Christenthums preisgeben wollte, um seinen religiösen Kern zu retten, so ließ sich gleichfalls nichts anderes erwarten, als daß diese Unterscheidung fast allen, den Aufklärern wie den Orthodogen, vollkommen unverständlich sein werde, daß die meisten selbst an ihrer Aufrichtigkeit zweifeln werden. Es konnte so nicht fehlen, daß die Angriffe, welche die Kühnheit des Fragmentisten herausforderte, sich sofort auch gegen Lessing richteten; daß sich dieser schon im Interesse seiner Selbstvertheidigung zu einem weiteren Gintreten in die Verhandlungen genöthigt sah. Wir verdanken seiner Betheiligung an denselben jene klassischen theologischen Streitschriften, diese unübertroffenen Muster von logischer Schärfe, geistiger Beweglichkeit, polemischer Schlagfertigkeit, zermalmendem Witz, von licht= voller Entwicklung, anschaulicher Darstellung, lebendiger, glücklich gegriffener, mit jedem Worte treffender Ausbrucksweise; jene bramatischen Schilderungen seiner Gegner, welche bem eifrigsten und plumpsten von ihnen, dem Hamburgischen Hauptpaftor Göge, die zweideutige Ehre verschafft haben, für alle Zeiten, so lange es eine deutsche

Literatur gibt, als Thpus eines beschränkten Dogmatikers, eines zudringlichen Gewissenstraths, eines unduldsamen Zionswächters dazustehen. Wir verdanken ihr aber auch in und neben diesen Streitsschriften eine Reihe der bedeutendsten sachlichen Erörterungen, durch welche uns erst ein vollständigerer Einblick in Lessings Ansicht über Religion und Christenthum eröffnet wird.

Der Punkt, um den sich hiebei alles dreht, ift der schon berührte: die Unterscheidung zwischen der Religion als solcher und ihrer äußeren Form, den Lehren, Erzählungen und Schriftwerken, in denen ihr Inhalt für eine gewisse Zeit niedergelegt wurde. So= \ fern es sich um die letteren handelt, ift Lessing mit Reimarus in ber Hauptsache einverstanden. Er hat wohl von den biblischen Mannern und Schriften eine würdigere und geschichtlich richtigere Borstellung als jener, er leitet das Positive in der Religion, was von der Vernunftreligion abweicht, nicht von betrügerischen Erfindungen und selbstsüchtigen Beweggründen ber; er weiß die unvollkommenen Glaubensvorstellungen der Vorzeit aus der Allmählichkeit der geschichtlichen Entwicklung, das Unhistorische in den biblischen Berichten aus den Umftänden, unter denen, und der Art, in der sie entstanden sind, zu begreifen. Aber der Unfehlbarkeit dieser Berichte tritt er nicht minder entschieden entgegen, als sein Fragmentist; er halt z. B. die Widersprüche, welche dieser in den Erzählungen über die Auferstehung nachweist, in seiner "Duplit" (X, 50 ff.) mit durchschlagender Ueberlegenheit aufrecht 1), und den Orthodoxen, welche Reimarus mit der Bemerkung in Verlegenheit gesetzt hatte, daß ein Bolk von brei Millionen seinen Durchzug durch das rothe Meer unmöglich in Einer Nacht hätte bewerkstelligen können, weiß er keinen beffern, Rath zu geben, als den ironischen, diese unbegreifliche Schnelligkeit bes Durchzugs eben gleichfalls für ein Wunder zu erklären. Wie'

<sup>1)</sup> Daß er aber zugleich jagt, solche Widersprüche seien bei jeder Geschichtsüberlieferung und auch bei den gesichertsten Thatsachen, unvermeidlich (a. a. O. 53 ff..., ist ein schlechter Trost, wo es sich um eine Thatsache handelt, für die wir unbedingte Gewisheit verlangen müssen. Gerade auf diese Natur der geschichtlichen Ueberlieferung gründet es sich, daß er (s. u.) alle geschichtlichen Beweise für die Wahrheit des Christenthums unzureichend sindet.

er über das kirchliche Lehrspftem, wie er über die Moralität mancher biblischen Personen urtheilt, haben wir schon früher gehört. braucht man deßhalb, wie er glaubt, die Sache des Chriftenthums und der Religion noch lange nicht verloren zu geben. "Der Buchstabe", sagt er, "ift nicht ber Geist, und die Bibel ift nicht die Religion." Die Religion ist unabhängig von der Bibel in ihrer Entstehung, sie fällt ihrem Inhalt nach nicht mit jener zusammen, sie hat ihre Wahrheit nicht der Schrift zu verdanken und foll nicht auf ihr Zeugniß hin angenommen werden. "Das Chriftenthum war, ehe Evangelisten und Apostel geschrieben hatten." hat sich anfangs und hat sich in der Hauptsache Jahrhunderte lang nicht durch Schriften, sondern durch mundliche Mittheilung verbreitet; unsere Evangelien sind nur allmählich, als jecundare Geschichtsquellen, aus dem alten Cbräer-Evangelium entstanden und noch weit länger hat es gedauert, bis die Sammlung der neutestamentlichen Bücher ! zum Abschluß gekommen war; aber auch nach diesem Zeitpunkt, während der vier ersten Jahrhunderte, oder wenigstens bis zum Concil von Nicaa, suchte die Kirche, wie Lessing glaubt, ihre höchste bogmatische Auctorität nicht in der Schrift, sondern in der "Glaubensregel", dem mündlich fortgepflanzten Bekenntniß. Das Chriftenthum kann baber in seinem Dasein unmöglich so abhängig von ber Schrift sein, daß es nicht fortbestehen könnte, wenn auch alles verloren gienge, was Evangelisten und Apostel geschrieben haben 1). Die Schrift ist aber auch gar nicht so beschaffen, wie sie als die alleinige und unfehlbare Quelle unseres Glaubens beschaffen sein müßte. Neben ihrem religiösen Inhalt enthält sie noch sehr vieles, was nicht zur Religion gehört und worin sie, wie Lessing sagt, "nicht gleich unfehlbar ist" (X, 132 f.); ober vielmehr, wenn wir seine eigentliche Meinung wiedergeben wollen, sie enthält unvollkommene und irrige Vorstellungen, Schilderungen von Personen und Vorgangen, die uns in keiner Beije jum Borbild und zur Erbauung

<sup>1)</sup> Man vgl. hierüber außer den Zusätzen zu den Fragmenten (X, 15) die Ariomata X, 129 ff. und die Abhandlungen, welche X, 230 - 244. XI. b, 121 ff., 182 f., 187-221, 231 f. stehen.

dienen können, unglaubwürdige und widerspruchsvolle Erzählungen; und andererseits fehlt nicht blos dem alten Testament, wie Lessing seinem Fragmentisten zugibt, der Unsterblichkeitsglaube und selbst der wahre Begriff von der Einheit Gottes (X, 28 f.), sondern auch in dem neuen sieht er, wie wir finden werden, die höchste Stufe religiöser Erkenntniß noch nicht erreicht. Weit entfernt daher, daß die Wahrheit der Religion von der Auctorität der Schrift abhienge hängt vielmehr die Auctorität der Schrift von ihrer religiösen Wahr= heit ab: "Die Religion ist nicht wahr, weil die Evangelisten und Apostel sie lehrten, sondern sie lehrten sie, weil sie wahr ist; aus ihrer innern Wahrheit müssen die schriftlichen Ueberlieferungen erklärt werben und alle schriftlichen Ueberlieferungen können ihr keine innere Wahrheit geben, wenn sie keine hat" (X, 148 f. 15). Die Wahr= heit einer Religion auf geschichtlichem Wege beweisen zu wollen, erscheint unserem Kritiker geradezu widersinnig, theils weil sich auf diese Art niemals diejenige Sicherheit gewinnen läßt, deren der religiöse Glaube bedarf, theils weil alle jene Beweise sich auf etwas anderes beziehen als das, um was es der Religion zu thun ist., Alle geschichtlichen Beweise beruhen auf Zeugnissen und auf unserem Butrauen zu diesen Zeugnissen; sie können daher immer nur Wahrscheinlichkeit, vielleicht die allerhöchste Wahrscheinlichkeit, aber sie kön= nen nicht jene absolute Gewißheit bewirken, die wir verlangen mussen, wenn wir einen Glaubenssatz annehmen und unsere Seligkeit darauf ! Wäre dem aber auch nicht so, so unterrichten uns gründen sollen. jene Beweise doch immer nur über gewisse Thatsachen; in der Religion dagegen handelt es sich um unsere moralischen und theolo= gischen Begriffe, und Begriffe lassen sich nicht aus Thatsachen, sondern nur aus ihrer inneren Wahrheit beweisen. Von dieser inneren Wahrheit der Religion soll sich der Theolog durch Demonstration überzeugen, dem einfachen Chriften genügt hiefür die Erfahrung von ihren moralischen Wirkungen: jenem wird sie durch seine Vernunft verbürgt, diesem durch sein Gefühl; aber weder der eine noch der andere schöpft seinen Glauben aus der Geschichte. "Zufällige Geschichtswahrheiten", sagt Lessing, "können der Beweis von nothwendigen Vernunftwahrheiten nie werden." Auch über das Geschichtliche im Christenthum ist nicht anders zu urtheilen. Mögen immerhin

Weissagungen in Chriftus erfüllt und Wunder von ihm verrichtet sein: wir haben die Erfüllung dieser Weissagungen nicht selbst erlebt, die Wunder nicht selbst mit angesehen; für uns sind sie nur "Nachrichten von erfüllten Weissagungen", nur "Nachrichten von Wundern", d. h. sie sind etwas ganz anderes, etwas viel ungewisseres, als selbsterlebte Wunder; für uns hat jener "Beweis des Beiftes und der Kraft" (wie Origenes den Weissagungs= und Wunderbeweis genannt hat) "weder Geist noch Kraft mehr": er ist "zu! menschlichen Zeugnissen von Geift und Kraft herabgesunken". Wollten wir aber diese Zeugnisse auch annehmen, was würde daraus folgen ? Wenn ich gegen die Auferstehung Christi "historisch nichts einzuwenden habe" (Lessing hat aber dagegen bekanntlich sehr viel einzuwenden), muß ich darum für wahr halten, daß er der Sohn Gottes gewesen sei? "In welcher Verbindung steht mein Unvermögen, gegen die Zeugnisse von jenem etwas erhebliches einzuwenden, mit meiner Berbindlichkeit, etwas zu glauben, wogegen sich meine Bernunft fträubt?" Daß der Auferstandene sich deswegen für den Sohn Gottes ausgegeben hat und dafür gehalten worden ift, das mag sein. "Denn diese Wahrheiten, als Wahrheiten einer und eben derselben Rlasse, folgen ganz natürlich auseinander. Aber nun mit jener historischen Wahrheit in eine ganz andere Klasse von Wahrheiten herüber springen und von mir verlangen, daß ich alle meine metaphpfischen und mo= ralischen Begriffe darnach umbilden soll, mir zumuthen, weil ich der Auferstehung Chrifti fein glaubwürdiges Zeugniß entgegenseten fann, alle meine Grundideen von dem Wesen ber Gottheit darnach abzu= ändern, wenn das nicht eine μετάβασις είς άλλο γένος ist, so weiß ich nicht, was Aristoteles sonst unter dieser Benennung verstanden." Sagt man aber, was allerdings die Meinung des Supranaturalismus, des damaligen wie des jetigen ift, dem Dogma glauben wir, weil es sich auf die Aussagen Christi stüte, und diesen Aussagen wegen seiner Wunder und seiner Auferstehung, so antwortet Lessing: daß Chriftus jene Aussagen gethan habe, sei ja gleichfalls nur hiftorisch gewiß; und verweist man für dieselben auf die Inspiration der biblischen Schriftsteller, so bemerkt er: auch das sei leider nur hifto= risch gewiß, daß diese Schriftsteller inspirirt waren und nicht irren

ŧ

tonnten. "Das, das ist der garstige breite Graben, über den ich nicht kommen kann").

In dieser Weise unterscheidet der Arititer zwischen dem Inhalt der Religion und den geschichtlichen Thatsachen, die ihre Entstehung vermittelt, den Berichten, welche uns diese Thatsachen überliesert haben, und er tritt so mit einem Nachdruck, wie kein anderer vor ihm, jener "Bibliolatrie" entgegen, welche die eigentliche Erbsünde der protestantischen Theologie war. Folgen wir ihm auf diesem Wege, und sehen wir, was sich auf demselben als das wirkliche Wesen des Christenthums erkennen läßt. Die Bibel, haben wir gehört, ist nicht die Religion. Aber daß sie die Religion enthalte, will Lessing (vgl. X, 132) nicht läugnen. Die Frage ist nur, wie sie dieselbe enthält. Enthält sie sie ganz und vollkommen? enthält sie sie als göttliche Offenbarung? Ist das Christenthum, wie es dieß selbst glaubt, die vollkommene Religion, und ist es als solche von der Gottheit auf übernatürlichem Wege gestistet?

Daß nun jenes zu verneinen' sei, dieß hat Lessing am Schluß seiner "Erziehung des Menschengeschlechts" mit solcher Bestimmtheit ausgesprochen, daß er uns jedes weiteren Nachweises überhebt. Um so eher könnte man vielleicht die zweite Frage in seinem Namen zu bejahen geneigt sein. In seinen Zusätzen zu den Fragmenten spricht Lessing nicht selten so, als ob er den Offenbarungscharakter der alt= und neutestamentlichen Religion nicht bezweifle. Er sagt: ob eine Offenbarung sein könne und musse, und welche es wahrscheinlich seil könne nur die Vernunft entscheiden; aber wenn einmal eine Religion als geoffenbarte erkannt sei, so musse man Uebervernünftiges in ihr erwarten und ihre Lehren auch ohne wissenschaftliche Beweise auf ihr Zeugniß hin annehmen (X, 18 f.). Er behauptet gegen Reimarus (X, 30 f.), wenn auch in den Büchern des alten Testaments weber die Unsterblichkeit noch die Einheit Gottes im strengeren Sinn gelehrt werde, so könne man doch daraus gegen ihre Göttlickfeit nichts schließen; denn dieß seien Wahrheiten, welche die Vernunft auch aus sich selbst finden könne; was aber einen unmittelbar göttlichen Ur-

<sup>1)</sup> Vom Beweis des Geistes und der Kraft X, 36 ff., X, 14. 21. 149 ff., IX, 282 f., XI, b, 165 f., Nathan, 3. Aufz. 7. Auftr.

sprung nicht erweisen könne, wo es vorhanden sei, das könne ihn auch nicht widerlegen, wo es mangle (beiläufig bemerkt, ein Schluß, den Lessing einem andern wohl schwerlich hätte hingehen lassen). Und bei derselben Gelegenheit veröffentlichte er die erste Sälfte jener viel benütten Abhandlung (X, 307 ff.), in der er die Offenbarung. als eine göttliche Erziehung bes Menschengeschlechts darstellte. Aber: was Lessing hier Offenbarung nennt, das ist (wie auch Schwarz a. a. O. 202 f. zeigt) der Sache nach gar nichts anderes, als eine naturgemäße geschichtliche Entwicklung. Die Offenbarung soll ja der Menschheit nichts geben, was sie nicht auch ohne Offenbarung finden könnte und nicht selten, wie Lessing ausdrücklich bemerkt 1), ohne Offenbarung sogar früher und besser, als mit der alttestamentlichen Offenbarung, gefunden hat; wäre da die sogenannte Offenbarung nicht genau bas, worüber sich Lessing an einer andern Stelle (X, 18) mit so gutem Grund lustig macht: "eine Offenbarung, die nichts offenbart", deren "Namen man beibehält, ob man schon die Sache verwirft"? Wenn sich ferner die Offenbarung dem Bedürfniß und der Entwicklung der Menschen so genau anschließen soll, daß sie mit bieser selbst von niedrigeren Stufen zu höheren fortschreitet, wenn jogar das Christenthum noch nicht ihre höchste und vollkommenste Geftalt ift, wie verträgt sich diese Perfectibilität der geoffenbarten Religion mit dem Charatter einer Offenbarung, einer unmittelbaren göttlichen Mittheilung? Lessing stellt die Sache freilich so! dar, als ob die höhere Stufe von der niedrigeren sich blos badurch unterscheide, daß zu dem, was auf dieser geoffenbart ist, auf jener noch ein weiteres hinzukommt, als ob ihr Verhältniß ein blos quan= titatives ware. Aber in der Wirklichkeit ist es nothwendig zugleich das eines qualitativen Gegensates. Wer in seiner Erkenntniß tiefer steht, der hat nicht blos eine kleinere Anzahl von richtigen Vorstellungen, als der höherstehende, sondern auch eine größere Unzahl von unrichtigen; er weiß nicht blos vieles nicht, was der andere weiß, sondern er bildet sich ebendeßhalb über das, was er nicht weiß, eine falsche Meinung. Wenn das alte Testament von dem neuen, nach Lessing, sich hauptsächlich dadurch unterscheidet, daß es von

<sup>1)</sup> Erz. d. M. § 20. Zu den Fragm. X, 30. Sistorische Zeitschrift. XXIII. Band.

teiner Unsterblichkeit weiß und daß es den wahren Begriff der Einheit Gottes noch nicht hat, so ist ja mit dem ersten von diesen Mängeln (trop allem, was die Erziehung d. M. § 26 ff. sagt) ber irrige Glaube, daß Gutes und Boses in diesem Leben ihren Lohn erhalten mussen, (z. B. im Siob) und die Läugnung der Unsterblichkeit (z. B. im Prediger) ebenso unmittelbar verbunden, als mit dem zweiten ber Wahn, daß die Heidengötter auch wirkliche Götter, nur minder mächtige seien, und die particularistische Vorstellung, als ob Jehovah nur dieses Eine Volk für sich erwählt habe. Wenn das Christenthum (gleichfalls nach Lessing) deßhalb ber Vervollkommnung bedarf, weil es das Gute nicht um seiner selbst willen, sondern um der fünftigen Vergeltung willen thun lehrt, so schiebt es den echten mora= lischen Beweggründen unechte und irreführende unter. Das Judenthum verhält sich also in diesem Fall zum Christenthum, bas Chris stenthum zu der Vernunftreligion nicht blos, wie die theilweise Wahrheit zu der ganzen und vollen, sondern wie die mit Jrrthümern, und zwar mit sehr-erheblichen Irrthümern, versetzte zu der reinen. Irrthümer können aber keinen Bestandtheil einer göttlichen Offen= barung bilden, und wenn sie es könnten, so würden sie, wie Lessing selbst bemerkt (Erz. § 26 f.), dem erziehenden 3weck berselben ge= radezu in den Weg treten; sie würden jeden Fortschritt zu einer höheren Stufe ebenso gewiß hindern, als das ptolemäische System, so lange es für einen Bestandtheil des Offenbarungsglaubens gehalten wurde, die Anerkennung des Copernikanischen gehindert hat. Gibt man einmal zu, daß in den Religionen, welche sich selbst für geoffen= barte halten, ein Fortschritt vom Unvollkommenen zum Vollkommenen stattfinde, so muß man es folgerichtiger Weise aufgeben, sie von einer unmittelbaren göttlichen Offenbarung herzuleiten.

Auch Lessing selbst hat sich hierüber keiner Täuschung hingegeben. Einem Götze gegenüber wollte er sich freilich, wie er scinem Bruder schreibt (XII, 603), schlechterdings in die Positur setzen, daß er ihm als einem Unchristen nicht ankommen könne. So läßt er benn in den Streitschriften, zu denen ihn die Fragmente veranlaßten, den Begriff der Offenbarung in der Regel unangetastet. Außer diesem diplomatischen Grund hatte er dazu auch noch einen zweiten, einen pädagogischen. Was er selbst an Leibniz rühmt (IX, 156), daß er willig sein Spstem bei Seite gesetzt und einen jeden auf dem= jenigen Wege zur Wahrheit zu führen gesucht habe, auf welchem er ihn fand; was er in seiner Erziehung des Menschengeschlechts (§ 68) verlangt, daß der fähigere Schüler seinen schwächeren Mitschüler nicht solle merken lassen, um wie viel er ihm an religiöser Einsicht voraus sei; was er im Ernst und Falk (X, 294) als Freimaurer= regel bezeichnet, die Lichter brennen zu lassen, so lange sie wollen und können, sie nicht vor Sonnenaufgang auszulöschen und dann erft wahrzunehmen, daß man die Stümpfe doch wieder anzünden ober wohl gar neue aufsteden musse: das hat er sich selbst zur Pflicht gemacht. Aber wo er sich burch keine derartige Rücksicht gebunden fühlt, da erklärt er sich so deutlich, als wir nur immer wünschen Selbst in der Erziehung des Menschengeschlechts gesteht er (§ 77), daß es mit der historischen Wahrheit der driftlichen Religion! "mißlich aussehe", und was er erst eine unmittelbare Offenbarung von Vernunftwahrheiten genannt hatte, das erläutert er gleich darauf dahin, Gott verstatte oder leite es ein, daß bloße-Vernunftwahrheiten eine Zeit lang als unmittelbar geoffenbarte Wahrheiten gelehrt werden 1). Noch unumwundener äußert er sich aber in dem Vorbericht zu dieser Schrift. "Warum wollen wir", heißt es hier, "in allem positiven Religionen nicht lieber weiter nichts, als den Gang erblicen, nach welchem sich der menschliche Verstand jedes Orts einzig und allein entwickeln könne? . . . Gott hatte seine Hand bei allem im Spiele, nur bei unsern Irrthumern nicht?" Und damit stimmt voll= tommen überein, was wir im "Ernst und Falt" (X, 262 f.) lesen: Ein Staat sei gerade ebenso unmöglich, wie Gine Religion. der Verschiedenheit des Klima ergeben sich "ganz verschiedene Bedürf-

<sup>1) § 70;</sup> ähnlich Zu den Fragm. X, 30: Wahrheiten, die gegenwärtig dem gemeinsten Mann einleuchtend seien, müssen einmal sehr unbegreislich und daher unmittelbare Eingebungen der Gottheit geschienen haben. Nach der Erziehung des Menschengeschlechts § 4 soll ja aber die Offenbarung dem Menschen nur solche Vernunftwahrheiten geben. Der Schein der Offenbarung wird also überhaupt nur daraus entstehen, daß gewisse an sich aus der Vernunft stammende Wahrheiten bei ihrem ersten Auftreten unbegreislich scheinen, daß man sich ihres Ursprungs aus der Vernunft nicht bewußt ist.

nisse und Befriedigungen, folglich ganz verschiedene Gewohnheiten und Sitten, folglich ganz verschiedene Sittenlehren, folglich ganz verschiedene Religionen." Zugleich wird aber auch in den Worten: "mehrere Staatsverfassungen, mehrere Religionen" barauf bingewiesen, daß die positive Religion nicht blos von der natürlichen Berschiedenheit der Menschen, sondern auch von dem staatlichen Bedürfniß und der politischen Zwedmäßigkeit herzuleiten sei. Noch ftarker tritt der lettere Gesichtspunkt in dem Bruchstud "über die Entstehung der geoffenbarten Religion" (XI, b, 247 f.) hervor. Der Inbegriff ber natürlichen Religion besteht nach dieser Darstellung darin, daß man Gott erkennt, sich die würdigsten Begriffe von ihm zu machen sucht und auf diese Begriffe bei allen Gedanken und Handlungen Rücksicht nimmt. Diese natürliche Religion würde im Naturzustand bei jedem diejenige nähere Gestalt annehmen, welche dem Mage seiner Rrafte entspräche; und da nun dieses bei jedem Menschen verschieden ist, jo würde es ebenso viele natürliche Religionen geben, als es Menschen gibt. Weil aber diese Verschiedenheit für die bürgerliche Gesellschaft Nachtheile herbeizuführen drohte, entstand das Bedürfniß, die Reli= gion gemeinschaftlich zu machen. Zu diesem Behufe "mußte man sich über gewisse Dinge und Begriffe vereinigen und diesen conventio= nellen Dingen und Begriffen eben die Wichtigkeit und Nothwendig= feit beilegen, welche die natürlichen Religionswahrheiten durch fich selber hatten"; man mußte aus der Religion der Natur ebenso "eine positive Religion bauen", wie man aus dem Rechte der Natur ein positives Recht gevaut hatte. Diese positive Religion erhielt ihre Sanction durch das Ansehen ihres Stifters, welcher "vorgab", daß das Conventionelle derselben ebenso wie das Wesentliche von Gott tomme — die positive Religion wurde eine geoffenbarte. Sofern es nun überall gleich nothwendig war, sich zum Zweck ber öffentlichen Gottesverehrung über gewisse Dinge zu vergleichen, sind alle "positiven und offenbarten Religionen" gleich mahr; sofern dieses Conventionelle das Wesentliche schwächt und verdrängt, sind sie alle gleich Die beste aber "ist die, welche die wenigsten conventionellen Zusätze zur natürlichen Religion enthält, die guten Wirkungen der natürlichen Religion am wenigsten einschräntt". Eben dieses predigt ja aber Lessing auch im Nathan von "seiner alten Kanzel, dem

Theater". Denn den streitenden Brüdern wird hier gesagt, daß keiner von ihnen den echten Ring habe, so lange sie sich selbst am meisten lieben; oder es wird, ohne Bild, den streitenden Religionen gesagt, daß keine von ihnen die wahre Religion sei, so lange sie auf ihre Besonderheit, auf das Positive und Conventionelle in ihr den Hauptnachdruck legt, sondern jede nur in dem Falle, daß sie, und in dem Maße, wie sie in Gottergebenheit und Menschenliebe das gemeinsame Wesen aller Religion pflegt; und ebenso sehen wir auch die Einsicht und die sittliche Höhe der handelnden Personen genau in dem Maße zunehmen, in dem sie sich von dem Positiven ihrer Religion zu jenem Gemeinsamen erheben. Lessing selbst hat (XI, b, 163 f.) die Moral seines Stucks in die Worte zusammengefaßt: "es lehre, daß es nicht erst von gestern her unter allerlei Volke Leute gegeben, die sich über alle positive Religion hinweggesett hätten und doch gute Leute gewesen wären"; und zugleich bemerkt er, zur Recht= fertigung seines geschichtlichen Hintergrundes, "daß der Nachtheil, welchen geoffenbarte Religionen dem menschlichen Geschlechte bringen, zu keiner Zeit einem vernünftigen Manne muffe auffallender gewesen sein, als zu den Zeiten der Kreuzzüge."

Im Lichte dieser Erklärungen nimmt sich Lessings Offenbarungsglaube nun allerdings etwas anders aus, als man nach oberflächlicher Betrachtung einzelner Stellen meinen könnte, und man wird sich zweimal besinnen mussen, ebe man mit manchen neueren Theo= logen — welche von Lessings theologischen Schriften eben nur die Erziehung des Menschengeschlichts und auch diese nicht über den äußeren Buchstaben hinaus zu kennen scheinen — den aussichtslosen . Bersuch macht, Vertheidigungsgründe für eine supranaturalische Apologetik bei Lessing zu borgen. Seine Ansicht von der Religion ist ihrer allgemeinen Grundlage nach dieselbe, zu welcher die gleichzeitige Aufklärung sich bekennt. Das Wesentliche in jeder Religion ist aus= schließlich die natürliche Religion, und diese gründet sich, sowohl was ihre Entstehung als was ihre Wahrheit betrifft, einzig und allein auf die Vernunft. Diese Vernunftreligion kann durch alle ander= weitigen Zusäte, die sie erhält, nur verlieren, nie gewinnen; das Positive in der Religion als solches ist ein Uebel: wer es entbehren kann, steht höher, als wer seiner bedarf; er hat daher nicht blos das Recht, sondern auch die Pflicht, sich von ihm zu befreien. Aber so wie die Menschen einmal sind, und nach den Bedingungen, unter denen ihr geistiges Leben sich entwickelt, ist jenes Uebel, wenigstens für lange Zeiträume der Geschichte, ein nothwendiges Uebel, theils weil die bürgerliche Gesellschaft eine positive Religion nicht entbehren tann, theils weil die Vernunftwahrheit selbst auf einer gewissen Bildungsftufe als ein positives, von Gott eingegebenes erscheint. Jede positive Religion ist aber eine geoffenbarte, benn sie kann nur auf den Glauben an eine vorgebliche Offenbarung gegründet werden; mag nun dieses Vorgeben (denn darüber hat sich Lessing nicht ausgesprochen) aus Berechnung ober aus eigener Ueberzeugung bes Religionsstifters hervorgehen. Die Offenbarung ift die Form, welche die Verkündigung einer neuen Religionslehre in den Augen des Volkes, vielleicht auch in den eigenen Augen ihrer Verkündiger, er-Wiewohl aber diese Form, im Vergleich mit dem reinen hält. Bernunftglauben, immer als eine Hemmung und Beschränfung zu betrachten ist, so kann sie doch unter Umständen nicht allein nothwendig, sondern auch wohlthätig, ja sie kann ein ganz unentbehrliches Mittel für die religiöse Entwicklung unseres Geschlechts sein. So lange der Mensch unmündig ist, bedarf er der Erziehung; so lange es die Menscheit ist, bedarf sie der Offenbarung. Dieses Zuge= ständniß vor allem ist es, wodurch Lessings Urtheil über das Positive in der Religion von der herrschenden Ansicht der damaligen Aufklä= rung sich zu ihrem Bortheil unterscheidet, wogegen er in der Ueber= zeugung mit ihr übereinstimmt, daß der Werth desselben ein blos relativer, seine Nothwendigkeit eine blos geschichtliche und deshalb eine vorübergehende, auf gewisse Umstände, Zeiträume und Bildungestufen beschränkt sei.

Unter diesem Gesichtspunkt wird die Religionsgeschichte in der "Erziehung des Menschengeschlechts") betrachtet. Das angebliche Thema dieser berühmten, aber nicht immer richtig verstandenen, klei= nen Schrift bildet die Geschichte der göttlichen Offenbarung; ihr wirkliches Thema, im Sinn ihres Verfassers, die religiöse Entwick=

<sup>1)</sup> Deren unmittelbarfter Borganger Leibniz in dem Borwort zur Theodicee ist.

lung der Menscheit, so weit sich diese in der Form des jüdischen und des driftlichen Offenbarungsglaubens vollzogen hat. erkennt in diefer Entwicklung einen gesetzmäßigen Busammenhang, einen stufenweisen Fortgang nach einem bestimmten Ziel hin; er führt dieselbe, wie alles in der Welt, seiner allgemeinen philosophischen und religiösen Ueberzeugung entsprechend, auf die göttliche Vernunft und Borsehung gurud, und er betrachtet demnach die Offenbarung, ober das, was er Offenbarung nennt, als eine Veranstaltung der Gottheit zur fittlichen und religiösen Ausbildung der Menschen, als eine göttliche Erziehung des Menschengeschlechts. Aus dem Begriff der Erziehung wird nun der Gang, den jene Entwicklung genommen hat, erklärt. Die Erziehung gibt bem Menschen nichts, was er nicht auch aus sich selbst haben konnte; sie gibt ihm dieses nur ge= schwinder und leichter. So gibt auch die Offenbarung dem Menschengeschlecht nichts, auf was seine Vernunft sich selbst überlassen nicht auch kommen würde; sie gibt ihm dieß nur früher. heißt, wie schon oben bemerkt wurde: die Offenbarung ist nichts an= deres, als die erste Gestalt, welche die religiöse Entwicklung der Menschheit annimmt, der Glaube, welcher die Ergebnisse der späteren religiösen Einsicht vorwegnimmt. Jede Entwicklung ist aber eine allmähliche, ein stetiger Fortgang vom Unvollkommenen zum Volltommenen. Auch die religiose Entwicklung tann sich diesem Gesetz nicht entziehen; oder in der Sprache unserer Abhandlung: die Offenbarung muß, wie jede Erziehung, einen bestimmten Stufengang einhalten und sich auf jeder Stufe den Fähigkeiten und der Fassungskraft des Zöglings anschließen. Diese standen nun bei dem ifraelitischen Bolk anfangs sehr niedrig: es war ein rohes, verwildertes Volk; einem solchen konnte nicht sofort eine vollkommene Religion, wie Lessing sagt, mitgetheilt, wie seine eigentliche Meinung ist, von ihm gefunden, oder wenn sie auch etwa ein einzelner aus seiner Mitte fand, von ihm angenommen werden. So erklärt es sich ganz natürlich, daß die jüdische Religion der Idee der Religion lange Zeit nur sehr unvollständig und niemals vollkommen entsprochen hat, daß verschiedene andere Bölfer den Juden in ihren religiösen Begriffen vorauseilten, während noch mehrere allerdings hinter ihnen zurück=

blieben 1); daß sie den reineren Monotheismus erst im Exil bon den Persern, den Unsterblichkeitsglauben, so weit er sich überhaupt unter ihnen verbreitete, noch später, von den Griechen in Aegypten, erhielten. Andererseits aber hatte (wie § 18. 21 andeutet) gerade der eigen= thumliche Gang, welchen die Geschichte und die Entwicklung des judischen Bolkes nahm, gerade die Noth und die Kämpfe, unter benen es sich zu einer reineren Religion durcharbeiten mußte, die Folge, daß diese in ihm um so tiefere Wurzeln schlug und so von ihm eine monotheistische Weltreligion ausgehen konnte. Diese Weltreligion war das Christenthum, die zweite höhere Stufe in der "Erziehung", der religiösen Entwicklung der Menschheit 2). Als den eigenthüm= lichen Borzug des Chriftenthums bezeichnet Leffing dieses, daß Christus der erste zuverlässige praktische Lehrer der Unsterblichkeit der Seele geworden sei, womit freilich das Verhältniß des Christenthums zum Judenthum weder erschöpfend noch durchaus richtig bestimmt ift. Diese Grundlehre wurde dann von seinen Jüngern mit noch andern Lehren versett, deren Wahrheit für unsere Bernunft weniger ein= leuchtend, deren Nugen weniger erheblich war, von denen aber doch Lessing in der uns bereits bekannten Weise zu zeigen sucht, daß auch in ihnen vielleicht Wahrheiten verborgen seien, die sich unserer Vernunft bei näherer Betrachtung bewähren. Wie es sich aber da= mit verhalten mag, jedenfalls haben die Schriften, welche diese Lehren enthalten, die neutestamentlichen Bücher mehr als alle anderen zur Erleuchtung des menschlichen Verstandes beigetragen; waren die alttestamentlichen das erste Elementarbuch des Menschengeschlechts, so sind sie das zweite, werthvollere und bessere. Aber jedes Elementarbuch ist boch nur bestimmt, ben Verstand bes Schülers zu üben, ihm zur Selbstständigkeit zu verhelfen und dadurch sich selbst entbehrlich zu machen: jede Erziehung hat ihr Ziel. Auch die religiöse Erziehung muß ihr Ziel haben; die religiöse Entwicklung der Menschheit

<sup>1)</sup> Man vgl. hierüber außer der Erziehung des Menschengeschlechts § 20 auch Zus. zu den Fragmenten X, 30.

<sup>2)</sup> Daß dieß der Art, wie das Verhältniß des Christenthums zum Judenthum im Nathan dargestellt ist, nicht widerspricht, zeigt Strauß Rathan 68 f.

muß am Ende zu einer Stufe hinführen, auf welcher sie die zweifelhaften Stützen eines Offenbarungsglaubens entbehren, ihre Aufgabe rein und selbstständig erfüllen fann. Wo aber dieses Ziel zu suchen ift, darüber können wir bei Lessing nicht zweifelhaft sein. Wesen der Religion, der lette Zweck aller religiösen Thätigkeit, liegt für ihn in ihrer sittlichen Wirkung; die höchste Stufe des religiösen V Lebens wird nur darin bestehen können, daß diese Wirkung gang rein heraustritt, daß nichts außer ihr selbst von der Religion er= wartet, das Gute ohne alle Nebenrudsichten gewollt wird. Rein anderes ift denn auch wirklich Lessings Ideal. Wenn der Mensch sich von einer bessern Zukunft zwar vollkommen überzeugt fühlt, aber von dieser Zukunft Beweggründe für sein Handeln zu erborgen nicht mehr nöthig hat; wenn er das Gute thut, weil es das Gute ift, nicht weil willkürliche Belohnungen darauf gesetzt sind, dann, erklärt Lessing, ist sie da, "die Zeit der Vollendung", "die Zeitk eines neuen ewigen Evangeliums". Die "Elementarbücher des Neuen Bundes" haben ihren Dienst gethan, das Menschengeschlecht ift seiner Kindheit entwachsen, es ist in das Zeitalter der mannlichen Reife eingetreten, der Offenbarungsglaube muß der reinen Bernunftreligion den Plat raumen.

In diesem Ausblick auf die Zukunft hat Lessing seiner religibsen Ueberzeugung einen prägnanten Ausbruck gegeben. ju einsichtsvoll und zu gerecht, um die geschichtliche Bedeutung der positiven, auf Offenbarungs- und Auctoritätsglauben ruhenden Religionen zu verkennen. Aber er ist auch zu tief von dem Geiste der Aufklärungsperiode durchdrungen, um sich nicht durch dieses Posi= tive nach allen Seiten beengt zu fühlen, um den Gedanken ertragen zu können, daß die Menschheit sich von diesem Banne niemals befreien solle. Er erklärt es geradehin für eine "Lästerung", wenn man behaupte, die göttliche Erziehung der Menschen werde ihr Ziel nicht erreichen, unser Geschlecht werde nie reif genug werden, um aus der Vormundschaft des Offenbarungsglaubens in die Freiheit der reinen Vernunftreligion überzutreten. So vollkommen er aber hierin mit den radicalsten Bertretern der Zeitphilosophie überein= ftimmt, so weit geht er andererseits wieder in der näheren Bestim= mung des Zieles, dem er die Menschheit zugeführt wissen will, über

sie hinaus. Für die gewöhnliche Aufklärung jener Zeit ift kaum ein anderer Zug so bezeichnend, als der ganz außerordentliche Werth, welchen sie dem Unsterblichkeitsglauben beilegte. Nicht wenigen war fast ihre ganze Dogmatit in diesen Einen Artikel zusammenge= schrumpft. Seinen Gott und seinen Christus hatte man sich eber nehmen lassen als das persönliche Fortleben nach bem Tobe. Nach= bem das Ich alle anderen Götter als Gögen zerschlagen hatte, behauptete es nur um so zäher seine eigene Unendlichkeit. Selbst die sittliche Verpflichtung wußte man nur durch die Aussicht auf eine künftige Bergeltung zu empfehlen. Gegen biefe "Gigennütigkeit bes menfclichen Herzens" sträubte sich Lessings reine, sittlich gesunde Natur. Er hegte nicht den geringsten Zweifel an dem Fortleben nach dem Tode, wenn er sich auch dasselbe in der Form einer Seelenwande= rung zu benken geneigt war. Aber er wollte nicht, daß der Glaube an dieses Fortleben zum moralischen Motiv gemacht, daß die un= eigennützige Freude am Guten durch die Rücksicht auf Belohnung oder Strafe verunreinigt werde. Die Zeit des "ewigen Evange= liums" ift für ihn erft bann gekommen, das Menschengeschlecht ift der Leitung durch eine positive Religion erst dann wirklich entwachsen, es hat erst dann "seine völlige Aufklärung" erlangt, wenn es die "Reinigkeit des Herzens" gewonnen hat, die es fähig macht, die Tugend um ihrer selbst willen zu lieben. Wie daher Lessing die gewöhnliche Aufklärung seiner Zeit durch den geschichtlichen Sinn übertrifft, welcher ihn in den positiven Religionen ein naturgemäßes Erzeugniß und eine unentbehrliche Bedingung der mensch= lichen Geistesentwicklung, in dem gegenseitigen Berhältniß dieser Religionen einen stufenweisen Fortgang zu immer höherer Volltom= menheit erkennen läßt, so übertrifft er sie auch durch die Läuterung und Vertiefung des Begriffs, welchen sie sich von der Vernunftreligion und den sittlichen Aufgaben gemacht hatte. In bemselben Maß aber, wie Lessing über den Standpunkt seiner Zeit hinausgeht, bahnt er den der Folgezeit an. Der Denker ist so zugleich ein Prophet, und wenn wir zweifelhaft sein können, ob die Zeit jemals kommen wird, die er in weiter Ferne geschaut hat, die Zeit, wo das Menschengeschlecht im Ganzen weit genug ift, um keines Auctoritätsglaubens mehr zu bedürfen, so können wir um so weniger

über die Bedeutung im Zweifel sein, welche seine allgemeinen Gebanken über die Religion schon für die nächste Zukunft gehabt haben. In der Erziehung des Menschengeschlechts liegt als ihr innerster Kern der Grundgedanke der Hegelschen Religionsphilosophie, und in dem Evangelium der reinen Moral liegt der Grundgedanke der Kantischen Sittenlehre.

## XI.

## Zur nenesten Geschichte Italiens. Mit besonderer Rücksicht auf Treitschkes Cavour').

Bon

## hermann Renglin.

Wenn wir den einen Geschichtschreiber mit dem Zeichner, andere mit Malern, wieder andere, und zwar die bedeutenderen, mit Bildhauern vergleichen dürfen, so wäre Treitschfes Cavour sicher, als Marmorstatue im Pantheon der Geschichte aufgestellt zu werden. Cavour eignet sich auch dazu gewiß ungleich mehr als die deutschen Freiherrn von Gagern und von Wangenheim. Hier steht er vor uns auf hohem Sociel; Reliefs voll sprechender Portraits und leben= diger Gruppen erzählen uns, wie und mit wem Cavour die italie= nische Nation, den italienischen Staat geschaffen hat.

Cavour selbst verdankte sein kräftiges, reiches Naturell der glücklichen Einigung einer altadeligen piemontesischen Familie mit einer Tochter des kosmopolitischen, erregbaren Genfs. Ihre Familie hat auf die Entwicklung seiner Geisteskräfte mächtig eingewirkt. Selt=sam! wenn den Savoyarden die nächtliche Escalade oder sonst einer ihrer Anschläge auf Genf geglückt wäre, so hätte dieses Victor

<sup>1)</sup> Treitschke, Historische und politische Aufsätze. Neue Folge. S. 495 ff. Bgl. die in dem nachfolgenden Literaturbericht abgedruckte Besprechung des ganzen Buchs.

Emanuel nicht den Mann geben können, welcher ihn aus einem fleinen zum Könige eines der schönsten Länder der Welt machte. Das quecfilberartig bewegliche Genfer Element bedurfte aber des starren, körnigen Metalls bes piemontesischen Abels, welcher in den häufigen und langen Zeiten der Noth von West und Oft nach dem Wahlspruch eines seiner Fürsten lebte und litt: ou vaincre, ou mourir de peine. Und Cavour hat dieses beides erfüllt. Nur wo eine solche an Männern reiche Geschichte wurzelt, da kann eine neue Geschichtsthat Blüthen und Früchte treiben. Dieß gilt aber vom Volke wie vom Abel. Zwei blonde Söhne dieses Abels, von diesem selbst lange als ausgeartete Sprossen betrachtet, der Künstler Massimo d'Azeglio und der Landwirth auf der Höhe der modernen Wissenschaft Cavour schufen zuerst das neue freie Piemont und dann Italien. Der bequem interessante d'Azeglio war wohl eifersüchtig auf den "verteufelt ehrgeizigen" Jüngeren; aber sobald er sich über= zeugte, daß dieser ernstlich um die Italia werbe, so wurde er ber Freund des Brautigams, welcher mit Freuden seiner Stimme folgt; wo es Noth that, lief er "wie ein kalfatertes Fahrzeug aus dem Hafen seiner Muse" in die stürmische See aus. Als Enkel eines keltisch = romanisch = burgundischen Mischvolks waren sie in England, ihrem Mutterlande, daheim, aber sie sprachen lieber französisch als italienisch; sie mußten sich an Frankreich als Schutmacht lehnen, um Italien zu schaffen.

Cavour hat Rom nie betreten, weil er, wie mir einer seiner Freunde sagte, in Rom doch nichts lernen könnte. D'Azeglio hat die besten Jahrzehnte seines Lebens in Rom zugebracht, er durste sich rühmen, daß er es von Grund aus kenne. Beide aber unterschieden sich von den gewöhnlichen europaläusigen rationalistischen Liberalen, indem sie in der Wiedergeburt Roms und der katholischen Kirche die einzige schließliche Lösung der italienischen Frage erkannten. Wie die großen Kirchenversammlungen des fünfzehnten Jahrhunderts wollten sie keine Revision des Dogmas; für Trauscendentes hatte Cavour, durchaus ein Sohn unserer Zeit, gar sein Organ. Und wie d'Azeglio die Kirche mit der christlichen Gerechtigkeit und Humanität versöhnen wollte, sehen wir aus seinen Broschüren und besons ders aus seinen vertrauten Briesen an Rendu. Er wälzt hier den Haupts

stein des Anstoßes, die das italienische Bolt der Kirche entfremdende Rirchenstaatsfrage, die Frage der ihm seit 1844 auf dem Herzen lastenden Noth der Romagna. Cavour will die Geiftlichen, die Pfarrer zunächst in Piemont, welches erst seit der Restauration von 1814 ein zweiter Kirchenstaat war, aus auch finanziell von der reiden hohen hierarchie stlavisch abhängigen Anechten zu Menschen, zu nütlichen Bürgern, zu Mufterlandwirthen auf ihren Pfarrgutern machen; aber nicht im Sinne Nicolais, sondern die Pfarrer sollten vor allem auch von der Büreaukratie unabhängige Priester der altehrwürdigen, erprobten Religion und Sitte der Bater, der sichtbaren Autorität des Gewissens, die in dem Bolke lebenden, ihm unverdäch= tigen Förderer driftlicher Humanität und der Baterlandsliebe wer= ben. Dadurch und durch das Bewußtsein einem unabhängigen, achtbaren Bolte, das heißt Staate anzugehören, mußte auch der Lette im Bolte sittlich gehoben werden. Freilich hatten sie keinen Sinn für die unbeflecte Empfängniß Maria und es ware ihnen nicht bergonnt, sich an den überirdischen und an den irdischen Zielen des gegenwärtigen Concils zu betheiligen. Sie waren die begeisterten Bläubigen der wiederzugebärenden Rirche.

Während der Maler d'Azeglio sich für die berechtigten Eigen= thumlichkeiten und Roftume ber verschiedenen Bolkerschaften Staliens, aber stets unter der Grundvoraussetzung der Unabhängigkeit Italiens bom Auslande, interessirte, trachtete Cavour darnach, durch die Entfesselung der seit Jahrhunderten geknebelten Urkräfte des Bolks und des Landes, durch den erschlossenen Austausch der geistigen und der materiellen Güter Italien ein Ferment — Cavour würde vielleicht lieber fagen: ben reizenden und befruchtenden Guano — mitzutheilen. Auf dieser gemeinsamen socialen Basis, aus diesen verjüngten, versöhnten Gliedern als aus "lebendigen Bausteinen" wollte er den Nationalstaat aufrichten. Aber das Schickfal gestattete ihm dieses nur mit Piemont, dem er seinen raschen Pulsschlag gab; dann mußte er in Gile die Scheidewände niederreißen, zuerst den Nothbau des Einheitsstaats aufrichten. Das Abbruchsmaterial erwies sich, beson= ders im Süden weit schlimmer, als er, der ihn nie betreten, ahnte. Als er auf die höchsten dynamischen Mittel sann und sie gefunden hoffte, da brach seine Lebenstraft zusammen.

Rur ein felsenfester Glaube an den edeln Rern der menschlichen Ratur, an die Wunder ihrer tiefen Heilquellen konnten ihm den Muth geben, ben großgriechischen Sumpf Neapels, in welchem das Wahr= heits= und das Pflichtgefühl bis auf die Herzwurzeln vergeilt waren, durch strenge Durchführung der Gerechtigkeit auszutrocknen. (S. ben Brief Cavours an eine Fürsprache einlegende Engländerin in Bianchis Cavour.) Ja, nur aus der Begeisterung eines hellenischen Optimismus konnten ihm diese kräftigen Flügel freudiger Hoffnung sproffen. Er erinnert uns an die heilige Schaar der Spartiaten, welche dort in den Thermopylen nicht daran dachten, die Myriaden der Feinde zu gablen, unter förnigen Wigen sich mit Kränzen zum Todestampfe als zu einem Feste schmudten. Auch in seinem leichtsinnigen Schuldenmachen war er hellenischer Idealist, wie in seinen Odysseuslisten. Bom Roman= titer hatte er nichts. Das in naber Zukunft Nothwendige und zugleich Mögliche mar sein Ziel. Aber auch seine Gewohnheit bes mathematischen Denkens, der Ingenieursberechnung schützte ihn nicht vor Trugschlüssen. In seinen letten Monaten hat er sich nothgedrängt selbst getäuscht, indem er den kühnen Schluß machte: "Rom ist für das Leben Italiens nothwendig, also muß uns seine Besitznahme möglich sein", und er erklärte Rom für die Hauptstadt Ita= liens. Aber im Rathe des alten Halbgotts in Rom war man gegen diesen jugendlichen Versucher wie gegen Lamennais und Lacordaire Rosmini war durch die Jesuiten und durch den rohen geharnischt. Beizhals Antonelli längst verdrängt. Die Träger der höchsten Pri= viligien wollen wohl Freiheit, aber nur für sich. Che sie von den Auffätzen der Aeltesten auch nur ein Jota aufgeben, soll eber das eigene Bolt haltlos zwischen Aberglauben und Atheismus hin und hergeworfen werden, wenn nur die Graber icon übertuncht sind.

Wie im Systeme Roms hieng in dem mathematischen Ropfe Cavours alles wie eine festgeschlossene Kette zusammen. Darum kommen auch wir immer wieder auf dieselben Hauptpunkte zurück. Trop des meistenorts drückenden Pachtspstems war das Gift der Communisten noch nicht in die schwer feldarbeitende Volksklasse Itaeliens gedrungen. Aber im Gesolge der Cultur drohte auch dieser Einfall der Barbaren. Darum war Cavour, welcher selbst die Wunder des Großgrundbesites vollbracht hatte, der Freund des Kleingrundbesites,

welcher allein dem gar zu städtischen erregbaren Italien die Basis eines Bauernstandes schaffen konnte. In England hatte Cavour fic überzeugt, daß die napoleonische, die französische Centralisation die Mutter des Communismus ist. Aber als Dictator mußte er perfönlich centralisiren. Die Heere Ruglands erschienen ihm weniger gefährlich als der flavische Gemeindecommunismus. Aber für noch gefährlicher erklärte er den Ultramontanismus, die Jesuitenherrschaft über die Geister. Italien hatte dieß seit drei Jahrhunderten erfahren, während welcher die Jugend aller seiner besseren Klassen von den Jesuiten erzogen wurde. Das war und ist die vergiftete Wunde in seinem Herzen und in seinem Gehirn. Daraus noch mehr als aus den Erinnerungen an das alte Römerreich entspringt der Fieberdurst nach bem heiligen Rom als Hauptstadt Italiens. Durch Roms geistige Malaria würde die Lebenskraft des jungen Italiens rasch aufgezehrt. Das Haus Savoyen mit seinem sinnlich-mystischen Naturell würde sicher in die Schlingen der Prälatur fallen. Seine friegerische Energie würde entweder erlahmen oder sich in ausschweifenden Abenteuern, wozu die Atmosphäre Roms lockt, ins Schrankenlose explodiren. Und dieses Fürstenhaus ist die einzig mögliche Personification des natio= nalen Einheitsstaats, an welchem, trot aller Schäden, wie wir uns persönlich überzeugten, auch die ehrlichen einstigen Minister der ge= fallenen Dynastien, als vernünftige Conservative festhalten. Summa: wenn Italien nicht ein brandiges Glied am Körper Europas werden soll, so muß Rom italienische Bundesstadt, aber es darf nicht die wirkliche Haupt- und Residenzstadt werden.

Wie das Standbild Cavours, so sind auch die Reliesportraits des Piedestals größtentheils klassisch modelirt und ciselirt: der mit dem kriegerischen, womöglich loyalen König sympathisirende Garibaldi in seinem getreuen Edelmuth, sobald er wie Simson die Stricke der Schmeichler zerreißt; Garibaldis Schuzengel gegen Mazzini, welchem seine Physiognomie zu seinem Leidwesen gleicht, der selbstlose Marthese Georg Pallavicino, welcher dem Freunde seinen Reichthum zur Eroberung Siciliens in die Hand legte; der ihm lange eng verbunz dene seurige und listige, stets unermüdliche und einnehmende La Farina; der im bittersten Leiden zum ersten Italiener gereiste Manin; der körperlich riesenmäßige, geistig etwas enge, ehrliche La Marmora;

ber graciöse, schöne Vertreter Italiens bei Napoleon, Nigra; Cavours vertrauter Secretär Artom. Die dictatorische Energie Farinis, welche in den Wochen nach Villafranca Mittelitalien vor der Restauration rettete, tritt etwas zu sehr in den Hintergrund. Deßgleichen der Einzige, welcher sich Cavours Freund nennen durfte, der breitschulzterige nervenfreie Castelli, an welchem Cavour in Momenten der Verzweislung wie der Schiffbrüchige an der Felsenecke, sich faßte. Wenn Treitschke den ehrwürdigen Turiner Sclopis näher kennen lernte, würde er in ihm nicht blos den "stolzen Grafen" sinden.

Wir streiten nicht um einzelne Nebensachen: ob Cavours Lieblingsneffe bei Custoza ober bei Goito fiel, ob Orsinis "letter Brief" echt, ob unter dem "Maulthier" Rattazzi zu verstehen ist. Nach un= ferem Schlüffel meinte Cavour damit Ricasoli, über deffen engen muni= cipalen Eigensinn (das bedeutet das Maulthier) Cavour sich in der Sprachverwirrung des Novembers 1859 einen Augenblick unnöthig ärgerte. Das Wort Napoleons: faites vite, welches er am 28. August 1860 in Chambery an Farini gerichtet haben soll, hat die Reise um die Welt gemacht. Minghetti versichert mir, daß es apokryph sei. Den Einfluß des im Herbst 1859 wieder aufgerufenen Nationalvereins überschätt sein Auferstehungsmann La Farina absichtlich. muß noch besonders betont werden, daß Treitschke weder die Män= gel Cavours noch die der Italiener verkennt, die auch in jener großen Zeit sich zeigten, in welcher sie sich über sich selbst erhoben. Klassisch schildert er namentlich die Gründe, weßhalb die locale Selbstverwaltung, das Regionalspstem wohl für immer suspendirt werden mußte.

Was die Quellen der neuesten italienischen Geschichte anbelangt, so hat Treitschle interessante Züge namentlich aus der sonst in Deutschsland wenig bekannten vita di Pietro di Santa Rosa beigebracht. Wir sehen daraus noch genauer nachgewiesen, wie Cavour schon vor dem sicilianischen Aufstande von Januar 1848 auf eine reale Rechtssgrundlage, auf eine Verfassung drang, während die Liberalen gegen die Jesuiten Spektakel machten und die unnützen Nationalgarden mehr uniformiren als kampssähig einüben wollten. Er sah schon damals ein, daß man nicht zu viel auf einmal beginnen dürfe und enthielt sich, gegen die römische Kirche zu stürmen, so lange Oesters

reich im Felde stand. Nur die Nothwehr gegen die erst burch die Restauration von 1814 in Piemont begünstigten Eingriffe des hoben Clerus in das bürgerliche Leben, die Solidarität der öfterreichischen Oberherrschaft und des 1849 restaurirten Pabstthums, welche durch das öfterreichische Concordat besiegelt wurde, die Erbitterung der öffentlichen Meinung dagegen machten ihn als Minister sofort zum Vorkämpfer der Siccardischen Gesetze. Die Idee der freien Kirche im freien Staate leuchtete ihm längst vor. Man lese seine Reden (von der zweiten an) in dem trefflich ausgewählten oeuvre parlementaire du comte de Cavour, traduite et annotée par I. Artom et Albert Blanc. Paris, Hetzel 1862. Mit diesem reich= haltigen Band sollte Jeder, welcher sich dem parlamentarischen Leben widmet, sich vertraut machen. — Nachdem der sechste Band ber storia documentata della diplomazia in Italia dall' anno 1814 all' anno 1861 per Nicomede Bianchi schon bis zum Jahre 1850 geht, verspricht der siebente, welcher in naher Aussicht ift, uns tiefer in die Zeit Cavours einzuführen. Wir wissen, daß Bianchi, Borsteher des Collegiums Cavour in Turin, über diese Zeit schöne Documente besitt.

Wir beschränken uns im Weiteren auf solche in den letten Jahren erschienene Schriften, welche für jeden Gebildeten, nicht blos für den Forscher der italienischen Geschichte interessant sind. Der Marchese Massimo d'Azeglio hat seine Denkwürdigkeiten für das heranwachsende Geschlecht (i miei ricordi) zu schreiben angefangen. Wir lernen darin die bigotte Erziehung, wie in Folge derselben das gehaltlose Treiben des jungen piemontesischen Adels kennen, zugleich aber die Charatterfestigkeit, die Aufopferungsfreudigkeit der piemontesischen Abelsfamilien, gegen welche die belletristische und künftlerische Leben= digkeit Mailands einen pikanten Contrast bildet. Unter dem "bleiernen himmel" Piemonts reiften Männer ber That. Während einiger Jahrzehnte als Maler in Rom und unter dem wilden büffelartigen Volke im alten Latium lebend hat d'Azeglio alle dortigen Menschenracen von dem herzlosen Hofpralaten des Batikans, welcher den sterbenden Pabst allein läßt, um sich mit seinem Errafften in Sicherheit zu bringen, bis zum Banditen bes Gebirgs genau kennen gelernt. Seine Schilderungen berselben, die des nichtsnutigen römischen Abels und

Beamtenstandes sind so treffend, daß man bald einen Sittenroman, bald eine Idpile, eine Novelle zu lesen glaubt. Seine Theilnahme mit den Leiden des Bolts macht ihn zum Bertrauensmann der am Rande der Berzweislung stehenden Romagnolen. Er trägt in den letzen Zeiten Gregors XVI noch in dunkler Morgenstunde Karl Albert, dem er nur halb traut, die Frage vor, ob er entschlossen sei, den Romagnolen zu helsen. Der König bejaht es. Als d'Azeglio in seiner Erzählung so weit gediehen war, nahm ihm der Tod die Feder aus der Hand. Leider nicht ohne Auslassungen sind die ricordi ins Deutsche übertragen!). Schon längst sind d'Azeglios Romane übersest, unter denen namentlich Nicolo de' Lapi den "Verlobten" seines Schwiegervaters Manzoni sich ebenbürtig an die Seite stellt. Sie erreichsten noch mehr als diese den Zweck, das nationale Bewußtsein zu wecken.

Wenn auch unter anderer Form und anderen Inhalts ist doch eine Art von Fortsetzung der ricordi die Schrift: L'Italie de 1847 à 1865. Correspondance politique de Massimo d'Azeglio accompagnée d'une introduction et de notes par Eugène Rendu. Paris 1867 (ein Band). Diese Briefe sind hauptsächlich in Angelegenheiten Italiens an Doubet und an Rendu geschrieben, welche als warme Ratholiken und als gründlich gebildete Männer, als Mitglieder des im Jahre 1840 in Paris gegründeten cercle catholique, für die Sache Italiens lebhafte Theilnahme hegten und fie mit dem Ratholicismus im Geiste ihrer Freunde Lacordaire, Ozanam und des Abbe Maret zu versöhnen suchten. D'Azeglio, denselben Zweck verfolgend, hat nur zu oft Gelegenheit zu berichten, daß die Curie jede Verständigung unmöglich mache, seit sie unter dem Ginfluß des Grafen Montalembert und der Pariser Ultramontanen stehe. Die man= nigfaltigsten nationalen und persönlichen Ereignisse bilden den Bordergrund und werden frisch beleuchtet. Bald zürnt d'Azeglio dem "verteufelten Ehrgeiz" Cavours, bald und öfter, nachaltig huldigt und dient er dem großen Patrioten. Daß doch alle diese Befreier Italiens in französischer Sprache geistreicher reden und schreiben als in italienischer! Der körnigste und der feinste Witz belebt die intime

<sup>1)</sup> Bgl. die Auffätze von W. Lang und Tobler in den Preußischen Jahrbüchern XVII, 364 ff. und XX, 169 ff.

Mittheilung seiner Ideen über die höchsten Interessen der Menscheit. Die Noten geben den Kern der Broschüren, womit d'Azeglio der öffentlichen Meinung bald mehr in Paris, bald in Italien Leuchtseuer aufsteckte. Eine würdige Beigabe ist das Memoire Kendus über die origines historiques de l'idée de la confédération, über den Kampf Italiens gegen das "deutsche Reich", in dessen Namen Italien unterjocht werden sollte. Darin wird besonders nachgewiesen, daß Petrarca ein guter italienischer Nationaler war. Wenige Schriften bieten gediegen gebildeten Männern und Frauen eine zugleich ebenso angenehme, pikante, als erhebende und über die tiefsten Fragen des Bölkerlebens besehrende Lecture, wie diese Nausterbriese des ritterlichen Patrioten.

So wichtig für den Historiker das epistolario di Giuseppe La Farina raccolto e publicato da Ansonio Franchi, Milano 1869 (zwei Bände) ist, so bietet es doch nicht für weitere Kreise1) dasselbe Interesse, wie die Schriften von d'Azeglio. Zwar ist das Leben dieses unermudlichen Messinesen ein fehr reiches. Im zwölften Jahr verschwört er sich gegen die Bourbonen, lebt bis 1848 in den Areisen der bedeutenosten italienischen Patrioten und Verbannten in Florenz, wird im Parlament des insurgirten Siciliens Führer der republikanischen Partei, emancipirt sich in Frankreich von derselben, tritt 1856 mit Cavour in nähere Berbindung. Mit Manin und dem Marchese Pallavicino "von Spielberg" stiftet er den National= verein, leitet dessen Briefwechsel mit den Patrioten und Zweigvereinen, ersetzt während des Kriegs von 1859 zeitweise Cavour im Ministe= rium<sup>2</sup>). Im November 1859 fällt er Garibaldi in die Zügel, wel= der von der Romagna aus in die Marken einbrechen will. Darüber entzündet sich eine Feindschaft zwischen ihnen, welche die letten Lebens=

<sup>1)</sup> Diesen Kreisen genügen vollkommen die trefflichen Auszüge, welche Dr. Wilhelm Lang in dem Mais und Junihefte 1869 der Preußischen Jahrblicher gegeben hat.

<sup>2)</sup> La Farina war einer der ersten, welchen Cavour im September 1859 anzeigte, daß er wieder zum politischen Leben erwacht sei. Von da an wurden seine vertrauten Besuche fünf Uhr in der Früh wieder aufgenommen. Es sinden sich im epistolario auch interessante Briefe Cavours und Farinis.

jahre La Farinas und seine Briefe vergällt. La Farina lebte arm in aufreibender Arbeit. Seine Gattin, welche er aus einem sicilianischen Novizenhaus entstührt haben soll, theilte getreulich den Kampf des Lebens. Als Wittwe sucht sie von ihrer kleinen Pension soviel zu ersparen, um in allen italienischen Städten, wo sie zusammen lebten, ein kleines Denkmal zu errichten. Auch das epistolario ist ein Denkmal der Freundschaft; wir ersehen aus ihm, wie viele Freunde La Farina in allen Theilen Italiens hatte. Die Auswahl der mitgetheilten Briefe ist z. Th. beeinflußt durch die Absicht, auch unbedeutendere Persönlichkeiten wohlwollend an das Licht der Oeffentlichkeit zu stellen und ihnen damit für die Kückgabe der Briefe La Farinas zu danken. In Folge der Zerwürfnisse mit der Actionspartei sind dem Herausgeber wichtigere Correspondenzen verweigert worden.

Der ehrwitrdige Marchese Pallavicino-Trivulzio beabssichtigt, seine Denkwürdigkeiten selbst zu vollenden, wobei seine später auch getrübten Beziehungen zu La Farina zur Sprache kämen. Leider fürchten wir, daß seine durch sechszehnjährige Kerkerhast in Sisen und in Hunger tief erschütterten Kräfte ihm nicht erlauben, seine Arbeit bald zu Ende zu führen. Alle diese Männer, diese Vorkämpser der Befreiung Italiens, haben viel und heiß geliebt und gehaßt. Dieß gibt besonders ihren Briefen ein brennendes Colorit. Denkwürdigkeiten und Briefsammlungen von öffentlichem, politischen Interesse sind in Italien wie in Deutschland eine ziemlich neue Literatur, Früchte des nationalen Kampss. Die meisten Papiere Casvours besinden sich in der leider sehr sesten Hand seines Ressen.

Persano, Torino 1866) eine interessantere Arbeit nachsgeschickt: Diario privato-politico-militare dell' ammiraglio C. di Persano nella campagna nevale degli anni 1860 e 1861. Firenze 1869. Obgleich schon in dem Werke: Il conte Camillo di Cavour, documenti editi e inediti per Nicomede Bianchi, Torino 1863 (unter Beihilse La Farinas, zuerst in der rivista contemporanea verössentlicht) der Beweis geführt war, daß und wie Cavour die sicilianische Expedition unterstützte, so wird dieß von dem diario noch einzgehender nachgewiesen. Das damals sehr einflußreiche Carritaturblatt

Fischietto (ber Pfeiser) hatte Recht, indem es die gesammte Diplomatie, darunter auch Cavour, dem nach Sicilien sliegenden Garibaldi nachschauend darstellt. Alle haben sehr lange Nasen; aber der rufssische Gesandte ruft, die Nase Cavours sei von Papier maché. Doch in Italien ist alles, was von Persano und von della Rocca ausgeht, zum voraus verurtheilt. Daß sich Cavour solcher Wertzeuge, nicht blos mit Rücksicht auf den König, sondern auch auf die Coterien, bedienen mußte, und daß er doch so viel erreichte, ist ein Hauptsbeweiß seiner staatsmännischen Größe. Aber die Folgen sind nicht ausgeblieben.

#### XIL.

# Ueber die neuesten Schriften zur Geschichte der Oslseprovinzen.

Von

#### C. Bintelmann.

Samarin, Juri, Rußlands Marken. Erste Serie. Heft 1: Das rujsische Ostseeküstenland. — Heft 2: Die Memoiren eines rechtgläubigen Letten. Prag 1868. (Russisch.)

Juri Samarins Anklage gegen die Ostseeprovinzen Ruklands. Uebersetzt aus dem Russischen. Eingeleitet und commentirt von Julius Ecardt. 8. X u. 269 S. Leipzig 1869, Brockhaus.

Livländische Antwort an Herrn Juri Samarin von C. Schirren. 8. 195 S. Leipzig 1869, Dunder und Humblot.

Herrn Samarin kann das Zeugniß nicht versagt werden, daß sein Buch gleich sehr für die deutschen Provinzen Rußlands als sür das russische Reich selbst epochemachend geworden ist. Was wollen alle vorher gegen jene gerichteten Angriffe gegen diesen Angriff auf der gesammten Linie bedeuten? Vergangenheit, Gegenwart und vor allem die unberechenbare Jukunft der Provinzen, ihr gesammtes politisches, kirchliches und sociales Leben, alles was sie gethan und was sie nicht gethan und was sie unter Umständen vielleicht noch einmal thun könnten: nichts von dem allen entgeht dem Verdicke, welches Herr Samarin als selbsternannter Vertreter der herrschenden Race bereit hat, weil fortan der "Instinkt der Race"

alleiniger Maßstab sein darf. Daß er deßhalb den Beisall der großen Mehrzahl seiner Landsleute gewonnen hat, ist begreislich, besonders wenn man noch in Anschlag bringt, daß eben diese Mehrzahl mit wenigen Ausnahmen schon seit lange gewohnt ist, in den Deutschen Rebellen zu sehen, denen alles, was man für sich selbst im reichsten Maße in Anspruch nimmt, von Rechtswegen versagt werden darf, selbst das Recht der Vertheidigung. Wozu den nothwendigen Proceß des Abthuns der Rebellen unnöthig verlängern, da sie ja schon in allen Stücken, wenn auch nicht früher, so doch jedenfalls von Hrn. Samarin überführt worden sind?

Herr Samarin — auch dieß Zeugniß sind wir ihm schuldig kennt seine Leute, für welche er schreibt, und ist klug genug einzu= sehen, daß die Masse wenigstens für den Augenblick noch nicht zu der Action zu schreiten vermag, für welche er das Programm ent= worfen hat; er ist zufrieden, wenn es ihm vorläufig gelingt, die Regierungsgewalt dem Justinkte der Race dienstbar zu machen. Frei= lich stimmt es wenig zu seinen demokratischen Grundsätzen, wenn er Lobredner des Absolutismus wird, allerdings nur insoweit, als er desselben für seine Zwecke bedarf, zur Wegräumung eines jeden selbstständigen Rechts, welches dem Instinkt der Race den Weg ver= sperrt. Mit der Schmeichelei wechselt die Drohung, und hier ist H. Samarin in der That einmal wahr und sein Buch der Vorläufer der in Wirklichkeit sich vorbereitenden Revolution. Wir sehen schon die Massen, dem Gebote des Dictators gehorsam, gegen den Thron des Selbstherrschers heranmarschiren, wir hören die ihm gestellte Alternative, entweder seine Gewalt mit dem künftigen Nationalcon= vente zu theilen oder gewärtig zu sein, daß man sie ihm nimmt und ihn mit den Deutschen zu den Todten wirft. Mag der eine Bor= schlag für die Regierung so wenig erfreulich sein als der andere, Jeder weiß genau, welchen sie wählen wird, wenn sie durchaus mahlen muß, und daß sie muß, dafür wird H. Samarin sorgen. Deutlichkeit läßt er hier nichts zu wünschen übrig.

Man sieht, daß Fürst Gortschakow diese Schrift mit einigem Rechte als ein événement bezeichnen durfte und daß sie in jedem Falle die Aufmerksamkeit der abendländischen Welt verdient, als ein Merkstein in der Geschichte Rußlands; man muß daher Ecardt

dankbar sein, daß er eine gute deutsche Uebersetzung, allerdings nur des ersten Heftes, zum Druck befördert hat. Ob es sich lohnte, in dem sachlichen Commentar, welchen der Herausgeber zur Zurechtftel= lung der auf die deutschen Provinzen bezüglichen Thatsachen von sich aus beigefügt hat, aufs Neue mit deutscher Gründlichkeit zu wider= legen, was icon hundertmal widerlegt ift, wird allerdings vom Standpuntte der Provinzen bezweifelt, vielleicht sogar bedauert werden, weil man dort schon gewohnt ift, daß den Gegnern jede Vertheidi= gung als ein Geständniß gilt. Das hat auch Ecardt nicht verkannt. Aber es gilt auch nicht mehr zu überzeugen, wo man nicht überzeugt sein will, sondern die Freunde im deutschen Mutterlande zum richtigen Verständniß einerseits der eigenartigen und doch wieder durch und durch germanischen Institutionen Livlands, andererseits der verführerischen Deductionen Samarins auszurüften. Wir glauben, daß die sehr, vielleicht zu sehr objectiven Noten des Commentars ein solches Verständniß wesentlich erleichtern werden.

Für die deutschen Provinzen hat Professor Schirren, nicht beauftragt, aber jedem Patrioten aus dem Herzen redend, die einzige Antwort gegeben, welche gegeben werden konnte, indem er nämlich in dem kritischen Augenblicke, da sich die Regierung der bosen Alter= native Hrn. Samarins gegenüber sah, das Landesrecht flar und bündig hinstellte, seine Verbindlichkeit für die Regierung erwies und an der Hand der geschichtlichen Erfahrung sie aufmerksam machte auf die nothwendigen Folgen jener Verleugnung ihrer Pflichten, zu welcher Hr. Samarin sie drängte. Daß diese Antwort die richtige war, hat noch mehr als die begeisterte Zustimmung der baltischen Deutschen und der unerhörte buchhändlerische Erfolg der Schrift, die in weni= gen Monaten mehrfacher Auflagen bedurfte, das Wuthgeschrei im feindlichen Lager bezeugt. Ihre Bedeutung als ein Menetekel für Rußland und als Programm der deutschen Provinzen würde cs rechtfertigen, daß wir hier näher auf sie eingehen, wenn sie diese Berücksichtigung nicht schon als ein ausgezeichnetes Werk historischer Forschung und Kunft verdiente.

Abweichend von seinen Vorgängern, welche mit großer Gründ= lichkeit jeden einzelnen angegriffenen Punkt zu vertheidigen suchten, soweit es eben unter der russischen Censur möglich war, geht

Schirren seinen Gegnern direct zu Leibe, indem er die von den Herren Samarin und Genoffen beliebte Methode des Angriffs felbst untersucht. War sie unhaltbar, dann siel auch der ganze Angriff ju Boben. Ich wüßte nicht, was gegen die Ergebnisse dieser schnei= digen Aritit noch eingewendet werden könnte, welche überall die Deisterschaft des Verfassers über die historische Technik bekundet und sich in dem Fortgange der Untersuchung bei jedem einzelnen Punkte aufs Neue bewährt. Soll man die brennende Gluth der Sprache tadeln? Wenn wir in das vor uns aufgeschlossene Zeughaus bobenlofer Sophistit und kläglicher Gefinnungslofigkeit hineinbliden und die Nothwendigkeit bedenken, in welcher die baltischen Deutschen sich befinden, gegen Gegner, die mit solchen Waffen streiten, immer aufs Reue für dasjenige ins Feld ziehen zu muffen, was einem Jeden das Theuerste ift, für Glauben und Recht und selbst für die Berechtigung der Existenz, — dann begreift man, weßhalb der Verfasser neben den Waffen der unerbittlichen Logik der Thatsachen auch die ätzende Lauge des Spottes und des Hohns, der Satire und der Berachtung nicht ver= schmähen durfte und den auf dem Gebiete der Wiffenschaft schon gewonnenen Kampf fortführen mußte bis zur moralischen Vernich= tung der Gegner. Ich verweise beispielsweise auf den köstlichen zweiten Abschnitt, welcher unter bem Titel "Bon ben Converfionen der vierziger Jahre" es mit der Darstellung zu thun hat, welche dieselben in den Memoiren des rechtgläubigen Letten Indrik Straumit erhalten haben, einer von Herrn Samarin nothdürftig aufgeputten Strohpuppe. Mitleid wäre hier Verrath an der Wahrheit gewesen. Hat Junius, hat Lessing der mit Bosheit und Unwissenheit gepaarten Ueberhebung gegenüber Mitleid gekannt?

Mit dem dritten und vierten Abschnitte, welche "Bon der neuen Provincialpolitik der Regierung" und "Bon dem System der Russisficirung" handeln, wendet sich der Verf., der mit Hrn. Samarin fertig ist, an die Adresse der Regierung und zur Beleuchtung der von ihr in den Ostseeprovinzen ergriffenen Maßregeln, mit denen sie den Wünschen des Hrn. Samarin auf halbem Wege entgegengekommen ist. Herrn Samarin genügt das freilich noch nicht; nur ein rücksaltsloses Lossagen von der Achtung vor dem Landesrechte könnte ihn befriedigen, ein vollständiger Bruch, den er bald durch einen von

ihm erfundenen Gegensatz von Reichsgesetz und Landesrecht bald durch Confundirung derselben zu motiviren bemüht ift. scharfe Grenze zu ziehen, dazu ift der Abschnitt: "Von dem Rechte des Landes gegen die herrschende Race" bestimmt. So hart es den moskowitischen Chorführern in den Ohren klingen mag, es ist nicht ju leugnen, daß den deutschen Provinzen eine Stellung analog der Finnlands im Verbande des Reichs zukommt, eben weil sie nicht erobert, sondern auf Grund der Berträge, welche Beter d. Gr. i. 3. 1710 mit den Vertretern des Landes abschloß und seine Nachfolger fort und fort erneuert haben, auf Grund der "Capitulationen", welche obendrein im Nystädter und Aboer Frieden völkerrechtlich ga= rantirt wurden, von dem Reiche erworben worden sind. Ursprunge der Verbindung ift Abschnitt VI: "Von dem nordischen Ariege und den Capitulationen" gewidmet, in historischer Beziehung wohl der wichtigste, da Schirren hier ein zum großen Theil neues Material verwenden konnte, die Ausbeute seiner archivalischen Vorarbeiten für eine Geschichte des nordischen Krieges und Patkuls. Im VII. Abschnitt wird die Methode der vielfachen Angriffe auf die Rechtsbeständigkeit der Capitulationen beleuchtet und im VIII. ihre fortdauernde Geltung constatirt. Wenn aber die Macht doch Partei ergreift gegen das Recht, wenn die Regierung sich zulett doch dem Instinkte der Race anbequemt und zur brutalen Gewalt greift, welche der Liberalismus und die Demokratie Moskaus nicht müde werden zu empfehlen? Die Antwort gibt die geschichtsphilosophische Betrachtung im IX. Abschnitt: "Bon dem Bruche des Landesrechts durch Polen und Schweden" in der wohl zu beherzigenden Moral S. 161: "Capitulationen sind vormals auch von Polen und Schweden beschworen worden und, wie beschworen, so gebrochen, worauf dann Polen und Schweben selber gebrochen wurden". Indem das Recht und die Verfassung Livlands den Sturz der Dränger stets überdauerten, haben sie nicht als abgestorbene Reste, sondern lebensfähig und entwicklungsfähig (Abschnitt X) sich erwiesen und zu ihrer verbrieften Geltung ein geschichtliches Recht auf Anerkennung gewonnen, das Einzige und alles, was sie, die Provinzen, vom Reiche verlangen.

Der Schwerpunkt dieser historisch-politischen Erörterungen, welche

wir nach Methode, Inhalt und Form unbedenklich dem Besten der Art an die Seite stellen, liegt in der baraus für die Staatsgewalt entspringenden Nöthigung, endlich einmal jenem System der halb= verschämten Agitation, das allgemach unerträglich geworden war, ein Ende zu machen und sich zwischen Regieren und Russificiren zu entscheiden, zwischen der Achtung vor beschworenen Rechten und der Furcht vor der Nationalpartei, deren Fahne der Rechtsbruch ift. Bekanntlich hat sie sich seitdem entschieden, mit der Amtsentsetzung Schirrens ihre Unfähigkeit zu weiterem Widerstande gegen die Re= volution documentirt und durch alles, was weiter in ihrem Namen gegen die deutschen Provinzen geschehen ift und jett geschieht, offen bekannt, wie sie die von Hrn. Samarin und Genossen gestellte Al= ternative gar wohl begriffen hat. Mögen die Provinzen unerschrocken die Politik befolgen, welche sich bei ihnen bisher stets als die richtige bewährt hat: feststehen und ausharren; die "Symptome, welche den Drängern auf der Höhe der Macht die Nähe des Falles anzeigen, der Nationalhaß und die officielle Lüge" (Schirren S. 167), wer wollte sie verkennen?

Geschichtsbilder aus der lutherischen Kirche Livlands vom Jahre 1845 an. Bon Dr. G. C. Adolf von Harleß. 8. 221 S. Leipzig 1869, Duncker und Humblot.

In einfacher Geschichtserzählung, die von aller Polemit sich fernhält, referirt der Pf. über den Kampf, welchen die deutschen Provinzen und besonders Livland nun schon seit fast 30 Jahren für
religiöse Freiheit gegen die gewaltsam eingedrungene griechische Staatstirche führen. Eine bedeutende Anzahl von Actenstücken gestattet ihm
diesen Kampf Schritt für Schritt zu verfolgen, und ihre Authenticität
wird in den Augen dessen, der gewisse Berhältnisse im russischen
Reiche kennt, dadurch keinen Abbruch erleiden, daß es zuweilen räth=
lich war, die Namen zu unterdrücken. In den Ostseeprovinzen selbst
sind die betrefsenden Beziehungen so wie so kein Geheimniß und für
Deutschland und jeden Gebildeten kommt es ja nicht auf die Persön=
lichkeiten, sondern auf die Sache an.

Der Verf. beginnt mit einer kurzen Darstellung des verfas= sungsmäßigen kirchlichen Landesrechts und zeigt dann, wie dieses

ganz allmählich und nicht immer ohne Schuld der Provinzen, zuerft an einzelnen Stellen, dann spstematisch durchbrochen wurde, als mit dem Jahre 1845 die massenhaften Conversionen des eftnischen und lettischen Landvolfs zur griechischen Rirche in Scene gesett wurden. Schlagend ist nachgewiesen, daß diese Bekehrungen fast ausschließlich durch betrügerische Vorspiegelungen materiellen Vortheils bewirkt wurden, welche zu durchschauen das Landvolf um so weniger im Stande war, als die Staatsgewalt nicht blos nicht der Täuschung entgegentrat, sondern ihr durch Zweideutigkeiten und Gesegwidrig= teiten aller Art zu hülfe tam. Herr v. Harles theilt die wichtigsten Belegstellen aus den obrigkeitlichen Erlassen mit; gut wäre es aber gewesen darauf hinzuweisen, daß die unter diesen Erlassen stehenden Namen nicht immer einen Schluß auf die Urheberschaft derselben gestatten. Daß Livland damals nicht galizische Scenen erlebte, war zumeist dem gesunden Kern des Landvolks zu danken, nicht das Berdienst der Regierung, welche vielmehr fernerhin, als die Bewegung durch ihre eigene Unnatur seit dem J. 1848 ins Stocken gerieth, fie wieder ins Fluß zu bringen bestrebt war. Blieb bergleichen auch vergeblich, so bereuen doch viele Tausende bitter die Täuschung, deren Opfer sie gewesen sind, und streben mit aller Gewalt zu der verlassenen Kirche, die das den baltischen Provinzen octropirte Reichsgesetz ihnen unerbittlich verschließt. Ich möchte die ergreifende Schilderung dieser rudläufigen Bewegung und der tragischen Conflicte, zu welchen der Widerspruch zwischen Gewissensrecht und staatlichem Zwange fortwährend führt, zu den besten Partien des Buches rechnen, und kann aus eigener Kenntniß bersichern, daß die bon dem Bf. aufgeführten Fälle von Gewissenszwang beliebig vermehrt werden könnten, wenn überhaupt noch zu beweisen wäre, daß die russische Staatstirche zu ihrem Bestande in den Oftseeprovinzen polizeilicher Maßregeln bedarf und sich bedient. Gegen solche Unwürdigkeit, die heute einzig dasteht und selbstverständlich auch von ehrenwerthen Russen, wenn auch nicht von Hrn. Samarin, als eine auf ihrer Rirche laftende Schmach verurtheilt wird, vertheidigen die baltischen Deutschen in ihrem Rechte auf die Freiheit des protestantischen Betenntnisses das allgemein menschliche Recht auf Gewissensfreiheit über= haupt, und wir sind überzeugt, daß die schlichte Darlegung dieses Verhältnisses durch den Verf. nicht blos die Lutherischen, sondern alle Gebildeten mit Interesse für die gerechte Sache erfüllen wird.

Sehr zu bedauern ist, daß der Verfasser sich nicht entschlossen hat, die unschätzbare Denkschrift des Grafen Bobrinsky vom April 1864 in ihrem Wortlaute mitzutheilen. Freilich ist sie schon einmal gedruckt (Livl. Beiträge I, 47 ff.), aber gerade bei einer Geschichte der Conversionen möchte man sie doch unmittelbar zur Hand haben. Der damals geübte "officielle Betrug" und der Zwang, durch wel= chen die Staatstirche fich in ihrer unrühmlichen Position zu behaup= ten sucht, können nicht besser harakterisirt werden, als durch die freimüthigen Worte jenes unbefangenen Beobachters russischer Ratio= nalität und griechischer Confession geschehen ist. — Unerläßlich scheint ferner eine Prüfung der angeblichen kaiserlichen Befehle, auf welche die geistlichen und weltlichen Agitatoren der vierziger Jahre sich fort= während berufen. Ich meine, es wäre doch äußerst wichtig, sie an die Oeffentlichkeit zu bringen, da ihr Inhalt — wenn sie nicht geradezu erlogen sein sollten, und daß dies möglich ift, hat ein Fall in neuerer Zeit gezeigt — endlich einmal über das noch immer nicht genügend aufgeklärte Verhältniß des Kaisers Rikolaus zur Propaganda Licht verbreiten mußte. Wenn in dieser Beziehung noch etwas nachzu= holen bleibt, so ist dagegen nur zu billigen, daß der Verf. sich von einer Berücksichtigung ber "Memoiren eines rechtgläubigen Letten" dispenfirt hat. Was ihre Angaben werth sind, hat inzwischen Schir= ren, Livl. Antwort S. 21 ff. nachgewiesen.

Rußlands ländliche Zustände seit Aushebung der Leibeigenschaft. Drei russische Urtheile, übersetzt und commentirt von Julius Ecaardt. 8. XII u. 264 S. Leipzig 1870, Duncker u. Humblot. (Bgl. A. Wagner, Gött. g. A. 1870 n. 8. S. 313.)

Der eben besprochenen Schrift, welche den Bankerott der russischen Staatskirche constatirt, stelle ich absichtlich obige Mittheilungen aus der russischen Presse zur Seite, weil sie auch den Bankerott der vielgepriesenen politischen und socialen Institutionen zeigen, zu deren Gunsten man die verfassungsmäßig begründeten und wohl bewährten Einrichtungen der deutschen Provinzen fortwischen will. Und zwar kommen die Verfasser der drei Schriften, ein höherer Beamter, dann der streng national und demokratisch gesinnte Koschelew und endlich ein Gutsbesiger des Südens, troß der großen Verschiedenheit des

Standpunktes durchaus zu bemselben Resultate, dem sich neuerdings auch die Moskauer Zeitung nicht mehr verschließen kann. Die un= vorbereitete Befreiung der Bauern von der Leibeigenschaft und der Frohnde, die ihnen vom Staat gewährte Beihülfe, die den Bauern= gemeinden verliehene maßlos ausgedehnte Selbstverwaltung, die Ausscheidung des letten Restes der Intelligenz b. h. der Gutsbesitzer aus den Gemeinden, die ungewohnte Trennung der Justig und der Berwaltung, überhaupt daß man den russischen Bauer, von dem freilich die moskowitische Demokratie die Wiedergeburt der slavischen und nichtslavischen Welt erwartet, mit einem Male auf sich selbst gestellt hat: alle diese von der Doctrin dictirten und Schlag auf Schlag ein= geführten Reformen haben nichts bewirkt, als ein unentwirrbares Chaos der Verwaltung, einen erschreckenden Rückgang der Production, eine stets wachsende Verarmung der gesammten Landbevölkerung, eine vollkommene Anarchie. Für die Geschichte der Volkswirthschaft und besonders der Wirkungen des Gemeindebesitzes bieten deßhalb jene Urtheile russischer Kenner der eigenen Zustände einen werthvollen Beitrag, und man begreift, weßhalb die Oftseeprovinzen sich mit Hand und Fuß gegen die Beglüdung mit ähnlichen Zuständen strauben. Wie ist doch das Bild so ganz anders, welches die sorgsame Schrift "Statistisches Material zur Beleuchtung livländischer Bauernverhält-Von Fr. v. Jung=Stilling. St. Petersburg 1868. 8." niffe. vor uns aufrollt, deren Verfasser übrigens seine wissenschaftliche Wahrheitsliebe wie Schirren mit Amtsentsetzung gebüßt hat.

Die von Hrn. Ecardt herrührende Einleitung orientirt in dankenswerther Weise über die gesetzlichen Bestimmungen, welche der neuen Ordnung der Dinge auf dem platten Lande in Rußland zu Grunde liegen.

Bürgerthum und Bureaufratie. Bier Kapitel aus der neuesten livländissichen Geschichte. Bon Julius Edardt. 8. XVI u. 250 S. Leipzig 1870, Dunder und Humblot.

Mit vorliegendem Werke fährt der Verf. fort, die Leiden und Freuden seiner baltischen Heimath dem Verständniß des deutschen Mutterlandes geschichtlich zu vermitteln. Daß ihm ein reiches handschriftliches Material zu Gebote steht und daß er dies zu ansprechens den Geschichtsbildern zu verarbeiten versteht, haben seine früheren

Schriften "Die baltischen Provinzen Rußlands" und "Baltische und beutsche Culturstudien", beide jett in zweiter Auflage erschienen, genüsend bekundet. Eben deßhalb bedauere ich, daß die rasche Folge, in der Hr. Edardt neuerdings seine Bücher erscheinen läßt, offenbar bei dem vorliegenden Werke ihn an der vollständigen Verarbeitung des Stoffes einiger Maßen verhindert hat. Der Stoff selbst ist immershin wichtig genug, um auch so ein nicht gewöhnliches Interesse zu erweden, und beleuchtet er zunächst auch nur die neuere Geschichte Rigas, so wird doch mit dem Beispiel dieser wichtigsten Stadt der deutschen Provinzen die Nothwendigkeit des toujours en vedette für das ganze Land belegt, die Gefahr, von welcher die sämmtlichen poslitischen Körperschaften des Landes durch die jeder Autonomie feindsliche Bureaukratie stets bedroht waren.

Die bisher noch nicht veröffentlichten Aufzeichnungen des Rigi= schen Rathsherren Reuendahl berichten von dem ersten gewaltsamen Bruche der Landes= und Stadtrechte durch die Kaiserin Katharina II und von den Zuständen unter der octropirten sog. Statthalterschafts= verfassung (1783—1797). Daran schließt sich die Chronik des Rigenfers J. B. Bulmerincq (1797-1810), welche von ber Berftellung der alten Verfassung und von den davon unzertrennlichen Dißlich= keiten handelt. Die meiste Aufmerksamkeit dürfte die dritte Abthei= lung verdienen: "Die Stadelberg-Chanpkowsche Commission 1845— 1847", insofern hier aus den Aufzeichnungen eines allerdings unter= geordneten Gehülfen derfelben zum erften Male das niederträchtige Treiben jener Commission enthüllt worden ift, welche spstematisch darauf ausgieng, durch Wühlen, Spüren und willfürliche Anklagen auf Grund gefälschter Zeugenaussagen die gesammte Stadtvermal= tung lahm zu legen und eine zweite Aufhebung der Stadtverfassung vorzubereiten. Bei der Beurtheilung dieses Vorgangs, den man bezeichnend "die Belagerung Rigas" genannt hat, darf man nicht vergessen, daß er in dieselben Jahre fällt, in welchen gleichzeitig auch das platte Land durch den Bund der Bureaukratie mit der griechi= schen Staatstirche in Anarchie gestürzt wurde. Das vierte Capitel, "Bur Geschichte der russischen Altgläubigen in Riga", ift eine inter= essante Ergänzung der von Hrn. v. Harleg in Mücksicht auf die lutherische Kirche gegebenen Aufschlüsse. Auch hier zeigt sich die

Verfolgungssucht der griechischen Kirche in ihrer wahren Gestalt; indem die deutschen Protestanten sich den Schutz der Raskolniken gegen unerhörten Druck angelegen sein lassen, bewähren sie aufs Neue, daß sie nicht für die ausschließliche Herrschaft einer Confession, sondern in der That für Freiheit der Gewissen kämpfen. So dan= tenswerth aber auch diese lette hubsche Stizze ift, es wurde doch ein Capitel, welches die vielfachen Bersuche Rigas, zu einer die Bedürf= nisse der Neuzeit befriedigenden Stadtverfassung zu gelangen, eingehend schilderte und im Gegensatze dazu die von der Bureaukratie bereiteten Hindernisse, dem übrigen Inhalt des Buches mehr entsprochen und ihm einen natürlicheren, wenn auch ebenso wenig erfreulichen Abschluß gegeben haben. Jedenfalls wird die russische Bureaufratie, welche jest wieder einmal "vor Riga zieht", Herrn Ecardt nicht zu ihren Freunden zählen und Hr. E. Rattner hätte sich deßhalb die höchst ungerechten Insinuationen im Mag. f. Lit. d. Ausl. 1869 Nr. 46 getroft ersparen tonnen.

Aus baltischer Borzeit. Sechs Bortrage über Die Geschichte ber Oftseeprovinzen von Fr. Bienemann. 8. VIII u. 181 S. Leipzig 1870, Dunder u. Humblot.

Obwohl die historische Literatur der Oftseeprovinzen quantitativ geradezu überraschend groß ist, so fehlt es doch an brauchbaren zu= sammenfassenden Darstellungen selbst der älteren Zeit, für welche sonst dort eine gewisse Vorliebe herrscht. Richters Geschichte der Offfeeprovinzen — ein Werk wenigstens großen Fleißes, wenn auch geringer Kritik — ift geradezu unlesbar; Rutenbergs Arbeit ift immerhin lesbar, aber boch gar zu flüchtig und überdies tendenziös, endlich auf die Zeit der "Selbstständigkeit" (— 1561) beschränkt; Crögers Geschichte Liv-, Est- und Aurlands - die jüngste Erscheinung auf diesem Gebicte — ist freilich nun nicht tendenziös, aber auch nicht fritisch und noch weniger lesbar und scheint obendrein schon bei d. J. 1346 stecken bleiben zu wollen. Gin Berluft wäre cs nicht. Nach solchen Erfahrungen freut sich Ref. bei Bienemann neben der oft von ihm vertretenen Ansicht, daß "der Abfassung eines einiger Maßen erschöpfenden Geschichtswerkes noch viele Monographien vorausgehen müßten", doch auch die Erkenntniß zu finden, daß trop alledem "der allgemeine Ruf nach einer Darstellung der hifterifde Zeitfdrift. XXIII. Band.

28

Landesgeschichte ein berechtigter ift". — Ref. glaubt nun nicht in der Annahme zu irren, daß fürs Erfte dem dringenoften Bedürfniffe durch diese Vorträge abgeholfen sein wird, welche in höchst ansprechen= der Darstellung die wichtigsten Momente der Landesgeschichte behan= deln. Ueber die Auffassung des Einen oder des Andern (z. B. über die ganz besondere Verherrlichung des Bischofs Albert von Riga, bes eigentlichen Gründers ber baltischen Colonie) wird man andeter Meinung sein können, aber in jedem Falle anerkennen muffen, daß vom Verfasser sowohl die bisherigen Resultate der baltischen Ge= schichtsarbeit gewissenhaft verwerthet als auch in wesentlichen Par= tien selbst neue Resultate gewonnen sind. Nimmt der Verf. diese Anerkennung auch nur für den fünften Vortrag in Anspruch, der die Betheiligung Estlands an dem Conflicte zwischen Sigismund III und Herzog Karl schildert, so gilt dasselbe doch auch vom vierten Vortrage, in welchem "die Katastrophe" der livländischen Selbst= ständigkeit zum ersten Male nach den zahllosen Briefen und Urkun= den gezeichnet ist, die für diese Periode sowohl von Schirren als auch von Bienemann selber veröffentlicht wurden. Ueberhaupt wird ein Kundiger fast überall die Selbstständigkeit der Forschung erkennen, die übrigens nur in durchaus salonfähigem Gewande erscheint und sich einer Sprache bedient, welche an sich ebel und warm, durch die treffenden Beziehungen auf die trübe Gegenwart den Reiz des Bi= quanten bietet. Möge eine Fortsetzung dieser prächtigen Vorträge über das Jahr 1710 hinaus, die der Verf. S. 181 in Aussicht stellt, nicht allzulange auf sich warten lassen. Gine Darstellung "ber russischen Zeit", wenigstens in ihren Umrissen, ist sowohl deswegen höchst nöthig, weil es mit dem Beginne derselben "stille wird" in der baltischen Historiographie, als auch für die Würdigung des eben in den Oftseeprovinzen sich vollziehenden Processes geradezu unentbehrlich.

### Miscelle.

## Geschichte einer Glodeninschrift.

Bon

#### Emannel Osffmann.

Ich war Student in Breslau, als ich in J. G. Seidls "Wanderungen durch Tyrol und Steiermark" (S. 187) las, daß sich zu Feldbach in Steiermark eine Glode befinde, deren mysteriose Inschrift noch nicht Dem Wortlaute nach lateinisch, entbehre sie nicht nur des entziffert sei. Datums, sondern sogar alles Sinnes. Das Geschid fügte es, baß ich nicht lange nachher als junger Professor an die Universität zu Grat berusen wurde, und mein erster Ferienausflug im Sommer des Jahres 1850 führte mich auf einer Tour durch Unter-Steiermark nach dem Markte Feldbach und auf seinen Rirchthurm. Auf zerbrechlicher Leiter postirt, zeichnete ich die um den Hals der Glode laufende Inschrift ab. Den Anfang berselben bildeten zwei einem wähnliche Beichen, nur daß die Hörner des zweiten ein Areuz umschlossen; die weitere Schrift erwies sich als eine Mischung sogenannter neugothischer und lateinischer Majus: teln; auch einige lateinische Minusteln (f und n) fanden sich. Die Worte waren durch Puntte, Anfang und Ende der Inschrift durch ein Areuz getrennt. Die ganze Legende lautete:  $\omega \cdot \omega \cdot \mathrm{IESUf} \cdot \mathrm{AGLA} \cdot \mathrm{CONSUATV}$ ES - Thau - ANEPHEY - Phato - 🛊 -

Nach Graß zurückgekehrt mißtraute ich jedoch meiner Abschrift, als ich sie mit der verglich, welche Freiherr von Hammer-Burgstall zuerst in den Wiener Jahrbüchern, 1837, LXXIX, S. 20 und später in seinem historischen Romane "Die Gallerin von der Rieggersburg" (II, S. 131. III, S. 20. 214) veröffentlicht hatte. In der Hammerschen Copie hatzten die Buchstaben ein höchst abenteuerliches Gepräge und waren von den seltsamsten Querstrichen und Schnörteln durchzogen, wo ich in meiner Copie nur die Spuren eines durch die Legende sich hindurchziehenden Risses der Gußsorm verzeichnet hatte.

In den Wiener Jahrbüchern hatte Hammer sich begnügt, die Inschrift als "eine der rathselhaftesten, bisher noch unentzifferte" zu bezeiche nen; in der "Gallerin" dagegen fingirte er als Berfasser den in den Feldbacher Hegenproces verwidelten Pfarrer von hatendorf, Georg Agris cola, "einen in der Mathematik sowohl als in den Sprachen gelehrten Mann; noch vor Kurzem hatte er auf Begehren des Feldbacher Magistrats die seltsame, bisher von Niemand entzisserte Inschrift der Glode des Rirchthurms angegeben" (II, 131). An einer anderen Stelle (III, 21) muß der Pfarrer Zirkelius über diese Inschrift seine Weisheit auskramen, indem er in AGLA "einen der mächtigsten geisterbannenden Ramen" findet und dafür Peter von Appona, den Schlüssel Salamonis u. dgl. citirt, die "lesten drei O" aber [PnAT] O · w · w für " die der Formel dr-o-o-ops" (!) erklart, "womit, wie Suidas vermelbet, das Bolt die heilige Formel beschloß, als Bacchus die Milefier von der Pest entsun= digte und das Volk mit Lorbeerzweigen besteckte"! An einer dritten Stelle endlich (III, S. 214) muß die Inschrift zu einem frostigen Spaße berhalten, in dem folgende angeblich von Georg Agricola selbst geschriebene und in seinem Nachlasse aufgefundene Deutung mitgetheilt wird; "I(m) B(unde) S(atan) U(nd)  $\Gamma$ (eorg) AG(rico)LA Con(=cum) SUA (d. i. mit der Seinigen). TU (Thu) ES (es) FRAU ANER (einer) HEYR - (heirathet) NAT (natürlich) O ihr zwei Ochsen! Er (Agricola) hatte das O für den Ausruf und die beiden Omega ww ober großen O als ben Dualis von Ochsen angesehen!" Befremben mußte bei biesem Scherze von zweiselhaftem Geschmade der Umstand, daß ihm sein Plat in dem Anhange unter den aus dem Archive von Hainfeld gezogenen Urtunden angewiesen war.

Che ich noch durch einen zweiten Besuch in Feldbach mir über bas

Zweifelhafte Auftlarung verschaffen konnte, tam die Glode selbst nach Grap; ein kläglicher Sprung hatte sie inzwischen unbrauchbar gemacht, und fie sollte trop ihrer zu einer gewissen Celebrität gelangten Inschrift ums gegoffen werden. Da konnte ich benn im Graper Gußhause mit Muße die Inschrift untersuchen und mich insbesondere davon überzeugen, daß die in der Hammerschen Copie sich findenden Querftriche und Schnörkel eben nur ein die ganze Legende in wechselnder Hohe durchschneibender Riß Zugleich fand ich, was auf dem dunkeln Thurme nicht erkennbar gewesen war, daß über CONSUATU genau in der Mitte zwischen U und A, aber über dem die Schrift begrenzenden Streifen, ein kleines fast wie ein Stempel ober Gießer:Monogramm sich ausnehmendes M angebracht sei, und konnte darin nur eine Bestätigung finden, daß der erste Theil der Inschrift zu lesen sei: IESUI · Ad GLoriAm · CONSUmATVm · ES · TintinNAbulVm · Für AGLA = ad gloriam sprachen analoge Falle, insbesondere AGLA · IHS · XRS · und AGLA · IOHS . PAUL · auf Gloden des Stiftes St. Florian (mitgetheilt von Arneth, Sip. Ber. d. t. Atad. z. Wien, 1851, II, 2). Das zu consummatum es gehörige angeredete Subject mußte in TnAU liegen, und konnte im vorliegenden Falle taum ein anderes als tintinnabulum sein. Zu diesem Vordersate durfte dann in ANEPHEY. PnATO der Nachsatz vermuthet werden. Die Anrede consummatum es ließ auf eine entsprechende Anrede oder Aufforderung im Nachsatze schließen; so lag es nabe PnATO zu dem Imperativ PersoNATO zu ergänzen. Für das räthselhafte ANEPHEY blieb nur die Annahme übrig, daß es nach Analogie anderer in mittel= alterlichen Inschriften namentlich auf Gloden sich findender Wort-Monstra aus Siglen mehrerer Worte componirt sei. Ohne einer gludlicheren Deutung mich verschließen zu wollen, zerlegte ich es, wie der Zusammenhang selbst es zu fordern schien, in AeterNE Pro Honore EYus, so daß die ganze Legende lautete: Iesus ad gloriam consummatum es tintinnabulum · aeterne pro honore ejus personato = "Jeju zum Ruhme bist du, Glodlein geweiht, zu seiner Ehre ertone in Ewigkeit". Die beis den zu Anfang der Legende befindlichen Zeichen vermochte ich nur als Chrismon zu deuten. In einem in den "Mittheilungen des bist. Bereins für Steiermart", 1852, veröffentlichten Auffape begründete ich des weiteren diese Lesung.

Dasselbe Heft brachte aber über diese Inschrift noch einen zweiten

Auffat von Dr. Math. Robitsch, Prosessor der Kirchengeschichte an der Grater Universität. Dieser Aufsat debutirte mit der Erklärung, daß die Entzisserung dieser Schrift für die Philologie eine schwere Aufgabe sein müsse, weil diese ihrem Beruse gemäß, darin einen Sinn sinden wolle, während die ganze Inschrift eben keinen Sinn habe, indem sie aus mystischen Krasts oder Beschwörungsworten bestehe. Gegen den Beweis, daß die Inschrift auch sinn los gedeutet werden könne, konnte ich meinersseits keine Einwendung erheben. Bald aber sollte ein schlimmerer Sturm über mich hereinbrechen.

Die alte Glode war inzwischen umgegossen worden. Auf mein Ansuchen hatte der Pfarrer von Feldbach dem Glodengießer aufgetragen, auf die neue Glode die alte Inschrift zu setzen; ich lieferte die Zeichnung bagu. Gleichzeitig maren noch drei andere ber Feldbacher Rirche gehörige Gloden dem Umgusse unterzogen und auf einer derselben eine von Herrn v. Hammer-Purgstall, dem Besiter des benachbarten Sainfeld, verfaßte arabische Inschrift nebst dem Namen desselben angebracht und der Glockengießer beauftragt worden, zu Rut und Frommen der Feldbacher, die nicht arabisch verstünden, die deutsche Uebersetzung darunter einzugraviren. Durch dieses Pracedenz mochte denn der ehrliche Meister Feltl bewogen worden sein, unter die auf die neue Glode übertragene rathselhafte Inschrift, die bis dahin nicht bloß den Feldbachern arabisch vorgekommen war, meine Deutung nebst meinem Namen einzugraviren. Es geschah dies im August 1852, mabrend ich auf einer Ferienreise von Grat abwesend war. Daß ich durchaus unschuldig an dieser nie geträumten Berewigung im Feldbacher Kirchthurme war, dafür gab die incorrecte Wiedergabe sowohl meiner Lesung wie meines Namens, nicht minder die Beifügung ber von dem Glodengießer beliebten Ausdeutung der Omega-abnlichen Zeichen ω. w = 1290 für alle Welt den vollen Beweis, nur nicht für den Freiherrn v. hammer-Burgstall.

Der gelehrte Orientalist hatte der Glodenweihe in Feldbach beiges wohnt und auf der neuen Glode die alte Inschrift nebst meiner Deutung und meinem Namen gesehen; alsbald denuncirte nun ein an den Redacsteur des "Notizenblattes der t. Atademie d. Wiss. zu Wien", Regierungssrath Chmel gerichtetes Schreiben (Notizenblatt 1852, Nr. 21) die "unglaubliche Thatsache", daß ich es gewagt hätte, eine Inschrift, die bisher noch Niemand habe entzissen können, "im Ernste und gründlich zu lesen",

und weiter die "unglaubliche Thatsache", daß ich es gewagt hatte, meinen "unglücklichen Entzisserungsversuch ohne Rücksprache mit den Sprachgelehrten des Landes (?) und ohne Wissen des Pfarrers von Feldbach" auf der Glode eingraben zu lassen. Dieses Schreiben bes Herrn v. Hammer-Purgftall brachte zugleich einen neuen Erklarungsversuch, wonach der Ans fang der Legende lateinisch gelesen werden sollte: Iesus ad gloriam (über CONSUATV schwieg der gelehrte Freiherr), das Ende jedoch griechisch: ANEPH EY PRATO "b. i. Ανερη (ανερι) ευ πρατο", "die dritte Person des neugriedischen Imperativus vielleicht statt der zweiten πρασσε, Thue dem Manne Gutes". Indem weiter das eine ω als die Jahresjahl 900 gedeutet (!) wurde, bemerkte Hr. v. Hammer: "Die Vermischung des Griechischen und Lateinischen ist zwar sonft auf Gloden des Mittelalters nicht üblich, darf aber in den Jahrhunderten, wo byzantinische Prinzessinnen österreichischen Herzogen vermahlt waren, nicht Wunder nehmen, besonders wenn das ω wirklich die Jahreszahl 900 vorstellen sollte."

Dem Bunsche des gelehrten Freiherrn entsprechend, daß es bem Herausgeber des Notizenblattes oder einem seiner gelehrten Freunde ge= lingen möchte, eine bessere und richtigere Lesart als die von mir aufgestellte "herauszubringen", hatte die Atademie eine Commission zu diesem Zwede niedergesett, und im Anhange zu dem Hammerschen Schreiben brachte die Redaction des Notizenblattes als Ergebniß der Commissions= berathung, jedoch im eigenen Namen die nachstehende Erklärung: "Wir (Redaction des Notizenblattes) glauben nicht, daß die zweite Halfte dieser schwierigen Inschrift in griechischer Sprace (mit lateinischen Buchstaben) gelesen werden sollte. Wir lesen wie folgt: + W.M. IESUS.AGLA CONSV ATV. ES. TRAIS. ANEPHEY. PRATO. Das ift: + W.M. (wahrscheinlich die Unfangsbuchstaben des Glodengießers). Iesus ad gloriam consumatum es. Trahis anephey prato. Im lesten Worte finden wir eine Anspielung auf den Ort (Feldbach), für welchen die Glode bestimmt war. Schwierigkeit macht nur das Wort Anephey. In Du Canges Gloffarium kommt jedoch das Wort Anaphus vor, das aus dem Griechischen stammt (ava und wos durch und durch leuchtend (!)) und im Latein des Mittelalters von dem Relche, eigentlich von der Cupa besselben gesagt wurde. Da eine Glode nun eine umgekehrte Cupa ist, so tann sie allerdings auch (?) mit diesem Worte bezeichnet

werden; wir übersetzen also: Iesus zum Ruhme bist du vollendet. Du ziehst (die Gläubigen) mit deinem Kelche (Gesäße) zum Folde (zur Kirche in Feldbach). Will man annehmen, daß der Verfertiger der Inschrift, ohne Zweisel ein Geistlicher, ein griechisches Wortspiel andringen wollte (avaphs ohne Verührung), so könnte der Sinn auch gedeutet werden: "Du ziehst die Gläubigen ohne sie zu berühren, nur durch den Ton zum Felde (zur Kirche von Feldbach). — —"

Meine Entgegnung erschien im "Notizenblatte", 1853, Rr. 8. Hammers neue lateinisch=griechische Lesung bedurfte keiner ernsthaften Wischerlegung. Seine Deutung von wals Zahlzeichen für 900, die Comsbination der Feldbacher Glode mit der Bermählung byzantinischer Prinzzessinnen an österreichische Herzöge im J. 900, das eigenthümliche lasteinischeneugothischzeriechische Alphabet, die eigenthümliche epische Flexion des Pseudos Dativs ANEPH, der angeblich neugriechische Imperativ PRATO, die eigenthümliche deutschzeriechische Construction des angeblichen er noativ, endlich die schöne Sentenz "Thue dem Manne Gutek": alles das zusammen konnte ohne Zweisel nur ein neuer geistreicher Scherz des gelehrten Orientalisten sein, nur daß er diesmal für seine Mystisication nicht einen Roman, sondern die ernsthaft sein sollenden Schristen der Atademie benutt hatte.

Hinsichtlich ber von ber akademischen Commission gegebenen Erkla: rung constatirte ich mit Bergnügen — das Er des Columbus — daß sie die ersten fünf Worte gleich mir las: Iesus ad gloriam consummatum es; gegen die Beziehung des ANEPHEY auf anaphus machte ich jedoch mit aller Bescheidenheit geltend, daß, abgesehen von der falschen Schreibung und abgesehen von der unerklarlichen Pseudo-Dativ-Endung -EY, anaphus überhaupt nicht zur Bezeichnung einer Glode habe gebraucht werden können, weil es nicht sowohl von ava und pas "durch und durch leuchtend" (?) herkomme, ba im Briechischen Substantiva nicht unmittelbar mit Prapositionen zusammengesett wurden, vielmehr auf ava-pic bezogen werden musse, so daß es zwar den aufsprossenden, sich entfaltenden Blumenkelch und den kelchähnlichen Becher, nicht aber die gerade umgekehrt gestaltete Glode bezeichnen konnte. Die Annahme eines Wortspiels aber darch gleichzeitige Beziehung des ANEPHEY auf avapris sei darum unstatthaft, weil avaphs eben nicht activen, sondern passiven Sinn, unberührbar, unnabbar, habe.

Mein Artitel erhielt eine Rachschrift seitens der Redaction, in der zwar zugestanden wurde, daß "ihre eigene Erklärung, die sie übrigens nur so ne ben bei abgegeben habe, ohne viel Grübeln, ihre schwachen Seiten habe"; im übrigen aber beharrte sie auf ihrer Identissicirung von anophoy und anaphus und wies meine "philologische Gelehrsamkeit" mit dem Citate aus Du Cange zurecht: anaphus — ab ana, sursum, et phos, i. lux, quasi in superiore parto vol supersicio lucens. Zugleich erhielt ich den guten Rath, "daß es mißlich sei, die Sprachregeln der klassischen Philologie auf die Wortbildungen und Worterklärungen des Mittelalters anwenden zu wollen" u. s. w.

So die Redaction des Notizenblattes oder die akademische Commission.

Nr. 14 desfelben Jahrganges bes Rotizenblattes brachte nun noch eine Entgegnung Hammer-Purgstalls, in welcher der Borwurf "unglaub: licher Zuversicht und Anmaßung" wiederholt, außerdem "Unwahrheit und Falschung" mir zur Last gelegt murbe, weil ich die Leser des Rotizenblattes zu der Anficht hatte verleiten wollen, als ob der Gedanke, jene arabische Inschrift auf einer der Feldbacher Gloden anbringen zu lassen, von ihm und nicht vielmehr von dem Pfarrer ausgegangen sei, und als ob der "Scherz", den er sich in der "Gallerin auf der Rieggersburg" mit der Entzifferung der Inschrift gemacht, im Ernste gemeint gewesen sei. Meine Deutung wurde als ein "seltsames Unding von Entzifferung", die Eingrabung berselben auf ber neuen Glocke als eine "Entweihung" bezeichnet und meiner "Anmaßung" natürlich die Schuld davon beigemeffen. Wieder wurden mir die "Sprachgelehrten des Landes" an den Ropf geworfen, da ich "z. B. bei dem verdienstvollen Archivar Wartinger, der in der Lesung von alten Schriften und Urkunden ergraut und deßhalb von der t. Atademie der Wissenschaften zu ihrem corresp. Mitgliede ernannt worden sei, oder bei der t. Atademie selbst hatte anfragen sollen". "Der philosophischeistorischen Classe, die nach den Statuten die historische philologische heißt, liegt es ob, sich mit alten Inschriften und vorzüglich mit vaterlandischen zu beschäftigen" — Beweist dafür die Pa-Möglich, daß eine von der philolog. riser Académie des Inscriptions. Classe zusammengesetzte Commission tein genügendes Resultat gewährt hatte; seit wann aber seien Atademien allwissend und untrüglich? immer sehen mehrere Manner, die sich ihr Lebelang mit der Lesung alter Inschriften beschäftigt haben, mehr als ein Paar neuer ungeübter Augen u. s. w. Zum Schlusse hieß es: "Der hier gegen Herrn H. wiederholte Borwurf, die Sprachgelehrten des Landes und die t. Atad. d. W. umsgangen zu haben, trifft nicht ihn allein, sondern in anderen Dingen auch Solche, welche durch die Statuten der Atademie angewiesen sind, sich bei ihr wissenschaftlichen Raths zu erholen. Ein solcher Fall ist die ohne alle Zuziehung der Atademie beliebte Orthographie der Fibel, wornach um ja alle Spur der Herstammung von Wörtern mit Stumps und Stiel auszurotten, künftighin statt Satyre Satiere geschrieben werden soll."

Auf diese Hammersche Epistel hatte ich begreislicher Weise nichts mehr zu antworten.

Inzwischen aber war der Streit, ohne daß ich eine Ahnung davon hatte, in ein ganz anderes Stadium getreten.

Der gelehrte Orientalist hatte sich einen Kämpen zu Hilse gerusen, nicht sowohl um gegen meine Deutung, dieses "seltsame Unding von Entzifferung" zu polemisiren, sondern um mir dieselbe aus der Hand zu winden.

Herr M. Koch zu Nicolsburg sand sich zu dieser Waffenthat bereit. In dem "Correspondenzblatte des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthums-Bereine" I. Jahrg., 1852/53, Nr. 8 veröffent- lichte derselbe unter Reproducirung der alten Hammerschen Copie einen Artikel über die "Feldbacher Glodeninschrift".

Herr Koch berief sich auf Nr. 21 (fälschich Nr. 51) bes "Notizens blattes d. t. Atad. d. W.", 1852, woselbst der Herausgeber, Reg.:Rath Chmel eine "turze nicht genügende Erklärung der Inschrift gegeben habe", und indem er den kleinen Umstand, daß eben die Chmelsche Erklärung gegen meine an demselben Orte mitgetheilte Lesung gerichtet sei, zu verschweigen beliebte, veröffentlichte er als seine unmaßgebliche Deutung die Lesung: Iesu (Christo aeterna laus. Amen.) Consumatum est tintinnabulum..... personatum. Dazu vermuthete er, daß ANEPHEY "aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Worte zusammengesetztei." Romisch machte sich in diesem Plagiate die Miene wissenschaftlichen Ernstes, mit welcher gegen die grammatische Unzulässigkeit der "Umschreisbung" mit ad (gloriam) und der Berbindung mit consummatum es [t] polemisirt und die schöne Auslösung von (Iesu)s. agla in Christo aeterna laus. amen deducirt wurde. Daß TnAU, oder wie Hr. Roch

las, TNNU, nur tintinnabulum heißen könne, war selbstverständlich. Ueber die sinnlose Form personatum, in welche Hr. Koch mein personato verunstaltet hatte, blieb er dem Leser die Aufklärung schuldig. Mit anerkennenswerther Bescheidenheit bat er am Schlusse nun "Sachkundigere um ihre Meinung".

Monate vergiengen, bis ich von diesem Artikel Renntniß erhielt. Ich richtete nun an die Redaction des Correspondenzblattes ein Schreiben, in welchem ich keinen Anstand nahm, das Plagiat des Herrn M. Roch in der gebührenden Weise zu kennzeichnen; nach geraumer Zeit erschienen im Jahrg. 1854, Nr. 11 Bruchstücke dieses Schreibens, von der Redaction in einer Weise zugeschnitten, daß in dem Reste nur noch die Beschwerde zu lesen war, daß Hr. Roch zu erwähnen unterlassen habe, daß auch ich mich an der Deutung jener Glockeninschrift versucht hätte und daß jener von ihm angezogene Artikel im Notizenblatte eben gegen mich gerichtet sei. "Es ist nicht wahrscheinlich, daß Hrn. Koch dieses Alles unbekannt geblieben ist", so lautete die schärste Stelle meiner Revindiscation, welche die Censur der Redaction zuzulassen beliebt hatte.

Eine Gegenerklärung des Hrn. Roch (Correspondenzblatt 1855, Nr. 5) wußte von neuem geschickt die Wahrheit zu umgehen. Das Factum, daß in jenem Artikel des Notizenblattes meine Lesung mitgetheilt und dadurch ihm bekannt geworden sei, übergieng er wieder mit Stillschweigen; das gegen versicherte er — um was es sich eben nicht handelte — daß ihm mein Auffat in den "Mittheilungen des hift. Bereins für Steiermart" erst vor wenigen Monaten zu Gesicht gekommen sei. Er habe nur im allgemeinen gewußt, "daß ein Herr Hoffmann (?) eine Herrn v. Hammer nicht befriedigende Lesung versucht habe. Da ihm also Gedrucktes von mir nicht vorgelegen, habe er auch nicht von mir ausgehen konnen (!), um so weniger, als er selbst wegen dieser Inschrift in eine Polemit mit der Wiener Atademie verwidelt, sich berechtigt gefunden habe, den Ausgangspunkt von seiner Betheiligung daran zu ents lehnen." "Bom Freiherrn v. Hammer zur Lesung aufgesordert, theilte ich ibm eine vollständige mit, welche namentlich auch frn. hoffmanns personato und eine Jahreszahl enthielt. Freiherr v. hammer ließ meine Erklärung an die Wiener Atademie der Bissen: schaften gelangen, wo sie verworfen und dafür die von einer unter herrn Karajans Borsit erwählten Commission in

Chmels Rotizenblatt erschienene gegeben wurde. Das ganz Ungenügende der atademischen Leseart veranlaßte mich, im Correspondenzblatte um anderweite Leseversuche zu ersuschen. Daß ich den mir nunmehr abgenöthigten Beranlass sungsgrund zu dieser Bittesetellung damals nicht angab, geschah aus Rücksicht für die Atademie; auch glaubte ich im Correspondenzblatte von meiner Leseart nur das mittheislen zu sollen, was bestimmt sich vertreten ließ."

Sapienti sat durfte ich sagen, und mußte mich damit um so mehr begnügen, als eine Replit auf diese Kochsche Erklärung und Richtigestellung der Thatsachen im Correspondenzblatte wohl kein besseres Schicksal gehabt hatte, als mein erstes Schreiben.

Der ganze Streit, in dem ich nicht mehr für die Richtigkeit meiner Lesung, sondern für mein Anrecht auf dieselbe kämpsen sollte, war mir schon herzlich überdrüssig geworden, um so mehr als er durch das Auftreten neuer Erklärer einen immer wüsteren Charakter anzunehemen drobte.

Der Aufforderung des Hrn. Koch solgend hatte bereits in Nr. 11 des Correspondenzblattes, 1853, Hr. Oberndorser in Rünchen aus der Inschrift solgenden Sinn herausgelesen: »Iesu sit aeterna gloria. Consummatum est tintinnabulum anno Christi millesimo quadringentesimo quinto opere DE · ancoriscis. « Das zweite Omegaähnliche Beichen mit dem Kreuz zwischen den Hörnern galt ihm als Anter und so als Beweis, "daß Anter zu versertigen, die Hauptbeschäftigung des Meisters gewesen"!

herr Stengel endlich, franz. Major a. D., sendete von Beglar eine Deutung ein (Correspondenzblatt, 1854, Ar. 11), auß der ich als bemerkenswerth nur das hervorheben will, daß er auß TNAV. ANEPHEY. PnATO die Lesung NONIS · AVgusti · AC Pro HEInPRATO herzauszubringen wußte. Heypratum deutet er heiwiese, heimatte, heienau; da sindet er auf der Karte bei Feldbach einen Ort hainfeld verzeichnet, und "durch einen glücklichen Zusall" erfährt er noch vor Schluß seines Artitels, "daß das Schloß hainfelden bei Feldbach einem Gelehrten von europäischem Ruse, herrn v. hammer-Purgstall, gehört, und daß es dort eine alte Kapelle gibt. Wenn es irgend Jemanden in der Welt gibt, der uns sagen könnte, ob in alten Inschriften oder lateiz

nischen Chroniten Hainselben Hoppratum ober Hoynpratum genannt wird, so ist es gewiß dieser ausgezeichnete Geschichtsforscher."

Ob nur der Tod des Freiherrn v. Hammer:Purgstall (November 1856) schuld war, daß nicht aus dem Hainselder Archive oder aus den Papieren des Georg Agricola die gewünschte Bestätigung über dieses Hoynpratum gegeben wurde, weiß ich nicht; ich meines Theils habe seitdem aufgehört, mich um die Feldbacher Glodeninschrift und deren Erstlärung zu kummern.

## Literaturbericht.

Raumer, Friedrich von, Literarischer Nachlaß. Zwei Bande. Berlin 1869, E. S. Mittler und Sohn.

Der verehrte Senior der deutschen Geschichtschreiber, der sich bis in sein hohes Alter eine nie versagende Lust der Hervorbringung zu be= wahren weiß, hat sich veranlaßt gesehn, bei seinen Lebzeiten ein paar Bande "literarischen Nachlasses" zu veröffentlichen. Der Inhalt derselben ist ein sehr mannigfaltiger; ein großer Theil der Aufsate gehört andern Fächern als dem historischen an und fällt also nicht in den Gesichtstreis der historischen Zeitschrift. Abgesehen von den Notizen zur "späteren Lebensgeschichte" des Verfassers, sind es hauptsäcklich folgende Rummern, auf die wir die Aufmerksamkeit unserer Leser ausdrücklich bingulenken uns gedrungen fühlen. Der Auffat "Bur Geschichte Spaniens" (Bd. 1 S. 75 ff.), der aus dem Jahre 1857 stammt, vereinigt lehrreiche Forschung und ansprechende Form, so daß er auch jest noch literarischen Werth behauptet, wenngleich Baumgartens spätere Arbeiten an einzelnen Punkten noch tiefer eindringende Ergebnisse geliefert haben. Die Briefe Alexanders von Humboldt an den Bf. (Bd. 1 S. 17 ff.) wird man ohne Zweifel mit lebhaftem Interesse lesen. Dasselbe gilt von Raumers Send= schreiben an Röpte (Bd. 1 S. 279 ff.), worin er in sehr verständiger Beise dessen Schrift über die deutsche Rleinstaaterei und die Ereignisse des J. 1866 bespricht. Am wichtigsten erscheint uns "Raumers Brieswechsel" (Bb. 2 6. 139-244), theils weil er uns in eine Reihe von fruchtbaren und geistvollen Beziehungen bliden laßt, in deren Mitte Raumer stand und unter welchen hier die Correspondenz mit Tied obenan steht, und theils weil derselbe eine Anzahl von Säpen enthält, in welchen Raumer sich

über seine Auffassung der Geschichtswissenschaft und seine Stellung zu ben verschiedenen historischen Schulen offen ausspricht. Wenn auch nicht überraschend, ist es doch von Interesse zu lesen, mit welcher Entschiedenheit der Berf. der Hohenstaufen sich wiederholt der durch Nieduhr eingeleiteten tritischen Richtung gegenüberftellt. Raumer selbst war bekanntlich Autodidakt, und hat sein Leben hindurch seine individuelle Weise sehr bestimmt sestgehalten; wenn er auch nicht geradezu allein steht, hat er sich doch teiner der Gruppen der zeitgenössischen Historiker bestimmt angeschlossen. Wie sein trefflicher Freund Löbell hat er vornehmlich mit dem Blide des Aesthetikers die historischen Dinge betrachtet; sein großes Berdienst ift die allseitige Empfänglichkeit für jede geschichtliche Größe, jedes positive Man konnte ihn vielleicht am treffendsten als einen Culturinteresse. Etlektiker bezeichnen, benn er hat in der That von den meisten Richtungen einiges in sich aufgenommen. Auch die vorliegende Beröffentlichung bestätigt diese Charakterisirung im weitesten Umfange.

Gesammelte Schriften von Ludwig Häusser. Erster Band. Jur Gesichichtsliteratur. 8. VI u. 792 S. Berlin 1869, Weidmannsche Buchhandlung.

Bu den empfindlichsten Berluften, die unsere Nation in den letten Jahren erlitten hat, zählt ohne Zweifel in erster Linie der Tod Hauffers. Ein guter, ein wesentlicher Theil dieses Berlustes trifft nebst der nationalen Sache die Geschichtswissenschaft, der er ja die beste Kraft seines reichen Geiftes gewidmet hat. Bei ber unbestrittenen Bedeutung des uns vergeßlichen Mannes lag es nabe, die vielen kleinen Auffate, die neben seinen Hauptwerken die nie rubende und in hohem Grade fruchtbare Arbeit seines Lebens hervorgebracht hat und die meist in Zeitschriften zerstreut liegen, zu sammeln und in einer passenden Auswahl dem deutschen Bolte vorzulegen. Das Unternehmen, deffen Angemessenheit und Zwedmäßigkeit im Princip keiner Anfechtung unterliegen kann, ist vorläufig auf vier Bande berechnet, deren beide erfte den zur historischen Literatur gehörigen Schriften eingeräumt find, während die beiden letten den Auffagen polis tischen Inhalts vorbehalten bleiben. Dagegen hatten wir allerdings gewünscht, der Herausgeber dieser Sammlung ware, zugleich mit der Ausgabe des erften Bandes, mit einem fertigen betaillirten Programm feines so löblichen Unternehmens vor die Deffentlichkeit getreten, so daß man sofort und im Ginzelnen hatte überseben tonnen, was man im Bangen

su erwarten hat. Wir sind der sesten Ueberzeugung, daß dieses Zuge: ständniß an das Publikum dem Ersolge des Unternehmens, den niemand aufrichtiger wünschen kann als wir, nicht wenig zu gute gekommen wäre. Wir dursen jedoch sicher annehmen, daß man sich über die Aufsäte zumal historischen Charakters, die in der Sammlung Aufnahme sinden sollen, sowie über ihre Reihensolge von vorn herein klar gewesen ist.

Was nun den vorliegenden ersten Band betrifft, so besteht er aus Aussahen, die seiner Zeit sammtlich seit dem J. 1840 in der Beilage der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschienen sind. Näher bezeichnet sind es Berichte über verschiedene geschichtliche Werke und in der Regel bald nach dem Erscheinen derselben geschrieben. Der Ratur der Sache nach war es hier nicht auf gelehrte Kritiken im engern Sinne, sondern auf Besprechungen abgesehen, die das größere gebildete Publikum mit dem Inhalte und dem Werthe der besprochenen Werke bekannt machen sollten. Man weiß, mit welchem Erfolg Häusser diese Art Schriftstellerei getrieben: seine Berichte waren eine ziemliche Reihe von Jahren hindurch ein wahrer Schmud, und als er diese Thatigleit einstellte, ein nie wieder ersetter Verlust der betreffenden Zeitung. Wenn in neuerer Zeit das deutsche Publikum der historischen Literatur eine wärmere Theilnahme zuzuwenden angefangen hat, so darf man ohne Uebertreibung auch eben jener Thatigkeit Haussers einen Antheil an dieser erfreulichen Wendung guschreiben.

Anlangend die in dem gegebenen Falle getroffene Auswahl, tonnen wir nicht verschweigen, daß wir, und wie wir glauben im Interesse der Sache, nicht ganz damit einverstanden sind und eine strengere Sichtung vorgezogen hatten. Gegen den größeren Theil des Ausgenommenen läßt sich allerdings nicht das Geringste einwenden: wir verstehen darunter alle jene Aussach, welche Werte betressen, die die neuere Geschichte, beziehungs: weise die Geschichte der Revolution und des Kaiserreichs oder einzelne Momente derselben behandeln. Diese Zeit war Häussers eigentliche Domaine, dem Studium und der geschichtlichen Erforschung derselben hat er die Kraft seiner besten Jahre zugewendet, ihr gehört ja auch das Hauptwert seines Lebens an. Dieser Stoff war für seine Ratur und sein Tazlent wie geschaffen, hier konnte er sie in vollem Umsange geltend machen. Denn wer wollte es leugnen, daß die ausgesprochene nationale Richtung ein wesentlicher, ein Grundzug der Häusserschen Geschichtschreibung

ist? Gerade nach dieser Seite hin liegt auch das ganz besondere Verdienst ber berührten Auffate, das gerade darum so groß ift, weil es nicht nur auf bober Gefinnung, sondern zugleich auf einer entsprechenden Fulle von Renntniffen und auf einem beneidenswerth sichern Urtheile rubt. bat Bauffer wie taum ein Anderer dazu beigetragen, die so lange Beit bei uns herrschende schiefe und undeutsche Auffassung der Geschichte der Revolution und noch viel mehr Napoleons und des Raiserreichs zu verbrangen und fie durch eine vaterlandische und zugleich correcte zu erseben. Das ift ein Lob, wie man ein größeres taum auszusprechen vermag! Dieses Ziel hat er von Anfang an mit rühmlicher Thatkraft und immer wachsender Rlarheit verfolgt. In diesem Grundgedanken liegt auch die Bedeutung der beregten größern Anzahl der Auffate des vorliegenden Bandes und aus diesem Grunde ist der Wiederabdruck derselben erwünscht und dankenswerth. Die Perlen dieser Reihe bilden offenbar die Berichte über Thiers' Geschichte bes Consulats und bes Raiserreichs, die für fic allein ichon einen kleinen Band ausmachen. Es ist ein wahres Bergnugen zu sehen, wie Hausser die Sophistik des Franzosen Schritt für Schritt begleitet und entlarvt.

Mas die meisten übrigen in diesen Band ausgenommenen Aussase anbelangt, so erscheint es uns, wie bereits angedeutet, ungewiß, ob ihr Wiederabdrud angezeigt war. Es ware vielleicht genügend gewesen, auf dieselben zu verweisen. Auch sie haben ohne Zweisel ihre ursprüngliche Bestimmung vortrefflich erfüllt; aber eine bleiben de Bedeutung, wie den Aussasen der zuvor besprochenen Gruppe, vermöchten wir ihnen nicht zuzuspsprechen. Sie werden von dem Biographen Häussers und wenn es sich darum handelt, seine Stellung in der Geschichte der neuesten deutschen Historiographie zu bestimmen, sicherlich berücksichtigt werden müssen; sie sind aber kaum gehaltvoll und schöpferisch genug, um dem deutschen Publikum in ihrem ganzen Umfange noch einmal dargeboten zu werden.

Wgl.

Holge. Zwei Theile. 8. VIII. 858 S. Leipzig 1870, S. Hirzel.

Der glänzende Ruhm, welchen die erste Sammlung historischer und politischer Aussche ihrem Versasser erwarb, wird durch die vorliegende neue Folge nur vermehrt und befestigt werden. Wir erfreuen uns auch hier wieder an dem tapferen Sinn und dem unerschrockenen Urtheile Historische Zeitschrift. XXIII. Band.

Treitschles und bewundern die hinreißende Rraft seiner Rede, ben Schwung Wir erkennen aber noch beutlicher und die Warme seiner Empfindung. als bei dem früheren Anlaß, wie vollkommen er jeden historischen Stoff, den er behandelt, beherrscht, wie reich und gründlich, ebenso tief gehend wie weit umfassend, sein geschichtliches Wissen gestaltet ist. Die Aufsatze der älteren Sammlung bezogen sich vornehmlich auf die neueste deutsche Dieses Mal zieht Treitschke auch italienische, französische und nieberlandische Ereignisse in das Bereich ber Betrachtung. Doch barf man nicht glauben, daß der Zufall die Wahl bestimmt hatte. Die Einheits: bestrebungen zertheilter Bölker schildert Treitschke in den Aufsatzen über Cavour und über die Republik der vereinigten Niederlande, die Bedingungen parlamentarischer Freiheit erörtert er in der größeren Abhandlung über ben Bonapartismus und in dem Aussatze über das constitutionelle Rönigthum in Deutschland. So klingt ber Grundgebanke, den Treitschke in dem berühmten Essay über Bundesstaat und Einheitsstaat angeschlagen batte, in der neuen Folge überall an und kommt in das Buch bei allem Reichthum des Inhaltes innerer Zusammenbang und Einheit. Das Bild, welches Treitschke von dem französischen Staatsleben seit dem ersten Raiser= reiche entwirft, übt im Ganzen einen beprimirenden Eindruck aus. Ze deutlicher wir die erschütternden Züge des politischen und sittlichen falles schauen, welche der Verfasser mit Meisterhand entrollt — "nirgends ein erreichbares Biel, nirgends auch nur ein falsches Ibeal" —: besto leichter werden wir geneigt, die Schlußworte: "die Gedanken des Reprasentativspstems sind durch den Bonapartismus nicht überwunden", für einen frommen Wunsch zu halten, dem der Verfasser selbst nicht den reche ten Glauben entgegenbringt. Eine ganz andere frohe Buversicht, die sich auch auf den Leser überträgt, durchweht den Aussatz über Cavour. große italienische Staatsmann ist ein Liebling Treitschkes, nicht in Sinne, als ob das Urtheil durch die personliche Reigung bestochen wurde, ober die Schilderung sich absichtlich nur in hellglanzenden Farben bewegt. Rein Fehler bleibt unaufgebect, tein Jrrthum unerwähnt. Die Grenzen der Cavourschen Begabung weist Treitschke mit unerbittlicher Strenge nach, und daß Cavour zur rechten Zeit für seinen Ruhm gestorben ist, verhehlt er bem Leser nicht. Aber am Tone ber Erzählung, an ber warmen Empfindung wird die herzliche hingabe des Verfassers an seinen helben Treitschte ist hier in der beneidenswerthen Lage, daß das bemerkbar.

Resultat der strengen historischen Forschung mit seinen persönlichen Sympathieen innig zusammenstimmt, daß er gern und schwungvoll loben tann, Niemand verdient was zu loben ihn die Wahrheitsliebe verpflichtet. aber diese seltene Gunft auch besser als Treitschle, dessen reiche Natur sich bei einer höheren Temperatur in ihrem vollsten Glanze entsaltet. Perle der Sammlung durfte wohl der Auffat über die Republit der vereinigten Riederlande anzusehen sein. Mit sicherer hand werden in großen Bügen die Hauptepochen der Geschichte dieses kleinen und im siebenzehnten Jahrhundert doch so großen Staatswesens gezeichnet, wie sich ber Höhepunkt der Macht in Sitten und Einrichtungen, in Zustanden und Thaten widerspiegelt, in einem funstlerisch vollendeten Bilde geschildert, die Grunde des raschen Berfalles bei aller Kurze doch vollständig und überzeugend Um Schlusse bes Bandes führt uns der Verfasser aus dem entwickelt. historischen Gebiete in politische Areise. Wir sind noch im Feldlager, in einem werbenden Staate und bedürfen darum einer starten Krone, so möchten wir den Titel: "Das constitutionelle Königthum in Deutschland" um-An Widersachern wird es dem Berfaffer, der so tubn gegen eine Reihe gangbarer und liebgewordener Borurtheile zu Felde zieht, der es wagt, den Arieg gegen die weinerlichen Alagen der Firma Schwindels meyer u. Comp. in Sout ju nehmen, nicht fehlen. Er ist tapfer genug, um alle Angriffe abzuwehren; doch wird es ihm bei der treuen Bietat, die er für den alten Dahlmann begt, eine kleine Herzstärkung sein, zu boren, was Dahlmann am Abend seines Lebens dachte und sagte: "Mir bleibt immer der Eindruck, daß uns Deutschen vornehmlich Macht nöthig sei, weit mehr als Freiheit, und wie die nothige Macht im Belttheile uns auf anderem als monarchischem Wege zuwachsen soll, will mir nicht tlar werden." So schrieb Dahlmann am Ende der fünfziger Jahre, als in Preußen der Cultus der Mittelmäßigkeit herrschte, jede Hoffnung auf ein Befferwerden zu verschwinden drobte. A. Sp.

W. Wattenbach, Anleitung zur lateinischen Paläographie. 4. IV, 22 und 44 S. Leipzig 1869, S. Hirzel 1).

Bei dem Eifer, der sich gegenwärtig an unseren Universitäten dem paläographischen Unterricht zuwendet, ist es außerordentlich dankenswerth,

<sup>1)</sup> Bgl. Kraus, Bonner Theolog. Literaturblatt 1870 n. 4 c. 147. D. R.

daß ein so ersahrener Renner jenes Studiengebiets wie Wattenbach es unternimmt, die dorthin gehörigen literarischen Hilfsmittel zu vermehren. Wenn er selbst aber nur von einem Fragmente spricht, welches er darbiete, und bescheiden genug auf "die Mangelhaftigkeit" seiner Leistung hinweist, so gebührt es sich um so mehr, daß eine unparteissche Betrachtung sich den Vorzügen nicht verschließe, welche das äußerlich so wenig umfängliche Buch kundgibt und die vornehmlich aus den selbstständigen, lange Jahre hindurch von dem Versasser gewonnenen Ersahrungen hervorgehen.

Das Werk zerfällt in eine gebruckte Abtheilung und in eine lithographirte. Die erstere behandelt die Hauptgattungen lateinischer Schrift. Sie charafterisirt die Formen, gibt nüpliche Nachrichten über die gedruckte Li= teratur und die Schriftproben, die für eine jede derselben vorhanden sind, und erhöht den Werth dieser Nachweisungen durch viele eingestreute Bemerkungen, die Schritt für Schritt den selbstthätigen Forscher bekunden. Diese Abtheilung veranlaßt folgende Bemertungen. Es beruht auf einem Bersehen, daß S. 6 gesagt ift, die Buchstaben der taiserlichen Kanzlei bes 5. Jahrhunderts seien mit einander nicht verbunden. Die Verbindung ist vorhanden; nur wird die Gestalt der Buchstaben durch sie nicht wesentlich Nicht zutreffend ferner erscheint der Ausschluß der irischen und der angelsächsischen Schrift von den Nationalschriften. lettere allgemeine Bezeichnung tann sich nicht aus der im Langobardischen, Westgothischen und Merovingischen als Wurzel nachweisbaren jüngern römi= schen Cursive rechtsertigen, sondern lediglich aus der auch beim Irischen und Angelsächsischen stattfindenden Uebung der Schrift bei bestimmten Nationen. Wie benn andererseits die altere pabstliche Curialschrift, deren Namen scripta notaria Wattenbach S. 8 nachweist und beren Eigenthum= lickeit er vollständig anerkennt, auf derselben jüngern römischen Cursive beruht und doch nicht füglich zu den Nationalschriften gerechnet werden dürfte, da sie ausschließlich der pabstlichen Kanzlei angehört. Endlich durfte die Burudführung der eigenthumlichen karolingischen Minuskel auf Alkuins Schule in Tours (S. 16) nicht genügend begründet sein, indem sie bei solder Herkunft doch vornehmlich einen angelfachsischen Charakter batte ausweisen muffen. Wattenbach erwähnt G. 38 Alkuins Brief 85. Dies Schreiben fällt in eine Beit, ba am Hofe Karls sich bereits eine jungere strebsame Gesellschaft zusammengefunden hatte, die etwas muthwillig dem

Alten in Tours durch Tadel Aerger bereitete. Und Altuin ist in der Lage, durch eben jenen Brief sich mit Ropsschmerzen und unzuverlässigen Schreibern entschuldigen zu mussen, als eine Schrist, die er dem König zugeschickt hatte, mit unliebsamen Bemerkungen über Verstöße gegen Gramsmatik und Interpunktionslehre zurücktam.

Die zweite Abtheilung des Buchs ist lithographirt und gewährt dem Leser außer der reichen Belehrung auch noch den Reiz, die vortrefflichsten Facsimiles der eigenen Schrift Wattenbachs vor sich zu haben. Hier werden hauptsächlich die Beränderungen gelehrt, die jeder einzelne Buchstabe für sich in ben verschiedenen Schriftformen erfahren hat. Gewährt dies Verfahren auch tein Bild von den Gesammtcharakteren der Schriftgebiete, so ist es doch von einem nicht unerheblichen Interesse, diese isolirten Ents widlungsreihen zu verfolgen. Es kann hier nicht unternommen werden, diese Details mit kleinen Einwürfen zu meistern, mit kleinen Zusätzen zu vermehren. Das Feld der Betrachtung ist so ausgedehnt, daß man zu vollem Dank verpflichtet wird, wenn wie hier Talent, Reigung, Gelehrsamkeit und praktische Erfahrung sich vereinigen, um einen Abriß selbste gewonnener Beobachtungen zu eröffnen, an benen ber Mitstrebende bie eigenen Resultate prüfen und erweitern tann. Auch die Abkürzungen sind in mehreren Paragraphen behandelt und die einfachen Gesetze bargestellt, die ihnen zu Grunde liegen. Die letten Capitel handeln über Worttrennung, Interpunctionen, Zahlen und Biffern. Auch hier gilt überall, was von dem Früheren galt. An allen Orten macht sich eine erfahrungsreiche, eindringende Betrachtung geltend, die nicht allein dem Anfänger in hohem Grade nütlich ist, sondern auch für den Rundigen neue Winke Mit nicht geringen Erwartungen seben wir und Eröffnungen enthält. baher einer Abhandlung entgegen, die Wattenbach im Vorwort über bas gesammte Schreibwesen des Mittelalters in Aussicht stellt.  $\pi$ .

Abhandlungen der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin a. d. J. 1868. Berlin 1869. 4. S. 1—30: Ueber die Abfassungszeit des Herodotischen Geschichtswerkes von A. Kirchhoff. S. 31-215: T. Livii ab urbe condita lib. III—VI quae supersunt in codice rescripto Veronensi descripsit et edidit Th. Mommsen.

Wir verfehlen nicht, die Leser dieser Zeitschrift auf die obenverzeiche neten Arbeiten aus dem Gebiete der antiken Historiographie hinzuweisen. Kirchhoff kommt zu dem Ergebniß, daß Herodot sein — unvollendet ge-

bliebenes — Wert in drei Hauptabsähen versaßte, welche sich nach dem zweimaligen längeren Ausenthalte des Geschichtschreibers in Athen abgrenzen. Den ersten bestimmt R. auf etwa 445 bis 443 oder noch etwas länger und sett in diese Zeit die Vollendung des ersten Theiles, welcher das 1., 2. und 3. Buch bis Cap. 119 umfaßt und mit der Ratastrophe des Intaphrenes schließt. Zur Zeitbestimmung dienen die glaubhast überzlieserte Vorlesung Herodots zu Athen und die Verwendung Herodoteischer Motive in Sophotles Antigone, welche im Frühling 441 zuerst ausgeführt wurde; denn R. erkennt die vielbestrittenen Verse 905 ff. als sophotleisch an, wie neuerdings auch Classen auf der Philologenversammlung zu Riel geurtheilt hat.

Der zweite Aufenthalt Herodots zu Athen währte, wie aus Ansspielungen Herodots zu schließen ist, vom Herbste 431 bis wenigstens zu Ende 428. In der Zwischenzeit wohnte Herodot zu Thurii und bereiste von dort Unter-Italien und Sicilien. Gegen das Ende seines Thuriner Ausenthaltes schrieb Herodot das Ende des 3. und das 4. Buch; hierauf zu Athen den Rest seines Werkes, und zwar in den ersten beiden Jahren das 5., 6. und den Ansang des 7. Buches; die solgenden Abschnitte des 7., das 8. und den Ansang des 9. Buches 429 und Sommer 428, das Ende des 9. Buches wohl noch vor Ende 428. Bekanntlich rührt die Eintheilung in neun Bücher nicht von Herodot selbst ber.

Es würde zu weit führen, die Gründe, welche A. für die Ansetzung der Abschnitte geltend macht, an dieser Stelle zu erörtern; nur über einen Bunkt wollen wir eine abweichende Ansicht aussprechen. A. ist der Meisnung (S. 4 ff.), Herodot habe in Folge der längeren Pause in seiner Arbeit vergessen, das in Betress Ninives und der babysonischen Könige gegebene Bersprechen (1, 106 Mỹđou— τήν τε Νίνον είλον ώς δὲ είλον ἐν ἐνένοισι λόγοισι δηλώσω . . 1, 184 τῆς δὲ Βαβυλῶνος ταύτης πολλοί μέν κου καὶ ἄλλοι ἐγένοιτο βασιλέες, τῶν ἐν τοῖσι Ασσυρίοισι λόγοισι μνήμην ποιήσομαι) einzulösen; denn die einzige Gelegenheit dazu habe sich bei dem Ausstande der Babysonier gegen Darius Hystaspis ges boten. Es sei nicht erfindlich, an welcher Stelle des nicht zur Ausssührung gelangten Theiles ein solcher Excurs sich passend hätte unterstringen lassen.

Ich denke doch, daß eine solche sich angeben läßt und daß wir Her rodot von einer Nachlässigkeit in der Composition freisprechen dürfen, deren er sonst sich nicht schuldig gemacht hat. Als Xerres von dem hellenischen Kriege zurückehrte, verwüstete und plünderte er die Heiligthümer von Babylon; namentlich zerstörte er das älteste derselben, den Thurm, in welchem das Grab des Bel verehrt wurde. Herod. 1, 183, Arrian 3, 16, 4. 7, 17, 2. Strab. 16 p. 738 (vgl. Ktesias § 21. 22 p. 50 Müller. Aelian. V. H. 13, 3. Diod. 2, 9). An den Untergang dieses ältesten Heiligthums ließ sich bequem eine Episode über die babylonische assprische Vorzeit anknüpsen.

In der zweiten Abhandlung hat Th. Mommsen die in einem Beroneser Codex rescriptus erhaltenen Ueberreste aus dem 3.—6. Buche
des Livius herausgegeben und kritisch behandelt. Bon diesen Ueberresten
hatten früher Bluhme, Detlessen und A. B. Zumpt Proben mitgetheilt;
eine möglichst vollständige Entzisserung und wissenschaftliche Verwerthung
derselben haben wir zuerst Mommsens mühevoller und durchgreisender
Arbeit zu verdanken.

Die im neunten Jahrhundert zu Schriften bes Pabstes Gregor I verwandten Pergamentblatter find einer Liviusbandschrift bes vierten Jahrhunderts entnommen, deren Reste für die Geschichte des Livianischen Textes einen unvergleichlichen Werth haben; benn sie find unabhängig von der Nicomachianischen Recension aus dem Ende des vierten Jahrhunderts, auf welcher der uns überlieferte Text des Livius beruht. Daher dienen sie nicht blos dazu, an einzelnen verberbten Stellen das Richtige herzustellen, sondern sie lehren uns überhaupt die Beschaffenheit jener Recension ermessen. Es ergibt sich dabei, daß biese zwar mit Sorgfalt durchgeführt ward, aber nicht ohne Willfür, und daß der Text des Livius in derselben nicht blos aus grammatischen und stilistischen Gründen interpolirt worden ift, sondern auch thatsächliche Entstellungen erlitten hat. Der merkwürdigste Fall sindet sich 3, 65, 1. Nachdem berichtet ist, daß den für das zweite Jahr nach ber Decemviralregierung ermählten fünf Bolkstribunen überlaffen murbe, ihr Collegium durch Cooptation auf zehn zu erganzen, fährt der Nicomachianische Text sort: novi tribuni pledis in cooptandis collegis patrum voluntatem foverunt; duos etiam patricios consularesque Sp. Tarpeium et A. Aeternium cooptavere. Dagegen gibt der Beroneser Coder, dessen Rand beschnitten ist, nichts weiter als no . . . . . . pariciosnetl . . . . . . cooptavere, woraus Mommsen muths maßlich hergestellt hat: no[vi tr. pl. C. M.] P. Aricios, N. et L.

Aternios cooptavere. So viel ist flar, daß eine (vermuthlich durch die Corruptel patricios statt P. Aricios veranlaste) Interpolation vorliegt, deren Urheber sich berechtigt glaubte, das Consulpaar Sp. Tarpejus und A. Aeternius (so der nicomachianische Text; der echte Name ist Aternius), welche er bei Livius 3, 31 verzeichnet sand, mit der nötdigen Erklärung hier anzubringen, in einer Weise, welche Rommsen schon in den römischen Forschungen I 111 f. 124 unter anderen Stammbaumsälschungen als höchst anstößig bezeichnet hatte. Er hat also guten Grund, zu dieser Stelle zu bemerken (p. 192): haec dicta sunto, ut qui postea de his quaerent acris ingenii et prudentis iudicii viri, totam de huius generis interpolationibus omnium Livianarum et gravissimam longe et dissicillimam denuo diligentissime pertractent.

Zum Schlusse hat Mommsen die schon länger bekannten Ueberreste des 91. Buches, welche in einer vaticanischen Handschrift sich vorsinden, auf Grund einer von Paul Krüger genommenen Abschrift von neuem herausgegeben. Es ist damit das sur die Geschichte des Sertorianischen Krieges wichtige Fragment wesentlich berichtigt und vervollständigt worden.

A. S.

Fricke, W., Untersuchungen über die Quellen des Plutarchos im Rikias und Alkibiades sowie des Cornelius im Alcibiades und des Diodoros und Justinus in dem entsprechenden Abschnitte der griechischen Geschichte. 8. VI u. 103 S. Leipzig 1869, B. G. Teubner.

Untersuchungen über einzelne Biographien Plutarchs sind neuerdings einander rasch gefolgt. Sie bieten den Gewinn, daß sie uns nicht allein die Compilation dieses Schriftstellers genauer kennen lehren, sondern daß sie uns in seinen zusammenhängenden Erzählungen Abschnitte verlorener Geschichtswerke vorführen, in denen das Urtheil und die Darstellungsweise ihrer Verfasser auch durch die Ueberarbeitung nicht verwischt ist. Damit gewinnt zugleich die Prüsung der bei Plutarch erhaltenen Nachrichten eine festere Unterlage.

Der Bf. dieser Abhandlung hat die Biographien des Nitias und des Alhikiades verbunden, in der richtigen Wahrnehmung, daß Plutarch den Stoff sür beide gleichzeitig sammelte, wie er denn ja im Nitias c. 11 bestimmt genug sagt: ώς μᾶλλον εν τοῖς περί αὐτοῦ (Αλκιβιάδου) γραφομένοις δηλοῦται. F. sührt den Beweis, daß Plutarch in beiden Biographien nicht Thukydides, dessen Kenntniß er voraussest, zu seis

nem Führer wählte, sondern daß er sich sur die hellenischen Begebenheiten abschnittsweise an Ephoros und an Theopomp hielt, für die sicilische Expedition hauptsächlich an Philistos, jedoch nicht ohne für einige Capitel Timaeos zu benußen. In diese verdienstliche Untersuchung hat Hr. F., wie es die Sache gebot, auch die anderen Schriftsteller hereingezogen, welche den gleichen Zeitraum behandelt haben.

Schwieriger ist es, die Capitel der Plutarchischen Biographien, welche vereinzelte Nachrichten und Anekoten wiedergeben, bestimmten Gewährsmännern zuzuweisen. Man wird Hrn. F. beistimmen durfen, wenn er beim Alkibiades auf Theophrast und Duris und auf Satyros verweist; dagegen scheint er mir zu weit zu geben, wenn er für einen langeren Abschnitt im Leben des Nikias (c. 2-6) Philochoros als maggebend ans nimmt. Er ist der Ansicht (S. 21), daß die Worte Plutarchs (a. a. D. c. 3) von einem Weihgeschente des Nitias: είστήκει καθ ήμας, auf Philochoros zu beziehen seien, den Plutarch wortlich ausgeschrieben habe. Damit thut er Plutard ficherlich Unrecht. Was diefer in eigener Person bezeugt, hat er selbst vor Augen gehabt und unterscheidet sich darin zu seinem Bortheile von der Leichtfertigkeit anderer Compilatoren. Wir geben Hrn. F. zu, daß nicht gar viel darauf zu geben sei, wenn Plutarch sich in dem ersten Capitel des Nikias berühmt, er habe nicht blos aus den jusammenhängenden Darstellungen der Geschichte jener Zeit geschöpft, sonbern zerstreute Rachrichten und, was an Weihgeschenken und Bolksbeschlüssen aufgefunden sei, zusammengetragen. Die Summe von urkundlicher Forschung haben wir an dieser Stelle und Alkibiades c. 32 in der Eisangelie des Theffalos, deren Plutarch schon c. 19 gedacht hat. Daß Ephoros dieses Actenstud wortlich angeführt habe, wie Hr. F. meint (S. 59), bezweiste ich; Plutarch wird es aus einem andern Schriftsteller eingeschaltet haben.

Noch weniger gerathen scheint es mir, die anekotenhaste Erzählung von dem Mauerbau zu Patrae (Allib. c. 15; s. S. 55 s.) Philodoros zuzuschreiben. Eher möchte ich auf diesen die Stellen von Unglud bedeustenden Tagen zurückschren (Nik. 13, vgl. Alkib. 18), welchen ähnliche in andern Biographien Plutarchs entsprechen. Sie können aus der Schrift neol susow entlehnt sein.

Im allgemeinen möchten wir den Bf. vor zuversichtlichen Behaupstungen auf einem so gar schlüpfrigen Gebiete warnen. Willfürlich ift es,

wenn S. 84 angenommen wird, Plutarch habe nachlässiger Beise End Kapiac geschrieben statt end Avdiac. Daß Timaeos (bei Plutarch Nik. 28) von der "Hinrichtung" des Demosthenes erzählt, ist wohl nur ein ungenauer Ausdruck (S. 103); Timaeos suchte vielmehr die Spratusier von diesem Flecken reinzuwaschen.

A. S.

Hömer. Erster Theil. Von Flamininus bis auf Augustus. 8. 540 S. Halle 1866. (Vgl. H. 3. XV, 376.) Zweiter Theil. Von Augustus bis auf Septismius Severus. 8. 535 S. Halle 1868.

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, die Geschichte Griechenlands unter römischer Herrschaft von dem Zeitalter des Flamininus und Philopomen bis zum Absterben des antiken Lebens zu schildern. Bis jest liegen die beiden ersten Bande vor; der Schluß, die Periode von Septimius Severus bis Justinian umfassend, steht noch in Aussicht. Es ist nicht die Geschichte ber Griechen, sondern nur die Geschichte Griechenlands, b. b. der althellenischen Landestheile vom Olymp bis jum Borgebirge Tanaron, welche hier erzählt werden soll. Dies war denn freilich nicht möglich, ohne die eng ver bundenen Staaten, wie Makedonien, Byzantion, Kreta, Rhos dos fortlaufend zu berücksichtigen, auch die asiatischen und sicilischen Berhältnisse im Auge zu behalten. Diese Beschränkung ist durch den Stand der Forschung vollkommen gerechtsertigt. Der Verf. will einem kunftigen Forscher, der sich der Lösung des großen Problems, eine Geschichte des Hellenismus in romischer Zeit zu schreiben, unterzieht, "eine nüpliche Borarbeit" bieten. Was die zeitliche Begrenzung des Thema betrifft, so ist mit gutem Grund auf die ersten Berührungen der Griechen und Romer im hannibalischen Kriege zurüchgegriffen worden.

Der Zeitraum bis zur Zerstörung Korinths, welcher in den Berichten des Polybios so tlar uns vorliegt, umsaßt die größere Hälste des
ersten Bandes. Derselbe ist ostmals und von verschiedenen Seiten aus
dargestellt worden; er ist als interessantes Capitel der römischen Geschichte
bekannt. Indessen bietet es gerade einen besonderen Reiz, die Berwicklungen, welche wir vom römischen oder allgemeinen Standpunkt aus zu
betrachten pslegen, hier in der Enge des hellenischen Horizonts sich abspiegeln zu sehen. Die verdienstliche Arbeit Schorns ist durch neuere
Forschungen veraltet. Sie genügt den heutigen Ansprüchen um so weniger,

als die Beurtheilung dieser Borgänge zu so frappanten Gegensäßen gestührt hat, wie sie zwischen der römischen Darstellung Mommsens und der Auffassung in E. Beters Studien zu Tage treten. Man wird den Ausssührungen Herzbergs mit großem Bergnügen folgen und in keinem wesentzlichen Punkte von ihnen abzuweichen Beranlassung sinden. Gewiß sind die Urtheile des römischen Historikers über das damalige Griechenland in ihrer herben Fassung oftmals unrichtig; aber das Gemälde, das E. Beter von der Macchiavellistischen Politik der Römer, wie er sie nannte, entworsen hat, widerspricht im Ganzen der historischen Wahrheit noch mehr.

In vereinzelten Fällen ist der Verf. seines Stoffes nicht vollständig Dies offenbart sich z. B. bei der großen Streitfrage herr geworden. über die staatsrechtliche Stellung Griechenlands nach der Unterwerfung, beren Acten in der großen Anmerkung S. 284—296 dargelegt werden. Mommsen hat den Streit mit allem Recht als einen bloßen Wortstreit bezeichnet. Unseres Grachtens wurde es nicht schwer gewesen sein zu zeigen, wie alle die verschiedenen Auffassungen, die mit so vielem Scharfe sinn vertheidigt worden sind, aufs Beste mit einander harmoniren, sobald man nämlich es unternimmt, die foodera, die zwischen den einzelnen Staaten und Rom abgeschlossen wurden, zu reconstruiren. Dieselben sind durchgängig nach Maßgabe des aetolischen Bundnisses zu denken, deffen Inhalt von Polybios 22, 15 detaillirt mitgetheilt wird. Aus der Ans erkennung der maiestas populi Romani lassen sich alle Beschränkungen und Eingriffe in die Autonomie der hellenischen Staaten ohne Mühe ableiten, während rechtlich Griechenland nach 146 ebenso wenig als Provinz aufgefaßt werden tann, wie Aetolien nach dem Frieden von 189.

Mit der Unterwerfung Griechenlands unter die römische Herschaft bort die fortlaufende Geschichte desselben auf. Rur vereinzelt und für turze Zeit tritt dasselbe in den Brennpunkt der Weltereignisse im mithras datischen Krieg, unter Caesar, Augustus, Septimius Severus. Der Stoff paßt sich sortan nicht dem Rahmen einer pragmatischen Geschichte an, die Culturbezüge treten entscheidend und maßgebend in den Bordergrund. Auch das Verhältniß des Bfs. zu seinen Vorgängern wird jest ein anderes. Hatte man die Periode vom makedonischen Krieg dis zur Zerstörung Korinths immer als einen Theil griechischer Geschichte angesehen und behandelt, so ist doch dis jest der Versuch nicht gemacht worden, dieselbe in gleichem Sinne unter römischer Herrschaft sort zu sühren. Und doch ist

verwerthet worden sind. Es ist kaum statthast, Einzelheiten herauszuheben; boch hätten wir bei der Beurtheilung ber Romanliteratur sur porsischtigere Benutzung ber Romanliteratur sur porsischte.

Während der Commentar dem Gelehrten ein willtommenes Hulfsund Handbuch bietet, richtet sich die eigentliche Erzählung an einen weisteren Leserkreis. Und gewiß wird der Freund alter Geschichte sich dem Berf. zu aufrichtigem Dank verpflichtet fühlen. Namentlich dürften Leser von Friedländers Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms hier ihre Rechnung sinden.

H. Nissen.

Holm, Ad., Geschichte Siciliens im Alterthum. Erster Band. Mit steben Karten. 8. VIII u. 454 S. Leipzig 1870.

Dieser erste Band des vorliegenden Werkes stellt die Geschichte Siciliens bis auf die Epoche der Invasion der Athener dar. Die außere Anordnung des Buches ist kurz folgende. In drei Büchern, von benen das erste die Urgeschichte der Insel bis auf die Einwanderung der Gries den (S. 1-107), das zweite die Gründung der griechischen Colonien und deren Geschichte bis auf den Ansang des 5. Jahrh. (S. 108-306), und das dritte die Blüthezeit der hellenischen Geschichte Siciliens (S. 191-306) darstellt, wird eine zusammenhängende, von keinen gelehrten Bemerkuns gen, literarischen Nachweisen u. f. w. unterbrochene Geschichtserzählung gegeben, in der die Culturgeschichte der Insel nicht den geringsten Theil einnimmt. In einem sehr umfassenden Anhang (S. 307-454) wird bann "eine Uebersicht der antiken und modernen Bearbeitungen der Geschichte bes alten Siciliens oder einzelner Theile berselben in historischer Folge" versucht (S. 307-326), dann in sehr ausführlicher Beife "Belege und Erläuterungen" zu dem Texte der Geschichtserzählung beigebracht (S. 327 -446), serner ein "Berzeichniß wichtigerer Soben des nordwestlichen Siciliens nach den Rarten des königl. ital. Generalstabs" zusammengestellt

und noch einige Bemertungen über die sechs beigefügten Karten, welche eine Uebersichtstarte der Insel und Specialkärtchen von Sprakus, Akragas, Selinus, Segesta, Himera, Palagonia und dem megarischen Meerbusen nach jener Generalstabstarte von Schubring und Cavallari enthalten, angeschlossen.

Soon aus dieser Uebersicht kann man erkennen, daß wir in dem Buche von Holm eine sehr ausführliche Geschichte bes alten Siciliens vor uns haben. Und in der That durfte keine Specialgeschichte irgend eines Theiles der alten Welt schon einen so fleißigen Bearbeiter gesunden haben als eben Sicilien an Holm. Richt nur, daß die Rachrichten der Alten selbst aus den entlegensten Quellen vollständig und in der best erreiche baren Fassung herbeigezogen sind, auch die Bearbeitungen der Geschichte Siciliens, seien fie in Deutschland ober in Sicilien ober sonst wo erschienen, find bis auf kleine Abhandlungen herbeigezogen und benutt. Jahrzehnte langes Sammeln kann den Verfasser, der Sicilien selbst niemals besucht zu haben scheint, in den Stand gesetzt haben, eine Reihe von Abs handlungen sich in Deutschland zu erwerben, welche er zu seiner Arbeit Wie sorgfältig alles herbeigezogen ist, was mit ber ausgebeutet bat. Culturgeschichte der Insel und den Literaturangaben über die Schriftsteller, die auf ihr geboren sind ober boch längere Zeit auf ihr gelebt haben, jusammenhangt, mag man baraus abnehmen, baß ber Referent tein Bedenken trägt, zur Literatur über Spicharm noch die Differtation von L. B. Schmidt, Quaestiones Epicharmeae (Bonn 1846) nachzutragen. Selbst deutsche und englische Zeitungsartikel, die irgend einen werthvollen Beitrag zur Topographie lieferten ober die erste Nachricht von der Entbedung irgend eines Kunstschapes zc. brachten, sind nicht überseben.

Diesem Fleiße in Herbeischaffung des Materials entspricht nun die Bearbeitung desselben nicht ganz. Als die schwächste Partie des Buches mochten wir die Urgeschichte der Insel bezeichnen. Freilich hat bei ihrer Bearbeitung der Versasser auch mit den größten Schwierigkeiten zu tamspfen. Denn die Nachrichten der Alten durchtreuzen sich hier in soviel Richstungen, daß sie nicht leicht miteinander in Uebereinstimmung gebracht werden können. Es dieten sich auch zu verschiedene Gesichtspunkte dar, nach denen dieselben combinirt werden können. Wie entgegengesetz z. B. man die einander widersprechenden positiven historischen Angaben der Alten mit sprachlichen Beugnissen, religiösen Ueberlieserungen zc. verbinden kann, mag solgendes Beispiel lehren. Nachdem Holm im Wesentlichen nach

Movers die phonicischen Niederlassungen auf Sicilien behandelt hat, bespricht er die Nachrichten über die Elymer. Das Resultat seiner Untersuchung faßt er dahin zufammen (S. 89): "Wir hatten hiernach also bie Elymer als ein Gemisch von Persern (Elymais!), Phoniciern und vielleicht auch von Troern zu betrachten, die auf sprischen Schiffen nach Sicilien gekommen waren. Ihr orientalischer Ursprung zeigt sich ganz besonders noch darin, daß sie stets den Phoniciern und Rarthagern befreundet blieben und sich mit ihnen gegen die Griechen, die an der Westäste Siciliens Riederlaffungen grunden wollten, verbanden. Go haben Anidier und Spartaner ihre Feindseligkeit erfahren." Diese Auffaffung beruht auf einer Combination von Zeugnissen der Alten über die Herkunft der Elpmer, die allgemein als ein Mischvolk angegeben werden, und ben Nachrichten über die Culte, die an einem der drei hauptsige des Bolles, auf dem Erpr, geseiert wurden. Und doch läßt sich eine andere Annahme, die freilich Holm weit weg wirft, mit nicht schlechteren Gründen vertreten. Schon Hellanitos hat die Elymer aus Italien einwandern lassen und in Ligurien sinden sich die Namen Erpx, Segesta und Entella so gut wie in Sicilien. Ware es nun nicht näher liegend, die Elymer vom Festlande nach Sicilien fliehen zu lassen, als die große Einwanderung der Italiker nach der Halbinsel die ligurische Urbevölkerung sehr in die Enge getrieben batte 1)? Daß die Flüchtlinge, die nach Hellanikos von den Denotrern vertrieben, einige Jahre vor den Sikelern eingewandert sein sollen, sich dann spater mit phonicischen Elementen versetten, ist baburch nicht ausgeschlossen. Es dürfte aber schwer sein, aus der "Cultur der Elymer" bindende Beweise für ihren ausschließlich asiatischen Ursprung abzuleiten.

Es ist gewiß nur anerkennenswerth, wenn ein historiker seinen Bermuthungen und Hypothesen nicht den Schein bewiesener Thatsachen zu geben sucht, sondern sie bestimmt und klar hinstellt als das, was sie sind. Aber ein Unterschied ist dabei doch zu machen. Es kann eine Hypothese für den, der sie aufstellt, so überzeugend sein, daß sie ihm so viel gilt, als eine bewiesene Thatsache; eine andere wieder hat sür ihn selbst nur den Werth einer Vermuthung. Bringt es nun die Natur eines behanz belten Stoffes mit sich, daß ein historiker viele Hypothesen aufstellen muß, so muß er auch in seiner Darstellung deutlich zu scheiden versuchen

<sup>1)</sup> Rissen, Das Templum S. 116.

ſ

zwischen bem, was sich ihm als annähernd sicher ober als nur gang problematisch herausgestellt hat. Wird diese Abstufung im subjectiven Urtheile nicht gewahrt, so löst sich für den Leser zulest gar zu Bieles in ein unterschiedsloses Durcheinander auf: das Buch, in dem eine solche Unterscheidung nicht gemacht wird, bat für bas Studium in letter Instanz nur ben Werth einer vielleicht ausgezeichneten Stoffsammlung. in der Gegenwart allerdings das entgegengesetzte Berfahren viel weiter verbreitet, suchen gar Biele jest viel eber subjective Einfälle zu bewiesenen Thatsachen aufzupupen, als gut begründete Hypothesen zu blos zweifels haften Bermuthungen herabzudrücken, so macht Holm hiervon eine Ausnahme. Er ist offenbar zu ängstlich und bescheiben mit seinen zuweilen trefflichen Vermuthungen. Meint man hier, er selbst sei von der Richtigs teit einer derselben überzeugt, so stößt man turz darauf wieder auf Bedenken, die er sich selbst macht, und die ganze Darstellung gerath badurch in ein allzu unsicheres Hin- und Herschwanken. Go hat Holm, um an einem Beispiele bieses Berfahren zu zeigen, mit guten Gründen eine Sppothese über die alteste Geschichte von Sprakus aufgestellt, die jedem Orts: kundigen sofort im höchsten Grade einleuchtend sein muß und manche Schwierigkeiten der Urgeschichte dieser Stadt hebt. Thukydides, der mahrscheinlich in seiner Darstellung der ältesten Geschichte Siciliens dem An= tiochos von Spratus folgt, erzählt über die Gründung der ältesten Stadt: "Archias gründete Sprakus, indem er zuerst aus der Insel, die, jest nicht mehr vom Meere umflossen, die innere Stadt trägt, die Sikeler vertrieb." Daraus folgt nun boch keineswegs, daß Archias bei seiner ersten Landung an dieser Ruste die wahrscheinlich zuerst von Phoniciern besetzte und nachher erst von Sikelern bewohnte Felseninsel Ortygia sofort mit Sturm genommen und die Siteler von ihr vertrieben habe. Mag man auch die Siteler für noch so unkriegerisch halten, die natürliche Festigkeit der Insel in unmittelbarer Rabe der Ruste machte sie selbst für Feiglinge leicht zu vertheidigen. Es ist daber an sich nicht wahrscheinlich, daß Archias zuerst auf Ortygia ans Land gestiegen ift. Dazu kommt, daß der Name der Stadt Sprakusai von einem Sumpse Spraka oder Sprako abgeleitet wird, ber nur in einiger Entfernung von Ortygia nachgewiesen Die Stadt, die auf Ortygia gegründet wurde, ist gewiß werben kann. nicht nach den Sumpfen am Anapus benannt worden. War daher nicht vielleicht die alteste griechische Riederlaffung an einer anderen Stelle, als auf Ortygia gegründet? In unmittelbarer Rabe jener Sumpfe lag nun auf einer Anbobe über bem sudweftlichen Winkel bes großen hafens, ba wo der Anapus in denselben mundet, der Tempel des Zeus und um denselben "das Städtchen" (nolixvn). In diesem Tempel des Beus wurde noch zu Zeiten des athenischen Krieges die Bürgerrolle von Sprakus auf= bewahrt. Bedenkt man nun noch die Bildung der Wortes Sprakusai, bringt in Anschlag, daß dieser hügel des Olympieions fast allen Belagerern des späteren Sprakus als Operationsbasis gedient hat — auch die Athener landeten hier zuerst - nimmt auf verschiedene Culte Rudsicht, deren Stätten in unmittelbarer Rabe lagen, so tann es meines Grachtens nicht aweiselhaft sein, daß wir diesen Hügel als den Ort anzusehen haben, an welchem Arcias sich zuerst festsette, und von dem aus er dann die Siteler von der Insel Ortygia vertrieb. Holm widerspricht dem nun auch Im Gegentheil, er hat die Grunde, die diese Annahmen beweisen können, S. 125 recht gut zusammengestellt. Und boch läßt er wieder alles in der Schwebe, wenn er S. 129 sagt: "Denn wenn auch die Bermuthung, daß bier eine der erften Niederlaffungen gegrundet murbe, irrig sein sollte, alt muß dieser Wohnsitz gewesen sein." Diese Aengst= lichkeit und Unsicherheit im eigenen Urtheil macht das sonst so verdienst= volle Buch hier und da zu einer etwas peinlichen Lecture. — Auch ein= zelne Redewendungen, die allzusehr nach dem Schulftaube schmeden, z. B. "Bir tommen nun zu bem zweiten großen Lyriter, ber hierons hof durch seine Anwesenheit verherrlicht hat, zu Pindaros 2c." und ähnliche bürften wohl leicht zu vermeiden sein. — Möchte uns Herr Holm recht bald mit dem zweiten Bande seines Werkes beschenken, bas wir trop der Ausstellungen, welche hier nur mehr angedeutet als begründet werben konnten, für den werthvollften Beitrag zu einer Geschichte ber Westhellenen halten, der uns bisher geboten ift. 0. H.

Böttcher, Karl, Kritische Untersuchungen über die Quellen des Livius im XXI. und XXII. Buch. 8. Leipzig, B. G. Teubner. (Separatabbruck aus dem V. Supplementbande der Jahrb. f. class. Philologie.)

Nachdem zulest noch Carl Peter in dem Portenser Programm von 1863 die Ansicht sestgehalten hatte, daß Livius im XXI. und XXII. Buch sich vornehmlich an Polybius angeschlossen habe, beleuchtet Hr. B. die Uebereinstimmung dieser beiden Schriftsteller und die Abweichungen ihrer

Darstellung Schritt vor Schritt und sept das Verhältniß derselben zu einander und zu ihren Quellen klar und übersichtlich aus einander. Das Resultat seiner Untersuchung faßt er zum Schlusse dahin zusammen: "1) das dritte Buch des Polydius ist nicht von Livius benutt worden; 2) die Uebereinstimmung beider beruht auf der Benutzung gemeinsamer Quellen; 3) die Livianische Darstellung besteht aus zwei wesentlich versschiedenen Bestandtheilen, aus römischen Quellen und einer nichtrömisschen. Diese letztere ist nicht Polydius, sondern Silenus, die Hauptquelle des Polydius; 4) die Nachrichten des Silenus sind jedoch nicht durch directe Benutzung dieser Quelle von Seiten des Livius, sondern durch Bermittlung des Coelius in die Livianische Darstellung gekommen; 5) auch Nachrichten der römischen Quellen stammen, wie wir an mehreren Stellen nachweisen konnten, nicht direct aus diesen, sondern sind von Livius dem Coelius entlehnt."

Jeden dieser Sate unterschreibe ich auf Grund wiederholter Unterssuchung des Sachverhaltes aus voller Ueberzeugung und zweisle nicht, daß die Genauigkeit und Schärfe, mit welcher Hr. B. seine Untersuchungen gesührt und dargelegt hat, die vielsach bestrittene Frage über das Vershältniß des Livius zu Polybius in der Geschichte des Hannibalischen Krieges bis zur Schlacht bei Cannae zur Erledigung bringt.

Ueber einzelnes kann man verschiedener Ansicht sein. So meine ich nicht, daß die Abweichungen in den Truppenzahlen des hannibalischen Heeres bei Polyb. III 33 und Liv. XXI 21. 22. darauf beruhen, daß Polybius den von Hannibal im Tempel der Juno Lacinia aufgestellten urkundlichen Bericht wiedergab, Livius dagegen aus Coelius ben Bericht des Silenus, sondern ich bin überzeugt, daß Coelius dieselbe Urtunde wie Polybius benutte, und die verschiedenen Zahlen auf Versehen der Schrift: steller oder der Abschreiber zurudzusühren find. Wesentlicher ist ein Anderes. Der Bf. neigt dahin die romischen Berichte bei Livius ebenso wie die punischen ausschließlich auf Coelius zurückzuführen. Un vielen Stellen gewiß mit Recht: wo in diesen Polybius und Livius übereinstimmen, liegt Fabius zu Grunde, den Polybius so gut wie Coelius in römischen Angelegenheiten für ihren besten Gemährsmann erkannt haben. Aber wo Polybius und Livius aus einander geben, finden wir bei dem letteren östers eine getrübte und gefälschte Erzählung, für welche Coelius schwerlich einzustehen hat. Dahin rechne ich die ausgeschmückte Schilderung des historifde Beitschrift. XXIII. Band.  $\mathcal{B}\mathcal{B}$ 

į

Alpenübergangs, für dessen Richtung Livius geradezu die Angabe des Coelius verwirst; die Geschichte von der Berwechselung von Casinum und Casilinum, deren Rechtsertigung von Seiten des Bss. mich nicht überzeugt; vorzüglich aber die rhetorische und mit falschen Motiven verwebte Schilz derung der Berhandlungen über die Gleichstellung des Minucius mit Fasbius, welche weiter fortschreitet in der verkehrten Borstellung, als sei es die Absicht des römischen Senats und seiner Führer gewesen, auch im Jahre 216 keine Schlacht zu liesern, sondern mit einer Streitmacht von mehr als 80,000 Mann in der Desensive zu beharren. Diese im Sinne der späteren Optimaten zugestutzte Erzählung wird auf Balerius Antias beruhen, den Livius niemals ganz dei Seite legte und den er XXVI 49, 3. XXVIII 46, 14. XXIX 35, 2 neben Coelius (oder Sielenus) citirt.

Wir haben damit einen Punkt berührt, welcher weiterer Prüfung bedarf, aber mit der Aufgabe, welche der Bf. sich gestellt, das Berhältniß des Livius zum dritten Buche des Polybius ins Klare zu bringen, nicht unmittelbar zusammenhängt. Diese hat Hr. B. in erschöpfender und auszgezeichneter Weise gelöst.

Arnold Schaeser.

Ihne, W., Römische Geschichte. Zweiter Band. Bom ersten punischen Rriege bis zum Ende des zweiten. 8. 406 S. Leipzig 1870.

Auf den ersten Band dieser römischen Geschichte und die opposi= tionelle Stellung, welche sie ber anderweitigen Forschung, namentlich auch dem Werk Mommsens gegenüber einnimmt, ift früher in dieser Zeitschrift (XX, 408) hingewiesen worden. In der Vorrede des ersten Bandes, welche den Plan des Ganzen darlegt, hieß es: "Der zweite Band des Werkes, der im Laufe des Jahres 1869 erscheinen soll, wird mit dem Scheitern der gracchischen Reformplane schließen. Der dritte Band wird dann in Jahresfrist folgen und die römische Geschichte bis zur Umwandlung der Republik unter Augustus fortsühren. Mit diesen drei Banden wird das Werk als ein selbstständiges Ganzes abgeschlossen sein. Die Geschichte der Raiserzeit bis zum Anschlusse an Gibbons großes Werk bleibt einer spateren Beit und gunftigem Geschide vorbehalten." Jest liegt ber zweite Band vor und umfaßt noch nicht einmal die Halfte ber in der ersten Antundigung verheißenen Periode. Vorrede fehlt und die Reugier nach der Lösung des Rathsels sucht vergeblich ihre Befriedigung. Denn für: wahr ein Rathsel bleibt es, wie ein Schriftsteller in die Schranken tritt

gegen ein Buch, das Epoche gemacht hat in der Literatur sowohl als der gelehrten Forschung, wie in den beiden letten Decennien kein zweites, so unvorbereitet, daß er sich über den Umsang seines zweiten Bandes gerade um die Hälste täuscht.

Der Berf. will, wie er in seiner ersten Antündigung sagt, "durch populäre Behandlung des Stoffes dem ganzen gebildeten Publikum auch die schwierigeren Fragen spruchreif vorlegen". Der Gewinn, welcher das bei für die Wissenschaft absällt, ist in dem vorliegenden Band wenn auch nicht viel, so vielleicht doch etwas größer als im ersten. Für Philologen wird es von Interesse sein, daß der Berf. die Scipioneninschriften nach Orelli citirt, aus den capitolinischen Fasten Angaben in Majuskeln ansführt, bei denen zwar Abkürzungen ausgelöst, dasür aber Praenomina ausgelassen sind, endlich für die Behauptung, daß die erhaltenen Bruchstücke von der Inschrift der columna rostrata "wahrscheinlich zu der von Tieberius wiederhergestellten Säule" gehörten, sich auf den Auszug aus der Beschreibung Roms beruft.

Peter, C., Geschichte Roms in drei Bänden. Dritter Band, zweite Abstheilung. (Bom Tode Reros bis zum Tode Marc Aurels.) 8. 254 S. Halle 1869.

Der Berf. hat uns und wohl auch Andere mit diesem Buch überrascht. In dem dritten Band der Geschichte Roms in drei Banden, der in dieser Zeitschrift XIX, 240 ff. besprochen wurde, war "die eigentliche römische Geschichte zum Abschluß" gebracht und hatte sich der Berf. von seinen Lesern verabschiedet. Wie sich dazu diese neue Fortsetzung verhalt, mag der Anfang der Vorrede mit Peters eigenen Worten darthun: "obgleich der Verf. die . . . Ansicht, daß das eigentliche Römerthum mit dem Aussterben des Julisch-Claudischen Kaiserhauses erschöpft sei, noch immer sesthält, so hat er sich doch der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß es zum völligen Abschluß der römischen Geschichte noch einer Darstellung der weiteren Entwidelung und Befestigung des Kaiserthums bedurfe, welches bei aller Entartung des ursprünglichen Romerthums boch immer ein Product desselben ift." Man sieht freilich nicht recht ein, warum "zum völligen Abschluß ber romischen Geschichte" die Periode bis jum Tobe Marc Aurels genügen soll, und barf baber am Ende noch einer zweiten Fortsetzung bis auf die Bolterwanderung gewärtig sein.

Die vorliegende Darstellung ift nach dem eigenen Ausdruck des

Bfs. "nicht eben optimistisch" gehalten. In der allgemeinen Uedersicht wird diese Periode S. 5 so charakterisirt: "Der Strom der römischen Geschichte war durch den raschen jähen Sturz, den er nach dem Tode des Nero machte, so zu sagen, auf dem Niveau seines Unterlaufs angelangt, in dem er sich von nun an dis zum Ende unseres Zeitraums in ruhigem Lause sortbewegt. Die ganze Periode ist eine Zeit einer gewissen materiellen Wohlsahrt, während freilich der Strom in der Ebene dahin sliesbend immer mehr an Kraft verliert und sich immer mehr dem Punkte nähert, wo er seine trägen Gewässer mit dem Ocean vermischen sollte." Nach den früher gegebenen Ausführungen erscheint es überslüssig, unseren Widerspruch gegen diese Aussassung und Behandlung der Kaisergeschichte im Einzelnen zu sormuliren.

Liber diurnus ou Recueil des formules usitées par la chancellerie pontificale du V au XI siècle, publié par Eugène de Rozière. 8. CCXXXVI und 431 S. Paris 1869 1).

In jeder Hinsicht kann man diese Ausgabe des altesten pabstlichen Formelbuches der pabstlichen Curie willtommen beißen. Bisber war ber Liber diurnus so ungenügend edirt, daß er noch nicht die ihm gebührende Beachtung fand. Berufen aber diese Lude in den Quellensamm= lungen auszufüllen war niemand mehr als E. de Rozière, der, um nur sein Hauptverdienst hervorzuheben, sich einst in kleineren Borarbeiten als trefflichen Renner der älteren Formelliteratur und zugleich als scharsfinnigen und nüchternen Kritiker gezeigt und uns dann 1859 in dem Recueil général des formules etc. eine ebenso durch Vollständigkeit als Genauigkeit ausgezeichnete Sammlung dargeboten hatte. Der besonderen Befähi= gung tamen jest auch noch glückliche Umitande zu statten. Und endlich, da es R. hier mit einem in sich abgeschlossenen Werke zu thun hatte, konnte er zugleich mit dem kritisch hergestellten Texte eine aussührliche und den Meister verrathende Einleitung geben. In dieser ist von der bedeutsamen Geschichte, welche der Liber diurnus einst als zu prattischem Gebrauch bestimmtes Buch und spater in seiner Eigenschaft als historisches

<sup>1)</sup> Bgl. Arbois de Jubainville, Bibliothèque de l'école des chartes s. 6 t. 5 p. 693; H. Lot, Revue critique 1869 n. 52; Hefele, Theologische Quartalschrift 1869, H. 4; Wait, Göttinger gel. Anzeigen 1869 n. 50 S. 1961 ff.

Denkmal hatte, der zweite Theil vollständig erschöpfend behandelt worden und ist der erste wenigstens in allen die Sammlung betreffenden Zügen aufgeklärt worden. Indem Reserent den Hauptinhalt dieser Einleitung hier wiedergibt, kann er zugleich am Schluß den Punkt bezeichnen, wo seines Erachtens die Specialforschung noch anzuknüpfen haben wird.

Wenn schon in den Anfängen des Pabsithums das Oberhaupt ber römischen Rirche mehrere Eigenschaften in sich vereinigt, so nimmt die Mannigfaltigkeit der ihm beigelegten Autorität und der Manifestationen derselben in demselben Grade zu, in dem das Pabstthum in Folge der allgemeinen Entwicklung und durch das Verdienst hervorragender Personlichkeiten zu einer Weltmacht beranwächst. Insoweit nun beren Wirken zu schriftlichen Kundgebungen Anlaß darbot, mar auch der pabstlichen Kanzlei eine vielfache Aufgabe gestellt, der gegenüber der in Rom bei= mische Sinn für seste Normen des geschäftlichen Verkehrs zu voller Geltung tam. Frühzeitig wurde gesucht, für jede Art ber umfassenden Umtsthätigkeit der Pabste den adaquaten schriftlichen Ausdruck festzustellen und bei der Wiederkehr desselben Actes an der entsprechenden Formel des Geschäftsstils festzuhalten. Nachweisen läßt sich dieser typische Charakter zuerst an den Briefen des P. Gelasius und ganz offenkundig wird er durch die in großer Bahl auf uns gekommenen Schreiben bes großen Gregor, welche auch in dem Registrum oft als secundum morem abgefaßt bezeichnet werden. Und indem gerade unter diesem Babste die Bermehrung und Erweiterung der Wirkungstreise zu schriftlichen Kundgebungen neuer Art führte und sich bessen Pontificat auch durch Bervollkommnung der Behandlung der Geschäfte auszeichnete, wurden seine Briefe in der Folgezeit als Muster so hoch gebalten, daß sie den dritten Theil der Formeln des Liber diurnus bilden, dessen Bestimmung für den alltäglichen Gebrauch der Kanzlei in den nächsten Jahrhunderten schon durch den Namen bekundet wird. Betreffs der Zeit nun, in der diese Sammlung angelegt worden ist, kommt R. zu einem Ergebnisse, das wohl auch schon Andere, z. B. Gregorovius, ausgesprochen haben: sie muß nach 685 (Tod bes Constantinus Pogonatus) und vor 751 (Ende der Exarchen von Ravenna) stattgefunden haben. Aber die Begründung des Resultates ist von R. so eingehend und so überzeugend geboten und es sind dabei zugleich alle bisherigen Bersuche, noch engere Zeitgrenzen zu gewinnen, als burchaus verfehlte nachgewiesen worden, daß wir jest diese Frage, insoweit es sich

um die Sammlung schlechtweg handelt, ale befinitiv erledigt betrachten tonnen. — Aus der Geschichte des L. d. als Handbuchs der Ranglei, von der die Einleitung des weitern handelt, hebe ich nur hervor, daß sich der Gebrauch einzelner Formeln bis in das Pontificat Alexanders II verfolgen läßt, was natürlich nicht ausschließt, daß sich auch bas pabstliche Formelwesen stetig fortentwidelt hat, daß gewiffe altere Formeln burch ganz neue verdrängt und daß andere inhaltlich und stilistisch fortgebildet oder nur noch in freier Weife in den Urkunden wiedergegeben worden Erst mit den tiefeinschneidenden Neuerungen Gregors VII beginnt sind. auch für die Geschichte des L. d. eine neue Phase. Die Dictate dieses Pabstes, in benen neue Anschauungen und Rechtsnormen zum Ausdruck tamen und in denen jugleich eine neue Sprache geführt murde, verdräng= ten die alte Sammlung, und nur insofern einzelne Stude berselben gewissen von Hildebrand reactivirten Grundsagen des alteren Rirchenregi= ments zur Stütze dienen konnten, wurden diese als alteste Rechtszeugniffe in die Deductionen und Decretalensammlungen der Canonisten von Deusbedit oder Jvo an bis zu Gratian aufgenommen. Nachdem aber von diesen die letten noch brauchbaren Formeln verwerthet und zugleich ver= ewigt worden waren, ward der alte Liber diurnus so gang vergessen, daß Baronius von ihm keinen Gebrauch machte und daß ein sehr ge= lehrter spanischer Erzbischof des 16. Ihdts. geradezu behauptete, daß es seines Wiffens ein Buch dieses Namens nie gegeben habe.

Die Auffindung bes L. d. in einer Handschrift bes Rlofters S. Croce di Gerusalemme in Rom durch Lucas Holstenius um das Jahr 1645 machte daher in der gelehrten Welt Aufsehen, und man erwartete mit Ungeduld die Publication. Holstenius hatte sich sofort an die Arbeit gemacht, hatte sich durch Sirmond ein zweites indeffen in der Bibliothet Parifer Jesuitencollegiums de Clermont aufgetauchtes Manuscript kommen lassen und hatte 1650 den Druck des Textes fast vollendet. Aber die Indercongregation verweigerte ihm und, nachdem er 1661 gestorben war, auch seinem Erben, bem Cardinal Barberini die Erlaubniß zur Beröffentlichung und verurtheilte schließlich bie ganze Auflage jur Gefangen-Ein paar von Holftenius feinen Parifer Freunden schaft im Batican. mitgetheilte Aushängebogen wußte sich ber bortige Runtius zu verschaffen, um auch sie verschwinden zu machen. Erst jest ist durch Rozière klar gelegt, welcher Grund bei ber Unterdrückung dieses Werts ben Ausschlag

gegeben hat. Nach einer autographen Bemerkung des Card. Bona, welscher Rath der Indercongregation war, erregte vorzüglich die im L. d. befindliche professio sidei der neugewählten Pabste Anstoß, indem in ihr unter anderem der Verdammung des P. Honorius als Beförderers tetzerischer Lehren Erwähnung geschieht.

Daß das pabstliche Formelbuch auf diese Weise der Welt vorbehalten wurde, gab natürlich den Pariser Gelehrten, welchen jene Ausbangebogen zu Gesicht gekommen maren, Anlaß zu allerlei Rlagen, noch mehr aber benen, die inmitten der damaligen Differenzen zwischen Louis XIV und der Curie im L. d. eine neue Waffe zu erhalten gehofft batten, mit der man leicht alle Anspruche Roms zurückzuweisen vermöchte. Noch bauerten die politischen Streitigkeiten und die wissenschaftliche Polemik zwischen Frankreich und Rom fort, als 1680 eine neue Ausgabe des L. d. auf Grundlage der Pariser Handschrift erschien, und zwar von dem Jesuiten Garnier besorgt, ber bie Miene annahm, von ben Schidsalen bes erften Druckes nichts zu wissen. Selbstverständlich mißfiel auch seine Edition der Curie: er ward nach Rom beschieden um sich zu verantworten, starb aber unterwegs. Daß sein Buch auf ben Inder gesett sei, wie vielfach behauptet wird, bestreitet Rozière. Aber gewiß ist, daß selbst Manner wie Papebroch, wenn sie sich einzelner Formeln bedienten, den verrusenen L. d. zu nennen vermieden, bis Mabillon, nachdem er 1685 den römis schen Cober eingesehen und über ihn im Museum italicum berichtet hatte, das Formelbuch zu Ehren brachte. Schoepflin, Zaccaria u. a. haben sich dann weiter mit dieser wichtigen Quelle beschäftigt, ohne in Rom anzustoßen, wo schließlich sogar Benedict XIII, was an der Ausgabe von Holftenius noch fehlte, druden und den mit der falschen Jahreszahl 1658 versehenen Druck wenigstens in kleinen Rreisen verbreiten ließ. Rach und nach erschienen dann, da die Garniersche Ausgabe vergriffen mar, auch für das große Publikum neue Drucke: 1733 von G. Hoffmann in deffen Nova collectio und zwar mit Mabillons Nachträgen und Verbesserungen und 1762 in Wien unter Maria Theresia von Riegger ein einfacher Abbrud ber Edition von 1680.

Tropdem war der Liber diurnus in unseren Tagen ein seltenes Buch geworden und, was noch schlimmer war, die bisherigen Drucke boten keinen zuverlässigen Text, so daß, um eine Ausgabe nach heutigen Grundsfäßen zu veranstalten, durchaus auf die Handschriften zurückgegangen werden

mußte. Aber auch über diesen waltete ein Unstern. Außer den icon genannten (ich will den romischen Coder mit A, den einft im Jesuiten= collegium de Clermont befindlichen mit B bezeichnen) war im 17. 3bot. noch ein dritter bekannt geworden, damals im Besit des Toulouser Erz= bischofs de Montchal (C). Ueber die Schicksale dieser drei Handschriften und zugleich über die Bibliotheten, denen fie angehörten, hat Rozière die eingehendsten Forschungen angestellt, deren Ergebnisse er in meisterhafter Ob B und C noch existiren, vermochte er allerdings nicht festzustellen. Der Verlust von C ist zu verschmerzen, ba dies offenbar ein jüngeres und werthloses Apographum war, wie es deren noch einige gibt. B wiederzusinden ware dagegen wichtig, da dessen Gigen= thumlichkeiten in der Ausgabe von Garnier verwischt worden find. Selbst über das Alter von B schwanken die Angaben der früheren Forscher. Labbe wollte den Cober dem 10. Ihdt. zuschreiben, Garnier dagegen bem 8. Wenn nun Rozière fich letterer Annahme zuneigt, weil doch Garnier als Herausgeber B habe genau prufen muffen, so mochte ich bem die Frage gegenüberstellen, welche Bürgschaft wir für G.'s Befähigung als Palängraph haben und ob nicht gerade G. durch sein Interesse für die Handschrift zu einer Ueberschätzung berfelben hat verleitet werden tonnen. Auch A endlich verfolgt Rozière von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und macht höchst wahrscheinlich, daß dieser Coder bis 1811 zu S. Eroce verblieb und erft unter Pius VII dem Baticanischen Archive einverleibt wurde. Dieser jetige Aufenthaltsort von A war noch 1849 ein Geheimniß. In diesem Jahre nämlich, d. h. turz nachdem Oudinot Rom für den Pabst wiedererobert hatte, ertheilte das französische Unterrichtsministerium den Hh. Daremberg und Renan unter andern wissenschaftlichen Aufträgen auch ben, ber Handschrift des L. d. nachzusorschen und eine genaue Collation zu besorgen. Schon im Mai 1850 konnten diese berichten, daß A in jenes Ardiv übergegangen sei, daß ihnen die Prüfung der Handschrift und die Vergleichung mit der Garnierschen Ausgabe mit der größten Buvorkommenheit gestattet worden sei und daß die Collation bereits Rozière eingehandigt sei. Als letterer sich dann anschickte, das Formelbuch zu bearbeiten, schien es ihm boch gerathen, selbst von A Ginficht zu nehmen, wohl hauptsächlich deßhalb, weil das Alter des Coder noch immer streitig war. Gegenüber Mabillon, welcher sich für die zweite Halfte des 9. Ihdts. ausgesprochen hatte, gaben nämlich Daremberg und Renan etwa 700 als

Entstehungszeit an. Sehr hössich sagt Rozière über diesen Bunkt, daß das von letteren besorgte Facsimile (Archives des missions I, 245) nicht gestatte, die Richtigkeit dieser Schätung zu ermessen. Ich stehe nicht an auszusprechen, daß das vorliegende Facsimile, obschon ungenügend, Mabillon Recht zu geben scheint. Warum aber hat Rozière diese Frage offen lassen müssen? Weil man sich in Rom zu schnell von den Schrecken von 1849 erholt hat und bald von der damaligen Zuvorsommenheit zus rückgekommen ist; weil man es einige Jahre später nicht einmal mehr der Mühe werth gehalten hat, auf Rozières, gewiß von seiner Regierung bes surwortetes Gesuch, die Handschrift benußen zu dürsen, nur zu antworten. R. hat sich also an die Beschreibung und Collation halten müssen, welche 1850 gemacht worden sind. Da letztere die allein noch bekannte Handsschrift A repräsentirt, hat er dieselbe mit Fug und Recht seiner neuen Ausgabe zu Grunde gelegt.

Ich gebe zur Inhaltsangabe ber neuen Edition über. Den Grunds stod bilden die in A überlieferten und in dessen Ordnung abgedruckten Formeln 1—99. Ein erster Appendix trägt bie 8 Formeln nach, welche B mehr enthielt. In App. II sind nach dem Borgange von Holstenius und Baluze, welcher auch eine Ausgabe vorbereitet hat, vier verwandte Stude aufgenommen worden. Desgleichen in App. III sechs Briefe Gregors I, welche Baluze als Nachtrag geben wollte. Endlich in App. IV noch breizehn Documente abnlichen Inhalts und analoger Form. dem durchaus zuverlässigen Texte dieser 130 Rummern bietet uns R. zugleich einen nach nach allen Richtungen vollständigen Apparat: zunächst unter dem Text die Varianten aus der Garnierschen Ausgabe und aus den Baluzeschen Papieren; ferner den Commentar dieser beiden Gelehrten, hie und da noch durch eigene Bemerkungen bereichert. Dazu kommen: I. Garnerii praefatio cum notis Zaccariae; St. Baluzii praefatio, so weit sie in letter Redaction vorliegt; I. Garnerii dissertationes III; Zaccariae dissertatio; Notae, d. h. wie sie Baluze zuerst entworfen hatte; Tabulae I—IV concordantiarum.

Nun erst kann ich sagen, inwiesern ich ungeachtet aller Belehrung, die unst in der reichhaltigen Einleitung des Herausgebers sowie in den früheren Arbeiten über den Liber diurnus geboten ist, doch noch manche Ausschlüsse vermisse, wobei ich bestimmte Fragen der Geschichte und der Diplomatik im Auge habe. Neben der jest erledigten Frage, wann dies

Formelbuch als Sammlung entstanden ift, drängt sich nämlich auch noch die weitere auf, wann die einzelnen Formeln als solche ober auch als Terte von Urkunden zuerst nachweisbar sind, und diese lettere Frage ist noch nicht für alle einzelnen Formeln genügend beantwortet worden. Das ist aber um so nothwendiger, wenn es mit der Ueberlieferung so wie in diesem Falle steht. Eine Redaction des L. d. zwischen 685 und 751 steht allerdings fest. Aber wenn nun die mahrscheinlich älteste Handschrift A nicht, wie behauptet wird, um 700 geschrieben ift, sondern etwa erft um 850, so ift die vollständige Identität des uns überlieserten L. d. mit der spätestens 751 angelegten Sammlung in Frage gestellt, und so ist die Möglichkeit vorhanden, daß Erweiterungen stattgefunden haben, wobei am ehesten an ein Nachtrageu der jest den Schluß bildenden Pri= Hier eröffnet sich also noch ein weites vilegienformeln zu denken mare. Eine weitere Aufgabe wird sein, ben Feld für Specialuntersuchungen. Einfluß der pabstlichen Formeln auf die Fortbildung anderer Formeln diefer Periode festzustellen. Indem ich auf dergleichen hindeute, bin ich jedoch weit entfernt sagen zu wollen, daß schon dem neusten Herausgeber obgelegen hatte, alle diese Arbeit zu vollziehen. Seine Aufgabe vielmehr konnte nur die sein, die Sammlung in der rechten Gestalt herauszugeben und zu ihr den Commentar zu schreiben. Und nachdem diese von ihm in so trefflicher Weise gelöst worden ift und der Liber diurnus neue Verbreitung gesunden hat, ist es an uns, diese Quelle für alle historischen Disciplinen zu verwerthen und auf dem von ihm gelegten sichern Grunde Th. S. fortzubauen.

Barmann, Rubolf, Die Politik der Pähfte von Gregor I bis auf Gregor VII. Bd. I (361 S.) und II (487 S.). Elberfeld 1868—1869, Friderichs.

Schon wenige Monate nach Vollendung dieses Werkes ist der gelehrte Verfasser leider durch einen frühen Tod der Wissenschaft entrissen worden. Eigentlich beabsichtigte er eine Monographie Gerberts 1) zu schrei-

<sup>1)</sup> Die neuesten französischen Arbeiten über Gerbert verzeichnet Marius Sepet in seinem Aufsatze über Gerbert et le changement de dynastie, Revue des questions historiques t. 7 p. 442 n. 1 (of. ib. p. 313, 672); Gerberts politische Thätigkeit 984—987 behandelt eine 1869 erschienene Göttinger Dissertation von D. J. Witte, Lothringen in der zweiten Hälfte des 10. Jahrshunderts. (8. 78 S.) S. 42 ss.

ben, ba die vorhandenen Bearbeitungen den Anforderungen unserer Zeit nicht mehr genügten. Um Gerberts eigenthümliche Stellung als Bore sechter für das ältere freiere Kirchenrecht und dessen späteren Absall als Pahst von seinen eigenen Grundsähen recht zu ergründen und klar darzustellen, wurde der Berf. zu eingehenden Studien über die frühere Geschichte der Pähste veranlaßt. Aus diesen Studien ist allmählich das vorliegende Wert entstanden. Es beabsichtigt "die Politik der römischen Bischöse in einem theilweise so dunklen, theilweise durch emsige Forschung so glänzend beleuchteten Zeitraum vom ersten Gregor an, der am Eingang des Mittelsalters steht, dis zu dem siedenten Träger des Namens, der in seinem Fallen noch den Sieg seiner schöpferisch wirksamen Gedanken für Jahrshunderte in weitem Umsang entschied, Schritt für Schritt zu versolgen und in einer Reihe historischer Bilder mit aller möglichen Treue und Unpartheilichseit zu zeichnen".

Der Verf. hat seine Darstellung durchgängig auf die Quellen selbst, die Briese der Babste, Acten der Concilien und gleichzeitigen Schriftsteller gestützt und das vollständige Material zu seinen Bildern mit außerordentz lichem Fleiße zusammengetragen. Er hat aber auch die auf den Quellen berubenden späteren Forschungen dist in die neueste Zeit in umsassendster Weise benutzt, und nicht blos die deutsche Geschichtsliteratur, sondern auch das Gute, was französische, englische und italienische Forscher auf diesem Gebiete geleistet haben, sorgfältig berücksichtigt. Man kann es daher dankt dar anerkennen, daß der Verf., wenngleich er keine wesentlich neuen Entzbedungen gemacht hat, doch eine bedeutende Lücke in der Pabstgeschichte ausgefüllt hat.

Die die Einleitung, ein Rüdblid auf die Anfange des Pabstthumes, beweist, nimmt der Berf. als Protestant zwar einen bestimmten Standpunkt ein, von dem er die historischen Erscheinungen betrachtet, aber doch sind immer mit großer Unpartheilichteit die Zeugnisse der Bergangenheit abgewogen und in streitigen Fallen die rechte Entscheidung getrossen. Die durchaus objectiv gehaltene Darstellung läßt sich z. B. bei der Beurtheis lung des Berhältnisses zwischen Pabst Zacharias und Pipin deutlich erstennen oder in der Erörterung über die Theilnahme des Pabstes Gregor IV an den traurigen Zerwürfnissen zwischen Ludwig dem Frommen und seinen Söhnen u. m. a. Es ist dem Berf. nicht immer gelungen, historische Bilder zu zeichnen; vielleicht daß die Fülle des Materials aus den Annalen

und Chronisten ihn baran verhindert hat. Daß er aber hervorragende Bersonen im Geist ihrer Zeit scharf und richtig zu zeichnen vermag, dafür können die beiden an den Ansang und den Schluß des Werles gestellten Gregore wohl am besten zeugen. Es ist sehr zu bedauern, daß der Bers. durch allzu frühen Tod verhindert worden ist, seinen Plan, eine Monographie Gerberts zu schreiben, zur Ausstührung zu bringen. Das Material dazu ist sast bis zur Stuhlbesteigung Sylvesters II gesammelt und besindet sich im Archiv der evangelischstheologischen Facultät zu Bonn, die das Borhandene gerne einem Jeden überlassen würde, der es mit Ernst unsternehmen wollte, den Plan Barmanns auszunehmen und auszusühren.

W. Kr.

Brehsig, Th., Jahrbücher des frankischen Reiches 714—741. Die Zeit Rarl Martells. Leipzig 1869, Dunder und Humblot.

Für die Geschichte Karl Martells, welche bei der Einfilbigkeit der Ueberlieferung nur in sehr allgemeinen Umrissen sich herstellen läßt, ift in neuerer Zeit vielfach, namentlich auch durch die Forschungen über die frankische Verfassung und Kirche vorgearbeitet worden. Gine turz zusam= menfaffende Revision und zugleich Vervollständigung der früheren Arbeiten in der Form der Jahrbūder, die hier vielleicht am meisten innerlich berechtigt und am wenigsten außerlich störend ist, erschien jedoch immerhin recht munschenswerth. Der Verfasser, vorbereitet durch eine vor 20 Jahren veröffentlichte Abhandlung über die Fortsetzungen des sog. Fredegar, bat fich seiner Aufgabe mit anerkennenswerthem Fleiße und Erfolge unterzogen, wenn auch nach Lage ber Dinge mehr kleine Berichtigungen im Ginzelnen, als erheblich neue Ergebnisse im Großen zu Tage getreten sind. die Quellen verbreitet er sich in einem eigenen Excurse, in welchem er versucht, den Annales Tiliani einen selbstständigen Werth zuzuweisen. Defter angeführt wird eine neulich in einer Handschrift von Douai entbedte Compilation von St. Baaft in Arras, die auf der Fortsetzung Frebegars beruhend für die weitere Berarbeitung dieses Geschichtsstoffes nicht ohne Interesse zu sein scheint 1). Weßhalb Regino einige Male angezogen worden (S. 39, 86, 116), vermögen wir nicht recht einzusehen, da seine Quellen für diese Zeit durchweg bekannt sind. Bon den Ann. Mettenses

<sup>1)</sup> Bgl. Revue bibliographique universelle 2. année t. 4 (décembre) p. 312. Bibliothèque de l'école des chartes s. 6 t. 5 p. 723. A. b. R.

scheint uns nach der Untersuchung Bonnells ein zu reichlicher Gebrauch gemacht; benn die Annahme besonderer Quellen (S. 114) ist bisher un-Arg ist die arglose Benutung einer als Fälschung längst alls erwiesen. gemein anerkannten Urkunde Arnolfs (S. 89 A. 7). Bei Beurtheilung der Vita Rigoberti hatte vielleicht auch auf die Benutung derselben in Flodoards Reimser Geschichte Rudsicht genommen werden konnen (S. 26). Bon der neueren Literatur dürfte dem Berf. nicht viel entgangen sein die beachtenswerthe Differtation von Dunzelmann erschien zu spat, um danach Jaffés dronologische Anfape noch einmal zu prufen — doch vermißten wir einen Auffat von hinschius im elften Bande dieser Zeitschrift, der den Merkelschen Redactionen des alamannischen Bolksrechtes gegenüber zur Vorsicht mahnte. Nach dem, was (S. 89) über die Gründung der baierischen Bisthumer gesagt ist, hatte wohl nicht vorher schon (S. 53) Corbinian schlechtweg als Bischof von Freising bezeichnet werden durfen. Für den Erlaß Gregors II über die baierische Kirche (S. 52 A. 2) ist die wesentlich berichtigte Ausgabe Merkels (Leges III, 451) übersehen Die sagenhaft übertreibende Angabe in dem Leben deffelben Pabstes über eine gewaltige saracenische Niederlage (S. 39 A. 1) wurde ich auch mit Wait nur auf die Schlacht von Poitiers beziehen. Von einer eigentlichen Darstellung konnte nach der Natur des Stoffes nicht die Rede sein; Sprachschnißer aber wie der, womit gleich die Vorrede anfängt ("an die Unfänge des tarolingischen Hauses, dem ersten Abschnitte der Einleitung . . . schließt sich vorliegender Band als die erste Fortsetzung E. D. an") hätten billig vermieden werden sollen.

Lehmann, Richard, Forschungen zur Geschichte des Abtes Hugo I von Cluny (1049—1109). 8. 113 S. Göttingen 1869, Bandenhoeck und Ruprecht.

Seit Papebroch hat man sich nicht eingehend mit den Lebensbesschreibungen Hugo I von Cluny beschäftigt; schon aus diesem Grunde hat der Bf. obiger Dissertation, welcher denselben ein besonderes Capitel widsmet, Anspruch auf Anerkennung. Er theilt die Vitae in zwei Klassen, je nachdem sie vor oder nach der Canonisation Hugos (1120 Januar 6) geschrieben sind: auf der einen Seite steht die von Rainald, Abt von Bezelan, späterem Erzbischof von Lyon versaßte, auf der andern alle übrigen. Das Hauptmotiv sur die frühe Datirung der ersteren ergibt sich daraus, daß Hugo in ihr wohl beatus vir, sanctus vir, sanctissimus

vir, beatissimus pater genannt wird, dagegen niemale schlechthin beatus Hugo oder sanctus Hugo. Diese Bemerkung ist recht anziehend, und so viel wir wissen, original, aber es scheint doch nothig, weitere Beweise für die Allgemeingültigkeit des Sprachgebrauchs, auf den ein solches Gewicht gelegt wird, beizubringen. Bu bedauern bleibt, daß es dem Berf. nicht gelungen ift, irgend eine Handschrift selbst einzusehen oder aus einer Beschreibung tennen zu lernen; das Resultat der übrigens besonnen geführten Untersuchung, daß nämlich jede ber spätern Lebensbeschreibungen alle frühern neben einander benutt haben soll, wird durch die sonstige Methode der mittelalterlichen Autoren nicht bestätigt. — Der zweite Theil der Arbeit beschäftigt sich mit Hugos Leben bis zum Jahre 1072: ein Feld, wo die Quellen so spärlich fließen, daß es dem Bf. trop seines Fleißes nicht möglich war, erhebliche Resultate zu gewinnen. Die Ein: theilung des Stoffes (hugos Berhaltniß zu den Pabsten und seine rein tirchliche Thatigkeit — sein Berhaltniß zu Heinrich III — alles Uebrige) ist nicht zutreffend, weil sie bei bem engen Zusammenhang zwischen mittels alterlichem Staat und Rirche Wiederholungen unvermeidlich macht. Was die Ausdruckweise betrifft, so tonnte sie zuweilen conciser sein 1).

M. L.

R. Menzel, Diether von Jenburg, Erzbischof von Mainz, 1459 – 1463. 8. 226 S. Erlangen 1868, Besold.

Seitdem R. Menzel durch seine Betheiligung an der Herausgabe einer Quellensammlung zur Geschichte Friedrich des Siegreichen und eine diesen betreffende kleinere Schrist (vgl. H. J. VII S. 468 f.) Zeugniß abgelegt hat von den eingehenden Studien, welche er der pfälzischen Geschichte im 15. Ihdt., besonders dem Haupthelden derselben, gewidmet, hoffte man durch ihn mit einer erschöpsenden Monographie über den triegszewaltigen Kursursten erfreut zu werden. Es hat sich das nicht also gessügt, wie es ursprünglich die Absicht war. Zum Theil durch äußere Verschältnisse von seinem ersten Vorhaben abgeleitet, concentrirte im vorliegenden

<sup>1)</sup> Erst nach Abschluß seiner Arbeit ist dem Bf. das Werk von Pignot, Histoire de l'ordre de Cluny 909—1157 (3 vol. 8, Autun et Paris 1868) in die Hand gekommen, welches nach seinem Urtheil "der nöthigen Sorgfalt in der Forschung entbehrt". Bgl. auch Wattenbach, Heidelberger Jahrbücher 1870 (Januar) S. 26.

Buch der Verf. seine Aufmerksamkeit auf eines der wichtigsten Capitel damaliger Reichsgeschichte. Es handelt sich zunächst um die lette opposi= tionelle Erhebung bes boben beutschen Clerus gegen die romische Curie, weiterhin um jene wichtigen Streitfragen ber territorialen Bolitik, welche während der fünfziger, sechsziger und siebziger Jahre des 15. Ihdts. einen großen Theil des Reiches in Athem gehalten und auf alle anderen Angelegenbeiten den geradezu bestimmenden Ginfluß ausgeübt haben. Wie man weiß, find diese Dinge in ben letten Jahren mehrfach Gegenstand einer ziemlich eingehenden wissenschaftlichen Erörterung gewesen. Daß der Verfasser noch einmal auch auf allgemeine Zeitereignisse wie den Mantuaner Congreß und Georgs von Podiebrad projectirte Königswahl zurückam, lag in der Natur seiner Aufgabe begründet. Er hat sich überall seine eigene meist klare und verständige Anschauung gebildet, manches Einzelne naber ju pracifiren, unsere Kenntniß der Thatsachen nach mehr als einer Richtung zu erganzen verstanden. Berschiedene Archive Deutschlands bat er durchforscht und namentlich auch im Weimarer, an dessen Leitung er mit betheiligt ift, werthvolles einschlägiges Material gefunden. Einiges ift den für Herausgabe ber beutschen Reichstagsacten gesammelten Studen ent: nommen, deren Einsichtnahme und Benutzung dem Verfasser gestattet mar. Ganz besonders sind diese neuen Quellen den letten Abschnitten zu Gute Aber auch die ersten gehen nicht leer aus. In Bezug auf die Vorgange bes Bamberger Tages vom Jan. 1459 bestätigt eine archivalische Mittheilung Menzels die Ansicht von Kluchohn. Gine nicht unwesentliche Berichtigung Voigts findet man S. 44, A. 9. Sehr viel reichere Materialien als seinen Borgangern standen dem Berf. für ben Rürnberger Tag vom Februar und Marz 1461 zu Gebote. Wir erfahren jest, daß auch Markgraf Albrecht (welcher ihm schon die Bestätigung zu Mantua ausgewirkt, vgl. S. 27, A. 22) der Appellation Diethers abharirte (S. 107, A. 12), daß er und seine Brüder zugleich mit dem Pfalzgrafen Friedrich zu Gunsten des Erzbischofs ein Schreiben an den Pabst richteten, das "etwas drauwlich" gelautet (S. 114, A. 25, wo die echte Fassung einem irreleitenden Regest bei Helwich gegenübergestellt wird). Man sieht, die brandenburgischen Bruder haben sich weiter, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt, auf die kirchlichen Reformbestrebungen eingelaffen. Nur daß sie, von ihren bisberigen Gegnern fast im Augenblide ber Bereini= gung wieder aufs Neue getrennt, andere Wege um jum Ziele zu gelangen

einschlugen, als jene empfahlen. Was den letten Ausgang bes Rurnberger Tages betrifft (ber burch Menzel zuerst bekannt gewordene Abschied bef: selben wird S. 125, 126 seinem wesentlichen Inhalte nach mitgetheilt), so macht dafür der Verf. mit Recht in erfter Linie die Gesandten R. Georgs verantwortlich, denen dann die Haltung Ludwigs von Baiern, welche eine Versöhnung mit den Markgrafen ausschloß, zu Hilfe kam. Die plöpliche Abreise der Brandenburger erfolgte, wie Ref. an einem andern Orte mahrscheinlich machen wird, am 5. Marz, so daß die Beurkundung der Aufnahme von Mainz und Pfalz in die Kurfürsteneinung etwas spater als die Reception selbst geschen sein muß, wie sie benn sonst auch taum das gleiche Datum mit dem Abschied tragen konnte. — Besonders eingebend behandelt Menzel die Vorgange, welche die Absetzung des Erzbischofs Diether begleiteten, der von allen Seiten verlassen, nur in dem territorialen Interesse des siegreichen Pfalzgrasen gegen schwere Opfer eine ausreichende Stütze fand. So ist es überall doch die realistische Fürstenpolitik, welche die leitenden Motive hergibt und die entscheidenden Erfolge vereinigt. Wir sagen nicht, daß für die handelnden Personen jene all= gemeinen Fragen nur Bormand und Mittel gewesen seien; aber sie haben sie doch stets wieder unter landschaftlichen, wenn man will selbstfüchtigen Gefichtspunkten betrachtet. Und selbst Diether wird hier keine eigentliche Ausnahme machen. Unser Verf. sucht den Vorwurf gemeiner Rauflichkeit, wie ihn zulest Voigt erhoben hat, glücklich von ihm abzuweisen. Aber die fast unbedingte Anerkennung, welche er dem oppositionellen Rirchenfürsten zollt, fordert zum Wiberspruche heraus. Das nächste personliche Interesse stellt doch auch der Jsenburger mehr als einmal der großen allgemeinen Sache voran. — Der Verlauf und Ausgang des Bisthum= streites erhalt die zuverlässigste urkundliche Begrundung. Die Quellen= berichte über die Schlacht von Sedenheim (wie schon früher S. 63, A. 31 jene über Pfeddersheim) sind gesichtet, neue herzugebracht. Aufgefallen ist es uns, daß der Berf. des bereits von Boigt benutten, durch Chmel (Wiener Sipungsberichte V 696) veröffentlichten (neuerlichst in Wattenbachs Peter Luder wieder abgedruckten) freilich nicht eben inhaltsreichen aber vom Schlachttage datirten Schreibens von Diether selbst teine Erwähnung Einen aussuhrlicheren Brief bes Erzbischofs an die Stadt Balldurn, aus welchem u. a. hervorgeht, daß er in der erften Siegesfreude die verpfändete Bergstraße gegen den ihm zustehenden Untheil an den von

ben gefangenen Fürsten zu ertropenden Abtretungen und Lösegeldern vom Pfalzgrafen hoffte eintauschen zu tonnen, werden wir binnen Rurzem veröffentlichen. — Als eine Hauptquelle für die Mainzer Greignisse jener Zeit hat man seit lange das von Bodmann in freilich sehr unbefriedis gender Gestalt berausgegebene Chron. Mogunt. betrachtet. Menzel ist geneigt, dasselbe, so wie es vorliegt, sur eine Compilation bes 17. Jahrh. ju halten. Wir gestehen, daß wir über diesen Buntt eine eingehendere Untersuchung, etwa in Form eines Excurses, erwartet hatten und die Frage noch nicht als völlig abgeschlossen ansehen können. — Rur höchst selten hat ein kleines Bersehen sich eingeschlichen. Drucksehler ift S. 11 bei Bezeichnung der Lage von Widdern: Urt st. Jart. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grunde differirt die S. 28 und 69 genannte Bahl von der S. 29, A. 26 aus der zu Grunde liegenden Quelle angeführten. Gin Wort der Anerkennung verdient die schöne Ausstattung des Buches.

Th. K.

Rarl Mathy. Geschichte seines Lebens von Gustav Freytag. 8. 420 S. Leipzig 1870, S. Hirzel.

Ueber ben Werth Dieses Buchs im Allgemeinen etwas zu fagen muß überflüssig erscheinen, nachdem es eine so allgemeine und rasche Anerkennung gefunden bat, wie sie bei uns selten errungen wird. historischen Standpunkte wird vielleicht ber Eine ober Andere bedauern, daß der Berf. nicht wenigstens an einigen hervorragenden Bunkten freis gebiger in der Mittheilung von Details gewesen ist, die man in dem Nachlasse Mathys vermuthen sollte. Aber diese Vermuthung scheint eben unbegründet zu sein. Unseres Wissens hat der Berf. über nichts mehr zu klagen gehabt als über Mangel an Material. Vorgänge, über die man in andern Ländern einer Fülle vertraulicher Aufzeichnungen begegnen wurde, sind bei uns oft in ein gang unbegreifliches Dunkel gehullt. Babrend wir doch sonst ziemlich schreibselig sind, scheint es, daß wir die Reigung haben, die Feder sort zu werfen, sobald wir das Gebiet der politischen Thätigkeit betreten. Freilich offenbart sich die Ursache dieses eigenthümlichen Verhaltens speciell in Bezug auf Mathy sehr leicht. Im Gangen eber wortfarg, ift er mit der Feber sein ganges Leben mertwurdig fleißig gewesen. Biele Jahre hat er regelmäßig, auch im größten Drang der Geschäfte, ein wenn auch nur knappes Tagebuch geführt. Immer ist er ein sorgfältiger Correspondent gewesen. Ware er je bagu getommen, Biftorifde Zeitschrift. XXIII. Band. **29** 

Dentwürdigkeiten aufzuzeichnen, so wurde er einen reichen Stoff mit jener Prācision der Linien dargestellt haben, die sich aus seinem hellen Ropfe von selbst ergab. Aber wann hat es in diesem Leben einen Moment gegeben, der zu einer solchen Beschäftigung nicht etwa aufforderte, sondern, fast könnte man sagen, die Möglichkeit gewährte? Aus einer Arbeit in die andere, aus einem Wirkungstreise in den andern geworfen, hat dieser Mann unausgesett seine ganze Rraft der Gegenwart geben muffen, obne auf der Bergangenheit je in gesammelter Betrachtung verweilen zu konnen. Dazu tommt noch ein Underes. Bis in die fünfziger Jahre standen viele der Manner, mit welchen Mathy zusammen arbeitete, so, daß es ihnen in dem einen oder andern Augenblide zwedmäßig erscheinen mußte, ihre po-Was aber von Mathy, das wird litischen Briefschaften zu beseitigen. auch von vielen andern seiner Zeitgenoffen gelten und nach dem allen ift zu fürchten, daß der fünftige Geschichtschreiber dieser Periode in mancher Hinsicht mit einer ganz ungewöhnlichen Armuth der Quellen zu ringen haben wird.

Um so dankbarer wird er dem Berf. sein, daß er ihm etwas überliefert hat, dem der Forscher mitten im größten Ueberfluß sonstigen Daterials nicht sehr oft begegnet. Wie oft ist er auf die außeren Umrisse der Handlungen beschränkt, wie oft laffen die breitesten Berichte in den Grund, aus dem die Handlung geteimt ist, teinen Blid thun, wie oft ist selbst die ganze geistige Atmosphäre, auf der eine Entwidelung ruht, in truben Schein gehüllt! Eben in diese innersten Beziehungen zwischen dem Empfinden und Denken eines merkwürdigen Mannes und seinem Thun weiht uns der Verf. ein und zwar weniger durch subjective Analyse als durch objectiven Bericht. Die Aeußerungen seines Helden geben uns diesen tiefsten Aufschluß, nicht die Raisonnements des Biographen. doch schrieb das Buch "ber Freund dem Freunde", und doch konnte es nur der Freund schreiben. Treue liebevolle Erinnerung allein konnte ben vielen kleinen unscheinbaren Spuren nachgeben, in deren Gesammtheit diefe bedeutende, aber nie zu voller Geltung gekommene Perfonlichkeit sich ausgeprägt hatte. Denn es handelte sich hier, mochte man sagen, darum, etwas zu finden, mas nach ber Ansicht Bieler, auch Solcher, die Mathy gekannt hatten, gar nicht existirte. Es handelte fich barum, die Meußerungen reicher Rrafte in einer unendlichen Mannigfaltigkeit von Situationen zusammen zu lesen, beren keine bem in diesem Manne wirkenden geistigen Capital

einen vollen Ausdruck gegönnt hatte. Ober haben nicht sehr Viele, nachs bem sie das Buch gelesen hatten, gesagt: ich habe den Mann doch auch gekannt, aber das hätte ich wirklich nicht in ihm gesucht? Es begegnet wohl nicht oft, daß es dem Geschichtschreiber, namentlich dem Biographen vergönnt ist, in ähnlicher Weise schöpferisch zu seinem Gegenstande sich zu stellen. Denn wie im Leben nicht gerade viele Zeitgenossen Mathy voll gewürdigt haben, so würde die Geschichte seiner Zeit vermuthlich nur hier und da ihn erwähnt haben, wenn nicht Freytag uns ein authentisches Bild dieser rastlos wirtenden, dieser immer auf die großen nationalen Ziele gerichteten Krast und dieser zugleich menschlich so erquidenden, so echten Persönlichkeit überliesert hätte, in das der Blick jedes Historiters sich vertiesen wird.

Falkmann, A., Graf Simon VI zur Lippe und seine Zeit. Erste Periode von 1554 – 1579. 8. XIV. 221 S. Detmold 1869, Meyersche Hof-buchhandlung 1).

Der rühmlich bekannte Berfaffer ber Beitrage zur Geschichte bes Fürstenthum Lippe und Mitherausgeber (mit D. Preuß) der Lippischen Regesten hat mit der Monographie über den Grafen Simon VI und seine Beit ein Werk unternommen, das ein vielseitiges Interesse zu erregen geeignet ist. Graf Simon VI (1554—1613) war ein ausgezeichneter "Wiewohl durch seine Geburt an ein kleines Land gefesselt und auf beschränkte Areise angewiesen, strebte er mit rastloser Thätigkeit über diese engen Schranken hinaus, nahm die ganze Bedeutung des Zeitalters in seine empfängliche Seele auf, folgte begierig deffen Erscheinungen und Strömungen auf politischem, firchlichem, wiffenschaftlichem Gebiete, suchte überall mit fremden Höfen, Fürsten, Staatsmannern und Gelehrten Berbindungen anzuknüpfen und hat bis zu seinem außersten Lebensende ein bewegtes, thatenreiches Dasein geführt." Für sein Land ber Schöpfer von Einrichtungen, welche bie Grenze zwischen Mittelalter und Reuzeit bezeichnen, ben Nachbarn ein viel gesuchter Rathgeber und Bermittler, griff er als kaiserlicher Commissar, als Mitglied des Reichshofraths, als Oberster des westfälischen Kreises und Anführer der Kreistruppen gegen die Spanier auch in allgemeinere Berhältniffe ein. Ein so vielseitiges Leben und

<sup>1)</sup> Bergl. A. Cohn, Göttinger gel. Anzeigen 1869 n. 48 S. L. 302 K.

Wirken, auf Grund zuverlässiger Forschung von kundiger Hand dargestellt, wird immer als eine Bereicherung der historischen Literatur gelten. Zwar klagt der Berfasser über die Unzulänglichkeit seines Quellenmaterials, das in Ermanglung von Chroniten, Memoiren oder sonstigen gleichzeitigen Auszeichnungen nur in dem dürren Actenhausen des sürstlichen Hausz und Landesarchivs besteht; es galt aus einem ungeheuren Ballast die zerstreuzten Goldförner auszulesen und dem ungefügen trodenen Stoff Gestalt und Leben zu verleihen; aber gerade in dem mosaikartigen Aneinanderreihen der mühsam gewonnenen Notizen bewährt Hr. Falkmann seine Aunst. Bertraut mit dem Detail, wie es nur ein Forscher sein kann, welcher seit Jahren seine Kraft einem eng begrenzten Gebiet mit Hingebung weiht, verliert er doch nie die allgemeinen Gesichtspunkte aus dem Auge und weiß den unscheinbarsten Einzelheiten durch Beziehung auf das Allgemeine historische Bedeutung abzugewinnen.

Die Jugend, die vormundschaftliche Regierung und die Anfange des selbstständigen Regiments des Grafen Simon bilden den Inhalt des vorliegenden Hefts. Im J. 1554 geboren, verlor der Pring schon im neunten Jahre den Bater. Wir begleiten ihn nach Straßburg auf die Universität, so wie an die Höfe von Wolfenbuttel und Kassel, wo Herzog Julius und Landgraf Wilhelm dem aufstrebenden Jüngling würdige Borbilder waren. Noch im letten Augenblick durch Wilhelm von Heffen gehindert, durch thatige Theilnahme an dem Buge des Pfalzgrafen Christof nach den Niederlanden seine jugendliche Kriegslust zu befriedigen 1), findet er Gelegenheit, in verwickelten Heirathsangelegenheiten des eigenen und verwandter Häuser sein diplomatisches Talent zu schulen. Der Verkehr der Fürsten des 16. Jahrh. unter einander und die Gewohnheiten der höfischen Rreise lernen wir durch interessante Ginzelheiten kennen. reicher noch ist die Darstellung der inneren Verhältnisse des Landes. Ueber weltliche und firchliche Angelegenheiten, über Justig- und Sittenzustande 2),

<sup>1)</sup> Beiläufig bemerkt, ist es doch nicht ganz passend, wenn der Hr. Berfasser S. 78 und 80 die zu Gunsten der Hugenotten und der Niederländer von den Pfälzern unternommenen Expeditionen abenteuerliche Freischaarenzüge nennt.

<sup>2)</sup> So z. B. die Nachricht, daß in Detmold noch im J. 1556 das sog. Bahrrecht ausgelibt wurde, indem die Hausgenossen eines Ermordeten in Gegenswart von Richter und Schöffen durch Berührung der ausgestellten Leiche ihre Unschuld darzuthun hatten.

über Steuer: und Finanzwesen sindet man werthvolle Rotizen. Rurz, wer die deutschen Zustände in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. in lebens: vollem Detail studiren will, wird das tüchtige Werk über den kleinen Grassen zur Lippe nicht unbeachtet lassen dursen. Wünschen wir dem Herrn Verfasser, daß er zur Vollendung seiner Aufgabe, wosür noch zwei Heste in Aussicht genommen sind, bald die nöthige Muße und, bei der Samms lung auswärtigen archivalischen Materials, auch die wünschenswerthe Untersstüßung sinden möge. Ein Werk dieser Art, in einer kleinen, den Mittelspunkten wissenschaftlichen Lebens sern gelegenen Residenz unternommen, ehrt neben dem energievollen Autor auch alle die, welche durch ihre Beihülse die Ausssührung erleichterten.

Dimit, A., Urkunden zur Geschichte der Reformation in Krain 1540—1634. Aus den Mittheilungen des historischen Bereins für Krain (1867, XXII, S. 43—124) 82 S. Laibach 1868.

Lebinger, Norb., Die Reformation und Gegenreformation in Klasenfurt. Programm des Symnasiums in Klagenfurt 1867 (49 S.), 1868 (56 S.).

Aus den Bereinsschristen unserer Local: und Provincialhistoriker ist nur selten etwas von allgemeinem Interesse mitzutheilen. Das Meiste klebt an der Scholle, wird zur Scholle und muß erst gepflügt und besäet werden, wenn etwas gedeihen soll. Die genannten zwei Schristen machen davon eine Ausnahme und verdienen als werthvolle Beiträge zur Resormationsgeschichte von Innerösterreich eine allgemeine Beachtung.

Dimit gibt auf 41 Blättern Auszüge aus 279 bisber ungebruckten Urkunden. Sie reichen von 1540—1634 und zeigen die Erstarkung, Berbreitung des Protestantismus, sowie die gewalttbätige Ausrottung des selben in Krain. Die kurze Einleitung bringt für die Anfänge der Ressormation und den allgemeinen Gang der Bewegung wenig neues; wohl aber enthalten die Urkunden zahlreiche Daten sür die Thätigkeit der proetstantischen Stände und noch mehr sür die Abätigkeit der späteren Ressormationscommission, namentlich des Bischoss von Laidach, Thomas Erön. Der Erlaß des Erzherzogs Karl 1582, in welchem er zugesteht, den vier Städten Graz, Judendurg, Laidach, Klagensurt in der sog. Brucker Relisgionspacification 1578 "limitirtermaßen" Prädicanten bewilligt zu haben, weicht von der Hurterschen Darstellung ab. Aus den Urkunden kann man das Steigen und Fallen des Protestantismus wie von einem Strommesser

ablesen. So war die Bürgerschaft Laibachs um 1570 schon größtentheils protestantisch. Die Brucker Pacification gestattet ihnen 1578 die Prādizanten. Diese sind um 1580 die Herren. 1590 fordert die Regierung tatholische Rathsherren; 1598 werden die Prādicanten, 1602 und 1615 die protestantischen Bürger ausgewiesen.

Die Abhandlung von Prof. Lebinger ift bedeutender und bringt in zwei Abtheilungen mit gewissenhafter Benutzung des gedruckten und hand= schriftlichen Materials die Reformationsgeschichte der Stadt Rlagenfurt. Der Verfasser ist Benedictiner; er behandelt jedoch seinen Stoff wenigstens in der ersten Abtheilung vorurtheilsfrei und unparteiisch. Er sagt S. 12: "es ift tein Zweifel, mit der Herrschaft des Protestantismus beginnt erst die Bluthe der Stadt; Handel und Gewerbe blubten, schone Gebaude, dem Gottesdienste, dem Unterricht, den Leidenden und Armen gewidmet, erstanden, die vielen Schulen füllte eine zahlreiche, lernbegierige Jugend, und auf den Schießplagen übte sich eine kräftige Bürgerschaft voll Selbst: gefühl in den Waffen." Das vierte Capitel in Hurters erstem Band, "Innerösterreichs tirchliche Bustande", erhalt dadurch eine eigenthumliche Beleuchtung. Lebingers Schrift bat einen besonderen Werth, weil sie uns in die Anfange der Reformation einführt, über die wir in Desterreich nur mangelhaft unterrichtet sind. Er nennt die ersten protestantischen Prediger und Bürger, schildert das protestantische Rirchens und Unterrichts: Die zweite Abtheilung, "Gegenresormation", greift etwas weiter aus und schildert die gewaltthätige kirchliche Reaction 1598, 1602, 1604, bis Ferdinand II im Eindruck des Sieges über das protestantische Nords deutschland 1628 den Adel Innerösterreichs zwang, katholisch zu werden oder das Land zu verlaffen. Die Jesuiten haben die Gegenreformation vollendet; aber vollständig ist ihnen das Werk nicht gelungen; denn in den fernen Gebirgsthälern haben sich protestantische Gemeinden bis in unsere Zeit erhalten. A. W.

## Zur Abwehr.

Die Beurtheilung, welche mein Berfahren bei Herausgabe der Häusserschen Borträge über das Zeitalter der Reformation im vierten Hefte
des vorigen Jahrgangs der Historischen Zeitschrift durch Herrn Professor Maurenbrecher gefunden hat, beruht auf einem Mikverständniß, das eine eingehende
Berichtigung erheischt.

Mit Recht migbilligt ber Rec. "Willfürlichkeiten eines Herausgebers an einem fremden Manuscript", aber mit Unrecht macht er dergleichen mir zum Borwurf. Er überfieht, daß ein "fremdes Manuscript" für mich leider nicht vorhanden, daß ich vielmehr angewiesen war auf ein von mir sieben bis acht Jahre vor der Herausgabe niedergeschriebenes Collegienheft, bei deffen Aufzeichnung ich nicht ahnen konnte, daß es dermaleinst die einzige Grundlage für eine Beröffentlichung der Vorträge meines Lehrers bilden werde. Dieser Umstand begründet ein ausnahmsweises Berhältniß, das er in seiner Beurtheilung ganz außer Acht gelaffen hat. Die rein "sachlichen Erganzungen", die ich bei der Bearbeitung zum Druck nöthig fand, hat er mit der Ginstreuung eigener Urtheile, eigener Ansichten verwechselt, die ich aufs allerstrengste vermieden habe, wie sich das von selbst verstand. Diese Erganzungen find nicht um Haaresbreite verschieden von denen, die in der Geschichte der französischen Revolution unerläßlich waren und die dort niemand, aber auch niemand tadelnswerth gefunden hat. Sie waren hier wie dort bestimmt, offenbare Lüden und Unebenheiten auszugleichen und konnten jedes Mal dann nicht wohl näher bezeichnet werden, wenn sich nicht mehr ausmachen ließ, ob dieselben in der Unvolksommenheit der hastigen Nachschrift oder in der strömenden Improvisation eines Redners ihren Grund hatten, der ohne jede äußere Stütze des Gedächtnisses vorzutragen pflegte. Wenn ich in meinem hefte bei Ergählungen, Auseinandersetzungen, Charakteristiken eine Reihe zusammenhangender Details unvollständig vorfand, dann vervollständigte ich fie nach den besten hilfsmitteln, wenn H., wie sehr häufig, Urkundenstellen aus Berträgen, Briefen, Reden, Memoiren u. f. w. summarisch aus dem Gedächtniß citirte, bann gab ich ben Wortlaut aus den Quellen. Einen

in allen wichtigen Fragen vollkommen zuverlässigen Leitfaden bot dabei der handsschriftliche Nachlaß, für die Geschichte der Revolution vermittelst einer großen Anzahl von Excerpten, für das Zeitalter der Resormation vermittelst eines Schatzes von Citaten und Rotizen. "Selbstständiger" als bei jener, mußte ich bei dieser Publication versahren, weil hier eben mit Ausnahme der drei in der Borrede namhaft gemachten Fälle, keine ausstührlicheren Manuscripte vorlagen, ich also die Auswahl des von H. zur Aufnahme bestimmten Stosses selber vornehmen mußte, und weil im Uebrigen die in neuester Zeit hinzugekommene Literatur von H. persönlich nicht mehr in dem Umfang berücksichtigt war, wie er das hinsichtlich der französsischen Revolution noch in den letzten Tagen seiner Krantheit gethan hatte.

Dies war mein Berfahren bei der ersten Publication, der M. "einen grogen durchschlagenden Erfolg" nachrühmt, dies war es auch bei der zweiten.

In der Borrede zur letzteren habe ich hinsichtlich dieses Berfahrens gesagt, "der Leser werde sich hossentlich überzeugen, daß es mit Methode und ohne irgend welche Schädigung der Originalfarbe des Bortrags" gehandhabt worden sei. Herr M. fragt: "Wer bürgt dafür?"

Ich antworte: Erstens die Einheit des Textes selbst. Ich habe mich in der Vorrede personlich verantwortlich erklärt für die Aufnahme aller der Details, deren Fundorte durch die eingeklammerten Citate unter dem Texte angedeutet find, nicht minder für die überwiegende Mehrzahl all der vielen Originalstellen, welche der Auffaffung H.'s im Texte selbst zum urkundlichen Belege dienen. Hier also find jene "näheren Bezeichnungen" gegeben, von denen Herr M. spricht, als ob fie nirgend vorhanden wären. Und hier möge man den objectiven Theil des Inhalts mit dem subjectiven, die thatsäcklichen und urkundlichen Details mit den vorgetragenen Urtheilen und Ansichten, an denen niemals durch Buthat oder Weglassung ein Jota verändert worden ift, vergleichen, und wenn man Widersprüche, Bersehen oder Ungehörigkeiten irgend welcher Art findet, dann weiß man, wer dafür verantwortlich ift. Aus dem Berfahren aber, das an diesen Stellen leicht controlirt werden kann, ist dann auch auf diesenigen zurückzuschließen, wo es nicht wohl anders als stillschweigend angewendet werden konnte, entweder, weil die Dinge selbst zu unbedeutend waren oder weil sich gar nicht mehr angeben ließ, woher die Lucke stammte, ob von der Rachschrift oder von dem Redner. In allen Fällen der letteren Art war gerade durch die Pflicht der "Pietät gegen den Lehrer" das Berhalten geboten, das hier beobachtet worden Daß unter den Ergänzungen beider Gattungen die Einheit des Textes nicht gelitten hat, das ift von allen Beurtheilern anerkannt worden, das wird auch von Grn. M. unwillfürlich zugeftanden. Wären meine "sachlichen Erganzungen" subjective Zuthaten in dem Sinne, in dem er sie sich denkt, dann würden sie sich ihm mindestens an den Stellen, wo die nähere Bezeichnung nicht fehlt, sofort als solche verrathen haben, und das wegwerfende Urtheil, das er über meine Anmertungen unter dem Texte fällt, würde sicher nicht ausgeblieben seinsagen, man könne eigentlich nirgendwo sicher wissen, wer spreche, der Redner oder der Herausgeber, würde er gesagt haben, hier und hier und hier hat sich die ungeschickte Hand des Restaurators selber enthüllt. Dazu aber hat er augenscheinslich nirgend eine Beranlassung gefunden.

Auf die Frage M.'s antworte ich zweitens: Das Bertrauen, bas mein verewigter Lehrer selbst in Diesem Puntte auf mich sette. Als ich im April 1865 seinen öffentlichen Bortrag über Elisabeth Charlotte zum Druck bearbeiten wollte, übergab er mir — mehr als ich erbeten hatte — sein gesammtes literarisches Material, bestehend in 20-30 Bogen an Excerpten aus den Briefen seiner Heldin. Es geschah in Gegenwart eines Collegen, der mir im Rothfall noch bezeugen könnte, daß H. bei dieser Uebergabe kein Wort über Auswahl und Benutung verlor, daß er mir über beides vollkommen selbstständig zu entscheiden überließ. Wären es nicht fertige Manuscripte gewesen, so würde er mir die Bücher selber mit den nöthigen Rachweisen gegeben haben, aber unter allen Umftänden hätte er mich vollständig unabhängig handeln lassen. Der Bortrag erschien, ohne daß er eine Durchsicht des Manuscripts vor dem Druck, ober eine Reclamation nach demselben nöthig gefunden hatte. Es handelte sich eben hier um eine Arbeit, weit leichter als die, die mir in der Rammersession von 1864 als Herausgeber des Landtagsblattes oblag. Da hatte ich u. a. die zahlreichen Landtagsreden H.'s, ohne jede vorgängige Controle und ohne jede nachträgliche Berichtigung seinerseits, lediglich auf Grund meiner eigenen Aufzeichnungen jum Drud gebracht. Seitbem wußte er, daß er fich in noch wichtigeren Dingen auf mich verlaffen könne, als es in diesem Falle die taktvolle Benutung seiner Manuscripte war.

Ich antworte drittens: Die übereinstimmenden öffentlichen Zeugnisse der ehemaligen Zuhörer Häussers über die Treue und Schtheit meiner Wiedergabe. Hier stand eigentlich der wahre Richterstuhl zur Beurtheilung meines Unternehmens. Wenn den zahlreichen Männern, die einst zu häussers Füßen gesessen, nicht beim Durchlesen dieser Blätter die Gestalt ihres Lieblingsredners leibhaftig vor die Seele trat, wenn sie nicht auf jeder Seite das Gesühl hatten, so hat D. gesprochen, so hat er erzählt, so hat er geschildert, dann mußte es als versehlt betrachtet werden und die schwerste Anklage eines vermessenen Untersangens siel auf den Herausgeber zurück.

Run, eben von dieser zuständigsten Seite ist auch nicht eine Stimme des Zweisels oder Mißtrauens, geschweige denn des Tadels laut geworden; im Gegentheil, eben aus diesem Areise ist mir sogleich nach dem Erscheinen der Borträge über die Geschichte der französischen Revolution öffentlich und vertraulich so allgemeine, so rüchaltlose Ermuthigung zu Theil geworden, daß ich keinen Augenblich Bedenken tragen durfte, auch zur Herausgabe meines zweiten Hestes zu schreiten, dessen Aufnahme, wie ich sogleich nachweisen werde, unter den Zuhörern Häussers womöglich eine noch günstigere sein sollte.

Die Nothwehr zwingt mich von diesen Zeugnissen hier Gebrauch zu machen, während mir der Raum verbietet, sie ihrem ganzen Umfang nach auszuheben. Ich beginne mit den öffentlichen Aeußerungen zweier Gelehrten, welche in densselben Jahren wie ich in Scidelberg studirt und bei Säusser gehört haben: ich meine Herrn Prosessor Mendelssohn=Bartholdy in Freiburg und Herrn Prosessor Sausrath in Heidelberg. Der Erstere sagt im Literar. Centralblatt 1868 Rr. 41 über meine Herausgabe der Revolutionsgeschichte: "Die Wiedersgabe... muß Jedem, der das Glück hatte, Häusser selbst zu hören, um so willstommener sein, als sie eine völlig getreue ist. Wie der Photograph den Sonnensstrahl, so hat O. die H. Ichen Gedanken zu Papier sixirt."

Der Letztere sagt am Schlusse eines Artikels über die Reformationsgesschichte in der protestant. Kirchenzeitung 1868 Rr. 36: "Lüden waren zu füllen, Breiten zu kürzen und, was für Hörer bestimmt war, in die für Leser nöthige Form umzuarbeiten. Daß D. das mit dem Geschick eines Restaurators gethan hat, wird seder Juhörer Häussers bezeugen. Wer mit Herausgabe stenographischer Protokolle se zu thun gehabt, der weiß den Umsang und die Schwierigkeit einer solchen Arbeit zu würdigen. Je seltener die Schüler sind, die die ausopserungsstätige Pietät zu einer solchen Arbeit haben und die volle Würdigung des Werthes fremder Geistesprodukte, um so mehr ist das Berdienst dessen anzuerkennen, der das slüchtige Wort des hingegangenen Meisters uns zu einem xx ημα &ς αεί gemacht hat" 1).

Dazu füge ich die Zeugnisse zweier Herren, die mit H. personlich innig befreundet waren und in verschiedenen Jahren die beiden Vorlesungen regelmäßig besucht haben. Der Eine ist ein ehrwürdiger Greis, der großherz. Staatsminister a. D. Alexander v. Dusch, den ich in meiner Studentenzeit tagtäglich am Arme eines Freundes in das Colleg von häusser wandern sah. Derselbe sagt in einem Privatbrief vom 19. Nov. d. J., von dem ich öffentlichen Gebrauch machen barf, u. Al.: "Sie haben den Inhalt der beiden Vorträge meines unvergeklichen Freundes denen überliefert, welche nicht den hohen Genuß gehabt haben, fie zu hören. Aber auch den Zuhörern H.'s haben Sie einen großen Dienst geleistet und dieselben in den Stand gesetzt, sich jene großartig angelegten und meisterhaft durchgeführten historischen Schilderungen aufs Reue zu vergegenwärtigen. Wenigem den Eindruck zu bezeichnen, den die beiden Bücher auf mich gemacht haben, so bestand derselbe in dem Genusse, eine im Geiste, im Worte und oft selbst im Tone treue und echte Wiedergabe der Auffaffung und beurtheilenden Darstellung häussers in ununterbrochener Einheit und ohne störende fremdartige Beimischung gefunden zu haben. Vielleicht hat meine Ansicht für Sie einigen Werth, benn Sie wissen, daß ich beibe Borlesungen G.'s nicht nur vollständig,

<sup>1)</sup> Bgl. damit das Urtheil besselben Gelehrten in Schenkels Allgem. kirchl. Zeitschrift 1868, Nr. 10.

sondern auch wiederholt, in Begleitung meines leider zu fruh von uns geschiedenen Freundes, Dr. Alex. Pagenstecher, gehört habe."

Mein anderer Zeuge ift Herr C. Pfeiffer, der Jugendfreund G.'s, der seit langen Jahren als Privatmann in heidelberg lebt und zu den fleißigsten Besuchern von D.'s Vorlesungen gehört hat. Derselbe ift in allen hier einschlagenden Berhaltnissen aufs Genaueste unterrichtet. Aus seiner Feder stammt der ausführliche Refrolog, den die Allgemeine Zeitung im Frühjahr 1867 über H. brachte und der die vertrauteste Renntnig aller Details in dem Leben und Wirken bes Berewigten an den Tag legt. Die Sammlung und Herausgabe des litera= rischen Nachlasses wie des Materials zu einem Lebensbilde &.'s ist ihm von der Familie und den nächsten Freunden deffelben übertragen worden; von ihm hatte ich selbst die hinterlassenen Papiere meines Lehrers zum Behufe der Herausgabe meiner Hefte erhalten, nachdem er eine genaue Durchficht derfelben vorgenommen, mit ihm habe ich mich über alle Fragen, die mein Berfahren angiengen, regelmäßig besprochen und von ihm ftammte bann das Zeugniß, das in der Beilage zur Rr. 278 der Allg. Zeitung 1868 über meine Arbeit abgedruckt ift: bei Herausgabe der Vorträge über die Reformation sei es mir "in noch höherem Grade gelungen, die stenogr. Aufzeichnungen in eine Wort- und Sathildung jurud zu übertragen, die eine möglichst getreue Wiedergabe der von h. wirklich gesprocenen Sage gebe, als das icon in durchaus befriedigender Weise bei dem ersten auf demselben Wege hergestellten Werk der Fall gewesen"; "darin werden alle früheren Zuhörer beider Borlesungen übereinstimmen . . . daß man in der ganzen Wortfolge des Druck jest nur zu lesen glaubt, was man früher aus H.'s eigenem Munde gehört hat." Bon den "nöthigen Ergänzungen" aber heißt es, fie seien "so durchaus in des Meisters Geiste und mit H. selbst eigenthümlichen Mitteln vorgenommen", "daß trot der unentbehrlichen Erganzungen einerseits und der Treue für die Worte des Meisters andrerseits, das Ganze doch einen durchaus einheitlichen und zwar einheitlich Säusser'ichen Eindruck macht." Also die ehemaligen Zuhörer Häussers, deren mitgetheilte schriftliche Urtheile ich leicht durch zahlreiche mündliche Aeußerungen vermehren könnte.

Das Gesagte, hoffe ich, wird genügen, das Misverständnis auszuklaren, zu dem sich M. durch eine Stelle in der Borrede verleiten ließ, während ihm die 887 Seiten des Textes auch nicht einen einzigen Beleg dazu geboten haben, selbst an den Stellen nicht, wo ich meinen persönlichen Antheil an der sachlichen Ber-vollständigung desselben ausdrücklich bezeichnet habe. Jeder Möglichkeit einer solchen Berkennung würde ich ganz sicher vorgebeugt haben, hätte ich an dieser Stelle mit Rachdruck wiederholt, was ich in der Borrede zur Revolutionsgeschichte über die Art der Borbereitung Häusers, über die häusigen Widersprüche zwischen dem Grundriß und der wirklichen Behandlung, die sehr ungleiche sachliche Bollständigsseit der Darstellung gesagt hatte, wenn ich ferner insbesondere betonte, daß der Rachlaß bei all seiner sonstigen Dürstigkeit durch seine Citate meinem Bersahren

einen vollsommen sicheren Führer bot, daß mithin meine "Selbstständigkeit" eben nur, einmal in der Aussuchung, Auswahl und Zurichtung des von H. selbst zur Aufnahme bestimmten Stoffes und sodann in der Benutzung derzenigen Literatur bestand, die H. selber nicht mehr berücksichtigen konnte.

Als ich diese Borsicht zu gebrauchen unterließ, baute ich auf das Bertrauen, das mir meine erste Publication erworben hatte, und darin hat mich denn auch nur die eine Erfahrung enttäuscht, die mir durch M. bereitet worden ist.

Im Uebrigen gibt mir derselbe mehr zu, als ich von ihm erwartet hatte"Eine gewisse stillstische Feile" will er "in diesem besonderen Falle" gern als
statthaft und sogar nothwendig anerkennen. Run wohl, hier lag die eigentliche Gefahr für die Wahrung der Individualität des Vortrags, die größte Schwierigkeit sur die Schonung der "Originalfarbe" der Rede Häussers.

Hier war mir die subjective Geistesarbeit meines unvergestlichen Lehrers ohne jede Controle anvertraut. Wer mich für fähig hält, diese Arbeit vorzunehmen, ohne daß das Original in Wesen und Einkleidung Schaden leide, der kann mir dieselbe Anerkennung nicht versagen, wo es sich darum handelte, an der Hand H. scher Rotizen sachliche Lücken rein objectiv zu füllen, und wo jene sehlten, unter Angabe meiner Quelle die nöthigen Rachträge selbst zu machen.

Zum Schlusse wiederhole ich, daß hier unter erhöhten Schwierigkeiten, "den unzulänglichen Kräften des Schülers aufgegeben war, das gewissermaßen verlorene Werk des Meisters in einer seiner ursprünglichen Echtheit möglichst nahe kommenden Gestalt wiederherzustellen oder nachzuschaffen". Unter hinweis darauf hatte ich in der Vorrede zur Geschichte der Revolution um "ein schonendes Urtheil" gebeten. Ich constatire, daß mir von allen Beurtheilern mehr als diese Schonung gewährt worden ist, nur von Seiten Raurenbrechers nicht einmal diese.

Beidelberg, 3. Dec. 1869.

W. Oneken.

## Erwiederung auf Ondens Abwehr.

Herr Professor Onden hat in der vorstehenden Erörterung, durch die er sein Berfahren bei der Herausgabe der Borlesungen Häussers über Reformationsgeschichte zu rechtsertigen unternommen, manches gesagt, was auf den ersten Blick zu seinen Gunsten zu sprechen scheint, und dennoch bin ich nach sorgfältiger Erwägung seiner Gründe genöthigt, mein früher abgegebenes Urtheil aufrecht zu erhalten. Man gestatte mir ein paar Worte der Erwiederung.

Wenn es sich darum handelt, die Borlesung eines abgeschiedenen akabemischen Lehrers, für die ein eigenes Hest des Redners nicht vorhanden ift, zu veröffentlichen, so kann man dabei nach zwei Wethoden verfahren: entweder man geht barauf aus, die Borlefung wie sie gehalten worden ift, fo genan als es unter den Umftänden jedes einzelnen Falles eben möglich ift, herzustellen, ohne Rücksicht barauf, ob Lücken und Unvollkommenheiten sich ergeben; ober man sieht mehr auf die stoffliche Vollständigkeit des Gegenstandes und benutzt und bearbeitet dann zur Erganzung ber nachgeschriebenen Borlesung bas, was man sonst von Material besitzt. Im ersten Kall ruht ber Rachbruck barauf, daß man die Borlesung grade dieses akademischen Lehrers, so gut es eben geht, weiteren Areisen mittheile, im zweiten, daß man auf Grundlage jener Borlesung überhaupt ein brauchbares und lesbares Buch gewinne. Run wird es nicht nöthig sein auszuführen, weßhalb grade einem hervorragenden Lehrer der Wissenschaft gegenüber der erste Weg, der pietatsvollere, zugleich aber auch der wissenschaftlichere von beiden, allein zur Anwendung kommen follte. Rach dieser Methode hat man z. B. Niebuhrs und Schleiermachers Borlefungen herausgegeben und lieber Unebenheiten, Unficherheiten, oft auch Luden im Texte zugelassen, als daß man eine Erganzung ober eine "Restauration" bes ursprünglichen, leiber verlorenen Werkes gewagt hatte. meine, auch in diesem Falle würde man wunschen, die Borlesung Bauffers möglichst genau so, wie sie Säuffer wirklich gehalten hat, und nicht so wie Bäusser fie gehalten haben tonnte, zu besitzen. Eben um diese principielle Differeng, wie mir icheint, handelt es fich zwischen herrn D. und mir. hatte die Herausgabe zu besorgen, vornehmlich auf Grund einer einzigen stenographischen Nachschrift; er ergänzte nun die Lücken und Unebenheiten, die er in diesem (seinem) Befte vorfand, aus bem bekannten Quellenmateriale, immer so, daß er einen einheitlichen Text und einen im Häusserschen Geiste gehaltenen Text herzustellen sich beniühte. Ich sehe barin nichts anderes als eine Bearbeitung der Häusserschen Borlesung, und mag sie noch so sehr bemüht sein, sich bem Häusserschen Geiste anzuschließen, es bleibt immer eine Bearbeitung. Das halte ich nicht für ein wissenschaftliches Berfahren, und gerade einem Manne wie Bauffer gegenüber finde ich barin die Pietat des Schulers vor bem Lehrer verlett. Wissenschaftlich und pietatevoll wurde ich die einfache Wiedergabe ber stenographischen Rachschrift aus Bauffers Borlesuug halten; dabei durfte nach meiner Ansicht herr D. das thun, was sonft jedem Stenographen gestattet ift. Die Rolle des "Restaurators" mußte ihm untersagt sein. Andere mögen anders barüber benken: mit biefer meiner Auffaffung habe ich geglaubt auch öffentlich nicht zurüchalten zu follen, und ich glaube auch barin nicht zu irren, wenn ich annehme, bag manche Manner unserer Biffenschaft baffelbe Princip betennen.

Ich gehe jetzt zu einigen Satzen der Abwehr über. Ich hatte mit Beziehung auf sein Versahren von "Willfürlichkeiten eines Herausgebers an fremdem Manuscripte" geredet. Herr D. entgegnet darauf, daß ein fremdes Manuscript für ihn leider nicht vorhanden gewesen. Wie? Soll als geistiger

Urheber und Eigenthümer eines Textes (ober Manuscriptes) nicht berjenige gelten, der ihn geistig producirt und vorgetragen hat, sondern vielmehr dersjenige, der die stenographische Auszeichnung besorgt? Ich verstehe das in der That nicht.

Die Thatsache, auf die ich meinen Borwurf begründet, daß Berr D. felbstftanbige fachliche Erganzungen zu seiner ftenographischen Rachschrift binzugethan habe, ift durch die ausführliche Beschreibung seines Verfahrens aufs neue bestätigt. Dabei erhalten wir jest einen neuen, allerdings nicht unwichtigen Aufschluß darüber, woher Herr D. diese Erganzungen geschöpft habe. 3ch conftatire aber auf bas bestimmtefte, daß wir erft jett, nach meiner Recension, diese Mittheilung erhalten haben, die — wie Jeder zugeben wird in ber Borrebe gur Publication hatte gegeben werben muffen. 3ch tann nicht umbin, zur näheren Beleuchtung biefer Sachlage bie entscheibenden Stellen noch einmal neben einander zu ftellen. Bei der Berausgabe ber fraugöfischen Revolutionsgeschichte hatte Berr D. erklart, daß er aus ben Excerpten, die Häuffer selbst als Borbereitung zu seinem Bortrage angefertigt, manches in den Tert des Bortrages, wie er solchen in seiner ftenographischen Nachschrift besaß, hineingearbeitet habe ("es galt, an fehr vielen Stellen sachliche Einschaltungen zu machen, zu benen ber Stoff meift in den Aufzeichnungen Bauffers bereit lag"); ferner, er habe ben Wortlaut der Citate aus den Quellen selbst verglichen und berichtigt, zulett auch die wichtigeren Bereicherungen und Berichtigungen der neueren Forschung habe er nicht außer Acht gelassen. Das find die Angaben über die Textgestaltung seiner ersten Beröffentlichung. treffs der Reformationsgeschichte heißt es in der Borrede (ich kurze die für unsere Frage unwichtigeren Sätze ab): "Der Text ift wesentlich auf dieselbe Rur daß dieses Mal Beise entstanden, wie der der Revolutionsgeschichte. mein heft noch ausschließlicher die Grundlage ber Darftellung bilben mußte, weil auch nicht ein fremdes Manuscript an mich gelangt ift, und baß bei ber großen Dürftigkeit bes Rachlasses von meiner Seite eine selbstständige Heranziehung der einschlagenden Literatur in noch viel größerem Umfange eintreten mußte, als es bort nöthig war. Ausführlichere Bearbeitungen lagen im Nachlaß nur für brei Abschnitte vor . . . Davon abgesehen mar ich für alle übrigen Abschnitte, die an Bollständigkeit zu wünschen übrig ließen, auf selbstftändige Erganzung aus ben wichtigften Quellenwerken und Bearbeitungen angewiesen. Solche Erganzungen find fehr gahlreich eingestreut worden, um Charafteriftiten, Schilderungen, Erzählungen durch besonders kennzeichnende Einzelzüge zu vervollständigen, die den Andeutungen des Textes als urfundliche Belege dienen konnten und die ich nur in ben wichtigften Fallen burch eingeklammerte Anmerkungen unter dem Text als solche kenutlich gemacht habe. Abgesehen von fehr häufigen

fachlichen Ginschaltungen, Die ich nicht naber bezeichnen tonnte, rühren bei weitem die meiften der im Text burch "" eingeschloffenen Anführungen größeren ober geringeren Umfanges von mir her; und der Leser wird fich hoffentlich überzeugen, daß ich dabei mit Methode und ohne irgend welche Schäbigung ber Originalfarbe bes Bortrages verfahren bin. Gelbftverftand. lich handelt es fich babei niemals um Urtheile oder Anfichten fremder Hiftorifer, sondern ftets um urfundliche Zeugnisse aus ber Zeit selber, ber bie Ereignisse und Personen angehören." Jett erklart Herr D. in der Abwehr Folgendes: "Ginen in allen wichtigen Fragen volltommen zuverläffigen Leitfaben bot ber handschriftliche Rachlaß, für die Geschichte ber Revolution vermittelst einer großen Anzahl von Excerpten, für das Zeitalter der Reformation vermittelft eines Schates von Citaten und Notizen. Gelbstftändiger als bei jener mußte ich bei dieser Publication verfahren, weil hier eben mit Ausnahme der drei namhaft gemachten Fälle teine ausführlicheren Manuscripte vorlagen, ich also die Auswahl des von S. zur Aufnahme bestimmten Stoffes selber vornehmen mußte, und weil im übrigen die in neuester Zeit hinzugekommene Literatur von H. persönlich nicht mehr in dem Umfang berücksichtigt war, wie er das hinfictlich ber französischen Revolution noch in ben letten Tagen feiner Rrantheit gethan hatte."

Man bemerke, wie jetzt die früher betonte Selbstständigkeit des Berfahrens limitirt wird: jetzt scheint es, als ob der Nachdruck auf den Anschluß an den Säusserschen Nachlaß gelegt werden müsse; ich denke mir, diese zweite Lesart bereichnet den Sachverhalt genauer, und an sie werde ich mich halten. Die sachlichen selbstständigen Ergänzungen bestehen also theils in Zusätzen auf Grund der Citate und Notizen im Häusserschen Nachlaß, bei denen Herr D. nur auszuwählen hatte, theils auch in Zusätzen aus der von H. nicht mehr benutzten neueren Literatur. Nun sehe ich aber nicht, wie uns eine Bürgschaft dasur geboten werden kann, daß H. seine Notizen bei einem etwaigen Druck der Borlesungen so verwerthet haben würde, wie es jetzt geschehen ist, und auch sämmtliche frühere Zuhörer Häussers in corpore könnten diese Bürgschaft nicht leisten.

Fasse ich alle diese Erörterungen zusammen, so bleibt es dabei, daß wir nicht Häussers Borlesungen gedruckt vor uns haben, sondern eine bald mehr bald weniger selbstständige Bearbeitung derselben durch Herrn Oncen. Daß dem so sei, hat herr O. durch seine neue Auseinandersetzung auss neue bestätigt — diese Thatsache steht jetzt sest. Wenn er zu einer solchen Bearbeitung sich für berechtigt gehalten hat, so ist das seine Sache: ich kann nur wiederholen, ich halte das für eine unersaubte Willkürlichkeit an dem Werke eines hochverdienten allseitig verehrten Lehrers unserer Wissenschaft.

Nun hat Herr Onden allerdings eine Reihe fehr ansehnlicher Zeugen bafür aufgerufen, daß frühere Zuhörer Banffers in seinem Buche die von ihnen

gehörte Vorlesung Häussers wiebererkannt haben. Gewiß, das spricht flart zu Gunsten des Charakters seiner Bearbeitung. Ich denke nicht daran, das Gewicht dieser Zeugnisse zu schmälern — für diesenigen Dinge nicht, für die ihnen Beweiskrast beiwohnt. Soviel ist ganz sicher dadurch erwiesen, und ich beeile mich gern, dies auch meinerseits auszusprechen, daß im Großen und Ganzen in der Ondenschen Bearbeitung die Art und Beise der Häusselseiten, besonders wiedergefunden wird. Aber wie es sich mit den Einzelheiten, besonders mit denjenigen, welche Herr D. zu seiner stenographischen Auszeichnung des Bortrages aus dem Nachlasse Häusserses hinzugesetzt hat, verhalte, sür diese Frage würden jene Zeugnisse nur dann beweisen können, wenn sie nicht allein auf die Erinnerung, sondern auf eigene Nachschriften und gutgesührte Collegienheste sich sützten. Die anderen Insätze aus der neueren Literatur sind natürlich nichts als Acte subjectiver Willkür, die sicher Niemand entschuldigen oder vertreten will.

So steht also die Sache: im Großen und Ganzen werden die allgemeine Haltung, die ganze Farbe, die historischen Urtheile des gedruckten Buches für Häusser in Anspruch genommen werden können: hasür haben sich jene citirten Zuhörer verbürgt. Was aber Auswahl und Berichterstattung der einzelnen saktischen Details angeht, so hat herr Onden uns nicht in den Stand gesetzt, in jedem Falle zu wissen, welche Einzelheiten und wie sie von häusser wirflich im Colleg vorgetragen sind. Und diesem Uebelstand helsen noch so viele sobende Zeitungsartikel, noch so viele freundliche Briese nicht ab.

In meiner Recension hatte ich außerdem noch gerügt, daß Herr D. die Revision der Literaturverzeichnisse, die man von dem Herausgeber zu fordern berechtigt war, nicht genügend vorgenommen habe. Dieser sehr schwer wiegenden Anklage hat er keine Entschuldigung entgegenzustellen versucht. Das gerade war der Boden, wo ein wissenschaftlicher Herausgeber berichtigen und zusehen durste. Wenn Häusser in dem Grundriß oder in seinem Nachlaß Einzelnes süchtig oder unrichtig oder unvollständig notirt hatte, so war der Herausgeber verpslichtet, diese äußerlichen Zugaben, wenn er ste überhaupt abdruckte, erst gewissenhaft zu controliren und sie nur in gesicherter und genügender Gestalt vor das größere Publikum zu bringen.

Rönigsberg, 16. Dec. 1869.

W. Maurenbrecher.

#### Berichtigungen:

S. 256 3. 18 statt Goiconona lies Goicoechea.

S. 257 A. 9 statt da Barriantos lies de Barrientos.

## Uebersicht

aller auf dem Gebiete der

# GESCHICHTE

von Juli bis December 1869

in Deutschland und dem Auslande

nen erschienenen Bücher.

Besonderer Abdruck aus der

Bibliotheca Historica

von

Dr. W. MÜLDENER.

Siebenzehnter Jahrgang, zweites Hest.

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

## Inhalt.

| <b>A</b> | A 11 | •        | <i>(</i> 111 |
|----------|------|----------|--------------|
| A.       | All  | gemeiner | Theil.       |
|          |      | U        |              |

|            |                             |        |            |     |     |     |          |     |            |     |     |            |   |     |   |     |   | Seite |
|------------|-----------------------------|--------|------------|-----|-----|-----|----------|-----|------------|-----|-----|------------|---|-----|---|-----|---|-------|
| Zeitschrif | ton. Schri                  | ftor   | ı d        | leı | t A | / K | a d      | 6 D | aie        | n   | uı  | <b>b</b> o | g | ole | h | rte | n |       |
| Gosoll     | schaften                    | • •    | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 125   |
| Allgemein  | e Geschiel                  | ite    | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 129   |
| Alto Gosci | hichte.<br>e des Mitte      | • •    | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 133   |
| Geschicht  | e dos Mitte                 | lalt   | <b>6</b> r | 8   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 137   |
|            | neueste Ge                  |        |            |     |     |     |          |     |            |     |     |            |   |     |   |     |   |       |
|            |                             |        |            | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 141   |
|            | wissenscha                  |        |            | _   |     |     |          |     |            | _   |     |            |   |     |   |     |   |       |
| 1) Genealo | gie. Diplom                 | atik.  | H          | eri | ald | ik. | (        | hr  | one        | olo | gio | •          | • | •   | • | •   | • | 142   |
| 2) Numism  | atik und Kunstge            | • •    | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 143   |
| 8) Kultur- | und Kunstge                 | schic  | hte        | )   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 144   |
|            |                             |        |            |     |     |     |          |     |            |     |     |            |   |     |   |     |   |       |
|            |                             |        |            |     |     |     |          |     |            |     |     |            |   |     |   |     |   |       |
|            | В.                          | R      | ρQ         | ΛY  | հո  | AT  | <b>.</b> | •   | T          | he  | il. |            |   |     |   |     |   |       |
|            | 1).                         |        | CD         | O1  | ıu  |     | . CJ     |     | <b>T</b> 1 | uC  | 110 |            |   |     |   |     |   |       |
| 1. Emman   |                             |        |            |     |     |     |          |     |            |     |     |            |   | _   |   |     | _ | 153   |
| z, zarog.  | Spanien                     | • •    | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 153   |
| <b>b</b> . | Portugal                    | • •    | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 154   |
| G.         | Spanien Portugal Frankreich |        | •          | •   | •   | •   | •        | _   | •          | •   |     | -          | • | •   | • | •   | • | 155   |
| ď.         | Belgien .                   | • •    | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   |   | •   |   | 176   |
| 0.         | Niederlande                 |        |            |     |     |     |          |     |            |     |     |            |   |     |   |     |   |       |
| f.         | England .                   |        |            |     |     |     |          |     |            |     |     |            |   |     |   |     |   | 180   |
|            | Skandinavier                |        |            |     |     |     |          |     |            |     |     |            |   |     |   |     |   | 185   |
| h.         |                             |        |            |     |     |     |          |     |            |     |     |            |   |     |   |     |   |       |
| i.         | Oesterreich                 | •      |            |     |     |     |          |     |            |     |     |            | • |     |   |     |   |       |
| k.         | Schweiz .                   |        | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 208   |
| Ī.         | Italien .                   | •      | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 209   |
| m.         |                             | nnd    | ·T         | Krl | cai | •   | •        | •   | •          | •   | -   | •          | • | •   | • | •   | • | 216   |
| n.         | Russland                    | . 444  | •          |     |     | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 217   |
|            | Kriegsgeschi                | chte   | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          |     | -   | •          | • | •   | • |     | • | 218   |
| 3. Asiem   |                             |        | •          | -   | •   | •   | •        | •   | •          | •   |     | •          | • | •   | • | •   | • | 219   |
| S. Afrika  | • • • •                     | • •    | •          | -   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 221   |
| 4. Amerii  |                             | • •    | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 222   |
| 5. Austra  |                             | • •    | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 227   |
|            | phien us                    |        | •          | -   |     |     | ·        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 227   |
| Alnhahati  | sches Register              | -<br>- |            | •   |     |     |          | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • |       |
| - Thungit  | ecnoe traktere              | •      | •          | •   | •   | •   | •        | •   | •          | •   | •   | •          | • | •   | • | •   | • | 241   |

## A. Allgemeiner Theil.

#### Zeitschriften. Schriften der Academien und gelehrten Gesellschaften.

Archiv, historisk. Et Maanedsskrift for populaire Skildringer af historiske Personer og Begivenheder, udgivet af J. H. Petersen og F. C. Gransow. Første Binds 1-4. Hefte. Wøldike. 336 Sider og 4 Billeder. 8. à 36 sk. - 1869. II. Halvaar. 6 Hefter à 80-96 8. og Billeder i 8. ibid. 2 Rdr. 24 sk. **Eulietin**, le, international. Informations européennes, politiques, diplomatiques, littéraires et financières. Edition départementale. (France-Nîmes.) 2e année. No. 63. 27 mai 1869. Nîmes, imp. spéciale; tous les libr. 4 p. fol. à 3 col. Calcutta Review, the, No. 94—97., August, 1868—July, 1869. cutta. 8. Jahrbücher, preussische. Herausgeg. v. H. v. Treitschke und W. Wehrenpfennig. Jahrg. 1869 oder 23. u. 24. Bd. à 6 Hefte. 24. Bd. 1. Heft. Berlin, G. Reimer. 126 S. gr. 8. à Bd. n. 3 🏖 Journal Asiatique ou recueil de mémoires, d'extraits et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la littérature des peuples orientaux. 6ème série. T. 13. No. 50. 51. Mars-Juin. 1869. Paris, Labitte. p. 201-544. 8. Mannedsskrift, dansk. Anden Række. Redigeret og udgivet af M. G. G. Steenstrup. Aargang 1868. 2det Bind. 6 Hefter à circa 80 S. 2 Rdr. 48 sk. Gyldendal. 8. Magasim, danske. Fjerde Række. Udgivet af det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. Andet Binds tredie Hefte. ibid. 128 S. 4. Magazim, neues lausitzisches. Im Auftrage der oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften hrsg. von Prof. Dr. E. E. Struve. 45. u. 46. Bd. Görlitz, Remer in Comm. IV-566 S. m. 5 Steintaf., wovon 1 in Tondr. u. 384 S. gr. 8. à n. 12 3 🏖 Nordem. Et Maanedsskrift, udgivet af J. Lieblein. 4de Binds 6te Hefte og 5te Binds 1-6de Heste. Forfatteren. **Revue** critique d'histoire et de littérature. Recueil hebdomadaire publié sous la direction de MM. P. Meyer, Ch. Morel, G. Paris. 4e année. No. 41. October, 1869. Paris. 225 and 240 p. 8. Samfundet. Et Maanedsskrift. Udgivet af F. Krebs. 2det Bind. 6 3 Rdr. Hefter à 80 S. Jørgensen. 8. Southern Review, The. Editor: Albert Taylor Bledsoe. Associate Editors: Major Richard M. Venable, and Rev. E. J. Stearns. Baltimore, 24 sb. 1869. Subscription, per annum

Tidaskrift, bistorisk. Tredie Række, udgivet af den danske historiske

Forening, ved dens Bestyrelse. Redigeret af E. Holm. Sjette Binds 1—8. Hefte. Schubothe. 164 S. S. 80 sk.

Tidsskrift, historisk. Alphabetisk Navne- og Sag-Register til tredie Række Bd. I—VI. Af J. P. F. Kønigsfeldt. Schubothe. 140 tospaltede Sider. Gratis for Subscribenter.

Nordisk, for politik, ekonomi og litteratur, utgifven af G. K. Hamilton. 1869. Januari – februari. Lund, Redaktionens förlag. 128 S. 8. Pris för årgång om 12 häften och tilläggsblad 9 Rdr.

Abhandlungen der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1868. Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. XXXII-676 S. m. 3 Kpfrtaf. gr. 4. cart. n. 91/3 🗳 – philologische und historische, der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1868. Ebd. in Comm. III—390 S. gr. 4. cart. n. 5 48 19 56m - der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Abtheilung für Naturwissenschaften und Medicin. 1868/69. Breslau, Max & Co. in Comm. 199 S. m. eingedr. Holzschn., 2 Kpfrtaf., wovon 1 color., und 2 Tab. in qu. Fol. Lex.-8. n. 116 🗫 \_ dasselbe. Philosophisch-historische Abthlg. 1868. 2. (Schluss-) Ebd. in Comm. 174 S. gr. 8. n. 5 4 \_ dasselbe. Philosophisch-historische Abth. 1869. Ebd. in Comm. 101 S. gr. 8. n. 1/2 4 Acta, nova, regiae societatis scientiarum Upsalensis. Seriei tertiae vol. VI. Fasciculus posterior. 1868. Upsala, Akademiska bokhandeln. XII. 48, 12, 4, 38, 20, 38 sid. och 22 planscher. 4. 7 Rdr. Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 19. Jahrg. 1869. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 401 S. gr. 8. n. 11/3 \$ Annales de la Société académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure. T. 39. 1868. Nantes, imp. Mme Ve Mellinet. 357 p. 8. par an. 5 fr. Annuaire de l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belleslettres de Toulouse, pour l'année académique 1869-1870. 25e année. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 52 p. 18. départemental de la Société d'émulation de la Vendée. 14e année. Napoléon-Vendée, imp. Ve Ivonnet. 310 p. 8. Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, dal novembre 1868 all' ottobre 1869. Tomo XIV. Serie III, Dispensa 5-8. Venezia, tip. Antonelli. pag. 840—1687. 8. della R. Accademia delle Scienze di Torino pubbl. dagli accademici segretari delle due classi. Vol. 3. disp. 5-8. p. 357-750. con 6 tav. Vol. 4. disp. 1-5. p. 1-634. Torino, tip. Reale; Bocca, Loescher. 8. Builletim de l'académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Tome XIV. 36 feuilles. St.-Pétersbourg. Leipzig, Voss. Imp.-4. \_\_\_\_ de la Société des sciences naturelles et historiques de l'Ardèche. No. 5. 1868. Privas, imp. Roure. 109 p. 8. de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur (Côte-d'Or). 5e année. 1868. Semur, Verdot. 205 p. 8. de la Société académique du Var. Nouvelle série. T. 2. lon, imp. Laurent. X-559 p. 8. Causse, Emile, Compte rendu des travaux de l'Académie de Bordeaux, 3e trimestre de l'année 1867. Lecture faite à l'Académie du Gard, le 14

Demkschriftem der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. 16. Bd. Wien, Gerold's Sohn in Comm. XII—414 S. mit eingedr. Holzschn., 2 Tab. u. 1 chromolith. Karte in gr. 4. u. qu. Fol. gr. 4.

mars 1868. Nîmes, imp. Roger et Laporte. 34 p. 8.

Distribution des récompenses accordées aux sociétés savantes, le 3 avril 1869. Ministère de l'instruction publique. Paris, impr. impériale. 136 p. 8.

```
Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania
                                                            Aar 1867 med
  14 lith. Plader. Dybwad i Comm.
                                                                    60 sk.
Handlingar, Kongl. svenska vetenskaps-akademiens. Ny följd. 7te
  bandet. 1a häftet. 1867. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner.
                                                                    50, 53,
  35, 28, 11 och 21 sid. samt 1 karta och 7 litografier. 4.
                                                                    6 Rdr.
  _ _ ... Svenska akademiens, ifrån år 1796. 43. 44. delen. ibid. 396—
                                                          à 3 Rdr. 50 ore.
  370 sid. 8.
                                           1a delen. Ny uppl. (1868.) ibid.
  12 och 311 sid. 8.
                                                                    3 Rdr.
Jahrhlicher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. 46.
  Heft. Mit 13 lith. Taf., wovon 3 in Bunt- u. 1 in Tondr. u. 30 eingedr.
  Holzschn. Bonn, Marcus. IV-208 S. Lex.-8.
                                                                   n. 3 🧢
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. New
  Series, Volume IV., Part I. 308 p. 8.
          of the American Oriental Society. Committee of Publication of
  the American Oriental Society, for the year 1868-9: Edward E. Salisbury,
  William D. Whitney, James Hadley Ezra Abbot, and Arnold Guyot, Esqs.
  Vol. 9. N. 1. New Haven. L-242 p. 8.
Lunds universitets arsskrift for ar 1868 (acta universitatis Lundensis).
 II. Afdelningen för philosophi, språkvetenskap och historia. C. W. K.
  Gleerups sortiment. 41, 67, 16 och 10 sid. 4.
                                                                     2 rdr.
Marcou, Jules, La Science en France. 2e fascicule. L'Académie des
  sciences de l'Institut impérial de France. Paris, Reinwald. 101-208 p. 8.
Mélanges asiatiques tirés du Bulletin de l'académie impériale des scien-
  ces de St.-Pétersbourg. Tome VI. Livr. 1. St.-Pétersbourg. Leipzig,
                                      n. 2/3 $\beta$ (I-VI, 1: n. 15 $\beta$ 4 $\frac{1}{2}\pi_{\text{tr}}.)
  Voss. III—150 S. Lex.-8.
Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de
  Caen. Caen, Le Blanc-Hardel. XXII-564 p. 8.
         _ présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et
  belles-lettres de l'Institut impérial de Paris. 1re série. Sujets divers
  d'érudition. T. 7. 8. Paris, imp. impériale. IV-459, 657 p. 4.
         _ de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Marseille.
  Années 1868-1869. Marseille, imp. Barlatier-Feissat. 474 p. 8.
     de l'Académie impériale de Metz. 49e année. 1867-1868. 2e
  série. 16e année. Lettres, sciences, arts et agriculture. 1re et 2e par-
       2 vol. Metz, Rousseau-Pallez. 900 p. 8.
        _ de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. VII.
  Série. Tome XIII. Nr. 8 et dernier. St. Pétersbourg. Leipzig, Voss.
  87 S. Imp.-4.
         - dasselbe. VII. Série. Tom. XIV. Nr. 1-7. Ebd. Imp.-4.
                                                            n. 6 4 27 56m.
      1. 38 8. mit eingedruckten Holzschn. n. 12 Mgr. — 2. VI—127 8. mit 3 Steintaf. n. 1 4 13 Mgr. — 3. 8 8. mit 2 color. Stahlst. n. 10 Mgr. — 4. 74 8. n. 20 Mgr. —
      5. 18 S. mit 1 Stahlst. n. 10 Mr. -- 6. 144 S. mit 2 Steintaf. n. 1 4 15 Mr. -- 7. IV-137 S. mit 10 Steintaf. n. 2 4 7 Mr.
           de l'Académie de Stanislas. 1868. Nancy, imp. Sordoillet.
  CCXLVI-596 p. 8.

    de l'Académie impériale des sciences, inscriptions et belles-lettres

  de Toulouse. 7e série. T. 1. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut.
  ---- de la Société d'émulation de Cambrai. T. 30. 2e partie. Cam-
  brai, imp. Simon. 664 p. 8.
   ____ de la Société d'émulation du Doubs. 3e série. 10e vol. 1864—
  1869. 2e et dernière partie. Besançon, imp. Dodivers et Ce. 347-
  1001 p. 8.
                                         _ 4e série. 4e vol. 1868, ibid.
  XLVIII—515 p. 8.
 _ ... _ de la Société littéraire de Lyon. Littérature, histoire, archéologie.
  Année 1868. Lyon, imp. Vingtrinier. LXX-160 p. 8.
  de la Société académique de Maine-et-Loire. T. 23. Lettres et
  arts. T. 24. Sciences. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolheau.
  566 p. 8.
```

mémoires de la société royale des antiquaires du Nord. Nouvelle série. 1868. Gyldendal. 76 Sider og 2 lithographerede Plader i 8. 48 sk. L de la Société des antiquaires de Normandie. 3e série. Vol. 7. (Vol. 27. de la collection). 1ère partie. Caen, Leblanc-Hardel; Rouen, Le Brument; Paris, Derache. 602 p. 4. \_ de la Société académique d'archéologie, sciences et arts du département de l'Oise. T. 7. 1re partie. Beauvais, imp. Père. 220 p. et 6 pl. 8. \_\_\_ lus à la Sorbonne dans les séances extraordinaires du comité impérial des travaux historiques et des sociétés savantes, tenues les 14, 15, 16 et 17 avril 1868. Histoire, philologie et sciences morales. Paris, imp. impériale. 595 p. 8. Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1868. Af J. J. S. Steenstrup. Nr. 3 og 4. Med en lith. Tavle og 3 Tabeller. Hest. 102 S. 8. Forud-1 Rdr. 32 sk. beregnet med Nr. 1—2. for 1868. \_\_\_\_\_ i Aaret 1869. Af J. J. S. Steenstrup. Nr. 1. 2. 64-78 Sider og 1 lith. Tavle og 8 Tabeller. ibid. 8. 1869 cpl. 1 Rdr. 32 sk. **Ofversigt** af Kongl. Vetenskaps-akademiens förhandlingar. 26e årgången. 1869. Nr. 1. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 92 sid. och 1 tafla. 8. Pris för årg. komplett Sitzume, die feierliche, der kaiserl. Akademie der Wissenschaften am 31. Mai 1869. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 223 S. 8. Sitzungsberichte der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften zu München. Jahrgang 1869. 1. Bd. 3. 4. Heft. München, Franz in Comm. VIII S. u. S. 231-578 mit 1 Steintaf. in qu. gr. 4. u. 1 Karte in Stahlst. gr. 8. à n. 16 55. . der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. 61. Bd. 1-3. Heft. [Jahrg. 1869-Jänner-März.] Wien, n. 13 4 Gerold's Sohn in Comm. 495 S. Lex.-8. \_ dieselben. VI. Register zu den Bänden 51-60. Ebd. in Comm. 46 S. Lex.-8. n. 6 *Syr.* Jahrgang 62. Bd. 1—4. Heft. 1869—April—Juli.] Wien 1869, Gerold's Sohn in Comm. II—277 S. Société scientifique et littéraire d'Alais. 1er vol. 1er bulletin. Compte rendu de 1868-69. Alais, imp. Martin. 32 p. 8. Statuten u. Geschäfts-Ordnung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Wien, Gerold's Sohn. 36 S. Lex.-8. n. 5 Syr. Travaux de l'Académie impériale de Reims. 45e vol. Année 1866— 1867. Nos. 1 et 2. Reims, Dubois et Ce; Giret. 340 p. 8. par an. Verhandelingen der koninklijke akademie van wetenschappen. Afdeeling letterkunde. 4e deel. Amsterdam, C. G. van der Post. 4, 56, 22 en 121 bl. met 1 gelith. gekl. plattegrond. 4. Verhandinngen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 5. Bd. 4. Heft. Dorpat, Hoppe in Comm. III—100 S. gr. 8. n. 25 Spr. Videnskahernes Selskah, det Kongelige danske, Skrifter. Femte Række. Historisk og philosophisk Afdeling. Tredie Binds andet Hefte. Høst. 206 S. 8. I Paphind 2 Rdr. 16 sk. Zeitsehrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von den Geschäftsführern unter der Redaktion des Prof. Dr. Ludf. Krehl. 23. Bd. 4 Hefte. 1. u. 2. Heft. Leipzig, Brockhaus' Sort. in Comm. XV-336 S. mit 3 lithogr. Tafeln in gr. 8. und qu. 4. gr. 8. n. 5

## Allgemeine Geschichte.

Alvensieben, L. v., allgemeine Weltgeschichte für das Volk. Mit Illustrationen in Holzschn. Nach den besten Quellen bearbeitet. 61-69. Heft. Wien, Wenedikt. S. 473-652 mit eingedr. Holzschn. hoch 4.

Andrä, J. C., Grundriss der Weltgeschichte für höhere Bürgerschulen und mittlere Gymnasialklassen. Mit 11 lith. u. color. Karten in gr. 8. u. qu. 4. 6., verm. u. verb. Aufl. Kreuznach, Voigtländer. XV—278 8. gr. 8.

n. 27 Spr.; geb. n. 1 sp.

Assumann, W., Lärobok i allmänna historien. Öfversättning och till någon del bearbetning af originalets 7te uppl. Med förord af S. F. Hammarstrand. I. Gamla tidens historia. 144 sid. II. Medeltidens historia. 180 sid. Stockholm, Alb. Bonnier. 8.

Bang, J. P., Historiens vigtigste Begivenheder fragmentarisk fremstillede. Gandrup. 310 S. 8. Indb. 1 Rdr. 16 sk.

Baronii, Caesaris S. R. E. cardinalis, Od. Raynaldi, et Jac. Laderchii congregationis oratorii presbyterorum, Annales ecclesiastici, denuo excusi et ad nostra usque tempora perducti ab Augustino Theiner, ejusdem congregationis presbytero. T. 17 et 18. Bar-le-Duc, Guérin et Ce. XIV—1308 p. 4. à 2 col. Chaque vol., 16 fr. L'ouvrage formera 45 à 50 volumes.

Beek, geh. Hof-R. Dr. Jos., Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für Schule und Haus. 3. Cursus: Geschichte des deutschen Volkes und Landes. 2. Abth.: Die neuere Zeit vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart. 3. Ausgabe in neuer Bearbeitung. Hannover, Hahn. XV-255 S. gr. 8.

Becker's, Karl Frdr., Weltgeschichte. 8., neu bearbeitete, bis auf die Gegenwart fortgeführte Ausgabe. Herausgeg. v. Prof. Adf. Schmidt, mit der Fortsetzung von Ed. Arnd. 3. verm. Aufl. Neuer Abdruck. 20 Bde. Leipzig, Duncker & Humblot. X-504; IV-418; IV-395; IV-280; IV-320; IV-296; IV-292; IV-332; IV-380; IV-466; IV-40; V-410; VIII-399; VI-539; VI-608; VI-384; VI-538; VII-636; III-352 u. III-272 S. gr. 8. n. 131/3 \$; geb. n. 171/3 \$; marginal prof. Syttende Bind. Tyve Aars Historie (1848-67) af E. Arnd. Oversat af N. Bache. Supplementbind til alle Udgaver.

1-3. Hefte. à 64 S. Høst. 8.

Bohr, H. G., mindre Lærebog i Verdenshistorien. Tredie Udgave. Reitsel.

392 S. 8.

1 Rdr. 60 sk.

Bossuet, J. B., Discours sur l'histoire universelle. Nouvelle édition, précédée d'une notice par Charles Louandre. Paris, Charpentier. XXIV —520 p. 18.

Brunius, Thor., Repetitionskurs i allmänna historien til skolungdomens tjenst utgifven. Stockholm, J. Beckman. 204 S. 8. 1 Rdr. 50 öre.

Burchardi, Karl, und Wilh. Redenbacher, edle Fürsten. — Kaiser Friedrich der Rothbart. — Ernst der Fromme, Herzog von Gotha. Mit den lith. Bildnissen beider Fürsten. Bern, Mann & Baeschlin. 123 S. 8. cart.

Cacheleu, Jules de, Solution du problème vital des sociétés et variétés scientifiques. Paris, Dentu. IV-488 p. 8. 8 fr. 50 c.

Cantalupo, Giacinto, Quadri diplomatici o Sinottici dei principali trattati conchiusi ne' periodi da Carlomagno a Napoleone III. in 3 tav. Napole, Stab. Angelis.

L. 6,00.

Cantu, César, Historia universal. Traducida del italiano, conforme a la ultima edicion de Turin, unica edicion española completa, aprobada por el autor, hecha a su vista y con su cooperacion, ilustrada con láminas, retratos y mapas. T. 10. Paris, Garnier frères. 747 p. 8. à 2 col.

Cassel, Dr. D., Leitfaden für den Unterricht in der jüdischen Geschichte und Literatur. Nebst einer kurzen Darstellung der biblischen Geschichte

130 und einer Uebersicht der Geographie Palästina's. 2., durch 2 Rogister verm. Aufl. Berlin, Gerschel. X-150 S. gr. 8. D. 13 Corsi, Carlo, Sommario di Storia militare. Seconda parte, dal mille settecento quaranta al mille ottocento quindici. Torino, tip. G. Cassone. 207 p. 8. Con atlante di 63 piani topografici. Cours d'histoire pour les 2e, 3e et 4e sections des écoles régimentaires du 2e degré. Ministère de la guerre. 3e édition, revue et corrigée. Paris, Chamerot et Lauwereyns. VI-398 p. 18. Dan, L. Kr., Om Nationaliteternes Udvikling. I. J. Chr. Abelsted. Damm, Lehr. H., Lernbuch für den Unterricht in der Geschichte und Geographie. 2 Hefte. Halle, Hendel. 8. à n. 2 Sor. Inhalt: 1. Geschichte. IV-58 S. - 2. Geographie. IV-46 S. \_ \_ 2 Hefte. 2. verm. Aufl. Ebd. 1870. IV -36 u. IV -48 S. gr. 8. à n. 2 *Sgr.* Dansin, Leçon d'ouverture du cours d'histoire à la Faculté des lettres de Caen (4 décembre 1868). Caen, Le Blanc-Hardel. 29 p. 8. Des Mousseaux, Gougenot, Le Juif, le judaïsme et la judaïsation des peuples chrétiens. Paris, Plon. XXXIX-568 p. 8. Druten, van, en Blecker's Goedkoope bibliotheek voor alle standen. Afdeeling III. Verzameling van werken voor opvoeding en onderwijs. Deel I. Dr. W. Assmann's Beknopte algemeene geschiedenis. 2e veel vermeerderde druk. Op nieuw naar den 7en druk uit het Hoogduitsch bewerkt door Dr. E. Mehler. 1e deel. Sneek, van Druten en Bleeker. XXII—440 bl. 8. f. 1,95. Afzonderlijk verkrijgbaar onder den titel: Dr. W. Assmann's, Beknopte algemeene geschiedenis, op aardrijkskundigen grondslag en met gedurige aanwijzing van den gang der beschaving onder het menschdom. 2e veel vermeerderde druk. Op nieuw naar den 7en druk uit het Hoogduitsch bewerkt door Dr. E. Mehler. 1e deel. Oude geschiedenis en geschiedenis der middeleeuwen. Ehrmann, emer. Rabb. Lehr. Dan., Geschichte der Israeliten von den urältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Zum Gebrauche für Schule und Haus. 1. Theil. Biblische Geschichte. Brünn, Karafiat. VIII-112 S. gr. 8. n. 49 🗫 2. Theil. Geschichte der Israeliten von der Zeit Alexander des Grossen bis auf die Gegenwart. Ebd. 114 S. gr. 8. n. 17 *Syr.* (cplt.: n. 1 **44** 2 *Syr.*) Elberts, W. A., Hoofdgebeurtenissen der algemeene geschiedenis. Een leerboekje voor instituten en lagere scholen. 3e druk. Schiedam, H. A. M. Roelants. 6—176 bl. 8. f. 0,90. Flimzer, Fedor, historische Bildertafeln. Anschauungsbilder für den Geschichts-Unterricht. Mit einer Einleitung und erläuterndem Texte von Dr. Frz. Pfalz und Dr. Herm. Osc. Zimmermann. 1. Lfg. Chemnitz, Focke. 4 Steintaf. in Tondr. Imp.-Fol. n. 2 🎝; einzelne Blatt baar n. 43 48 Frachkel, J., Du rétablissement de la nationalité juive. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même maison. 44 p. 8. Fritzsche, weil. Lehr. Dr. R. W., tabellarische Uebersicht der allgemeinen Geschichte zum Auswendiglernen für Schulen. 4. vermehrte, bis auf die Neuzeit fortgeführte Auflage. Leipzig, H. Fritzsche. 48 S. 8. n. 31/2 Spr. Gonzalez, Juan Vicente, Manual de historia universal. Caracas, Rojas Hermanos. XIV-757 p. 8. Grube, A. W., Charaktersskildringar ur historien och sagan, i ändamål att tjena som förberedande curs i allmänna historien samlade, bearbetade och sammanställda. Öfversättning från andra uppl. och till en del bearbetning af Gustaf Thomée. 1a delen. Tiden före Christus. 8e uppl. Stockholm, Z. Hæggström. XXIV—303 sid. 12. 2 Rdr. Hélélé, Charles-Joseph, Histoire des conciles d'après les documents origi-

naux. Traduite de l'allemand par M. l'abbé Goschler et M. l'abbé Delarc.

Paris, Adr. Le Clere et Ce. 611 p. 8.

```
Hermann, Prof. Conr., Philosophie der Geschichte. Leipzig 1870, Fr.
  Fleischer. VIII-666 S. gr. 8.
Maiser, H., der Geschichtsfreund. Erzählungen aus der alten, mittlern
  und neuern Geschichte. Ein Buch für Schule und Haus. 2. verb. u. verm.
  Aufl. 1. u. 2. Theil. Langensalza, Verlags-Comptoir. VIII—160 u. VIII
  -152 8. gr. 8.
                                                               12 Syr.
Mmulvers, T., Hoofdgebeurtenissen uit de algemeene geschiedenis, van
  1815 tot 1869. Supplement op het 3e deel der Algemeene geschiedenis,
  van de vroegste tijden tot op de tegenwoordige dagen. Een leer- en
  leesboek, tot zelfoefening en voor inrigtingen van onderwijs. 's Graven-
  hage, Gebr. Belinfante. 8-243 bl. 8.
                                                                 f. 2,40.
Mrogh, G. C., Omrids af Verdenshistorien. Bergen, F. Beyer.
                                                                  30 sk.
Lange, Prof. Dr. Otto, Tabellen und Karten zur Weltgeschichte. Tabelle
  1. u. 2. 4. Aufl. Berlin, Gaertner. gr. 8.
      1. Zur biographischen Vorstufe. Mit 8 lith. u. color. Karten, entworfen vom Ver-
      fasser, revid. v. H. Kiepert. 12 S. - 2. Zur ethnographischen Vorstufe. Mit 6 lith.
      u. color. Karten, entworfen vom Verfasser, revid. von H. Kiepert. 40 S.
Lumd, T. H., kortfattet Lærebog i Verdenshistorien for Borger- og Al-
  mueskoler. Andet Oplag. Schou. 96 S. 8.
Mangasii's Historical and Miscellaneous Questions for the Use of Young
  People. With a Selection of British and Foreign Biography, etc., etc.
  Revised and Extended by Francis Young. Illust, ed. Allman. VIII-
                                                              2 sh. 6 d.
Miller, Prof. Wilh., Leitfaden für den Unterricht in der Geschichte mit
  besonderer Berücksichtigung der neueren deutschen Geschichte, für Gym-
  nasien, Latein- und Realschulen, Schullehrer-Seminarien etc. 6. verb. u.
  verm. Aufl. [Fortgesetzt bis zum Jahre 1868.] Heilbronn 1870, Scheurlen.
  X-313 S. gr. 8.
                                                               n. 25 Syr:
Nonet, F., Algemeene geschiedenis. Uit het Hoogduitsch vertaald, naar
  de 14e vermeerderde en verbeterde uitgaaf, onder toezicht van H. C. Rogge.
  1e deel. Amsterdam, Y. Rogge. 8-318 bl. 8.
                                                                 f. 2,55.
Obreem, J. A., Handleiding tot de kennis der oude geschiedenis en die
  der middel-eeuwen, voor onderofficieren die voor den officiersrang worden
  opgeleid. Leiden, A. W. Sijthoff. 8-81 bl. 8.
                                                                 f. 0,65.
Deser's Weltgeschichte für das weibliche Geschlecht. 6. Auflage neu
  bearbeitet unter Leitung und Mitwirkung von Prof. Dr. G. Weber. 3
  Bde. Leipzig, Brandstetter. XII-386; VIII-412 u. VIII-496 S. mit je
                             3 49 9 9 9; in 1 engl. Einb. 3 49 27 |_{2} 9
  1 Stahlst. gr. 8. cart.
Otto, Louise, Privatgeschichten der Weltgeschichte. 4. Bd. Einflussreiche
  Frauen aus dem Volke. Leipzig, Matthes. III—244 S.
                                                                 à 1 🔊
Peter Parley, Universal History, on the Basis of Geography, for the
  Use of Families and Schools. With numerous useful Maps. By A. G.
  Findlay. 18th ed. Tegg. XVI-568 p. 16.
                                                                   6 sh.
Pické, Mr. C. J., Schets der algemeene geschiedenis: een leiddraad voor-
  namelijk voor hen, die acten voor 't lager onderwijs wenschen te be-
  komen. 2e gedeelte. 1e afl. Nieuwe geschiedenis. Schoonhoven, S. E.
  van Nooten. IV--168 bl. met 3 gelith. en gekl. kaarten. 8.
Plantier, Bischof C. H. A., über die allgemeinen Kirchenversammlungen.
  Anlässlich des von dem Papste Pius IX. auf den 8. Dezember 1869 ein-
  berufenen ökumenischen Concils. Mit Bewilligung des Verfassers aus dem
  Franz. übersetzt von Thdr. Freihrn. v. Lamezan. Freiburg i. Br.,
  Herder. IV-121 S. gr. 8.
                                                                  12 Syr.
Plotz, Dr. Carl, Auszug aus der alten, mittleren und neueren Geschichte.
  3. verm. u. verb. Aufl. Berlin, Herbig. VIII-440 S. gr. 16.
                                             n. 15 Syr.; geb. n. 171<sub>2</sub> Syr.
    ___ Hauptdaten der Weltgeschichte. 3. erweit. Aufl. Ebd. IV-60
  8. gr. 16.
                                                                n. 5 Syr.
    ____ principales dates de l'histoire universelle. 3. édit. revue et augm.
  Ebd. IV—60 S. gr. 16.
                                                                n. 5 Syr:
Bedderson, Lehr. H. O., Wiederholungs-Tabellen für den weltge-
```

schichtlichen Unterricht. Bremen, v. Halem. 24 S. S. cart. n. 5 Spr.

och sid. 225—768. 8.

```
Register, The Annual: A Review of Public Events at Home and Abroad,
  for the Year 1868. New Series. Rivingtons. VIII-284 p. 8.
Benneberg, Rect. Aug., Leitfaden für den Geschichtsunterricht. 2.
  verm. u. verb. Aufl. Leipzig, Merseburger. VIII—98 S. gr. 8.
Biegel, Lehr. Ed., der erste geschichtliche Unterricht. 70 zusammen-
  hängende Bilder aus der deutschen Geschichte für die Hand der Schüler
  entworfen. 2. Aufl. Heidelberg, Weiss. 80 S. 8.
Bogge, H. C., Lijst van de voornaamste vorsten en regenten uit de oude-,
  middel- en nieuwe geschiedenis. Met opgaven van de regeeringsjaren en
  eenige genealogische bijzonderheden. 2e vermeerderde druk. Amsterdam,
  Y. Rogge. IV—56 bl. 8.
                                                                f. 0,60.
Betteck, Hof-R. Prof. Dr. Karl v., allgemeine Weltgeschichte für alle
  Stände von den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1870. Mit Zugrunde-
  legung seines grössern Werks bearbeitet. 8. illustr. Orig.-Aufl. Sorgfäl-
  tig durchgesehen und bis zum Jahre 1870 fortgeführt von Dr. Wilh.
  Zimmermann. Mit über 100 historischen in Holzschn. ausgeführten
  Portraits. 3-12. Lfg. 1. Bd. 336 S. mit 7 Holzschntaf. u. 2. Bd. 477
  8. mit 10 Holzschntaf. u. 2 Tab. in qu. Fol. und 3. Bd. 8. 1-144 m. 3
                                                               à 4 Syr.
  Holzschutaf. Stuttgart, Rieger. br. 8.
Schade, Dr., Geschichtskalender. Anklam, Dietze's Verl.
                                                             III—49 8.
                                                                  14 $
Schaumann, Realschuldir. a. D. Dr. E., die Weltgeschichte für den
  Schulgebrauch bearbeitet. 3. verb. Aufl. Giessen 1870, Heinemann. XII
                                                              n. 12 Syr.
  —278 S. 8.
Schmidt, Ferd., Weltgeschichte für Haus und Schule. Mit Illustrationen
  von Geo. Bleibtreu. In 25-30 Lfgn. 1. 2. Lfg. 1. Bd. Berlin, Goldschmidt.
                                                            à n. 5 Syr.
  8. 1-128 m. 1 Holzschntaf. gr. 8.
Schrötter I., Sec.-Lieut. Frhr. v., Leitfaden für den Unterricht in der
  Geschichte und Geographie für Unteroffizier- und Regimentsschulen. 2.
  Aufl. Berlin, Mittler & Sohn. 41 S. 8.
                                                               n. 3 Syr.
Stilve, Gymnasialdir. a. D. Dr. C. G. A., Leitfaden für den Unterricht in
  der Weltgeschichte. 1. Cursus. Für die unteren und mittleren Gymnasial-
          13. sorgfältig verb. u. verm. Aufl. Jena, Fr. Frommann. VIII
  —138 S. 8.
Tabelle, chronologische, für die Tertia des Gymnasiums zu Bückeburg.
  I. Mittlere Geschichte. Bückeburg, Wolper. 32 S. gr. 8.
         chronologische, für die unteren Klassen des Gymnasiums zu
                                                               n. 4 557.
  Bückeburg. Ebd. 16 S. gr. 8.
Titeking, Ob.-Lehr. Dr. Karl, Grundriss der Weltgeschichte zunächst für
  die oberen Klassen höherer Lehranstalten. 2. Bd. Geschichte des Mittel-
  alters. 2. umgearbeitete Aufl. Paderborn, Schöningh. IV-251 S. gr. 8.
                                                              n. 15 Syr.
                                                             216 p. 12.
Tuttle, H., The Career of the God-Idea in History.
                                                    Boston.
                                                             7 sh. 6 d.
Vera, A., Introduzione alla filosofia della Storia, Lezioni raccolte e pubbli-
  cate con l'approvazione dell' Autore da Raffaele Mariano. Firenze, Suc-
  cessori Le Monnier. LVIII-458 p. 12.
Voigt, A., Geschichtstafeln für Volksschulen. Bremerhaven, v. Vangerow.
  27 S. 8.
                                                                  8 Syr.
           Series. No. 2. Historical Exercises, systematically arranged.
Weber, Schuldir. Prof. Dr. Geo., allgemeine Weltgeschichte mit beson-
 derer Berücksichtigung des Geistes- und Culturlebens der Völker und mit
 Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen für die gebildeten
 Stände bearbeitet. 8. Bd. 1. Hälfte: Geschichte des Mittelalters.
 Theil. Leipzig, Engelmann. 448 S. gr. 8.
                                    (I-VIII u. Register 15 $ 111 2 500)
        . Allmän verldshistoria framställd med afseende a kultur, literatur
 och religionsväsende. Från 11e tillökade och till närvarande tid fortsatta
 uppl. af författ. Lehrbuch der Weltgeschichte. Öfversättning af Gustaf
 Thomée. 2a svenska uppl. 6-9. häftet. Stockholm, Alb. Bonnier. IX
                                                        1 1 Bdr. 25 5re
```

- Weber, Dr. G., Handbock der algemeene geschiedenis, ook met bétrêkking tot beschaving, letterkunde en godsdienst. Supplement. Overzigt der voornaamste gebeurtenissen van 1852-1867. (bewerkt door H. C. Rogge.) Amsterdam, J. H. Gebhard en C. XII bl. en bl. 159-252. 8. f. 0,75.
- Wemmerström, N. G., Lärobok i allmänna historien för lägre elementar-läroverk. 3e öfversedda och tillökta uppl. Stockholm, F. & G. Beijer. 131 sid. 8. 75 öre.
- Wernieke, Oberlehr. Dr. C., Lehrbuch der Weltgeschichte für höhere Töchterschulen. 14. verm. u. verb. Aufl. Berlin 1870, Nauck'sche Buchh. X—274 S. gr. 8. n. 24 *Syr.*; geb. n. 261<sub>2</sub> *Syr.*
- Wilmme, Dr. J. A., Handbock der algemeene geschiedenis. Groningen, J. B. Wolters. XII—352 bl. 8.
- Winge, J. M., Lärobok i geografi och historia för folkskolor och nybörjare. Senare delen: Historia. 14e uppl. Aftryckt efter den af adjunkten J. Bäckman öfversedda trettonde uppl. Stockholm, Z. Hæggström. 48 sid. 12. 25 ore, inb. 40 ore.

#### Alte Geschichte.

- Beleze, G., L'Histoire ancienne mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 82e édition, ornée d'une carte du monde ancien. Ouvrage approuvé pour les écoles publiques par décision du ministre de l'instruction publique. Paris, Jules Delalain et fils. XII—348 p. 18. 1 fr. 50 c.
  - L'Histoire romaine mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 24e édition, ornée d'une carte de l'empire romain. ibid. XII— 360 p. 18. 1 fr. 50 c.
- Esemmiei, Giuseppe, Giorgio da Cappadocia e Atanasio il Grande (312— -371). Palermo, L. Pedone Lauriel. 180 p. 12. L. 2,00.
- Broglie, Albert de, l'Eglise et l'empire romain au IVe siècle. 2e partie. Constance et Julien. 4e édition, revue. 3e partie. Valentinien et Théodose. 4 vol. Paris, Didier et Ce. 1973 p. 12.
- Bunntiller, Dr. Johs., die Weltgeschichte im Ueberblick für Gymnasien, Real- und höhere Bürgerschulen und zum Selbstunterricht. Frei bearbeiteter Auszug aus des Verf. grösserem Werke. 2. umgearb. Aufl. 1. Abth. Geschichte des Alterthums. Freiburg im Br., Herder. V-185 S. mit 2 Tab. in qu. gr. Fol. gr. 8.
- Busch, Dr. Mor., Abriss der Urgeschichte des Orients bis zu den medischen Kriegen. Nach den neuesten Forschungen und vorzüglich nach Lenormant's manuel d'histoire ancienne de l'Orient bearbeitet. 8. Bd. à n. 11/2 🎜 [Araber—Inder.] Leipzig 1870, Abel. 891 S. 8.
- Clausolies, Histoire ancienne. 7e édition. Paris, Ruffet et Ce. 288 p. 1 fr. 20 c. 18.
- Couret, Alphonse, La Palestine sous les empereurs grecs, 326-636. Thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris. Grenoble, imp. Allier père et fils. XXVI—280 p. 8.
- Curtius, Ernst, griechische Geschichte. 2. Bd. Bis zum Ende des peloponnesischen Kriegs. 3. Aufl. Berlin, Weidmann. III—762 S. gr. 8. n.  $1^2/3$
- Darstellungen aus der römischen Geschichte. Für die Jugend und für Freunde geschichtlicher Lectüre. 6. Bdchn. Halle 1870, Buchh. d. 2/3 \$\phi\$ (1. 2. 4. u. 6.; 2 \$\phi\$) Waisenhauses.

Inhalt: Rom und König Pyrrhos. Nach den Quellen dargestellt von Prof. Gust.

Hertzberg. XII-199 S.

Damban, C. A., Récits historiques, ou choix de lectures puisées aux sources de l'histoire et illustrées d'après les monuments antiques. Histoire greeque. 2e édition. Paris, Delagrave et Ce. IX-407 p. avec fig. 3 tr. 35 c.

Dederich, Prof. A., die Feldzüge des Drusus und Tiberius in das nerdwestliche Germanien. Köln und Neuss, Schwann. VIII-148 S. gr. 8. Desjardins, Abel, Le Monument de Vereingétorix. Souvenir d'un vieux Bourguignon. Douai, Crépin. 20 p. 8. 1 fr. 50 c. Dietsen, Rud., Lehrbuch der Geschichte für die obern Klassen der Gymnasien und zum Selbststudium. 1. Bd. 1. Abth. A. u. d. T.: Geschichte des Orients und Griechenlands. 3. verb. Aufl. Leipzig, Teubner. VIII -317 S. gr. 8. - Grunddragen af allmänna historien. 1. Gamla historien, till svenska elementar-läroverkens tjenst bearbetad af M. B. Holmgren. singborg, Johan Svensson. 129 sid. 8. inb. 1 Rdr. 50 öre. Drioux, Compendio de la historia antigua, ó historia de todos los pueblos desde la antiguëdad hasta la venida de N. S. Jesucristo. Traducido al español por D. José Tamariz y Guerrero. Quinta edicion. Paris, Rosa et Bouret. XII—516 p. 12. Duruy, V., Abrégé d'histoire grecque, avec des cartes géographiques, rédigé conformément aux derniers programmes officiels pour la classe de cinquième. Nouvelle édition. Paris, L. Hachette et Ce. 342 p. 12. **2** fr. 50 c. - Compendio de historia griega. ibid. 334 p. 18. 1 fr. 50 a. Fahlam, Dr. Ernest. Aemil., de Seleucia Babylonia. Leipzig, Engelmann. III—72 S. m. 1 Steintaf. gr. 8. n. 12 5 Gamtier, A., Nouvelles recherches sur la ville de Calagurris Convenarum. Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac. 35 p. et 2 pl. 4. Circuit, L., Histoire ancienne. Paris, Philippart. 64 p. 16. \_ Histoire romaine. ibid. 64 p. 16. Gobineau, le comte de, Histoire des Perses d'après les auteurs orientaux, grecs et latins, et particulièrement d'après les manuscrits orientaux inédits, les monuments figurés, les médailles, les pierres gravées, etc. 2 vol. Paris, Plon. 1234 p. 8. Goguel, Ed., Les Juifs d'Egypte avant l'ère chrétienne. Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrault. 46 p. 8. ... Xantippe et Aspasie. Montbéliard, imp. Barbier. 44 p. 8. Grimm, Alb. Ludvig, Sagor från grekernes och romarnes hjelteålder för ungdomen bearbetade. Öfversättning från tyskan af 8. Cavallin. 2a delen. Stockholm, F. & G. Beijer. 199 sid. och 8 taflor. 8. kart. 3 Rdr. Grote, George, a history of Greece, from the carliest period to the close of the generation contemporary with Alexander the Great. A new edit. in 12 Vols. Vol. 1. 2. With portr. maps and plans. Leipzig, A. Dürr. XXVIII-473 S. mit Portr. in Stahlst. XVI-466 S. S. In engl. Einb. A n. 2 4 Guillemaud, Jacques, Ventia et Solonion. Etude sur la campagne du préteur Pomptinus dans le pays des Allobroges, la dernière des Romains dans la Gaule avant le proconsulat de César (an 62 avant J.-C.) Paris. Didier et Ce. 118 p. 8. Guillemin, J. J., Historia antigua publicado hajo la direccion de V. Duruy. Traducida por don Mariano Urrabieta. Paris, L. Hachette et Ca. XVI—516 p. 16. 5 fr. Hedenskog, Carl Axel, Berättelse om Alexander den store. Öfversättning från syriskan med anmärkningar. Ett bidrag till Alexandersagan och des historia. Akademisk afhandling. Christianstad, L. Littorin. 73 1 Rdr. Helfferich, Adf., die phoenizisch-cyprische Loesung. Frankfurt a. M., Winter. 64 S. gr. 8. n. 15 Syr. Merbst, Gymn.-Dir. Prof. Dr. W., historisches Hülfsbuch für die oberen Klassen von Gymnasien und Realschulen. I. Alte Geschichte. [Ausgabe für Gymussien.] 2. verb. Aufl. Mainz, Kunze's Nachf. 214 S. n. 18 He Histoire ancienne des Egyptiens, des Assyriens, des Mèdes et des Per-

ses, des Grecs, des Carthaginois, avec cartes, à l'usage des maisons d'éducation. Nouvelle édition. Paris et Lyon, Pélagaud fils et Roblot. 282 p. 18. Bistoire des empereurs romains, abrégée d'après l'ouvrage de Crévier. 2e édition. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 240 p. et grav. 8.

de Théodose le Grand, d'après Fléchier. Limoges, Barbou frères.

192 p. et grav. 8.

Mitzig, Kirchenr. Prof. Dr. Ferd., Geschichte des Volkes Israel von Anbeginn bis zur Eroberung Masada's im Jahre 72 nach Christus. 2. Theil. Bis zum Kriege des Titus. Leipzig, Hirzel. VIII u. S. 321—631. gr. 8.

1 \$\mathcal{A}\$ 21 \$\mathcal{G}\_{pr}\$: (cplt. 3\big|\_2 \$\mathcal{B}\$)

Helie, Joseph., De Periandro Corinthiorum tyranno. Monasterii. 50 8. 8. (Diss.)

Holim, Ad., Geschichte Siciliens im Alterthum. In 2 Bdn. 1. Bd. Mit 7 lith. Karten in gr. 8. u. 4. Leipzig, Engelmann. XII—454 S. gr. 8.

Jäger, Dir. Osc., Geschichte der Römer. Mit 1 Titelbilde in Stahlstich. 2. Aufl. Gütersloh, Bertelsmann. XVI—589 S. gr. 8. n. 15 \$\frac{15}{2}\$; geb. n. 2 \$\frac{15}{2}\$ 4 \$\frac{15}{2}\$;

Hülfsbuch für den ersten Unterricht in der alten Geschichte. [Pensum der Quarta.] 2. Aufl. Mainz, Kunze's Nachf. XV—112 S. 8.

n. 10 Syr.

Ihme, Wilh., römische Geschichte. 2. Bd. Vom ersten punischen Kriege bis sum Ende des sweiten. Leipzig 1870, Engelmann. VI-406 S. gr. 8.

Jugend- w. Hausbibliothek, neue. Mit vielen Tonbildern, zahlreichen in den Text gedr. Abbildungen, Karten u. s. w. 3. Serie. 4. Bd.
Leipzig 1870, Spamer. br. 8.

n. 11/2

lnhalt: Rom. Anfang, Fortgang, Ausbreitung und Verfall des Weltreiches der Römer. Für Freunde des klass. Alterthums, insbesondere für die deutsche Jugend. Bearbeitet von Dr. Wilh. Wägner. 2. verb. Aufl. 2. Bd. Mit 140 Text-Abbildungen, 5 Tonbildern, einem Frontispice nebst einem Titelbilde nach Zeichnungen von H. Leutemann u. A. in Holzschn. VI—398 S.

Junge, Frider., de Ciliciae Romanorum provinciae origine ac primordiis. Berlin, Calvary & Co. III—56 S. gr. 8. (Diss. Halens.) baar n. 16 Syr.

Mmappe, Dir. Jos., und Prof. Bern. Scheimpflug, Erzählungen aus der Geschichte. Ein historisches Hilfs- und Lesebuch für den Bildungs-kreis der Unterrealschule. 1. Thl. Prag 1870, Ehrlich. gr. 8. n. 16 Syr. In halt: Erzählungen aus der Geschichte d. Alterthums. Von Prof. Bern. Scheinpflug. 3. verb. u. verm. Aufl. VIII—187 S.

Mropatschek, Herm., De Gepidarum rebus. Halae. 50 S. 8. (Diss.)

La Chesmais, Maurice, Jules César sur les hauteurs de Romainville, épisode de la guerre des Gaules. Paris, bureaux de la Revue militaire française. 31 p. 8.

Lamé-Fieury, L'Histoire ancienne racontée aux enfants. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Borrani. IV-335 p. 18.

La storia antica narrata ai fanciulli. Traduzione di A. L. Morpurgo. 2a edisione. Venezia, Colombo Coen. 208 p. 8.

L'Histoire romaine racontée aux enfants. 1re partie: La République. Nouvelle édition, entièrement revue et corrigée. Paris, Borrani. IV-834 p. 18.

Le Clere, Tableaux d'histoire universelle. Histoire ancienne. Tableaux 1 à 8. Paris, Ve J. Renouard. 8 p. In plano.

Lonormant, François, Manuel d'histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques. T. 2. Assyriens, Babyloniens, Mèdes, Perses. Paris,

A. Lévy fils. 494 p. 18.

Lepsius, R., über den chronologischen Werth der assyrischen Eponymen und einige Berührungspunkte mit der aegyptischen Chronologie. [Aus den Abhandlungen d. k. Akad. d. Wiss.] Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. 44 8. gr. 4.

Merivale, Rect. Charles, Geschichte der Römer unter dem Kaiserthume. Aus dem Engl. 3. Bd. 1. Hälfte. Nebst einem lith. Plan von Rom sur Zeit des Augustus in qu. Fol. Leipzig 1870, Dyk. 288 S. gr. 8.

n. 11/2 \$ (I—III. 1.: n. 8 \$)

Memoranoem, Thdr., römische Geschichte. 3. Bd. Von Sullas Tode bis

zur Schlacht von Thapsus. 5. Aufl. Berlin, Weidmann. VI-694 S. gr. 8.

Moreira de Azevedo, Compendio de historia antiga adoptado pelo conselho director da instrucção publica. Terceira edição correcta et melhorada. Paris, Belhatte. 249 p. 18.

Therdick, Johs., die römerfeindlichen Bewegungen im Orient während der letzten Hälfte des dritten Jahrhunderts nach Christus [254—274.] Ein Beitrag zur Geschichte des römischen Reiches unter den Kaisern. Berlin, Guttentag. XVI—171 S. gr. 8.

n. 1 46 5555.

Petersson, F. W., Lärobok i gamla historien för elementar-läroverk. Hufvudsakligen bearbetad efter Georg Weber. Lund, Fr. Berling. 126 sid. 8.

Raffy, C., Lectures d'histoire ancienne (Orient, Grèce, Rome). 4e édition, revue et améliorée. Rome. Toulouse, Privat; Paris, Durand; Thorin. 538 p. 12.

**Eschim**, Histoire des Carthaginois. Limoges, Barbou frères. 298 p. et grav. 12.

Romeijm, Dr. A., De staatsomwenteling te Sparta ten tijde van Agis en Kleomenes. Naar de bronnen bewerkt. Utrecht, Kemink en zoon. XII —144 bl. 8.

Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, herausgeg. von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. 82. u. 83. Heft. [4. Serie 10. u. 11. Heft.] Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 8.

Subscr.-Pr. à n. 5 Syr.; Ladenpr. à n. 6 Syr. In halt: 82. Aegypten's Stellung in der Religions- und Culturgeschichte. Von Prof. Dr. Frdr. Nippold. 82 S.

Schiller, Hermann, Die stoische Opposition unter Nero. Ein Beitrag zur Geschichte der Julischen Kaiser. 1. Thl. 3. Abth. Karlsruhe 1869. 60 S. 8. (Beil. z. Progr. d. Grossh. Lyceums).

Schmeldewind, Dr. E., König Nabis und seine Bedeutung für Sparta. Ein Beitrag zur Geschichte der spartanischen Monarchie. Nordhausen 1869. 48 S. 4. (Progr.)

Schwegier, weil. Prof. Dr. A., römische Geschichte. 1. Bd. 2. Abth. u. 2. Bd. 2. unveränd. Aufl. Tübingen 1870, Laupp. gr. 8.

4 of 14 Syr. (I. II.: 6 of 24 Syr.)

Inhalt. I. 2. Das Zeitalter der Könige. 2. Abth. VI u. 8. 539—808. 1 4 8 3 — II. Das Zeitalter des Kampfs der Stände. 1. Hälfte. Von der Gründung der Republik bis zum Decemvirat. VIII—755 S. 3 4 6 3 c

Mharpe, Samuel, Geschichte des hebräischen Volkes und seiner Literatur. Mit Bewilligung des Verfassers berichtigt und ergänzt von Dr. H. Jolowicz. Leipzig, C. F. Winter. XII—187 S. gr. 8. n. 18 5.

Siret, E., Epitome historiae graecae. Notis selectis illustravit A. Mottet. Paris, J. Delalain et fils. VIII—207 p. 18.

Stacke, Gymn.-Lehr. Dr. Ludw., Erzählungen aus der alten Geschichte.

2. Thl. Oldenburg, Stalling's Verl. 8.

Inhalt: Erzählungen aus der römischen Geschichte in biographischer Form. 7.

Auf. VIII—200 S.

Tomaschek, Lehr. W., über Brumalia und Rosalia nebst Bemerkungen über den bessischen Volksstamm. [Aus den Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. 56 S. Lex.-8.

n. 8 Spr.

Tücking, Gymn.-Oberlehr. Dr. Karl, Grundriss der Weltgeschichte zunächst für die oberen Klassen höherer Lehranstalten. 1. Bd. Geschichte des Alterthums. 2. umgearb. Aufl. Paderborn, Schöningh. 826 S. 8.

n. 20 562

Urlichs, Carl Ludw., Commentatio de vita et honoribus Agricolae. Wirceburgii 1868. 33 S. 4. (Progr.)

burgii 1868. 33 S. 4. (Progr.)

Wägner, Wilhelm, Rom. Dess tillkomst, utveckling, verldsvälde och förfall. En skildring för den klassiska fornålderns vänner. Öfversättning från originalets andra upplaga af Georg Scheutz. Med omkring 400 i texten intryckta illustrationer och en karta öfver forntidens Italien. 1—4. häftet. Med 80 illustrationer och en karta öfver forntidens Italien. Stockholm, L. J. Hierta. sid. 1—325 och X sid. 8. à 1 Rdr.

Weber, Dr. G., Geschiedenis van het Israëlietische volk gedurende het tijdvak van het oude testament. Naar het Hoogduitsch door J. P. Briët. 1e stuk. Tiel, H. C. A. Campagne. bl. 1—176. 8. f. 1,65.

Winers, Carl Fredrik, De klassiska folkens förbindelse med Norden och inflytande på dess civilisation. Ett bidrag til Östersjöländernas kulturhistoria. Med en fyndkarta och en planche. 2a uppl. (1868.) Gefle, Ewerlöf. 64 S. 4.

Zeller, Jules, Les Empereurs romains, caractères et portraits historiques. 3e édition, revue. Paris, Didier et Ce. IV-548 p. 12. 3 fr. 50 c.

#### Geschichte des Mittelalters.

Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur, ex latinis et graecis, aliarumque gentium antiquis monumentis collecta, digesta illustrata a Joanne Stiltingo, Constantino Suyskeno, Joanne Periero, Joanne Cleo, e societate Jesu. Editio novissima, curante Joanne Carnandet. Julii. T. 7. Paris, Palmé. 946 p. folio à 2 col.

et Daniele Papebrochio, e societate Jesu. Editio novissima, curante Joanne Carnandet. Septembris. T. 3. 983 p. T. 4. XXXII—887 p. ibid. folio à 2 col.

Constantino Suyskeno, Joanne Periero, Joanne Cleo, e Societate Jesu. Editio novissima, curante Joanne Carnandet. Octobris. T. 7. Pars posterior. ibid. VIII—791—1210 p. folio à 2 col.

Breysig, Thdr., die Zeit Karl Martell's. Leipzig, Duncker & Humblet. XIII—123 S. gr. 8.

n. 24 Syr.

Charlemagne le conquérant. Limoges, Barbou frères. 68 p. et vignettes. 32.

**Deltuf, Paul, Théodoric, roi des Ostrogoths et d'Italie, épisode de l'his**toire du Bas-Empire. Paris, Firmin Didot. 486 p. 8.

Drapeyron, L., L'Empereur Héraclius et l'empire byzantin au VIIe siècle. Paris, Thorin. 416 p. 8.

Falvert, Claude de, Charlemagne et son empire, ou la France au VIIIe siècle. Limoges, F. F. Ardant frères; Paris, même maison. 320 p. et 2

grav. 8.

Friebe, Maurit., Quomodo universitates Germaniae literariae adversus Concilium Basileense se gesserint. P. 1. Vratislaviae. 38 S. 8. (Diss.)

Gibbon, Edward, The Crusades. A.D. 1095—1261. (Murray's Reprints). Murray and Son. 132 p. 8.

Grisman, Herm., das Reiterstandbild des Theodorich su Aachen und das Gedicht des Walafried Strabus darauf. Berlin, Dümmler's Verl. VI—93 S. gr. 8.

Jensen, N. J., Middelalderens Historie. (Ogsaa med Titel: Verdenshistorie til Lacsning for Folket. Anden Del.) Schønberg. 220 S. 8. 84 sk.

Geschichte in verdeutschten und erläuterten Urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts. Aus d. Griech. v. G. L. F. Tafel. 2. Ausg. Stuttgart 1870, Fischhaber. XXV—262 S. gr. 8.

Mromayer, Subrect. Dr., Leitfaden für den Geschichtsunterricht in den oberen Klassen der Gymnasien und Realschulen. 2. Thl. Das Mittelalter. Stralsund, Bremer. XVI—217 S. mit 2 Tab. in qu. 4. gr. 8.

n. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Syr.

Le Colmte, abbé, Etude sur la première croizade. Coup d'oeil sur l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Caen, Le Gost-Clérisse.

XXII—129 p. 8.

Paras, abbé, Attila, ou Recueil des traditions de l'Aube et des traditions

étrangères sur le roi des Huns. Bar-sur-Aube, Frémont; Troyes, Socard; Dufey-Robert. 84 p. 8.

Sepet, Marius, L'Invasion des Barbares, son vrai caractère. Le Mans,

imp. Monnoyer. 40 p. 8.

Wolff, Dr. Carl, Lehrbuch der allgemeinen Geschichte sum Gebrauch für höhere Lehranstalten und zum Selbststudium. 2. Thl. Mittlere Geschichte. Berlin, Habel. VII—219 S. gr. 8. à n. 25 %.

### Neue und neueste Geschichte.

Amos, Sheldon, Modern Theories on Church and State: A Political Panorama. Ridgway. 8. Bemoit, Arthur, Waterloo. Récits de la campagne de 1815 par le général Drouot et le maréchal Ney. Metz, Rousseau-Palles. 28 p. 8. Bianchi, Celestino, Manuale di storia moderna (1454—1866) ad uso delle scuole. Quarta edizione notevolmente accresciuta e corretta. Firense, Gaspero Barbera. VII-648 p. 12. L. 3,50. Blummer, Gym.-Lehr. Dr. Frz., Renata von Ferrara. Ein Lebensbild aus der Zeit der Reformation. Frankfurt a. M. 1870, Alt. VIIL-251 S. n. 24 5 Bompar, Mme., Appel aux Juiss du XIXe siècle. Paris, Lethielleux. Bockenheimer, Dr. K. G., zwei Sitzungen der Mainzer Clubisten vom 10. und 11. Januar 1793. Vortrag gehalten im Vereine für Erforschung rhein. Geschichte und Alterthümer am 25. November 1868. Mains, v. Zabern in Comm. 32 S. gr. 8. Caro, E., Etudes morales sur le temps présent. 2e édition, entièrement refondue. Paris, Hachette. II-403 p. 18. Chantrel, J., Histoire contemporaine suivant le programme officiel du 23 septembre 1863. Complément de l'Histoire de France et du Cours d'histoire universelle. 4e édition, revue, corrigée et augmentée des événements les plus récents. 1789-1869. Paris, Putois-Cretté. VIII-741 p. 12. 4 fr. Charras, lieutenant-colonel, Histoire de la campagne de 1815. Waterloo. 6e édition. 1re édition publiée en France. Avec un atlas de 5 cartes. 2 vol. Paris, Le Chevalier. III-828 p. 8. 15 fr. Chesney, Lieut.-Colonel Charles, Etude de la campagne de 1815. Waterloo. Avec une carte lith. Berlin 1870, Mittler & Sohn. VII—842 S. Lex.-8. n. 2 🎜 Waterloo-Vorlesungen. Studien zum Feldzuge von 1815. verm. Aufl. Mit Genehmigung des Verfassers übersetzt von der kriegsgeschichtlichen Abtheilung des königl. preuss. grossen Generalstabes. Mit einem lith. Plane in qu. Fol. Ebd. X-188 S. gr. 8. 1 3 Cornelius, C. A., die niederländischen Wiedertäufer während der Belagerung Münsters 1534 bis 1535. [Aus den Abhandlungen der königl. bayer. Akademie der Wiss.] München, Franz in Comm. 63 S. gr. 4. Durany, V., Petite histoire des temps modernes avec une carte de l'Euro en 1648. Paris, Hachette. 328 p. 18. Ebersherg, Jul., Haus-, Hof- und Staats-Geschichten. Aus vergangenen Tagen. 3 Bde. Prag, Bellmann. VI-176; III-174 u. III-161 S. gr. Gabourd, Amédée, Histoire contemporaine, comprenant les principaux événements qui se sont accomplis depuis la Révolution de 1830 jusqu'à nos jours, et résumant, durant la même période, le mouvement social, artistique et littéraire. T. 8. Paris, Firmin Didot. 511 p. 8. Cast, C. M., das kirchliche und politische Camarillenthum, sein Fürsten, Völker und Staaten ruinirendes Regiment und dessen naturgemässe, friedliche Beseitigung. Zürich, Schabelitz. XII-823 S. 8.

```
Circuit, L., Histoire moderne. Paris, Philippart. 64 p.
Gravière, Jurien de la, Nelson und die Seekriege von 1789-1815.
  8. (Titel-)Ausg. Leipzig (1865) 1870, Senf. VII-359 S. m. 1 Stahlst.
                                                                   5/6 AP
  gr. 8.
Griesinger, Thdr., das Damenregiment an den verschiedenen Höfen
  Europas in den zwei letztvergangenen Jahrhunderten. 1. Reihe. 2. Bd.
  Mit 8 Stahlstichen. Stuttgart, Vogler u. Beinhauer. III-704 S. gr. 16.
                                   1 $\beta$ 16 $\frac{1}{2}\pi_{n}$. (I. 1. 2.: n. 2 $\beta$ 18 $\frac{1}{2}\pi_{n}$.)
                                        _ 2. Reihe. 1. Abth. 3—6. Lfg.
  Ebd. 8. 129—384 m. 3 Stahlst. gr. 8.
                                                           baar à 14 &
          von 1866—1869. Illustrirte Geschichte der Neuzeit von den Er-
  eignissen des Jahres 1866 bis auf unsere Tage. Mit vielen eingedr. Hols-
  schnitten nach Zeichnungen von E. Sues. 5-7. Lfg. Ebd. S. 129-224.
                                                            baar à 🗓 🐗
  gr. 8.
Grossmann, Julius, Ernst v. Mansfeld und die Schlacht an der Des-
  sauer Brücke (1626). Breslau. 38 S. 8. (Diss.)
Grundtvig, N. F. S., Haandbog i Nytaarstidens Historie. Efter de
  bedste Kilder. Et Forsøg. Anden Udgave. 3—8de Hefte. Schønberg.
                                       Complet Bogladepriis 2 rdr. 48 sk.
  512 S. 8.
                                           Verdenshistorie I—III. 10 rdr.
Heimen, F., De houding van eenige Nederlandsche protestanten tegen-
  over 's Pausen uitnoodiging betreffende de algemeene kerkvergadering be-
  oordeeld. Rotterdam, G. W. van Belle. 91-2 bl. 8.
Eleot, Paul, Les Plénipotentiaires de Rastadt d'après l'ouvrage allemand:
  Der Rastatter Gesandtenmord, von Karl Mendelssohn-Bartholdy. Paris, Lib.
  internationale. 163 p. 18.
Imama-Stermegg, Prof. Dr. Karl Thdr. v., die Tendens der Gross-
  Staatenbildung in der Gegenwart. Eine politische Studie.
                                                              Innsbruck,
  Wagner. III—78 S. 8.
                                                               n. 12 Syr.
Malender, illustrirter, für 1870. Jahrbuch der Ereignisse, Bestrebungen
  und Fortschritte im Völkerleben und im Gebiete der Wissenschaften,
  Künste und Gewerbe. 25. Jahrgang. Leipzig, Weber. XLIV—240 8. m. eingedr. Holzschn. u. 1 lith. u. color. Karte. hoch 4. n. 1 $\beta$;
                                              in engl. Einb. n. n. 113 4
Mörner, Dir. Prof. Frdr., grosse Männer, grosse Zeiten. Geschichte des
  letzten Jahrhunderts in Biographien. 1. Thl.: Friedrich der Grosse uud
  seine Zeitgenossen. Die Zeit der Aufklärung. Leipzig, Fr. Fleischer.
  VII—333 S. gr. 8. cart.
                                                                  11/2
                                        _ 2. Thl.: Die Zeiten Napoleons
  und Steins. Ebds. IV-424 S. gr. 8. cart.
La Bruyère, Les Caractères, ou les moeurs de ce siècle. Edition clas-
  sique, accompagnée de remarques et notes littéraires, historiques et philo-
  logiques, et précédée d'une notice biographique, par J. Helleu. Paris,
  Delalain. XVI-372 p. 12.
                                                              2 fr. 50 c.
Londonderry, Marquis of, Story of the Peninsular War.
                                                              With Con-
  tinuation by R. G. Gleig. 6th Thous. James Blackwood. XII—324 p.
                                                               3 sh. 6 d.
Lessing, B. J., Pictorial Field-book of the War of 1812.
                                                              Illustrated.
  New York. 1084 p. 8.
                                                                   28 sh.
Mathieu, A., La Marche et la loi de l'histoire (introduction à l'Histoire
  contemporaine, par A. Grancolas). Metz, imp. Rousseau-Pallez. 80 p. 8.
Mendelssohn-Bartholdy, Karl, der Rastatter Gesandtenmord und
  die Anekdotensammlung des Herrn Zandt sen. Heidelberg, Bassermann.
  18 S. gr. S.
Memzel, Wolfg., die wichtigsten Weltbegebenheiten vom Ende des lom-
  bardischen Kriegs bis zum Anfang des deutschen Kriegs [1860—1866.]
  7—12. (Schluss-)Lfg. Stuttgart, Krabbe. 2. Bd. VIII u. S. 83—488.
White Mile and Dr. Jul., 1848—1868. Zwanzig Jahre Weltgeschichte für das
  deutsche Volk. 7-20. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Rötschke. 1. Bd. S. 577
  -639. 2. Bd. 640 8. gr. 8.
                                                                 à 4 Spr.
         – Wereldgeschiedenis van de laatste twintig jaren. Naar het Hoog-
```

```
duitsch door S. H. ten Cate. 1e afl. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. bl. 1—48. 8.

Complet in 20 à 24 afl.
```

mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands. 2. verb. u. verm. Aufl. Stuttgart, Neff. XVIII—400 S. gr. 8.

in engl. Einb. n. 1 \$\frac{1}{2}\$ 18 \$\frac{1}{2}\$.

Nagler, Staatsminister Gen.-Postmstr. Karl Ferd. Frdr. v., Briefe an einen Staatsbeamten. Als ein Beitnes und Geschiebte des 10 Jehrhanderte hann.

Staatsbeamten. Als ein Beitrag zur Geschichte des 19. Jahrhunderts hrsg. v. Ernst Kelchner u. Prof. Dr. Karl Mendelssohn-Bartholdy. 2 Thle. Leipzig, Brockhaus. XXV—800—820 S. gr. 8. n. 4

Naumamn., Oberl. Dr. Rob., aus dem Jahre 1813. Mittheilungen den Mitgliedern des Vereines zur Feier des 19. Octobers in Leipzig gewidmet. Leipzig, T. O. Weigel. 118 S. gr. 8.

n. 16 %.

Obreem, J. A., Beknopt overzigt van de oorlogen van 1789 tot op onsen tijd, ten dienste van onderofficieren die zich tot het officiersexamen voorbereiden, met een aanhangsel bevattende een kort overzigt van de geschiedenis der Nederl. Oost-Indische bezittingen na 1815. Leiden, A. W. Sijthoff. 8-87 bl. 8.

Odowalsky, Skildring från tretiåra krigets slut af Bias. Stockholm, C. E. Fritzes bokhandel. 57 S. 12.

Piazza, Joseph, Suppression des armées permanentes. Paris, Dentu. 96 p. 8.

Pitta, Vilh., Hufvuddragen af nyare tidens geografi och historia. 3e och 4e svenska uppl. Öfversättning och till en del bearbetning efter nionde förbättrade uppl. Med en tidstafia. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 163 S. 8.

les baccalauréats ès lettres et ès sciences, les écoles de Saint-Cyr, forestière etc., d'après les programmes officiels avec cartes géographiques et Memento de 18 tableaux. 2e édition, revue et augmentée. Histoire moderne, histoire contemporaine. Géographie. Toulouse, Privat; Paris, Durand; Thorin. VIII—624 p. 12.

Reformation. Mit einem Vorwort von W. v. Giesebrecht. Gotha, F. A. Perthes. VIII—159 S. gr. 8.

n. 24 Spr.

Schlosser, F. C., Geschiedenis der achttiende en negentiende eeuw tot op den ondergang van 't Fransche keizerrijk. 2e druk. (nieuwe titeluitgave.) Geheel herzien door P. van Os. 8 dln. 4 banden. Amsterdam, K. H. Schadd. VIII—416; VI—402; VI—390; VI—360; VI—461; VI—408; VI—375; VI—414 bl. 8. In linnen. f. 15.50.

Schmidt, Dr. G. W. Emil, das schwedisch-sächsische Bündniss vom 1. September 1631 und der im Abschluss des Prager Friedens gegen Schweden begangene Vertragsbruch Johann Georgs im Schleier des "schwedischen Störenfrieds" und im Lichte der Wahrheit. Berlin, Löwenstein. 31 S. gr. 8.

Sypesteym, Jhr. C. A. van, Voltaire, Saint-Germain, Cagliostro, Mirabeau, in Nederland. Historische Herinneringen uit de achttiende eeuw. 's Gravenhage, C. van Doorn en zoon. 8-224 bl. 8. f. 1,90.

Veer, Gust. de, Dank vom Haus Oestreich oder der Infant Dom Duarte. Episode aus dem 30jährigen Kriege. Nach den Quellen dargestellt. Cassel, C. Luckhardt's Sep.-Cto. V—69 S. m. 1 Steintaf. gr. 8. n. 43 \$\frac{1}{3}\$

Verlet, Henri, 1793—1869. Le Peuple et la Révolution, l'Athéisme et l'Etre suprême. Paris, lib. de la Renaissance. 16 p. 8. 25 c.

Weber, Georg, Våra dagars historia, kortfattad skildring af verldstilldragelserna från 1854 intill 1868. Öfversättning från originalets 13te uppl. af B. F. Olsson. Stockholm, Alb. Bonnier. 222 S. 8.

Weddik, J. W. Th., Luther to Worms in 1521 on mijne feestviering aldaar in 1868. Utrecht, W. F. Dannenfelser. 36 bl. 8. f. 0,50.

#### Miscellen.

Bibilethek, historisch-politische. Berlin, Heimann. Lfg. 21. gr. 8.

à n. 1/6 4

Inhalt: Abhandlungen über Geschichte und Politik von Wilh. v. Humboldt. Mit einer Einleitung versehen von Dr. L. B. Förster. 1. Lfg. 8. 1—64.

Bibliothèque historique et littéraire du Dauphiné; publiée par H. Gariel, conservateur de la bibliothèque de Grenoble. T. 1. Guy Allard. Mélanges. Grenoble, Allier. 495 p. 8. Les quatre premiers volumes de la bibliothèque,

Bilder-Atlas. Ikonographische Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Ein Ergänzungswerk zu jedem Conversations-Lexikon. 2. vollständig umgearb. Auflage. Nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft bearbeitet unter Mitwirkung von Major K. G. v. Berneck, F. Bischoff, Prof. Dr. K. Bruhns etc. 12—22. Lfg. Leipzig, Brockhaus. 500 Taf. in Stahlst., Holzschn. u. Lith. Nebst erläut. Text. qu. Fol.

Borchardt, emer. Ob.-Kreis-Rabb. Isaak Salom., das Studium der Freimaurerei und die ursprüngliche Geschichte derselben, von der Schöpfung an bis an das tausendjährige Reich, enthaltend: Veranlassung, Ursprung, Stifter, Wesen etc. Auch Ursprung und Bedeutung der "schwarzen Brüder", die schon im Salomonischen Tempel existirt haben. In 8 Bdn. 1. Bd. Berlin, Wruck in Comm. VIII—236 S. gr. 8.

Bouiliet, N., Dictionnaire universel d'histoire et de géographie, contenant: 1. l'histoire proprement dite; 2. la biographie universelle; 3. la mythologie; 4. la géographie ancienne et moderne. Nouvelle édition (21e), avec un supplément. Paris, Hachette. IV—2048 p. à 2 col. 21 fr.

Carlyle, Thomas, Works. (Lib. ed.) Critical and Miscellaneous Essays. Collected and Republished (First time 1839; final, 1869). In 6 vols. Vol. 1. 2. With Portrait. Chapman & Hall. 412—416 p. 8.

Documents inédits concernant la compagnie de Jésus par le P. Auguste Carayon, de la même compagnie. T. 13 et 21. Poitiers, Oudin. LXII—513 p. 8.

Fernand, J., Oeuvres. Le Règne humain. Les Saisons de la vie. Marie et Ferdinand d'Orléans. Crète. Pologne. Fenians. Lamartine, etc. 3e et 6e éditions. T. 4. Paris, Vanier. 509 p. 18.

Forsom, Fredrik Axel von, Riksrådet och fältmarskalken m. m. Grefve, historiska skrifter, utgifna af R. M. Klinckowström. Första delen. Andra uppl. Stockholm, P. A. Norstedt och Söner. XXXVIII—185 S. S. 2 rd.

XVI—496 S. 8. 3 rdr.; 4 rdr.

Galeria historica de las mugeres mas celebres en todas épocas y paises, escrita por los señores d'Araquy, Dufayl, Alejandro Dumas, Arsenio Houssaye, de Genrupt, miss Clarke. Retratos dibujados por G. Staal, grabados en acero por los primeros artistas ingleses. Tercera edicion. Paris, Rosa et Bouret. 357 p. 8.

Gushington, Angelina, Thoughts on Men and Things. A series of Essays. Now edition. Rivingtons. XXVIII—205 p. 12.

Geschichte, die, der Jesuiten. Von einem Klosterzögling. 9-13. Lfg. Wien, v. Waldheim. 8. 193-312 m. 5 Holsschutaf. u. eingedr. Holsschutaf. Lex.-8.

**Hoffmann**, Paul E. F., die Jesuiten. Geschichte und System des Jesuitenordens. 1—3. Lfg. Mannheim 1870, Schneider. S. 1—144. gr. 8.

a 5 Myr.

Elimbor, Dr. Frz., Lob und Schimpf des Jesuiten-Ordens im Interesse der bürgerlichen Wohlfahrt. Historisch dargelegt. Bern 1870, Haller. IV—

148 S. gr. 8.

2. 121/2 Spr.

Meyser, R., Samlede Afhandlinger. 1—2. Hefte. Om Nordmændenes Herkomst og Folkeslægtskab. P. T. Malling. 2 50 sk.

Mock, Henry de, Histoire des Courtisanes célèbres. Ouvrage entièrement inédit. Edition illustrée (fin). Paris, Vernay. 577—796 p. 4. à 2 col. 10 c. à livraison.

L'ouvrage complet forme 80 livraisons.

Monversations-Lexikon, illustrirtes, für das Volk. Zugleich ein Orbis pictus für die Jugend. 3—5. Heft. Leipzig, Spamer. Sp. 97—240. m. eingedr. Holzschn. gr. 4.

**Laboulaye**, Edouard, Discours populaires. Droit de réunion. Education. Bibliothèques. Franklin. Quesnay. Horace. Rhétorique populaire. Paris, Charpentier. VII—383 p. 18.

Laveleye, Emil de, Etudes et essais. Paris, Hachette. 280 p. 18.

3 fr. 50 c. La Crise religieuse au XIXe siècle. Le Parti libéral et le Parti catholique en Belgique. Un roi constitutionnel. Le Mont Rose et les Alpes pennines. Antoine Wiertz. Morina.

Macaulay, Lord, Critical and Historical Essays contributed to the "Edinburgh Review." New edition. 1 vol. Longmans. VI—855 p. 8. 6 sh.

Marat, J. P. (l'Ami du peuple), Oeuvres, recueillis et annotées par A.

Vermorel. Paris, Décembre-Alonnier. VII – 326 p. 18.

Quotations, and Account of the Author's Life. Made English by Charles Cotton. The 3rd edition, London 1700. In 1 vol. (Murray's Reprints.) Murray and Son. 926 p. 8.

Morrem, A., Deux récits: une Catacombe à Rome et un Voyage en Belgique. Souvenirs d'un Marseillais. Marseille, impr. Seren. 48 p. 8.

Pierer's Jahrbücher der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. Ergänzungswerk zu sämmtlichen Auflagen des Universal-Lexikon. 2. Bd. 7—9. Heft. Altenburg, Pierer. 2. Bd. S. 481—708. Lex.-8. à Heft 6 Sym.—Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart oder neuestes encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. 5. durchaus verb. Ster.-Aufl. 30—37. Lfg. Altenburg, Pierer. 6. Bd. S. 769—950; 7. Bd. S. 769—966 u. S. B. S. 1—384. Lex.-S.

Raumer, Frdr. von, literarischer Nachlass. Mit dem photogr. Bildniss des Verfassers. 2 Bde. Berlin, Mittler u. Sohn. VII—364 u. XI—321 S. gr. 8.

Bealemeyelopadie, allgemeine, oder Conversationslexikon für alle Stände. 3., gänzlich umgearb. u. sehr verm. Aufl. 76—87. Lfg. Regensburg, Manz. 7. Bd. S. 289—1124 u. 8. Bd. S. 1—288. Lex.-8. à 1/6 49

Saint-Simon et Enfantin, Oeuvres précédées de deux notices historiques. 20e vol. Oeuvres de Saint-Simon. T. 4. Paris, Dentu. 242 p. 8.

Say, Léon, Conférences et discours. Les Sociétés coopératives. Les Alliés à Paris en 1814 et 1815. Le Travail des femmes. Les Bibliothèques populaires. Lille, imp. Danel. 36 p. 8. à 2 col. 20 c.

Van de Weyer, Sylvain, Choix d'Opuscules. Philosophiques, Historiques, Politiques et Littéraires. Deuxième Série. Trübner. 194 p. 8. 12 sh. Zirmgiebl, Dr. Eberh., Studien über das Institut der Gesellschaft Jesu

mit besonderer Berücksichtigung der pädagogischen Wirksamkeit dieses Ordens in Deutschland. Leipzig 1870, Fues. XV—533 S. gr. 8. n. 3 4

## Hülfswissenschaften.

Diplomatie. Chronologie. Genealogie. Heraldik.

Attemsperger, Prof. Dr. Fr. Xav., der Gregorianische Kalender. Dargestellt und erläutert. Würzburg, Kellner in Comm. IV—208 S. gr. 8.

Boutell, Charles, Arms and Armour in Antiquity and the Middle Ages; also a Descriptive Notice of Modern Weapons. Translated from the French of M. P. Lacombe, and with a Preface, Notes, and one additional Chapter on Arms and Armour in England. Illustr. Cassell. XVI—296 p. 8.

7 sh. 6 d. Ellis, William Smith, The Antiquities of Heraldry, collected from the Literature, Coins, Gems, Vases, and other Monuments of Pre-Christian and Mediaeval Times. With a Catalogue of Early Armorial Seals, tending to Show that Modern Heraldry Embodies, or is Derived from the Religious Symbols, the Military Devices, and the Emblems of the Heathen Deities of Antiquity. J. R. Smith. XXIV -276 p. 8.

Horkalender, Gothaischer genealogischer, nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuche auf das Jahr 1870. 107. Jahrgang. Gotha, J. Perthes. XII-1067 S. m. 5 Stahlst. und astronom. Kalender 32 S. 32. In engl. Einb. n. 1½ \$; Prachtausg. geb. mit Goldschn. n. 273 \$

Malender, Berliner genealogischer, auf 1870. Mit 4-Stablet, und zahlreichen eingedr. Holzschn. 20. Jahrg. Berlin, Trowitzsch & Sohn. 254 n. 15 m; in engl. Einb. m. Goldschn. 1 4 8. 8.

Magmy, le Marquis Claude Drigon de, De la répression des usurpations de noms et titres de noblesse. Jurisprudence nobiliaire. 3e édition. Torino et Firenze, frat. Bocca. 162 p. 8. L. 2,80.

Scharff, Dr. Frdr., die deutsche Schrift im Mittelalter, ihre Entwickelung, ihr Verfall, mit besonderer Rücksicht auf Frankfurt und seine Umgegend. Mit 8 lith. Tafeln. Frankfurt a. M. 1866, Alt. 17 S.

baar n. 🐴 🤧 Semmidt, Ed. v., die Wappen aller regierenden Fürsten und Staaten. Zugleich kurze Geschichte der verschiedenen Dynastien. Mit 20 in den Text gedr. Abbildungen in Holzschn. 2. mit einer Einleitung verm. (Titel-)Aufl. Frankfurt a. M. 1867, Boselli. X-160 S. gr. 8. Sichmacher's, J., grosses und allgemeines Wappenbuch in einer neuen

vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historisch-genealogischen Erläuterungen versehen und in Verbindung mit Mehreren herausgegeben von Dr. Otto Titan v. Hefner, fortgesetzt von Alfr. Grenser. 71. Lfg. oder 4. Bd. 3. Abth. 3. Heft. Nürnberg, Bauer & Raspe. 4 S. Text mit 18 Steintaf. in Tondr. gr. 4.

à Lig. n. 1 🎝 18 🍿

herausgegeben von Archiv-R. G. A. v. Mülverstedt und A. M. Hildebrandt. 72. Lig. oder 3. Bd. Ebd. S. 163—180 mit 18 Steintaf. in Tondr. gr. 4. 2. Abth. 8. Heft. Subscr.-Pr. à n. 1 🥩 18 5/77; einzelne Lign. à n. 2 🗗

Wattemback, Prof. W., Anleitung zur lateinischen Palaeographie. Leipn. 2 3 4 zig, Hirzel. IV-44 S. 4.

#### Numismatik.

Bister, Berliner, für Münz-, Siegel- und Wappenkunde. 13. Heft. 5. Bd. Berlin, Weber's Verl.-Cto. S. 1—128 mit 5 Kupfertaf. u. 1 Steintaf. in n. 11/2 4 Tondr. gr. 8.

Bompols, Ferdin., Médailles grecques autonomes frappées dans la Cyrénaïque. Notice accompagnée d'explications nouvelles sur différents points de numismatique et d'antiquité. Paris, Rollin et Feuardent. 124 p. et 3 pl. 8.

Cellier, L., Catalogue du médaillier de la Société impériale d'agriculture, sciences et arts de Valenciennes. Précédé d'une notice sur l'atelier moné-

taire de Valenciennes. Valenciennes, Henry. 66 p. 8.

Essai sur l'atelier monétaire de Valenciennes et sur le monogramme

de la monnaie des comtes de Hainaut. ibid. 32 p. et pl. 8.

Ciabatti, l'ab. Guido, Progetto di riordinamento delle collezioni numismatiche in Italia. Firenze, Ant. Giuntini. 30 p. 8.

Del Monte, Saverio, Le monete della Repubblicha Romana, lettura fatta in Genova la sera del 15 giugno alla Società di Letture e conversazioni scientifiche. Genova, tip. del Commercio. 20 p. 8.

Floring de Bar émis sous le duc Robert. Paris, imp. Cusset et Ce.

7 p. 8.

des plus belles pièces des peuples, villes et rois. Paris, Rollin et Feuardent; Chossonery. 23 p. et 70 pl. 8.

Journal of American Numismatics, and Bulletin of the American Numismatic and Archaeological Society. Edited by Prof. Charles E. Anton, Joseph N. T. Levick and Isaac F. Wood. New York 1868 and 1869. Subscr. per annum.

Lambros, P., Monnaies et bulles inédites de Néopatras et de Carylaena.

Paris, imp. Cusset. 10 p. et 1 pl. 8.

Lecou-Mermevem, J. M. R., Traité de la composition et de la lecture de toutes inscriptions monétaires, monogrammes, symboles et emblèmes, depuis l'époque mérovingienne jusqu'à l'apparition des armoiries. Ronnes, l'auteur; Verdier. VIII—422 p., 10 pl. et 6 tableaux. 8.

Longpérier, H. de, Médailles impériales grecques relatives aux Oémos

de l'Asie Mineure. Paris, imp. Cusset. 42 p. et 1 pl. 8.

Tetradrachme inédit de Delphes. Attribution de diverses monnaies à la même ville. ibid. 24 p. 8.

Periodico di numismatica e sfragistica fasc. VI (ultimo dell' anno I).

Torino e Firenze, Ermanno Loescher. cou tre tavole. 8.

Pfassenhossen, F. de, Lettre à M. Adrien de Longpérier sur quelques

monnaies celtiques. Paris, imp. Cusset. 19 p. et 2 pl. 8.

Robert, Ch., Mélanges numismatiques. Trouvaille de monnaies du XVIe siècle, France, Bourgogne, Bar, Savoie, Vaud et Bretagne. ibid. 16 p. et 1 pl. 8.

Smowden, James Ross, A Description of Ancient and Modern Coins, in the Cabinet Collection at the Mint of the United States, prepared and

arranged. Philadelphia. 412 p. 8.

Soutzo, Alex. G., Médailles grecques de la collection Soutzo. Paris,

imp. Cusset. 12 p. et 3 pl. 8

Trelles, Manuel Ricardo, Monetario del Sr. Don Manuel José de Guerrico, clasificado. Buenos Ayres, 1866. 168 p. 12. 10 sh. 6 d.

Zeitzehrift, numismatische, herausgegeben und redigirt von Minist.-R. Chrn. Wilh. Huber und Doc. Dr. Jos. Karabacek. 1. Jahrg. 1869. 4 Lfgn. Wien, Faesy & Frick in Comm. 1. u. 2. Lfg. 200 S. mit 6 eingedr. Holzschn., 5 Kupfer- u. 1 Steintaf. gr. 8.

n. 31/2 \$\frac{3}{2}\$

## Cultur- und Kunstgeschichte.

Buckle, Overzigt van Buckle's geschiedenis der beschawing door M. Henriquez Pimentel. Deel 1. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. VIII—156 bl. 8.

Deam, Amos, History of Civilization. In seven volumes. Volume 3—6.
Albany. 508—500—518—IV, 536 p. 8. each volume 18 sh.

Demanaim, Aug., die Kriegswaffen in ihrer historischen Entwickelung von der Steinzeit bis sur Erfindung des Zündnadelgewehrs. Ein Handbuch der Waffenkunde. Mit ca. 2000 Illustr. 3. u. 4. (Schluss-)Lig. Leipzig, Seemann. VIII u. 8. 837—628. 8.

Dillmann, Rect. Prof. Dr. Aug., von der Hochschule und den Hochschulen. Akademische Festrede. Giessen, Riecker. 16 S. 4. n. 6 Str.

Dutertre, Robert, Epîtres aux femmes d'Europe. A la jeunesse atudieuse. Le Mans, Beauvais. 15 p. 8. 50 c.

Edwards, Edward, Free Town Libraries: Their Formation, Management,

and History, in Britain, France, Germany, and America. Together with Brief Notices of Book-Collectors, and of the Respective Plates of Deposit of their Surviving Collections. Trübner. XIV—262 p. 8. 21 sh.

Eye, Dr. A. v., u. Jac. Falke, Kunst und Leben der Vorzeit vom Beginn des Mittelalters bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts. 3. nach der chronolog. Reihenfolge zusammengestellte und verbesserte Auflage in 3 Bdn. 3. Bd. 4—6. (Schluss-)Hft. Nürnberg, Bauer u. Raspe. 48 Kupfertafeln, wovon 1 color. m. 48 Bl. Text. 4.

Fruntimamerna, sådana som de äro, eller spegelbilder af det täcka könets böjelser, vanor, svagheter, lidelser, seder och egenskaper, sådana som de varit och ännu visa sig vara här och i andra länder, efter inoch utländske, verdslige och andlige skriftställare samlade, infattade och ordnade af en gammal fruntimmerskännare, till tjenst och hjelpreda för förälskade och icke-förälskade, giftaslystne och icke-giftaslystne ynglingar, män och gubbar. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel. 48 S. S.

Gentelles, M. de, De weelde in de kleederdracht der vrouwen, veroordeeld bij breve van Z. H. paus Pius IX, gevolgd van: een beroep op de jonge christen vrouwen, ook van Nederland. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 39 bl. 8.

Eine Studie. Berlin 1870, Moeser. XII—544 S. gr. 8. 21/2 \$

Hoffinger, Dr. v., von der Universität. I. Die Doctoren-Collegien. II. Erinnerung an die Doctoren: Carl Frhr. v. Hock und Mor. Hörnes; Vict. Aimé Huber und Heinr. Ritter. Wien, Mayer u. Co. VI-58 S. gr. 8.

Jungemed- und Hausbibliothek, illustrirte. Neue Folge. Leipzig 1870, Spamer. gr. 8.

Inhalt: Neues Soldatenbuch. Die Welt in Wassen von der Urzeit bis zur Gegenwart. II. Kriegswesen und Kriegsstihrung in der neuern Zeit, vom 30jährigen Kriege bis zum Schlusse der deutschen Bestelungskriege. Von Major K. G. v. Berneck. An Stelle R. v. Rerndt's illustr. Soldatenbuch. 3. Aus. Mit 150 Text-Abbildungen, 1 Buntbilde und 2 Tonbildern in Holzschn. VIII—326 S.

**Matalog** der im germanischen Museum befindlichen Gewebe und Stickereien, Nadelarbeiten und Spitzen aus älterer Zeit. Mit Abbildungen auf 20 Steintaf. in Lex.-8. u. qu. Fol. Nürnberg. Leipzig, Brockhaus' Sort. 38 S. Lex.-8.

n. 18 *Spr.* 

Molb, G. F., Geschiedenis van de beschaving der menschheid. Een algemeene wereldgeschiedenis naar de behoeften van den tegenwoordigen tijd. Naar het Hoogduitsch door S. H. ten Cate, met een voorbericht van Dr. W. J. A. Huberts. 1e deel. 1e stuk. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. II bl. en bl. 1—240. 8.

Compleet in 20 afl. à f. 0,40.

Menniskoslägtets kulturhistoria, med särskildt fästadt afseende vid volkens regeringsform, politik, religion samt frihets- och välstånds-utveckling. En allmänn verldshistoria, lämpad efter nutidens behof. Öfversatt af Johannes Alfthan. 1—6. häftet. Stockholm, Ebeling & Co. XV—448 S. 8.

8. 1—80. 8. 75 öre.

Kretschmer, Alb., deutsche Volkstrachten. Original-Zeichnungen mit erklär. Notizen. 15. Lfg. Leipzig, Bach. 4 Chromolith. m. 6 S. Text. gr. 4.

Laffitte, J. F., La Civilisation en 1867. 2e édition, revue et augmentée. T. 2. Sceaux, imp. Dépée; Paris, l'auteur. 96 p. 8.

Landsberger, Land-Rabb. Dr. Jul., heidnischer Ursprung des Brauches zwischen Passah- und Wochenfest nicht zu heirathen. [Aus der jüdischen Zeitschrift für Wissenschaft und Leben.] Breslau, Schletter. III—21 S. gr. 8.

Leflecq, Jules, Etudes de mythologie celtique. Orléans, Herluison. XXII – 315 p. 18.

Limas, Charles de, Armures des hommes du Nord. Les Casques de Falaise

et d'Amfreville sous les Mosts Normandie. Arres. Rousseau-Leroy; Paris, Didron. 109 p. 5.

Niccolmect. G., Armi ed utensili dell'età della pietra, lettera al sig. Luigi Turco da Palazzolo Castrocielo. Napoli, tip. del Fibreno. 16 p. S. Pfanmemochumid. Dr. Heixo, das Weihwasser im heidnischen und christlichen Cultus unter besonderer Berücksichtigung des germanischen Alterthums. Ein Beitrag zur verzleichenden Religionswissenschaft. Mit z eingedt. Holzschn. Hannover, Hahn. XV—231 S. gr. S. n. 143 4 Pinnemtel. M. H.. (verzigt van Buckle's geschiedenis der beschaving.

Immemtel. M. H., Overzig: van Buckle's geschiedenis der beschaving. Deel II. 's Gravenbage, Gebr. Belinfante. 4—344 bl. 8. f. 3,40; 2 deelen complect £ 5,—.

Bonnmissen, die. des germanischen Museums. Wegweiser für die Besuchenden. Mit 10 Steintaf. Abbildgn. u. 2 lith. Plänen in Lex.-8. u. qu. 4. Nürnberg 1868. Leipzig, Brockhaus Sort. III—123 S. m. eingedr. Holzschn. Lex.-8.

n. 18 Mgr

Mammelson, J., Continuity in Civilization. Longmans. 8. 1 sh. Mehmidt. Hauptm. Rud., die Entwicklung der Feuerwassen und anderer Kriegswerkzeuge seit Erfindung des Schiesspulvers bis zur Neuzeit. 7. Hft. Schasshausen, Brodtmann. S. 313—355 m. 11 Steintas. br. 8. n. 12 Mer. (cplt.: n. 3 4 12 Mer.)

Sehmeegams, L., Document relatif à l'histoire des procès de sorcellerie dans le Haut-Rhin, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Colmar,

Barth. 25 p. 8.

Soreière, la, de Munster, sa torture à Wibr-au-Val et son exécution à

Gunsbach (1631); par J. D. Colmar, Barth. 13 p. 8.

speciat, Gen.-Lieut. z. D. F. A. K., Geschichte der Waffen. Nachgewiesen und erläutert durch die Kulturentwickelung der Völker und Beschreibung ihrer Waffen aus allen Zeiten. 3. 4. I.fg. Cassel, C. Luckhardt's Sep.-Cto. 8. 225-464 m. 3 Steintaf. in qu. 4. u. qu. Fol. gr. 8. à n. 1 4

Studentensehaft, die deutsche. Eine academ. Zeitstudie. Zugleich Entgegnung auf die neuesten Flugschriften der Corpsstudenten und Burschenschafter. Würzburg, Stuber. 28 S. gr. 8.

n. 6 %

Villepelet, Ferd., Du luxe des vétements au XVIe siècle, étude histo-

rique. Périgueux, imp. Dupont et Ce. 22 p. 8.

Weiss, Herm., Kostümkunde. (III. Abschnitt.) Handbuch der Geschichte der Tracht und des Geräthes vom 14. Jahrhundert bis auf die Gegenwart. Mit Illustrationen in Holzschn. 5. u. 6. Lfg. Stuttgart, Ebner u. Seubert. S. 465-672. gr. 8.

I-II. 1. u. III. 1-6.: n. 8 4 6 5/2.

Album der Casseler Gallerie. 12 Photographien nach Kreideseichnungen.
Text von Carl Merkel. Cassel, Krieger. 12 S. Text. 4. In engl.
Einb. m. Goldschn.

n. 8 \$\frac{4}{3}\$; Ausg. in gr. Fol. n. 15 \$\frac{4}{3}\$

Altes und Neues aus dem Gebiete der Musik. 1. Heft. Erfurt, Körner'sche Buchh. 15 S. gr. 8.

n. 5 Spr.

Ammuaire de l'Association des artistes musiciens. 26e année. Paris, imp. J. Juteau et fils. 51 p. 8.

imp. J. Juteau et nis. 51 p. 8. . . \_\_\_ publié par la Gazette des beaux-arts. Ouvrage contenant tous

les renseignements indispensables aux artistes et aux amateurs. Année 1869. Paris, bureau de la Gazette des beaux-arts. LXXXVI—295 p. 8. Archiv für die zeichnenden Künste mit besonderer Beziehung auf Kupferstecher- und Holzschneidekunst und ihre Geschichte. Im Vereine mit Künstlern und Kunstfreunden herausgegeben von Gymn.-Lehrer Stadt-Bibliothekar Dr. Rob. Naumann, unter Mitwirkung von Dr. A. Andresen. 15. Jahrg. 1. Hft. Leipzig, R. Weigel. 112 S. gr. 8.

n. 11/6 \$\phi\$ (I—XV. 1.: n. 45 \$\phi\$ 7 \$\frac{1}{2}\epsilon\$)

Armale, F., Eduard Hildebrandt, der Maler des Kosmos. Sein Leben und seine Werke. [Welt-Bibliothek.] 1. 2. Aufl. Berlin, R. Lesser. III—131 \$\text{8.} 8.

Baldacchimi, Michele, A Gioacchino Rossini iscrizioni e discorso. poli, tip. Ghio. 14 p. 4. Barbedette, H., F. Chopin, essai de critique musicale. 2e édition. Paris, Heugel et Ce. 78 p. 8. 3 fr. Bauck, Wilh., Musik och theater. Samlade kritiska uppsatser dels ur journaler och tidskrifter, dels ur konsthistoriska föreläsningar, hållna i musikalska akademien. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. XII—276 S. 2 Rd.

Beeker, A. W., Kunst und Künstler des 16., 17. u. 18. Jahrhunderts. bearbeitet mit Einleitung, Ergänzungen und einem Anhang von C. Clauss. Mit 40 Holzschn. (eingedr. u. auf 10 Taf.) u. 2 lith. Taf. in qu. Fol. X-339 S.

Boulé, Eloge de Rossini; prononcé dans la séance du 18 décembre 1869. Institut impérial de France. Académie des beaux-arts. Paris, imp. Firmin Didot. 28 p. 4.

Bloch, E., hollandske Konstnere. Lind. 238 S. 8. 1 rdr. 64 sk. **Bolllet**, Le Théâtre portugais. Paris, imp. Dubuisson et Ce; tous les libraires. 36 p. 18.

Bolanden, Conr. v., Raphael. Mainz, Kirchheim. III-536 S. 8. 14 \$ Broschtrem, zeitgemässe. 5. Jahrgang. Nr. 2. Frankfurt a. M., Ha-Subscr.-Pr. baar à n. 1 Syr.; Ladenpr. baar à n. 3 Syr. Inhalt: Ueber die christliche Kunst von Phil. Veit. 20 8.

Bube, Adf., das herzogliche Kunstkabinet zu Gotha. 3. gänzlich umgearbéitete Auflage. Gotha, Thienemann. VIII—80 S. 8. Burckhardt, Jac., der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. 2. Auflage unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet von Dr. A. v. Zahn. II. Sculptur. Leipzig, Seemann. S. 407 à n. 1 \$\delta\$ 6 \$\frac{9}{37}r\$; in engl. Einb. à n. 1 \$\delta\$ 12\big|\_2 \$\frac{9}{37}r\$. -712. 8. Cameto, l'abbé F., Calices anciens et modernes, matière, forme, ornemen-

tation. Auch, imp. Foix. 52 p. 8. Catalogo del Museo Nazionale di Napoli. Armi antiche. Napoli, tip.

Italiana del Liceo Vittorio Emanuele. 23 p. 4.

Catalogue des collections de tableaux, statues, antiquités, armes, poteries, médailles et monnaies, matrices des sceaux et meubles anciens du musée départemental des Vosges; par Jules Laurent. Epinal, imp. Ve Glay. 116 p. 8.

\_ of the I. international art exhibition in the royal glass palace in Munich. München, Manz. 92 S. m. 1 Steintaf. in qu. gr. 4.

baar n. 13 🎝 \_ dasselbe in französischer Sprache. Ebd. 96 S. m. 1 Steintaf. in qu. gr. 4. gr. 8. baar n. 13 🍜 ..... de la 22e Exposition municipale des beaux-arts, ouverte au musée de Rouen le 8 avril 1869. Rouen, imp. Lecerf. 111 p. 12. .... de la R. Galerie de Florence. Première et seconde partie. Fi-

L. 3,50. renze, tip. delle Murate. 183 p. 6. — historique et descriptif du musée de Dijon. Peintures, sculptures,

dessins, antiquités. Paris, Lamarche. XXII – 362 p. 18.

- des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure et lithographie, exposés dans les galeries du musée de Douai. Douai, imp. Dechristé. XXIII-240 p. 12.

Chialli, Fortunato, Lettera artistica all'eminentissimo principe sig. cardinale Gioacchino Pecci arciv. vescovo di Perugia, sopra i depinti del cavalier prof. Annibale Angelini, cattedratico. Perugia, tip. Santucci.

Claretie, Jules, La Vie moderne au théâtre. 1re série. Paris, Barba. 391 p. 18.

Clément, Félix, et Pierre Larousse, Dictionnaire lyrique, ou Histoire des opéras, contenant l'analyse et la nomenclature de tous les opéras et opéras-comiques représentés en France et à l'étranger depuis l'origine de ce genre d'ouvrages jusqu'à nos jours. Paris, Boyer et Ce; Liepmannssohn et Dufour. XV—765 p. 8. à 2 col.

Coussemaker, E. de, Scriptorum de musica medii aevi, novam aerieta a Gerbertina alteram collegit nuncque primum edidit. T. 3. Fasciculus 5. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. 231-400 p. 4. à 2 col. Crowe, J. A., u. G. B. Cavaleaselle, Geschichte der italienischen Malerei. Deutsche Original-Ausgabe besorgt von Dr. Max Jordan. 2. Bd. [Mit 11 Taf., in Holz geschn. v. H. Werdmüller, nebst Anhang enthaltend Francesco Albertini's "Memoriale" v. J. 1510.] Leipzig, Hirsel. n. 31|3 a\$ (1. II.: n. 6 \$) XI-452 S. gr. 8. Curtius, Ernst, Rede am Jubilaeum der königl. Kunstakademie zu Düsseldorf den 23. Juli 1869 in Tonhalle gehalten. Berlin, Hertz. 27 S. gr. 8. 6 *S*pe: Desplanque, A., Archéologie musicale. Paris, Douniol. 18 p. Musikalische Skizzen. Dorm, Heinr., aus meinem Leben. Berlin 1870, Bebr. III—138 S. 8. п. 43 4 Dupare, Arthur, Le Salon de 1869. Paris, Douniol. 22 p. 8. Duplessis, Georges, Le Cabinet du roi, collection d'estampes commandées par Louis XIV. Paris, Bachelin-Deflorenne. 21 p. 8. Emiliani-Gludici, Storia del teatro in Italia. Introduzione. Firenze, Successori Le Monnier. 460 p, 12. L. 4,00. Emgel, Jos., Richard Wagner's "das Judenthum in der Musik.". Eine Abwehr. Leipzig, Leiner. 32 S. gr. 8. n. 14 4 **Erinnerungs-Blätter** an die Eröffnung des Museums zu Weimar und an die Prellerfeier. [Aus der Weimarer Zeitung.] Weimar, Böhlau. 31 S. gr. 4. n. 6 Syr. Ermst, Traug., der Bürgergeist, die Bühne und der Bühnenvorstand. Ein Wort der Bitte und Mahnung an Staatsmänner, Gemeinderäthe, Lehrer und die Glieder des Schauspielerstandes. Zürich 1870, Herzog. 51 S. gr. 3. n. 1/2 🔊 Falk, Dr. V. A. Frz., die Kunstthätigkeit in Mainz von Willigisens Zeit bis zum Schlusse des Mittelalters in Regestenform aus gedruckten und ungedruckten Quellen. Mainz, Kirchheim. III—32 S. gr. S. n. 1/4 🚓 Fantoni, G., Orvicto e l'arte ceramica, monografia. IX. Venezia, Münster. 4 p. 8. Fétis, F. J., Histoire générale de la musique depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. T. 2. Paris, Firmin Didot. VII—425 p. 8. Forstor, Ernst, Denkmale italienischer Malerei vom Verfall der Antike bis zum 16. Jahrhundert. 2. 3. u. 5-12. Lfg. Leipzig, T. O. Weigel. 8. 5—12 u. 17—48 m. 20 Kpfrtaf. Fol. À 3|3 →P . Carl, über den Verfall der Restauration alter Gemälde in Deutschland und Protest gegen das v. Pettenkofer'sche Regenerations-Verfahren. München 1870, Merhoff. IV—74 8. gr. 8. 12 Syr. Forteckming öfver kongl. akademiens för de fria konsterna utställning år 1868. Stockholm, tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 19 S. 8. 25 öre. (Ej i bokhandelen.) FORCE, Alessandro, Una figura in terra cotta di Michelangelo. Firenze, tip. S. Antonino. 15 p. 8. Frank, Paul, kleines Tonkünstlerlexikon. Enth.: kurze Biographien der hauptsächlichsten Tonkünstler früherer und neuerer Zeit. Für Musiker und Freunde der Tonkunst. 4. verm. Aufl. Leipzig, Merseburger. IV-**246 S.** 16. 9 *Str:* Fröhlich, Hof.-R. Prof. Dr. F. J., Beiträge zur Geschichte der Musik der älteren und neueren Zeit, auf musikalische Documente gegründet. (In 2 Bdn.) 1. Bd. [Text.] Würzburg 1868, Stahel. IV-118 S. gr. 8. n. 11/3 🎜 Gaedertz, Dr. Thdr., Adrian van Ostade. Sein Leben und seine Kunst. Löbeck, v. Rohden. VI-207 S. gr. 8. n. 11/2 4 Galorie, die, zu Braunschweig, in ihren Meisterwerken. Nach den Ociginalgemälden radirt von Will. Unger. Unter Mitwirkung v. Bode, W. Bürger, Bruno Meyer, O. Mündler, u. G. F. Waagen brsg. v. Ernst Arthur Seemann. 3-6. (Schluss-)Lfg. Leipzig 1870, Seemann. 8. 17 à n. 2/3 \$; chines. Papier à n. 1 \$ -32 m. 11 Kpfrtaf. gr. 8.

Gerdebat, Louis, Les Théâtres de Paris. Aperçu historique. Paris, Dentu. 45 p. 12. Glusti, Di Giuseppe Maria Bonzanigo, intagliatore di legno e d'avorio nel secolo XVIII. Brevi notizie. Torino, tip. Eredi Botta. 51 p. 8. Gomme, Prof. Chrn. Frdr., flüchtige Blicke in Natur und Kunst. Ein Beitrag zum Kunstverständniss. Dresden, Burdach. III-62 S. 8. n. 1/2 ap Grosse's, Thdr., Fresco-Malereien in der östlichen Loggia des städtischen Museums zu Leipzig. Nach den Original-Cartons photographirt von F. Hecker. Text von Dr. Max Jordan. 4. Lfg. Leipzig, A. Dürr. 6 Blatt u. 1 Bl. Text. qu. Fol. n. 5 \$\pi\$ (1-4.: n. 221\q \$\pi\$) Gruyer, F. A., Les Vierges de Raphaël et l'iconographie de la Vierge. 3 vol. Paris, Ve J. Renouard. XII-1784 p. Hamslick, Ed., Geschichte des Concertwesens in Wien. Wien, Braun. 31|3 🗳 müller. XV-438 S. gr. 8. Horn, E. F. B., de skønne Kunster i deres Forhold til Religionen. populære Foredrag. P. F. Steensballe. **Motho**, Dir. Prof. H. G., Geschichte der christlichen Malerei in ihrem Entwicklungsgang dargestellt. 2. Lfg. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 8. 239—376. gr. 8. à n. 1 🎜 Hilbmer, Prof. Dr. Jul., Schadow und seine Schule. Festrede gesprochen bei Enthüllung des Schadow-Denkmals am 2. Tage der Semi-Säcular-Feier der königl. Kunst-Akademie zu Düsseldorf, den 24. Juni 1869. Bonn, Cohen u. Sohn. 36 S. 8. Humbert, Reg.-R., das Bild der Bilder. Vortrag über die Sixtinische Madonna. Berlin, Rauh. IV-48 S. 16. m. Photogr. der Sixtina 121/2 Tyr. **Matalog** zur 1. internationalen Kunstausstellung im königl. Glaspalaste zu München. München, Manz. 110 S. m. Steintaf. in qu. gr. 4. baar n. 1/3 🗫 Kaulbach's, Wilh. v., Wandgemälde im Treppenhause des neuen Museum zu Berlin. In Kupfer gestochen von G. Eilers, H. Merz, J. L. Raab, A. Schultheiss. Mit erläuterndem Text herausgegeben unter den Auspicien des Meisters. Berlin 1870, A. Duncker. 6 Bl. u. 12 S. Text. qu. Fol. n.  $63|_4$   $\mathfrak{P}$ ; in engl. Einb. m. Goldschn. n. 10  $\mathfrak{P}$ Miemt, Dr. Agath., zur Orientirung auf dem Gebiete der bildenden Kunst. Ein Vortrag. Prag 1870, Ehrlich. III—35 S. gr. 8. Moenig, Frédéric, La Jeunesse de Michel-Ange, coup d'oeil sur ses principaux ouvrages. Nouvelle édition. Tours, Mame et ffls. 191 p. et grav. 8. - Raphaël. Nouvelle édition. ibid. 192 p. et grav. 8. Milmstler-Album. Eine Sammlung von Portraits in Stahlstich mit biograph. Text. 7. Lfg. Leipzig, Dürr'sche Buchh. 6 Bl. u. 6 S. Text. Münstler-Lexikon, allgemeines. Unter Mitwirkung der namhaftesten Fachgelehrten des In- und Auslandes herausgegeben von Dr. Jul. Meyer. 2. gänzlich neu bearb. Aufl. von Nagler's Künstler-Lexicon. (In 15 Bdn. à ca. 10 Lfgn.) 1. Bd. 1. Lfg. Leipzig 1870, Engelmann. XII-72 8. n. 12 *Myr.*; Schreibp. n. 16 *Myr.* Lex.-8. Labat, J. B., Archéologie musicale. Gabriel Boni, compositeur, ancien maître de chapelle de la métropole Saint-Etienne de Toulouse, sa musique, des quatrains du sieur Gui du Faur de Pibrac (XVIe siècle.) Montauban, Forestié. 16 p. 8. Lazzoni, conte Emilio, Carrara e la sua accademia di belle arti, riassunto storico. Pisa, tip. Nistri. 132 p. 16. Le Vavasseur, Gustave, Un chapitre de l'histoire de l'art en province.

das Judenthum mit Richard Wagner zu versöhnen. Nakel, Kallmann. 16 S. 8.

Libbie, Dr. Wilhelm, History of Art. Translated by F. E. Bunnett.

Lieser, E., die modernen Judenhasser und der Versuch von Jul. Lang,

2 vols. Second edition. Smith, Elder u. Co. XVI-949 p. 8. 42 sh.

Kunsthistorien. Fra de ældste Tider til vore Dage. Efter Origi-

Amiens, imp. Caillaux. 16 p. 8.

Trautmann, Wilh., Geschichte und Technik der enkaustischen Malerei.

Breslau, Gebhardi. VII—87 S. gr. 8.

n. 2/3

Warmi, prof. Santo, Delle arti della tarsia e dello intaglio in Italia e specialmente nel coro di S. Lorenzo in Genova, memorie. Genova, tip. Vittoria Alfieri. 144 p. 16.

L. 1,50.

Wergmaud, A. D., Petit pamphlet sur quelques tableaux du Salon de 1869 et sur beaucoup de journalistes qui en ont rendu compte. Paris, imp. Lahure; tous les libraires. 15 p. 8.

Viardot, Louis, Les Merveilles de la peinture. 2e série. Ouvrage illustré de 11 vignettes par Paquier. Paris, Hachette. 343 p. 18. 2 fr.

Les Merveilles de la sculpture. Ouvrage illustré de 62 vignettes

par Chapuis, Petot, P. Sellier, etc. ibid. 305 p. 18.

Wagner, Etchard, der zukünftige Musik-Heiland, vor der öffentlichen Meinung. Antwort auf dessen frivole Broschüre: "Das Judenthum in der Musik." Von einem Christen. Leipzig, Arndt in Comm. 16 S. gr. 8.

Wanderer, Prof. Fr., Adam Krafft und seine Schule 1490—1507. Eine Sammlung vorhandener Steinbildwerke in Nürnberg und Umgebung in 60 Abbildungen. Auf Holz gezeichnet und mit [deutschem, französischem und englischem] Text versehen. 7—12. (Schluss-)Lfg. Nürnberg, Schrag. 15 Holzschntaf. in Fol. u. gr. Fol. u. Text VIII u. S. 25—30 m. eingedr. Holzschn. Fol.

Wassermann, special-catalogue of the royal museums at Berlin. B. The new museum. A manual for the visitors of the collections of the royal museum, with an appendix, containing other remarkable picture-

galleries etc. Berlin, Heidemann u. Co. IV-92 S. gr. 16.

à n. 1/2 of; cplt. in engl. Einb. n. 1 of Wiessmer, Cantor, Carl Heinrich Graun, der Sanges- und Capellmeister Friedrichs des Grossen. Ein Lebensbild. Finsterwalde, Schneider. 16 8.

16.

# B. Besonderer Theil.

## 1. Europa.

Block, Maurice, L'Europe politique et sociale. Paris, L. Hachette et Ce. VIII—628 p. 8. Bonaparte, le prince Pierre-Napoléon, Hypothèse d'une campagne outre-Rhin, étude militaire. 1re division. 5e section. Luxembourg. Bruxelles, Muquardt. 42 p. et 1 carts. 4. Circud, Honoré, La France et l'Europe au XVIIIe siècle. Leçon d'ouverture du 6e cours public d'histoire fait à Nice (année 1868-69). Nice, Cauvin. 22 p. 8. Mewlett, Henry G., The Heroes of Europe: A Biographical Outline of European History, from A. D. 700 to A. D. 1700. New ed. Bickers. IV-448 p. 8. 8 sh. 6 d. Lage, die, Europa's in den letzten Monaten des Jahres 1869. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte. Von einem Sachsen. Dresden, Lehmann's Buchdr. 45 S. gr. 8. n. 5 Syr. Lecky, W. E. H., History of European Morals, from Augustus to Charlemagne, 2nd ed. 2 vols. Longmans. XVIII—921 p. 8. Lefebyre, Armand, Histoire des cabinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire, 1800-1815. Précédée d'une notice par M. Sainte-Beuve, de l'Académie française, et complétée par M. Ed. Lesebvre de Béhaine. 2e édition. T. 5. Paris, Amyot. 408 p. 8. Noordem, Carl v., europäische Geschichte im 18. Jahrhundert. 1. Abth. Der spanische Erbfolgekrieg. 1. Bd. Düsseldorf 1870, Buddeus. XX-587 S. gr. 8. n. 31/2 \$ Semulthess, H., europäischer Geschichtskalender. 9. Jahrgang 1868. Nördlingen, Beck. 598 S. gr. 8. Tousey, S., Papers from Over the Water: a Series of Letters from Europe. New York. 204 p. 12. 7 sh. 6 d. Wertrauen, das, ist der Friede. Ein deutscher Festgruss zur 100jährigen Geburtsfeier Napoleons I. Altenburg, Schnuphase in Comm. XII-60 S. gr. 8. n. 10 Syr. Volgtel, weil. Prof. Traugott Ghelf., Stammtafeln zur Geschichte der europaeischen Staaten. Vollständig umgearbeitet von Privatdoc. Ludw. Cohn. 3. Heft. 2. Abth. Braunschweig 1870, Schwetschke & Sohn. n. 25 År. (I—II, 1. 2.: n. 4 Å 6 År.) 42 5. qu. Fol.

# a. Portugal.

Debatiste, P., Coup d'oeil sur le Portugal. Paris, imp. Michela-Carré. 28 p. 8.

Debatiste, P., Lance de olbos sobre Portugal. Traducção de L. Simões da Fonseca. Paris, imp. Michels-Carré. 22 p. 8.

## b. Spanien.

| Aparisi y Guijarro, D., Wie behoort koning van Spanje te worden? Een blik op het leven van Don Carlos VII. Uit het Spaansch. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. VIII—74 bl. 8. f. 0,60. Biéchy, A., Histoire des Maures en Espagne. Limoges, Barbou frères. 248 p. et grav. 8. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Castelar, Emilio, Monarki eller Republik. Tale holdt den 20 Mai 1869 i Cortes i Madrid. Tryde. 30 S. 8. 12 sk.                                                                                                                                                                 |
| Rede über Monarchie und Republik, gehalten am 20. Mai 1869 in der Sitzung der Cortes zu Madrid. 1. u. 2. Aufl. Würzburg, Stahel in Comm. 24 S. 8.                                                                                                                              |
| Rede über die Gewissensfreiheit. Gehalten am 5. Mai 1869 in                                                                                                                                                                                                                    |
| der Sitzung der spanischen Cortes. Ebd. in Comm. 28 S. 8. 2 56.  Rede über die unveräusserlichen Menschenrechte. Gehalten am                                                                                                                                                   |
| 25. Juni 1869 in der Sitzung der spanischen Cortes. Ebd. in Comm. 28<br>8. 8.                                                                                                                                                                                                  |
| Rede über Religions-Freiheit. Gehalten am 12. April 1869 in der Sitzung der spanischen Cortes. Ebd. in Comm. 20 S. 8. 2 Syr.  Berlin, Rubenow. 14 S. gr. 8.                                                                                                                    |
| 11/2 Spr                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entwurfes in den Cortes zu Madrid am 20. Mai 1869. Ebd. 16 8. gr. 8.  baar n. 11/2 fgr.  die Republik. Rede am 20. Mai 1869 in den Cortes zu Madrid.                                                                                                                           |
| Finsterwalde, Schneider jun. 24 8. 8. 1                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hubbard, Gustave, Histoire contemporaine de l'Espagne. 1re série.                                                                                                                                                                                                              |
| Règne de Ferdinand VII, 1814—1833. T. 2. Paris, A. Anger. 454 p. 8.  1 fr. 50 c.  L'ouvrage se divisera en trois séries de 2 vol. chacune.                                                                                                                                     |
| Lessimmes, Oscar, Simple causerie sur les affaires d'Espagne. Paris,                                                                                                                                                                                                           |
| les principaux libraires. 29 p. 16. Marius, L'Espagne, la France et l'Europe. Blois, imp. Lecesne. 16 p. 8.                                                                                                                                                                    |
| Marilani, Emmanuel, 1854 et 1869. Un changement de dinastie en                                                                                                                                                                                                                 |
| Espagne. La maison de Bourbon et la Maison da Savoie. Firenze, tip. Civelli. 45 p. 8.                                                                                                                                                                                          |
| Wilranda, Angel de, L'oeuvre de la révolution espagnole. Gouvernement provisoire et cortès constituantes. Paris, Dentu. 213 p. 8. 3 fr.                                                                                                                                        |
| Nervo, le baron de, La Monarchie espagnole, ses origines, sa fondation. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 65 p. 8.                                                                                                                                                     |
| Ordenenzas de la ilustre Universidad y casa de contratacion de la M.<br>N. y M. L. Villa de Bilbao. Nueva edicion. Paris, Rosa et Bouret.                                                                                                                                      |
| 290 p. 8.  Rasch, Gust., vom spanischen Revolutionsschauplatze. Spanische Zustände. Charakteristiken und Geschichte. Wien, Hartleben. III—243 S. 8.                                                                                                                            |
| Rossecuw Saint-Hilaire, Histoire d'Espagne depuis les premiers                                                                                                                                                                                                                 |
| temps historiques jusqu'à la mort de Ferdinand VII. Nouvelle édition, revue et corrigée. T. 10. Paris, Furne, Jouvet et Ce. 587 p. 8.                                                                                                                                          |
| Sammeling gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, hrsg. von                                                                                                                                                                                                          |

Inhalt: Don Carlos. Von Prof. Dr. Wilh. Maurenbrecher. 32 S. n. 6

Schets der geschiedenis van Spanje onder de Bourbons. Uitgegeven door de inrichting tot bevordering van volksgeluk en volkswelvaart, door ver-

90. Heft. Berlin, Lüderitz'

Subscr.-Pr. a n. 5 3

Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff.

spreiding van nuttige kennis: de vriend van armen en rijken. No. 249. Amsterdam, E. S. Witkamp. 32 bl. 8. f. 0,10.

#### c. Frankreich.

Abbayes, les, du Calvados. L'Abbaye du Val (traduit du Gallia Christiana); par V. A. Brunet. Vire, imp. Ve Barbot. 23 p. 8. Abel, Charles, Recherches sur d'anciens ivoires sculptés de la cathédrale de Metz. Metz, Rousseau-Pallez. 55 p., 1 pl. et 3 dessins. 8. Advenve et entree du roy en sa ville d'Angers, le dixième de mars 1598. Paris, imp. Lainé. 14 p. 16. Advielle, Victor, Etude sur l'administration en Savoie avant et depuis l'annexion. Suivie d'un vocabulaire explicatif des principales appellations et locutions en usage en Savoie dans le langage administratif et judiciaire. Vienne, imp. Timon. 37 p. 8. Affaires étrangères. Documents diplomatiques. No. 13. Novembre 1869. Paris, imp. impériale. 221 p. 4. Affre, Henri, Le Consulat de Millau. Rodez, imp. Ratery. 55 p. 8. Alceste, Lettres de Paris, écrites dans l'Universel. I. Les Elections de 1869. Paris, Le Chevalier. 144 p. 18. 1 fr. \_ II. Le Gouvernement personnel. ibid. p. 145—288. 18. III. La Crise. ibid. p. 290-1 fr. 431. 18. 57 S. gr. Alexander, Rich., Napoleon III. Eine Skizze. Graz, Pock. n. 13 x\$ Alfami, Augusto, L'Ancien régime et la révolution par Alexis Tocqueville de l'Académie française. Esposizione critica, letta nel R. Istituto superiore di Firenze. Firenze, tip. Cellini. 24 p. 8. Ameline, Henri, Budgets ordinaire et extraordinaire de l'empire français pour 1870. Paris, Marescq aîné. 111 p. 8. Amdré, Antiquités rares de la Normandie. Notice sur une cassette d'ivoire de la cathédrale de Bayeux. Rennes, imp. Catel et Ce. 11 p. 8. Ammales du Sénat et du Corps législatif; suivies d'une Table alphabétique et analytique. T. 1. Du 19 janvier au 19 mars 1869. Paris, administration du Moniteur universel. 792 p. 4. à 2 col. Amsart, Félix, Petite Histoire de France à l'usage des écoles primaires. Nouvelle édition, ornée de portraits, complétement revue par E. Ansart fils. Paris, Fouraut et fils. 192 p. 18. Arbois de Jubainville, H. d', Histoire des ducs et des comtes de Champagne. T. 7. Livre des vassaux du comté de Champagne et de Brie, 1172-1222, publié d'après le manuscrit unique des Archives de l'empire; par Auguste Longnon. Troyes, Dufey-Robert; Paris, Durand et Pedone-Lauriel. III-419 p. 8. 7 fr. 50 c. \_ Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Aube. Archives ecclésiastiques. Série G. T. 1. 1re partie. ibid. 268 p. 4. à 2 col. Armorial général des d'Hozier, ou registres de la noblesse de France. Registre 7e (complémentaire). 24e livraison. Paris, Firmin Didot. 352 p. 15 fr. Petit in-folio. La livraison, L'ouvrage est publié en 28 livraisons.

Nivoley. Vol. 2. Paris, Dumoulin. 256 p. 4.

Armaud, F., La Révolution de 1869. Paris, Le Chevalier. VII—151 p. 18.

paléographes, sous la direction du vicomte E. de Gennes et de Léopold

- de la noblesse de France, publié par une société de généalogistes

Aubert, Alexandre, Histoire civile et religieuse d'Antibes. Suivie d'une notice historique sur les monuments religieux détruits depuis 1789 dans

l'arrondissement de Grasse; par Alexander Aubert fils. Antibes, Marchand. 255 p. 8. 2 fr. 50 c.

Aubert, Francis, Les Titres de la dynastie d'Orléans, histoire du régime parlementaire, dédié à S. A. R. Mgr le duc d'Aumale. Paris, Dentu; Amyot; J. Mesnard. 221 p. 8.

Aux électeurs nos juges. Une candidature indépendante sous l'empire.

Niort, imp. Mercier. 178 p. 8.

Aymand, Découverte d'antiquités effectuée à la cathédrale du Puy en 1865 et 1866. Rapport. Le Puy, imp. Marchessou. 59 p. 8.

Baguemault de Puchesse, Gustave, Négociations de Henri II avec le duc de Ferrare (1555—1557), d'après des documents inédits. Le Mans, imp. Monnoyer. 32 p. 8.

Barbarroux, Alexandre, Clamart, son histoire, son bois et ses environs. Ouvrage orné d'un dessin et d'un plan colorié. Paris, imp. Ro-

chette. 236 p. 18.

Barbier de Montault, le chanoine X., Epigraphie du département de Maine-et-Loire. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 463 p. 8. Barthélemy, Anatole de, Mélanges historiques et archéologiques sur

la Bretagne. 2e série. 1er fascicule. Paris, Aubry. 149 p. 8.

Barni, Jules, Napoléon Ier et son historien M. Thiers. Paris, Germer Baillière. XVI—371 p. 18.

3 fr. 50 c.

Baudry, l'abbé Ferd., La Société d'émulation de la Vendée. Niort,

Clouzot. 23 p. 8.

Baux, Jules, Mémoires historiques de la ville de Bourg, extraits des registres municipaux de l'hôtel de ville. T. 2. De 1569 à 1595. Bourg, Martin-Bottier. 302 p. 8.

Bavoux, Evariste, Du principe d'autorité et du parlementarisme. Paris,

Dentu. 16 p. 8.

Bazouge, Francis, Les quatre candidats à la députation dans la circonscription de Saint-Malo. Saint-Malo, Saint-Servan, Rennes, les principaux libraires. 96 p. 8.

Becker, Henr., De Sigiberto I. Francorum rege. Monasterii. 38 S.

8. (Diss.)

Beleze, G., Petite histoire de France pour le premier âge. 25e édition, ornée de portraits et d'une carte. Paris, Delalain et fils. VIII—196 p. 18.

Bellée, A., Recherches historiques sur le Maine. Le Mans, imp. Mon-

noyer. 22 p. 8.

Belleval, René de, Les Sénéchaux de Ponthieu. Paris, Dumoulin.

35 p. 8.

Bemoit, Louis, Notice sur des antiquités du département de la Mourthe et des cimetières de la période gallo-romaine. Nancy, imp. Lepage. 28 p. 8.

Bibliothek für die reifere christliche Jugend. 2. Bd. Regensburg, Mans. 8.

Inhalt: Geschichte der Johanna von Arc, genannt die Jungfrau von Orleans. 3. sehr verm. u. verb. Auß. Mit einem Stahlst. VIII—264 S.

Blancard, Louis, Essai sur les monnaies de Charles Ier, comte de Provence. Toulon, imp. Laurent. 95 à 136 p. 8.

Bithmeke, Otto, Burgund unter Rudolf III. und der Heimfall der Burgundischen Krone an Kaiser Konrad II. Greifswald. 94 S. S. mit 1 Tabelle in 4. (Diss.)

Biane, Louis, Histoire de la Révolution française. 2e édition. T. 2.

Paris, Furne et Ce; Pagnerre. XLVIII-570 p. 8.

Bianpain, N., Les Alliés en Champagne (1814). Paris, Vanier; Lachaud. 267 p. 18.

Bodard de La Jacopière, de, Chroniques craonnaises. Ouvrage accompagné de 20 lithographies ou eaux-fortes par MM. Charpentier, T. Abraham et E. Morice. Laval, Mary-Beauchêne. 762 p. 8.

Bolsson, l'abbé, Essai sur le libéralisme, en réponse aux libéraux catholiques et aux libéraux non catholiques. Besançon, Turbergue.

62 p. 8.

Bonaparte, Talleyrand et Stapfer 1800—1808. Zürich, Orell, Füssli & Co. XVIII—263 S. gr. 8. n. 173 4

Bonnemère, Eugène, Etudes historiques saumouroises. La conspiration Berton. Le héros du 14 juillet 1789. Madame Dacier. Saumur, Roland. 154 p. 12. 1 fr. 50 c.

Boucher de Molandon, La Salle des thèses de l'Université d'Orléans. Dessins de M. Ch. Pensée. Orléans, Herluison. 55 p. et 5 pl. 8.

Boulay de la Meurthe, le comte, Discours prononcé sur le projet de sénatus-consulte modifiant la constitution. Sénat, séance du mercredi 1er septembre 1869. Paris, imp. Lahure. 25 p. 8.

Boullet, Sully, son château, son ancienne baronnie et ses seigneurs.

Orleans, Herluisen. VIII—94 p. et 6 pl. 8.

Bourassé, l'abbé J. J., Abbayes et monastères, histoire, monuments, souvenirs et ruines. Illustrations par Clerget, Lancelet et Karl Girardet. Tours, Mame et fils. 590 p. 8.

Bourget, Louis, Projet de réforme radicale des finances de l'empire.

Paris, Lachaud. 11 p. 4.

Bourguignat, J. R., Inscriptions romaines de Vence (Alpes-Maritimes). Paris, imp. Ve Bouchard-Huzard. 80 p. et 5 pl. 8.

Bouteiller, E. de, Notice sur les monastères de l'ordre de Saint-François à Metz. Metz, imp. Blanc. 257-351 p. et plan. 8.

Brantôme. — Oeuvres complètes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, publiées d'après les manuscrits, avec variantes et fragments inédits pour la Société de l'histoire de France, par Ludovic Lalanne. T. 5. Grands capitaines françois, couronnels françois. Paris, Ve J. Renouard. 463 p. 8. le vol.

Bremond, Alphonse, Indicateur du nobiliaire toulousain, ou état présent de la noblesse du ressort de la cour impériale de Toulouse en 1868. Toulouse, Hébrail, Durand et Ce. XXXVI—143 p. avec blasons. 18.

Bremier, le baron, Discours prononcé sur le projet de sénatus-consulte modifiant la constitution. Sénat, séance du 2 septembre 1869. Paris, imp. Lahure. 20 p. 8.

Briffaut, l'abbé, Histoire de la seigneurie et de la ville de Champlitte (Haute-Saône). Langres, Dallet. VII—205 p., plan et 1 grav. 8.

Brlom, Alfred, Histoire de Vimoutiers (Orne). Paris, imp. Rigal et Ce.

16. 80 p.

Bruas, Albert, Des Droits et usages extraordinaires et abusifs de la féedalité, spécialement en Anjou. Angers, Barassé. 30 p. 8.

Brumeau, Rapport sur Samarobriva, ancienne ville de la Gaule. Saint-

Quentin, imp. Doloy et Penet. 16 p. 8.

Bussy, Ch. de, Les Corrupteurs du peuple. L'Avenir, journal démocratique du Gers. Etude politique et critique. Paris, Marpon; Toulouse, Brun. 32 p. 32. **40** o.

L'Emancipation, journal publié

à Toulouse. Etude politique et critique. ibid. 32 p. 8.

Calmels, A., Une opinion politique à propes des élections. Cahors,

imp. Laytou. 49 p. 8.

Camandat, un, inconna. Elections des 21 et 22 novembre 1869. Nommons Ledru-Rollin, le duc d'Aumale, le comte de Chambord, Pierre Leroux; par E. P. Paris, tous les libraires. 16 p. 8.

Camdidats, les, me font toujours rire. Etude humoristique sur les candidats de la 2e circonscription électorale du département de la Haute-Marne, par un électeur. Joinville, imp. Henriot. 85 p. 18.

Camel, A., Le Voyage du roi Louis XIII en Normandie et la réduction du château de Caen, avec une introduction. Rouen, imp. Boissel. XXIX

Caraffa, Ph., La Vérité sur l'origine de nos Bonaparte. Bastia, Ollagnier. **64** p. 8. Cardevacque, Adolphe de, et Auguste Terminell. L'Abbaye de Saint-Vaast, monographie historique, archéologique et littéraire de ce monastère. T. 3. Arras, imp. Brissy. 214 p. 4.

Caro, E., Nouvelles études morales sur le temps présent. Paris, L. Hachette et Ce. VI-875 p. 18.

3 fr. 50 c.

Cartulaire de l'Abbaye Notre Dame de Léoncel, ordre de Cîtaux, publié par l'abbé Ulysse Chevalier. (à Romans).

Le Cartulaire de l'abbaye de Léoncel formera un fort volume in 8., composition compacte, de 85 feuilles (560 p.), tiré à 310 exemplaires: 300 en papier fort colle, 3 en papier très-fort et 7 en papier de couleur.

Le prix, pour les souscripteurs à l'ouvrage complet, est de 8 fr. 25 c. en papier ordinaire et 15 fr. 75 c. en papier de luxe. — Le prix de librairie sera de 18 fr. 75 c. et 21 fr.

Le prix de la 1re livraison seule (20 feuilles ou 320 pages) est de 6 fr. ou 10 fr. 80 c., suivant le papier. — Il sera en librairie de 10 fr. ou 14 fr. 40 c.

nunicipal de la ville de Montélimar, par l'abbé Ulysse Chevalier. Documents inédits sur l'histoire du Tiers-Etat, Montélimar 1869. 8. La souscription reste ouverte à raison de 40 c. la feuille en papier ordin. et 70 c. en papier de luxe.

de l'abbaye de Saint-André-le-Bas du Vienne, ordre de Saint-Benoît; suivi d'un appendice de chartes inédites sur le diocèse de Vienne (IX—XIIe siècles); publié par l'abbé C. U. J. Chevalier. Lyon, Scheuring. LI—416 p. 8.

Cartulaires de l'église cathédrale de Grenoble, dits cartulaires de Saint-Hugues; publiés par Jules Marion. Paris, imprim. impériale. XCI

Catalogue des évêques de Grenoble, par Mgr. le cardinal Le Camus, publié et annoté par l'abbé Ulysse Chevalier. Grenoble 1868, Prudhomme. 24 p. 8.

Cauchols, H., La Constitution de l'empire français, avec les sénatusconsultes, lois, décrets, statuts, lettres-patentes et messages qui s'y rattachent; annotés. 2e édition, augmentée d'un supplément relatif au sénatusconsulte du 6 septembre 1869. Paris, Dentu. 280 p. 8. 4 fr.

Commont, de, Le Mur de Landunum (Côte-d'Or) comparé aux murs de l'Oppidum découvert à Mursens (Lot) et au mur découvert cette année au mont Beuvray (Saône-et-Loire). Caen, Le Blanc Hardel. 14 p. et planche. 8.

Cauma, le baron de, Armorial des Landes et partie du Béarn, auivi de la relation des événements de la Chalosse (1688—1670) (manuscrit de Laborde Peboué de Doazit). T. 3. Paris, Dumoulin et Ce. VI—607 p. 8.

Cavaller, l'abbé Edouard, Histoire de France depuis Louis XIV jusqu'à nos jours. Questions et réponses. 1re partie. Histoire moderne (1643—1815). Paris, les principaux libraires. IV—1022 p. 18. 6 fr.

Chambre des comptes de Paris, essais historiques et chronologiques, priviléges et attributions nobiliaires et armorial. 6e fascicule. Paris, Dumoulin. p. 545—640. 4.

L'ouvrage formera 8 fascicules. Le prix de la souscription est de 80 fr., répartis en huit payements de 10 fr. Le prix de l'ouvrage une fois terminé sera porté à 120 fr.

Charley-Perim, Napoléon. Son centenaire. Paris, Dentu. 14 p. et portr. 8.

Charte de fondation de l'abbaye de Beaulieu, au diocèse de Grenoble. Par l'abbé Ulysse Chevalier. Grenoble, 1868. 8.

Charvet, C., Supplément à l'histoire de l'église de Vienne. Corrections et additions. Vienne, imp. Savigné. 31 p. 4.

Chavelx, J. B., Notes à consulter pour l'élection d'un député au Corps législatif, dans la 1re circonscription de la Dordogne. Périgueux, imp. Rastouil. 95 p. 16.

Chavet, Destruction de l'église de l'abbaye de Cluny et ses causes. Mâcon, imp. Protat. 14 p. 8.

Chevaller, l'abbé C., Le Château de Chenonceau, notice historique. Tours, Masereau. 89 p. et 1 pl. 8.

Michel, Discours prononcé sur le projet de sénatus-consulte modifiant plusieurs articles de la constitution. Sénat, séance du jeudi 2 septembre 1869. Paris, imp. Lahure. 20 p. 8.

Chevaller, l'abbé Ulysse, Notice sur le Nécrologe du prieuré de Saint-Robert-de-Cornillon, au diocèse de Grenoble. Grenoble 1868, Prudhomme. 20 p. 8. ——— Notice chronologico-historique sur les évêques de Valence, d'après des documents paléographiques inédits. Valence 1867, Céas. 20 p. 8. 1 fr. 20 c. Notice sur les Cartulaires de l'église et de la ville de Die. Grenoble 1868, Prudhomme. 48 p. 8. 2 fr. 50 c. ... ... Notice littéraire et bibliographique sur Letbert, abbé de Saint-Ruf (1100-1110), suivie du texte inédit d'une Hymne à la Sainte-Vierge tirée d'un ms. de la Biblioth. impér. Versailles 1867, Beau. 24 p. 8. 1 fr. 40 c. 2e édition, augmentée. Valence 1868, Chenevier. 20 p. 8. 1 fr. 20 c. établissements religieux de ce diocèse. ibid. 1868, 16 p. 8. - Notice analytique sur le Cartulaire d'Aimon de Chissé, aux archives de l'évêché de Grenoble, avec notes, table et pièces inédites [Documents historiques inédits sur le Dauphiné]. Colmar, Hoffmann. 96 p. 8 fr. 50 a Cheysson, E., Le Creusot. Condition matérielle, intellectuelle et morale de la population, institutions et relations sociales. 19 juillet 1869. Paris, imp. P. Dupont. 40 p. 8. Chom, Etude sur le Journal de Narbonne, premier commissaire de police de Versailles sous Louis XIV et Louis XV, publié par M. Le Roi, archiviste de Versailles. Lille, imp. Danel. 54 p. 8. Chottonu, H., Le petit Château à Saint-Amand-les-Eaux. Episodes historiques (1793—1805), précédés de quelques mots sur l'établissement des boues et des eaux thermales. Saint-Amand, Legru-Raviart. VII—45 p. 8. Chronologie abrégée de l'histoire de France. Rennes, imp. Oberthur et fils. 23 p. 8. Claretle, Jules, Les Derniers Montagnards. Histoire de l'insurrection de prairial an III (1795), d'après les documents originaux et inédits. Se édition. Paris, Lib. internationale. VII-409 p. 4. 7 fr. 50 c. Clauselles, Histoire de France. 20e édition. Paris, Ruffet et Ce. 216 Clément, Fragments historiques. Légendes et traditions concernant La Bresse, Cornimont, Saulscures, Ventron et Vagney. Remiremont, impr. Mougin. 24 p. 12. Pierre, Une Abbesse de Fontevrault au XVIIe siècle. Gabrielle de Rochechouart de Mortemart. Etude historique. Paris, Didier et Ce. XXII—410 p. 8. Clere, Ed., Gérard de Roussillon, récit du IXe siècle d'après les textes originaux et les dernières découvertes faites en Franche-Comté, avec les plans des champs de bataille de Château-Chalon et de Pontarlier. Besançon, Marion; Paris, Aubry. 80 p. et 4 pl. 8. Cochet, l'abbé, Note sur des fouilles archéologiques faites à Héricourten-Caux (Seine-Inférieure). Rouen, imp. Cagniard. 11 p. 8. Colhert, Lettres, instructions et mémoires, publiés d'après les ordres de l'Empereur sur la proposition de M. Magne, par Pierre Clément. T. 6. Justice et police, affaires religieuses, affaires diverses. Paris, imp. impériale. CXVI – 535 p. 8. Collection complète des jugements rendus par la commission révolutionnaire établie à Lyon par les représentants du peuple, en 1793-1794. Précédés d'une introduction et accompagnés de notes inédites publiées pour la première fois par Melville Glover. Lyon, imp. Bellon. XIX-194 p. folio. Collet, Ch., Un document historique peu connu, pour servir à l'histoire de nos moeurs révolutionnaires. Valenciennes, Prignet. 11 p. 8. Connet, A. de, Monographie de la commune de Saint-Loubes (départe-

ment de la Gironde). Bordeaux, impr. Gounouilhou. XXIV-666 p. et

carte. 8.

Comaîté archéologique de Senlis. Comptes rendus et mémoire. Année 1868. Senlis, imp. Duriez; tous les libraires du département. LXXXIV —166 p. et 2 pl. 8.

5 fr.

Comcordat cambrésien de 1446. Texte et entête calligraphique de ce curieux document publiés, avec une introduction, par L. Dancoisne, maire d'Hénin-Liétard. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. XV—24 p. 4.

Cominch, Frédéric de, Le Havre, son passé, son présent, son avenir.

Le Havre, imp. Lemale. 432 p. et 13 plans et grav. 8.

Constitution, la, de l'empire français. Son origine et ses transformations, 1852—1869. Le projet de sénatus-consulte du 31 juillet 1869 commenté par l'exposé des motifs. Paris, Lachaud. 31 p. 8.

\_\_ de l'empire français et sénatus-consultes portant modification de

la Constitution. Paris, imp. P. Dupont. 75 p. 18.

de l'empire français et sénatus-consultes modificatifs de la Constitution, suivis: 10 des décrets relatifs aux contre-seings de décrets portant nomination des ministres et convocation des grands corps de l'Etat: 20 du décret impérial concernant les rapports entre le gouvernement de l'empereur, le Sénat, le Corps législatif et le Conseil d'Etat. Novembre 1869. Paris, imp. P. Dupont. 87 p. 18.

Comtomporalm, un. Quelques mots sur les assemblées nationales et le suffrage universel en France. Paris, Le Chevalier. 67 p. 8. 1 fr.

Cordier, Alphonse, Madame Elisabeth de France, soeur de Louis XVI, ses vertus, sa correspondance et son martyre. 5e édition. Paris, A. Rigaud. XV—369 p. et portr. 8.

Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de Napoléon III. T. 30—32. Oeuvres de Napoléon Ier à Sainte-Hélène. Paris, imp. impé-

riale. 685—660—618 p. 4.

Coudray, L. D., Un coin de l'ancien Dunois, promenades archéologiques et autres dans les environs de Châteaudun. 1re partie. Châteaudun, Pouillier-Vaudecraine. 128 p. 8.

Couet de Lorry, le baron de, Notes historiques sur quelques anciennes familles messines à l'occasion d'un tableau attribué à Rembrandt.

Metz, Rousseau-Pallez. 23 p. 8.

Notice historique sur la terre des Etangs, faisant suite aux notes historiques sur quelques anciennes familles messines, à l'occasion d'un tableau attribué à Rembrandt. ibid. 24 p. et grav. 8.

Cramer, Gymn.-Lehr. Franz, Notice sur la vie et les mémoires de Join-

ville. Bonn. 27 S. 4. (Progr. v. Münstereifel,)

Crémieux, Adolphe, Liberté! Plaidoyers et discours politiques, mis en ordre par Emile Bionne. Paris, Pichon-Lamy et Dewes. 352 p. 18.

8 fr. 50 c.

Croisellet, F., Histoire de Rumilly. Abrégé chronologique des principaux faits municipaux, militaires, ecclésiastiques et littéraires de la ville de Rumilly (Haute-Savoie), depuis l'époque romaine jusqu'à la fin de l'année 1866. Chambéry, imp. Puthod. IV-481 p. 8.

Cuaz, Ernest, Notice historique sur les vrais compagnons de Jéhu (Bourg,

thermidor an VIII). Bourg, imp. Milliet-Bottier. 70 p. 8.

Cucheval-Clarigmy, Histoire de la Constitution de 1852. Son développement et sa transformation. Paris, Sauton. 335 p. 18. 8 fr. Dallemagne, Henri, Un diner sous Louis-Philippe, souvenirs de jeunesse.

Auch, imp. Foix. 12 p. 8.

Dechy, Edouard, Mémoires d'un garde du corps du roi de la compagnie de Noailles, suivis de souvenirs d'Allemagne et de Russie (1812). Paris,

Dentu. 239 p. 8.

Défense de saint Grégoire de Tours, au sujet des origines de sa propre Eglise. Réponse à M. Jéhan de Saint-Clavien; par un membre de la Société archéologique de Touraine Tours, imp. Ladevèse, 39 p. 8.

ciété archéologique de Touraine. Tours, imp. Ladevèze. 39 p. 8.

Delamarre, Casim., ein Volk von 15 Millionen Seelen, welches von der Geschichte vergessen worden ist. Eine Petition an den französischen Senat. Aus dem Französischen in's Deutsche übersetzt mit einem Anhange und Bemerkungen von Charlier v. Steinbach. Berlin, Behr. 32 S.

Delamox, Joseph, Vie de Marie-Antoinette. Limoges et Isle, Ardant et Thibaut. 71 p. et grav. 18.

Delarea, Joseph, Galerie de portaits forésiens, biographie, armes, devises. Saint-Etienne, Chevalier. XVI—189 p. 8.

Delerue, Victor, Lille nommant ses députés aux Etats-généraux. Lille, imp. Danel. 16 p. 8.

Delhaye, L., Bavay et la contrée qui l'environne. Histoire populaire. Douai, imp. Dechristé. 503 p. 8.

Délivré, J. M., Monuments mégalithiques. Tumulus, dolmens, menhirs et cromlechs. Rennes et Paris, Oberthur et fils. 43 p. 8.

Delt, Paula, Les Gros Péchés du second empire. Arras, imprim. de Sède et Ce. 23 p. 8.

Députés, nos. Paris, bureaux de l'Eclipse. 64 p. 16. 50 c. Deschamps du Mamoir, l'abbé J., Histoire du mont Saint-Michel au péril de la mer et du mont Tombelaine, avec un guide-livret du visiteur. Avranches, Thébault. 325 p. 8.

Desmousseaux de Givré, G., Législation du Budget. II. La pré-

paration du Budget. Paris, Douniol. 35 p. 8.

Madame de Montespan et Louis XIV. Paris, imp. Hennuyer et fils. 7 p. 8.

Devais, Notice sur l'hôtel de ville de Montauban. Montauban, imprim. Forestié. 20 p. 8.

Devienne, Rapport fait sur le projet de sénatus-consulte modifiant la constitution. Sénat, séance du mercredi 25 août 1869. Paris, imp. Lahure. 46 p. 8.

Dictionmaire archéologique de la Gaule, époque celtique; publié par la commission instituée au ministère de l'instruction publique d'après les ordres de S. M. l'Empereur. 2e fascicule. Paris, imp. impériale. 105—

240 p. et 12 pl. 4. à 2 col.

Diplomatique soit Recueil de chartes pour servir à l'histoire des pays compris autrefois dans le royaume de Bourgogne, tirées de différentes archives, par Pierre de Rivaz (542—1276), analyse avec notes et pièces inédites par l'abbé Ulysse Chevalier. Vienne. 8. 5 fr.

Documents historiques sur le prieuré conventuel de Châteaux-l'Hermitage, qualifié souvent d'abbaye dans les chartes. (Ces documents sont tirés des archives de Roche-Mailly.) Le Mans, imp. Monnoyer. XIX-69 p. et planche. 8.

historiques inédits sur le Dauphiné. Inventaire des archives des dauphins à Saint-André de Grenoble en 1277, publié d'après l'original, avec table alphabétique et pièces inédites; par C. U. J. Chevalier. Lyon,

Brun; Paris, Franck. 48 p. 8.

publiés et annotés par l'abbé C. U. J. Chevalier. Lyon 1867, Vingtrinier. 32 p. 8.

mière layette de l'inventaire (Chartier), de Sancta Aniciensi Ecclesia, publiée et annotée par l'abbé J. B. Payrard. Le Puy, imp. Marchessou. 58 p. 18.

Doll, Charles, Les Relations diplomatiques de l'ancienne république de

Mulhouse, Mulhouse, Perrin. 96 p. 8.

Drapeyrom, L., De Burgundiae historia et ratione politica Merovingorum aetate. Thesim proponebat Facultati litterarum Parisiensi. Paris, Thorin. 149 p. 8.

Dubernet de Bosq, Complément à la Notice historique sur les Lusignan d'Agenais et de Poitou. Agen, imp. Bonnet. 15 p. 8.

Du Bouvet de Chauvirey, Marie-Antoine-Alphonse, La Terre de Chauvirey. Vesoul, impr. Suchaux. VIII—240 p. et 11 pl. 8.

Du Bulsson de Courson, Amédée, Maison Du Buisson, branche de Courson-Cristot. Normandie, 1868. Mémoire rédigé après longues recherches et sur documents authentiques. Tarbes, imp. Telmon. 146 p., avec blasons et tableau. 8.

Due, le, d'Antin et Louis XIV. Rapports sur l'administration des bâti-

ments annotés par le roi, publiés avec une préface, par J. J. Guiffrey.

Paris, à l'Académie des bibliophiles. 30 p. 12.

Ducles, l'abbé, Madame de La Vallière et Marie-Thérèse d'Autriche, femme de Louis XIV, avec pièces et documents inédits. Paris, Didier et Ce. LXVI—988 p. 8.

Dufau, P. A., De la forme actuelle du gouvernement en France. Lettres à un député; précédées d'une lettre adressée à l'auteur par M. J. B. Duvergier; suivies des actes constitutifs de l'empire. Paris, Dentu. XX-194 p. 18.

Du Fresne de Beaucourt, G., Les Chartier. Recherches sur Guillaume, Allain et Jean Chartier. Caen, Le Blanc-Hardel. 63 p. 4.

- Etude critique sur les Lettres de Mme Elisabeth. Paris, Palmé. 71 p. 8.

Duhamel, L., Le Pape Léon IX et les monastères de Lorraine. Epinal, imp. Ve Gley. 115 p. 8.

Dulaure, J. A., Histoire de la Restauration, 1814—1830. Edition illustrée. T. 1. Livraisons 1 à 36. Paris, Degorce-Cadot. 288 p. 4. à 2 col.

10 c. la livraison.

L'ouvrage paraîtra en 150 livraisons, 2 par semaine.

Dumont, Les Ruines de la Meuse. T. 3. Seigneurie d'Apremont. Paris,

Derache. 416 p. 8.

- Henri, Du suffrage universel. Sur quel principe est-il fondé et quelles réformes sont nécessaires comme conséquences du principe. Lyon, imp. Girard. 16 p. 8.

Dupamioup, Bischof Fel., die Jungfrau von Orleans. Mit Genehmigung des Verfassers übersetzt von Aug. Meer. 2. Aufl. Breslau, Goerlich u. Coch. VIII—78 S. 8. 1/4 -3

Duployé, les abbés E. et A., Histoire de Notre-Dame-de-Liesse. Laon, imp. de Coquet et Stenger. 166 p. avec fig. 18.

Durand de Distroil, Notice historique sur Mardigny. Metz, Rousseau-Pallez. 35 p. et pl. 8.

Durleux, A., La Disette à Cambrai en 1789, d'après des documents inédits. Cambrai, imp. Simon. 75 p. 8.

\_ Un village de l'ancien Cambresis, fonts baptismaux et pierre tu-

. mulaire. ibid. 24 p. 8.

- l'abbé J., Tableau historique du diocèse de Lyon pendant la persécution religieuse de la grande révolution française, d'après des monuments authentiques déposés dans les archives de l'archevêché. Bar-le-Duc, Briday. 532 p. 8.

Dussieux, L., Généalogie de la maison de Bourbon, de 1256 à 1869.

Paris, Lecoffre fils et Ce. 138 p. 8.

Duvergier de Hauranne, Histoire du gouvernement parlementaire en France, 1814—1848, précédée d'une introduction. 2e édition. T. 1. 7 fr. 50 c. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. XVI-605 p. 8. Les 6 vol., 45 fr.

Ezerbaf, P., Elections de 1869. Silhouettes des principaux candidats à la députation de Paris, Paris, Taride. 24 p. 12.

Ehrsam, Notice historique sur les armoiries de la ville de Mulhouse.

Mulhouse, imp. Bader. 9 p. 8.

Elections, les, de 1869 dans une montagne du Lyonnais, ou conseils d'un laboureur (en vers); par un philosophe, Adrien B. Lyon, imp. Bellon; les principaux libraires. 15 p. 8.

Encore les candidats, étude humoristique sur les candidats de la 20 circonscription électorale du département de la Haute-Marne; par un électeur, Joinville, imp. Henriot. 34 p. 18.

Essai sur les fédérations martiales en Dauphiné pendant les trois premières années de la Révolution française. Marseille, imp. Olive. 24 p. 8.

Expédition des cannoniers-bourgeois de Valenciennes à Renaix (6 brumaire an VII de la République). Notes recueillies par un ancien officier de l'ex-bataillon des canonniers-bourgeois de Valenciennes. Valenciennes, Henry. 28 p. 8.

Exposé de la situation de l'empire présenté au Sénat et au Corps législatif. Novembre 1869. Paris, imp. impériale. X-277 p. 4.

Faure, Emile, et Fontaine, Le Peuple et la Place publique. Historique du droit de réunion. Paris, Décembre-Alonnier. XI-208 p. 18.

Favre, Jules, Les Libertés intérieures. Paris, Degorce-Cadot. 72 p. 18.

Deux sessions législatives, 1867—1868, avec avant-propos. ibid. VII-453 p. 18. 3 fr. 50 c.

Feillet, Alphonse, Notice historique sur les mémoires du cardinal de Retz. Paris, L. Hachette et Ce. 72 p. 8.

Feulilet de Conches, F., Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth et documents inédits; publiés. T. 5. Paris, Plon. 492 p. et portr. 8. Les 5 volumes, L'ouvrage formera 6 vol.

Feumette, Notice sur Beauzée-en-Argonne. Bar-le-Duc, imp. Contant-Laguerre. 56 p. 8.

Fierville, Ch., Histoire généalogique de la maison et de la baronnie de Tournebu, d'après les archives inédites de cette famille. Caen, Le Blanc-Hardel. 206 p. 4.

Note historique sur les origines du collége de Saint-Sever. Montde-Marsan, imp. Delaroy. 6 p. 8.

ఴౣ

Fievet, Victor, Histoire de la ville d'Epernay, depuis sa fondation jusqu'à nos jours. 3 vol. Reims, Lemoine-Canart. XII—1102 p. et 36 pl. 8.

Fisquet, H., La France pontificale (Gallia Christiana). Histoire chronologique et biographique des archevêques de tous les diocèses de France, depuis l'établissement du christianisme jusqu'à nos jours, divisée en 17 provinces ecclésiastiques. Métropole de Cambrai. Cambrai. Paris, Repos. 727 p. 8. 8 fr.

Les 17 provinces ne dépasseront pas 25 volumes qui se vendront séparément.

Fletary, C., Francs-Comtois et Suisses. Besançon, imp. Jacquin. XXIV **—24**8 p. 12.

Fouquet, A., Réfutation d'une critique archéologique. Vannes. imp. Galles. 10 p. 8.

Trois ages en Pleucadeuc (Morbihan). ibid. 10 p. 8. Foisset, Paul, Restes du château féodal de Meursault. Dijon, imp. Jobard. 11 p. et 2 pl. 4.

France, la, et les Etats-Unis comparés. 1ère à 3ème édit. Paris, Le Chevalier. 15 p. 8.

François, Raymond, Louis XIV et la révocation de l'édit de Nantes, essai d'histoire philosophique. Paris, Germer Baillière. 46 p. 8.

Frémont, A., La Surveillance de la haute police de l'Etat, de sa suppression et des moyens d'y suppléer. Orléans, imp. Herluison. 46 p. 8.

Froissart, J., Chroniques; publiées pour la Société de l'histoire de T. 1. 1307—1340. (Depuis l'avénement France par Siméon Luce. d'Edouard II jusqu'au siège de Tournay.) Paris, Ve J. Renouard. CCLVI -512 p. 8. le vol. 9 fr.

Fuibert-Montheil, Les Députés de la Seine. Gambetta. Thiers. Bancel. E. Picard. Garnier-Pagès. Jules Ferry. Jules Favre. Jules Simon. Pelletan. Portraits intimes. Paris, Le Chevalier. 180 p. 18. 1 fr.

Cabriel, le R. P. Dom, L'Abbaye des Trois-Fontaines, située aux Eaux-Salviennes, près de Rome, et dédiée aux saints martyrs Vincent et Anastase. Lyon, imp. Bellon. 110 p. 8.

Galdam, Emile, Etude sur le mouvement électoral de 1869 à Marseille. Election Gambetta. 1re et 2e parties. Marseille, imp. Clappier. 16. Chaque partie,

Cagon, D., Le Temps passé et le temps présent, ou l'ancien et le nouveau régime mis en parallèle. Rennes, imp. Catel et Ce. 99 p. 8.

Galametz, Albéric de, Lettre à l'auteur de la politique d'un provincial. Arras, imp. Schoutheer. 14 p. 8.

Calles, L., Etudes de géographie féodale. Les Arrière-fiefs de la seigneurie de Guémené. Vannes, imp. Galles. 48 p. 8.

### Frankreich.

Calla, Augustin, La Conscience du peuple niçois. Nice, imp. Caisson et Mignon. 31 p. 8.

Gallois-Montbrum, La vérité sur la route de la Corniche, d'après les documents officiels. Nice, Visconti. 16 p. 8.

Galos, Henri, Le Gouvernement libéral en France. Paris, impr. Claye. 46 p. 8.

Garnler-Pages, Discours-prononcé au Corps législatif, le 6 avril 1869. Loi des finances. Edition populaire. Versailles, imp. Cerf. 31 p. 32.

Histoire de la Révolution de 1848. T. 9. La Commission exécutive. I. Paris, Lib. centrale. 400 p. 8.

Gastineau, Benjamin, Les Transportés de décembre 1851. ibid. 281 p. 18.

Caullieur, Ernest, Les Corporations à Bordeaux: pintiers et estainguiers. Bordeaux, imp. Ve Lanefranque et fils. 30 p. 8.

Géménique de la très-ancienne, très-haute et très-illustre maison de Lorraine, par laquelle est justifié que la Lorraine n'est pas un fief d'empire comme aucuns ont erronément écrit, bien que d'origine elle soit de l'Empire; mais que c'est souveraineté qui ne relève que de Dieu et de l'épée et qui ne tombe en quenouille tandis qu'il y a des hoirs mâles de la maison. (Reproduction d'un manuscrit.) Bar-le-Duc, impr. Contant-

Laguerre. 48 p. 8. Gérard, Charles, La Bataille d'Entsheim (4 octobre 1674). Colmar, Barth. 37 p. 8.

Germaln, A., Notice sur le manuscrit original de l'Histoire de la ville de Montpellier du chanoine Charles de Grefeuille. Montpellier, imp. Boehm et fils. 14 p. et fac-simile. 4.

Germer-Durand, E., Notes épigraphiques. (Trois inscriptions inédites trouvées au Moulin-Rey, à Nîmes. Inscription du château de La Roque (Gard). Sur deux inscriptions d'Aramon (Gard). Trois inscriptions carlovingiennes d'Uzès. Mosaïque trouvée à Nîmes). Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. 30 p. 8.

Lyon, imp. Vingtrinier. 37 p. 8.

Gebretod-Wullieming, Louis, Lettres chinoises sur l'état présent de la France, mises en français. Nantes, Libaros. 249 p. 18.

Godefrol d'Emamingen, notaire épiscopal à Strasbourg, Chronique (1132—1372), tirée des Chronicalia de P. A. Grandidier. Annotée et publiée par Joseph Liblin. Strasbourg, Simon. XV—58 p. 8.

Grousset, Paschal, Les Origines d'une dynastie. Le Coup d'Etat de brumaire an VIII. Etude historique. Paris, Le Chevalier. 479 p. 18.
3 fr. 50 c.

Guigue, C., Notice sur la chartreuse d'Arvières en Valromey. Lyon, imp. Vingtrinier. 72 p. 8.

Guilloche, maître, Bourdelois, La Prophétie du roy Charles VIII. Publiée pour la première fois, d'après le manuscrit unique de la Bibliothèque impériale, par le marquis de La Grange. Paris, Académie des Bibliophiles. LIV—86 p. 8.

7 fr. 50 c.

Gullietim de Corson, abbé, Notices historiques sur l'ancienne paroisse de Carentoir (Morbihan). Vannes, imp. Galles. 15 p. 8.

Guyet, Joseph, Chronique d'une ancienne ville royale, Dourdan, capitale du Hurepoix. Paris, Aubry. IV-452 p., 2 plans et 3 gravures. 8.

Gyzz, abbé, Inventaire-sommaire des archives communales antérieures à 1790. Ville d'Obernai. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils. 81 p. 4. à 2 col.

Hahm, Alexandre, Notice archéologique et historique sur le canton de Luzarches, avec l'indication des usages locaux, et précédée d'une introduction. Accompagnée d'une carte coloriée à l'échelle de 82,500, extraite de la carte du département. Versailles, Brunox. 46 p. 8.

Haussom ville, le comte d', L'Eglise romaine et le premier empire, 1800—1814, avec notes, correspondances diplomatiques et pièces justifica-

tives entièrement inédites. T. 4. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 505 p. 8.

Meckens, Léon, Les Drames de la politique. La Conciergerie. Bicêtre. La Ricamarie; avec une préface de Jules Amigues. Paris, E. Lachaud. 70 p. 18.

Hende, Edouard van, Supplément à la Numismatique lilloise (partie

monétaire). Lille, imp. Danel. 28 p. et pl. 8.

Henriot, Inventaire sommaire des archives communales antérieures à 1790. Ville de Rambervillers. Epinal, imp. Ve Gley. 140 p. 4. à 2 col.

Heroid, F., Le Droit électoral devant la cour de cassation. Paris, Thorin. 850 p. 8.

\_\_\_ Un projet de loi électorale. ibid. 95 p. 8.

Hippeau, C., Le Gouvernement de Normandie au XVIIe et au XVIIIe siècle. Documents inédits tirés des archives du château d'Harcourt. Se partie. Industrie, commerce, travaux publics. Caen, imp. Goussiaume de Laporte. XXIII—471 p. 8.

Mistoire des révolutions françaises et biographie des grands hommes de l'univers. Paris, Lib. populaire des villes et des campagnes. 64 p.

8. à 2 vol.

Hoeme Wromski, Sull' urgenza di stabilire de' principii assoluti per la salvezza della Francia, e, in conseguenza del mondo incivilito. Traduzione per G. D. T. Vicenza, E. Caprotti ed A. Crivellari. 80 p. 8.

FIORM, Herm. Heinr. Theod., Die Anfänge der Strasburger Stadtverfassung nach dem ältesten Stadtrecht dargestellt. Rostock 1868. 55 S. 8. (Diss.)

Bluard, Adolphe, Le Martyr de Sainte-Hélène, histoire de la captivité de Napoléon Ier. Nouvelle édition. Paris, Rome. 407 p. 12. 3 fr. 50 c.

**Elubert-Delisie**, Discours prononcé sur le projet de sénatus-consulte modifiant plusieurs articles de la Constitution. Sénat. Séance du lundi 6 septembre 1869. Paris, imp. Lahure. 18 p. 8.

Hucher, Eugène, Sceaux de la cour du Mans et du Bourgnouvel. Caen,

imp. Le Blanc-Hardel. 13 p. 8.

Huot, Paul, Les Massacres à Versailles en 1792, éclaircissements historiques et documents nouveaux. Paris, Challamel aîné. 63 p. 8. 2 fr. Jacquiler, Nicolas, Notice historique sur Ervy. Troyes, imp. Dufour-

Bouquot. 31 p. et planche. 8.

Jam, Gavarnie, Gèdre, Saint-Sauveur, Luz, Cauterets, Argelès, Arrens, Eaux-Bonnes. Pau, imp. Vignancour. 44 p. 8.

Janzé, de, La Transformation de Paris et la question du pot-au-seu. Paris, Sauton. 93 p. 32.

Jarrim, La Bresse au XVIIe siècle. Bourg, imp. Milliet-Bottier. 48 p. 8.

Jarry, Louis, Renée de France à Montargis, épisode des guerres religieuses (mai 1562). Orléans, Herluison. 59 p. et grav. 8.

Jaustret, E., Le Théâtre révolutionnaire (1788—1799). Paris, Furne, Jouvet et Ce. VII—431 p. 18. 8 fr. 50 c.

Javelle, l'abbé Bernard, Histoire de Notre-Dame d'Etang. Dijon, imp. Marchand. 239 p. 12.

Jeanne d'Arc. Notice historique servant d'explication aux bas-reliefs du monument élevé sur la place du Martroi. Orléans, Herluison. 16 p. 8.

Jéham, L. F., Saint Gatien, ou les origines de l'Eglise de Tours. Tours,

imp. Bouserez. 20 p. 8.

Himmtrations poitevines. Le chevalier de Méré, son véritable nom patronymique, sa famille. Etudes biographiques accompagnées d'une généalogie inédite de la maison des Gombaud, seigneurs de Briaigne, de Champfleury, de Beaussay et de Méré en Saintonge et Poitou; par Léon de Beaumont, évêque de Saintes. Niort, Clouzot. 48 p. 8.

Institut des provinces de France. 2e série. T. 2. Chartularium insignis ecclesiae Cenomanensis quod dicitur Liber Albus Capituli. Me Mans,

Monnoyer. 538 p. 4.

Inventaire des archives des Dauphins à Saint-André de Grenoble en 1277, publié d'après l'original, avec table alphabétique et pièces inédites

par l'abbé Ulysse Chevalier. [Docum. histor, inédits sur le Dauphiné].

— Nogent-le-Rotrou, Gouverneur. 48 p. 8. 8 fr.

Jolly, Jules, Philippe le Bel, ses desseins, ses actes, son influence. Paris, Amyot. XXVIII—472 p. 18.

Joubert, André, Les Invasions anglaises en Anjou aux XIVe et XVe siècles. Angers, Barassé. 38 p. 8.

Jousset, Archéologie percheronne. Mortagne, imp. Daupeley frères. 7 p. 8.

Hale, René d', Henri IV, ou portrait, traits sublimes, réparties ingénieuses de ce roi. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut. 72 p. et grav. 18.

Memmerer, Histoire de l'île de Ré, depuis les premiers temps historiques jusqu'à nos jours. 2 vol. La Rochelle, imp. Mareschal. 1264 p. 8.

Mersablee, Sioc 'han de, le vicomte, Etudes archéologiques. Corbilons, Samnites, Venètes, Namnètes, Bretons de la Loire. Nantes, Forest et Grimaud. 173 p. et carte. 8.

Labbé, Jules, Les Régentes de France. Paris, Le Chevalier. 72 p. 18.

Laborde Péboué de Donzit, Henri de, Rélation véritable des choses les plus mémorables passées en la Basse-Guienne depuis le siège de Fontarabie, qui fut en l'an 1638, et particulièrement des désordres et troubles arrivés aux sièges de Saint-Sever, Tartas, Ax on Dax depuis ledit jour. Publiée et annotée. Bordeaux, imp. Ve Dupuy et Ce. 132 p. 8.

Laboulaye, Edouard, Europa och Amerika, af doktor René Lefebvre, Parisare, ledamot af de skattskyldiges samfund i Frankrike samt af de administrerades i Paris m. fl. Öfversättning från nionde uppl. af "Paris en Amérique" af O. W. Alund. 4e uppl. (Samling af skönlitteratur på L. J. Hjertas förlag IV.) Stockholm, L. J. Hierta. 342 sid. 8.

2 rdr. 50 öre.

La Bruche, E. de, Une page du XIXe siècle. Nancy, Husson-Lemoine;

Paris, Marsan. 183 p. 12.

La Chemaye-Deshois et Badler, Dictionnaire de la noblesse, contenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de la France, l'explication de leurs armes et l'état des grandes terres du royaume possédées à titre de principautés, duchés, marquisats, etc. On a joint à ce Dictionnaire le tableau généalogique et historique des maisons souveraines de l'Europe et une notice des familles étrangères les plus anciennes, les plus nobles et les plus illustres. 3e édition, entièrement refondue, réimprimée conformément au texte des auteurs et augmentée d'une table générale de tous les noms de familles, de terres, de fiefs, d'alliances, cités dans le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un Armorial représentant les blasons de maisons dont les généalogies sont comprises dans cette édition. T. 14. 1re partie. 248 p. 2e partie. 503 p. Paris, Schlesinger frères. 4. à 2 col.

L'ouvrage aura 17 vol. et un Armorial de même format. Il est distribué par demi-

vol. du prix de 10 fr. et de 30 fr. pour l'Armorial.

Laserrière, E., Elections de Paris. La Revendication. 1re et 2e éditions.
Paris, Armand Le Chevalier. 16 p. 8.

50 c.
La Guéronnière, le comte Alfred de, Enquête parlementaire. La

Voix de la France. 16 p. 8.

p. 8.

La Politique nationale. Paris, Lib. internationale; Dentu. 493
p. 8.

Lallour, Emmanuel, Laennec. Notice historique. Quimper, imprim. de

Kerangal. 20 p. 8.

Lamy, Fernand, Un mois de campagne électorale. Agen, Noubel. 63 p. 8.

Lanfrey, P., Histoire de Napoléon Ier. 5e édition. T. 1. Paris, Charpentier. 483 p. 18.

3 fr. 50 c.

Combishes Napoleons des Exeten Aug. dem Frances 200 C.

Geschichte Napoleons des Ersten. Aus dem Französ. von C. v. Glümer. Eingeleitet von Adf. Stahr. 3-6. Lfg. 1. Bd. S. 321-381 und 2. Bd. 397 S. und 3. Bd. S. 1-176. Berlin, Sacco Nachf. gr. 8.

Larabit, sénateur, Opinion imprimée en 1868 à un très-petit nombre

d'exemplaires, confirmée et réimprimée en juillet 1869 sur la loi du 11 mai 1868 relative à la presse. Paris, imp. Lahure. 16 p. 8.

La Rochejaqueiein, le marquis de, Une élection dans les Deux-Sèvres en 1869 (3e circonscription). Niort, imp. Mercier. 127 p. 8.

La Rue, le général comte de, Discours prononcé sur le projet de sénatusconsulte modifiant la constitution. Sénat, séance du mercredi 1er septembre 1869. Paris, imp. Lahure. 11 p. 8.

Laurent, P. M. de, Histoire de Napoléon Ier. Illustrée de 500 grav. par Horace Vernet, types et costumes militaires par Hipp. Bellangé. Paris, Plon. IV-572 p. 8.

Laurichesse, Emile Joseph, Défense du gouvernement de S. M. Napoléon III, empereur des Français; suivie d'un aperçu sur l'impossibilité de l'existence, pour le moment, d'une république en France. Bordeaux, imp. Crugy. 47 p. 12.

Laury, F. V., La France et l'Empereur. Paris, Dentu. 75 p. 8.

Lavalette, Louis de, Programme libéral. Paris, imp. Renou et Maulde. 28 p. 8.

Lebens-Bilder, elsässische, aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Bevorwortet von Dr. Ernst Stähelin. Autorisirte Ausgabe. Basel, Schneider. VIII—339 S. 8.

Ledain, Bélisaire, Histoire d'Alphonse, frère de saint Louis, et du comte de Poitou sous son administration (1241—1271). Poitiers, Oudin. 215 p. 8.

Le Febvre, Victor, Paysans! le million c'est l'ennemi... 2e édition. Paris, Lib. de la Renaissance. 164 p. 12. 1 fr. 50 c.

Lesèvre, Ed., Notice sur la baronnie d'Alluyes. Chartres, imp. Garnier. 51 p. et planche. 8.

Le Hardy, Gaston, Traditions et monument d'une paroisse de la plaine

de Caen. Caen, imp. Le Blanc-Hardel. 8 p. 4.

. Histoire du protestantisme en Normandie, depuis son origine jusqu'à la publication de l'édit de Nantes. Caen, Le Gost-Clérisse. XXIV —456 p. 8.

Lehmann, Dr. Rich., Forschungen zur Geschichte des Abtes Hugo I. von Cluny [1049-1109]. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl. IV-118 8. gr. 8. baar n. 16 Syn:

Lem, Ernest, La Seigneurie de Hohengeroldseck et ses possesseurs successifs. Etude historique et généalogique. Strasbourg, Noiriel. 39 p. avec 1 carte, 1 double tableau généalogique et un fac-simile de sceau. 8.

Lemereler, A., Histoire du grand Condé. 10e édition. Tours, Mame

et fils. 240 p. et 2 grav. 12.

Lepage, Henri, Les Officiers des duchés de Lorraine et de Bar et la maison des ducs de Lorraine, avec la collaboration de M. Alexandre de Bonneval. Nancy, Wiener. 428 p. 8.

Lepaute, Gabriel-Joseph, Notice sur la famille Lepaute, qui s'est distinguée dans l'horlogerie et les sciences aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris,

imp. Dupont. 47 p. 8.

Le Prévent, Auguste, Mémoires et notes pour servir à l'histoire du département de l'Eure; recueillis et publiés sous les auspices du conseil général et de la Société libre d'agriculture, sciences, etc., de l'Eure; par MM. Léopold Delisle et Louis Passy. T. 3. 1re partie. Evreux, imp. Hérissey. 320 p. 8.

Leseure, de, Nouveaux mémoires du maréchal duc de Richelieu, 1696-1788, rédigés sur les documents authentiques en partie inédits. 3e partie. Louis le Bien-aimé. 1727-1750. Paris, Dentu. 448 p. 18.

fr. 50 c. Le Sénécal, Charles, Les Précédents militaires de la capitulation de Paris en 1815, d'après plus de 300 pièces de la correspondance officielle des maréchaux Soult, Davoust et Grouchy, ainsi que des généraux sous leurs ordres. Dédié aux lecteurs du recueil mensuel ayant pour titre: le Spectateur militaire. Paris, Dentu. 100 p. et 1 carte. 8.

Lessimmes, Oscar, Sa Majesté Napoléon III. Réponse faite par un étranger à un Français. Lettre à M. Louis Ulbach. Paris, imp. Towne

et Vossen; l'auteur. 16 p. 8.

Lettre à M. J..., de la Gazette de France, sur la légitimité et le patriotisme. Paris, imp. Cusset et Ce. 104 p. 8.

Levallois, Jules, Les Prolétaires à la Chambre. Paris, Degorce-Cadot.

36 p. 18.

Lévignat, l'abbé Alphonse, Le Salut de la France par la conservation du pouvoir dans la dynastie de Napoléon. Bordeaux, imp. Bissei. 116 p. 8.

Lévrier, Gabriel, Précis historique de la ville de Melle, Melle, Moreau

et Lacuve. XII-171 p. 8.

Leymadier, Histoire des maréchaux de l'empire. Edition illustrée par F. Philippoteaux. Paris, lib. 22, rue Visconti. 80 p. 4. à 2 col. 1 fr. 10 c.

Lièvre, A. F., Notes sur Couhé et ses environs. 1re partie. Poitiers,

imp. Bernard. 160 p. 8.

Lindars, E. M., Four Hundred and Eighty-One Questions, selected from Markham's History of France; calculated to give Young Persons clear ideas of the leading events, Institutions, and Political Changes that have taken place in the Government of that Country. Whittaker. 36 p. 18.

Lingay, J., Histoire de France, depuis Pharamond jusqu'à nos jours.

Paris, Philippart. 64 p. 16.

Lisbonne, Eugène, L'Amnistie du 14 août 1869 dans son principe et son application au crime de complot. Polémique. Montpellier, imp. Boehm et fils. 23 p. 8.

par départements. Session extraordinaire de 1869. 28 juin 1869. Paris,

imp. P. Dupont. 88 p. 18.

Loarer, Ed., L'Invasion anglaise et le comité de défense des ports de la Manche. Réponse dédiée aux marins et aux ingénieurs français. Paris,

Renouard. 32 p. 8.

Lockhart, The History of Napoleon Bonaparte. Illustrated by G. Cruikshank. Reprinted from the Family Lib., with considerable Additions. New ed. Tegg. XIV-655 p. 8. 6 sh., gilt 7 sh.

Lockroy, Edouard, La Petite guerre. 1re partie. Le sénatus-consulte.

Paris, Grande librairie, 52, rue Lafayette. 72 p. 18.

Longmon, Auguste, Livre des vassaux du comté de Champagne et de Brie, 1172—1222; publié d'après le manuscrit unique des archives de l'empire. Paris, Dumoulin; Franck. III—419 p. 8. 7 fr. 50 c.

Lery, Ernest-Léon, Une page de l'histoire municipale dijonnaise. Dijon,

Manière-Loquin. XV—228 p. 12.

Loupet, l'abbé, Hincmar, archevêque de Reims, sa vie, ses oeuvres, son influence. Reims, imp. Dubois et Ce. 334 p. 8.

Lunkin, W. C., Rapport sur un tumulus de l'âge de bronze au Rocher, commune de Plougoumelen. Vannes, imp. Galles. 4 p. 8.

Mabile, Traité de mnémotechnie comprenant histoire et géographie de la France en vers mnémotechniques, mnémonisation du discours sur l'histoire universelle, par Bossuet, et deux résumés datés également sans le secours des chiffres, et complété par plusieurs figures, spécialement par deux cartes: l'une de France, l'autre d'Europe. Dijon, imp Marchand. XII—420 p. 8.

Macfarlanc, Charles, Life of Napoleon Bonaparte. With Illust. by E. Morin. Routledge. VII—310 p. 8. 2 sh. 6 d.

Magmim, Joseph, député de la Côte-d'Or, Discours prononcé dans la séance du Corps législatif du 20 mars 1869, dans la discussion du projet de loi relatif au contingent de l'armée. Versailles, imp. Cerf. 15 p. 8.

Discours prononcé dans la séance du lundi 5 avril 1869, dans la discussion du projet de loi relatif aux finances. Budget de 1870. ibid.

23 p. 8.

Mandon, L., Ce que l'histoire de France doit surtout au duc de Saint-Simon. Montpellier, imp. Boehm et fils. 44 p. 8.

Manne, E. D. de, Esquisses historiques sur quelques localités de la Normandie (Orne, Calvados et Manche). Lyon, imp. Perrin. 125 p. 8.

Mantellier, P., Glossaire des documents de l'histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autre fleuves descendant en icelle. Paris, Durand et Pedone Lauriel. 73 p. 8.

- Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire et fleuves descendant en icelle. T. 3. Documents et glossaire.

Orléans, imp. Jacob. 504 p. 8.

Marchand, Ch., La Provence et l'Anjou. Epître. Suivie de la Loire. Epître; par Ch. Poncy. Toulon, imp. Robert. 16 p. 8.

Margal, Joseph de, Un souvenir de la Terreur. Le Massacre des Carmes. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 72 p. et grav. 18.

Mariet, Le Chapitre du château de Gray et le Chef de saint Elisabeth

de Hongrie. Vesoul, imp. Suchaux. VII-65 p. 8.

Mars, Dom Noel, Orléanois, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. 1646. Histoire du royal monastère de Sainct-Lomer, de Blois, de l'ordre de Sainct-Benoist; recueillie fidellement de vieilles chartes du mesme monastère et divisée en quatre parties. Manuscrit de la bibliothèque publique de Blois, publié textuellement, sous les auspices de la Société des sciences et lettres de Loir-et-Cher, avec notes, additions et tables par A. Dupré, bibliothécaire de la ville de Blois. Blois, imprim. Marchand. V-478 p. 8.

Marx, Karl, der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. 2. Ausg. Hamburg, O. Meissner. VI—98 S. gr. 8.

Matériaux d'archéologie et d'histoire par MM. les archéologues de Saône-et-Loire et des départements limitrophes. Notices et dessins colligés par J. G. et L. L. Nro. 1. Janvier 1869. Chalon-sur-Saone, imp. Landa. 16 p. et pl. 8.

Mathevon, Gustave, Aux électeurs de l'année 1869. En avant! Agen,

imp. Noubel. 43 p. 8.

Mauride, René de, Notes historiques sur l'ancien prieuré de Flotin, dans la forêt d'Orléans, Orléans, imp. Paget et Ce. 74 p. 8.

Mannin, Albert, La Crise et les réformes proportionelles. Paris, Madre.

Médicia, Estienne, bourgeois du Puy, Chroniques publiées au nom de la Société académique du Puy; par Aug. Chassaing, archiviste paléographe.

T. 1. Le Puy, imp. Marchessou. 568 p. 4.

Mège, Francisque, Les Journaux et écrits périodiques de la basse Auvergne (département du Puy-de-Dôme). Notes pour servir à une bibliographie de l'Auvergne. Paris, Aubry. 143 p. 12. 3 fr. 50 c.

\_\_ Révolution française. Notes biographiques sur les députés de la haute-Auvergne (département du Puy-de-Dôme). L'abbé Mathias, l'abbé Bourdon, le chanoine Bonnefoy, l'abbé Brignon, députés du clergé d'Auvergne à l'Assemblée constituante, ibid. 76 p. 8.

Melum, le comte de, Histoire des Etats de Lille, Lille, impr. Danel.

12 p. 8.

Mémoires de Madame Du Barri sur la ville, la cour et les salons de Paris sous Louis XV, illustrés par Janet-Lange et Gustave Janet. Paris, Barba. 320 p. 4. à 2 col. 4 fr.

... de la Société archéologique de l'Orléanais. T. 10. Histoire de la communauté des marchands fréquentant la rivière de Loire, etc.; par M. P. Mantellier. Documents et glossaire. Orléans, Herluison; Paris, Derache. 481 p. 8.

Wiemoirs of Napoleon Buonaparte. From the French of M. De Bourrienne. New edition. 1 vol. Lockwood. XII-588 p. 18. 3 sh. 6 d. Mérandon, Ch., La Bibracte du Beuvray et ses inventeurs. Etude de

moeurs archéologiques. Autun, Duployer. 18 p. 8.

Meneval, l'abbé de, Le Concordat de 1801. Paris, Poussielgue frères. 79 p. 18.

Mercier, le R. P., Madame de Maintenon. Paris, Lecoffre fils et Ce. 288 p. 18.

Michaud et Poujoulat, Vie de Jeanne d'Arc. Précédé de son panégyrique; par Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans. Paris, Rigaud. 324 p. **18.** .

Michelet, J., Histoire de la Révolution française. 3e édition, revue et corrigée. 6 vol. Paris, Lib. internationale. XXIII—2857 p. 8.

5 fr. le vol.

Louis XI et Charles le Téméraire. 6e édition. Paris, L. Hachette et Ce. IV—155 p. 18.

Miches, Claude, La Maison Trukmann. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce; tous les libraires. 31 p. 16.

**Wildy**, C. Henri, Le Régime constitutionnel. Paris, Garnier; Amyot. IV— 7 fr. 50 c. 523 p. 8.

Mile, Louis, Le Soldat sait mourir! Le peuple sait payer! A qui le profit?

Périgueux, imp. Rastouil. 56 p. 16.

Wilgmet, F. A., histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814. 4e édition. Avec un vocabulaire et de notes explicatives. Quedlinburg 1868, Basse. 490 p. gr. 8. 3/6

Millelot, Numa, Notes rectificatives sur les événements de Clamecy, en 1851, adressées à M. Eugène Ténot, auteur des Etudes historiques sur le coup d'Etat. Paris, Le Chevalier. 47 p. 18. 50 c.

Minjoilat de la Porte, E., Etude archéologique sur la famille d'André, de l'ancienne sénéchaussée de Pézenas en Languedoc, renfermant une esquisse biographique sur B. F. J. A. Rastoul d'André. Marseille, imp. Samat. 15 p. 8.

Un pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille (notice histo-

rique abrégée). Montpellier, imp. Grollier. 31 p. 8.

Mirecourt, Eugène de, L'Impératrice Eugénie. 3e édition. Paris, Lib. des Contemporains. 64 p. 32.

Momenta, Derniers, de Madame Elisabeth. Le Mans, imp. Monnoyer.

32 p. 8.

Monier de la Sizeranne, le comte, Discours prononcé sur le projet de sénatus-consulte modifiant la constitution. Sénat, séance du 1er septembre 1869. Paris, imp. Lahure. 13 p. 8.

Montalembert, le comte de, Les moines en Gaule sous les premiers

Mérovingiens (chapitre 1 à 6). Paris, imp. de Soye. 172 p. 18. Meny, S., Lettre sur la crise politique. Montluçon, imp. Crépin-Leblond.

16 p. 8.

Morel, A., Napoléon III, sa vie, ses oeuvres et ses opinions. Commentaire historique et critique. Paris, Le Chevalier. XII—397 p. 12. 3 fr. 50 c. Meriae, Edouard, Les Grands faits contemporains. Le centenaire de Napoléon ler. Paris, Le Chevalier. 36 p. 18.

Mortimer-Termaux, Histoire de la Terreur (1792-1794), d'après des documents authentiques et inédits. 1re édition. T. 7. Paris, Lévy; Lib. nouvelle. 583 p. 8.

Messmann, X., Contestation de Colmar avec la cour de France (1641 -1644). Conférence faite à Colmar, le 17 mars 1869. Colmar, Barth.

27 p. 8.

Messon, Mme, Catéchisme de l'histoire de France. Paris, imp. Bourdier,

Capiomont et Ce. 84 p. 18.

Motteville, Mme de, Mémoires sur Anne d'Autriche et sa cour. Nouvelle édition, d'après le manuscrit de Conrart, avec une annotation extraite des écrits de Montglat, Omer Talon, de Retz, Gourville, Leret, Mlle de Montpensier, etc., des éclaircissements et un index, par M. F. Riaux, et une notice sur Mme de Motteville, par M. Sainte-Beuve. Paris, Charpentier. XXXV—1865 p. 18.

Mourim, Ernest, La Vie politique en province. Etude sur G. Bordillon, suivie d'un choix de ses lettres, par Elie Sorin. Compte rendu. Angers,

imp. Lemesle. 22 p. 12.

Mouvement, du, politique en France depuis 1789 jusqu'à nos jours.

Toulon, imp. Robert. XXVI—88 p. 8.

Mysterier, de franske Polities, under den franske Revolution og Keiserperioden. Oversat fra Fransk med en Indledning af Guizot. 1ste Hefte. 20 sk. Waldike. 48 S. 8.

Madault de Buffon, Henry, Le Comte Cibrario, ami et conseiller des princes de la maison de Savoie. Avec une introduction sur les liens anciens et modernes qui unissent la Bourgogne à la Savoie; par Albert Albrier. Dijon, imp. Rabutot. 32 p. 8.

Nadeau, Louis, Vichy historique. Epoque romaine. Epoque féodale. Epoque moderne. Epoque contemporaine. Vichy, Wallon. IV—315 p. et 15 grav. 18.

Napoléon, le prince, Discours prononcé dans la séance du Sénat du 1er September 1869. Paris, Dentu. 31 p. 8.

Napoleome I. Sua Autobiografia. Torino, tip. Conte Cavour. 109 p. 16. Naudet, Rapport sur le concours ouvert dans la section d'histoire générale et philosophique sur le gouvernement et les institutions de Philippe le Bel. Paris, Durand et Pedone Lauriel. 48 p. 8.

Neilz, Rapport sur des fouilles faites à Villarceau en Vendômois. Ven-

dôme, imp. Lemercier. 6 p. 8.

Nettement, Alfred, Histoire de la Restauration. Tome 7. Règne de Charles X. Ministère de M. de Villèle. Seconde phase: Septembre 1824—janvier 1828. Paris, Lecoffre fils et Ce. 655 p. 8.

Quiberon, souvenirs du Morbihan. ibid. 336 p. avec vignettes. 18. Nonlière, J. de, duc d'Ayen, Essais de politique contemporaine. Paris,

Amyot. 247 p. 18.

Nollet, E., Aux électeurs. Le Droit de suffrage et ses conséquences. Paris, Le Chevalier. 47 p. 12. 50 c.

Notlee sur le Cartulaire de l'abbaye de Saint-André-le-Bas et sur l'appendice des chartes relatives au diocèse de Vienne, formant le tome 1er de la collection de Cartulaires dauphinois, publié par l'abbé C. U. J. Chevalier. Vienne, imp. Savigné. 42 p. 8.

historique sur la Corse, à l'occasion du centenaire de la conquête de cette île par l'armée française en 1769. Paris, Dumoulin. 83 p. 8.

historique et descriptive sur l'abbaye d'Hautecombe; par un touriste. Aix-les-Bains, imp. Bachet. 16 p. et 2 vues. 8.

sur l'église et le pèlerinage de Notre-Dame-de-Grâce, à Saint-Pierre-de-Bailleul, près Gaillon; par un prêtre du diocèse d'Evreux.

Evreux, imp. Richet. 15 p. et 15 planches. 8.

———— historique sur la paroisse de Saint-Just Malmont; par un ancien vicaire de Saint-Just, aujourd'hui curé de Retournaguet. Le Puy, imp. Marchessou. IX—240 p. et pl. 8.

5 fr.

Ollivier, Emile, Le 19 janvier. Compte rendu aux électeurs de la 8e circonscription de la Seine. 18e édition (édition populaire). Paris, Libr. internationale. 232 p. 18.

Origine et esquisse topographique de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (Gard), avec un très-beau plan de ce monument. Avignon, imp.

Ve Bonnet. 71 p. 8.

Dzameaux, G., Histoire de France. 5e édition, revue, corrigée et augmentée de cartes géographiques, de vignettes historiques et d'un résumé chronologique depuis 1848 jusqu'à nos jours. 2 vol. Paris, Delgrave et Ce. XIX-1330 p. 18.

Palx, la, par la guerre. 1869. Strasbourg, imp. Silbermann 160 p. 8. Parenteau, F., Catalogue du Musée départemental d'archéologie de Nantes et de la Loire Inférieure. 2e édition. Nantes, Forest et Grimaud. IV—144 p. et 12 pl. 8.

Paris, H., Les Elections à Reims en 1869. Lettre au 3,394. Reims, imp.

Dubois et Ce. 57 p. 8.

Pellaut, Henri, La Commune de Clamecy. I. Le Collège. Clamecy, Ve Cassier. 21 p. 12. 50 c.

Pérefixe, Hardouin de, Histoire d'Henri le Grand, roi de France et de Navarre. Edition revue et abrégée. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut. 144 p. et grav. 12.

Perron, F., Les Principes politiques et sociaux et les réfermes néces-

saires. Paris, Dentu. 83 p. 18.

Persigny, le duc de, Mémoire sur les dispositions intérieures de la Diana, présenté à la Société historique et archéologique, le 11 février 1867. Paris, Dumoulin. 64 p. 8.

Pétigmy, J. de, Notice historique, biographique et généalogique de la

### Frankreich.

famille de Brunier. Rouen, imp. Boissel. 166 p. 2 portr. et 3 pl. d'armoiries. 8.

Peyrusse, le baron, 1809—1815. Mémorial et archives. Vienne, Moscou île d'Elbe. Carcassonne, Labau; Lajoux. 513 p. et portr. 8. 7 fr. 50 c-

Plèces inédites, rares ou curieuses, concernant le Poitou et les Poitevinspubliées par H. Beauchet-Filleau. 1er fascicule. Melle, Moreau et Lacuve; Niort, Clouzot. 32 p. 8.

Piéderrière, l'abbé, et L. Galles, Le Château de Largoët en Elven. Vannes, imp. Galles. 10 p. 8.

Pinède, Alphonse, Le Nouveau sénatus-consulte et la constitution anglaise. Paris, Dentu. 23 p. 8.

Poissonmier, Souvenir de la Picardie. Ville de La Fère. Noyon, imp. Andrieux. 24 p. 8.

Pointique, la, nouvelle de la France; par l'un des 91, des 45 et des 116. Paris, Poussielgue frères. IV—138 p. 8.

Pempery, Edouard de, Les Réunions populaires. La Revendication du prolétaire. 2e édition. Paris, Léon. 4 p. folio à 3 col. 20 c.

Pourquoi, le, la France n'est pas libre; par un Français ancien et moderne. Saint-Brieuc, împ. Goyon. 100 p. 8.

Précis de l'histoire de France; par un officier d'infanterie. T. 2. Révolution (1789-1793). Strasbourg, imp. Silbermann. X-383 p. 8.

ments survenus dans le gouvernement de la France depuis 1789; par M\*\*\*. Bordeaux, Feret et fils. 16 p. 18.

Prevel, L., Le Château de Blain, sa description, son histoire. Nantes, imp. Veuve Mellinet. 149 p. 8.

Prévest-Paradel, La France nouvelle. 10e édition. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. XVI-423 p. 18.

L. A., Det nya Frankrike. Öfversättning. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. VIII—263 S. 8.

2 rdr.

Procès-verbaux des séances du Sénat. Année 1869. T. 2. Du 2 au 23 avril. Paris, imp. Lahure. VI-655 p. 8.

des séances et des déliberations du conseil général du département des Basses-Pyrénées depuis l'an VIII jusqu'à 1838; recueillis et publiés par M. Ed. Orcurto-Joany. 3e partie. 1827—1835. Pau, impr. Vignancour. 455 p. 8.

Proust, Antonin, La Justice révolutionnaire à Niort. Melle, imp. Moreau et Lacuve. XXX—208 p. et plan. 8.

Archives de l'Ouest. Recueil de documents concernant l'histoire de la Révolution, 1789—1800. Série B. Administrations locales. No. 1. Poitou (Deux-Sèvres, Vendée, Vienne). Paris, Lib. internationale. XVI

—224 p. 8.

Stanislas, Inventaire-sommaire des archives des hospices de Nogent-le-Rotrou depuis leur fondation jusqu'à 1790. Nogent-le-Rotrou, imp. Gouverneur. 226 p. 4. à 2 col.

Quentim-Bauchart, Discours prononcé dans la discussion générale du projet de sénatus-consulte modifiant la constitution. Sénat, séance du 1er septembre 1869. Paris, imp. Lahure. 22 p. 8.

**Qui'est-ce** que le tiers-parti? rien. Que devrait-il être? tout. **Paris,** Dentu. 32 p. 8.

Quinet, Edgar, Le Réveil d'un grand peuple. Paris, Le Chevalier. 16 p. 12.

Quintard, Léopold, Etudes numismatiques. Médaille commémorative de l'affaire de Nancy. Le Sou Thuillié. Nancy, imp. Lepage. 7 p. 8.

Humbolt. gr. 8.

Inhalt: Französische Geschichte vornehmlich im 16. u. 17. Jahrhundert. 5. Bd. umgearb. u. verm. VI—340 S. 6. Bd. Briefe der Herzogin von Orleans. XXVIII—365 S.

Recuell de documents sur l'histoire de Lorraine. Journal de Dom Cassien (Gabriel) Bigot, prieur de l'abbaye de Longeville (Saint-Avold). Nancy. Wiener. X-262 p. 8.

Mecmeil des historiens des Gaules et de la France. Nouvelle édition, publiée sous la direction de M. Léopold Delisle. T. 2 et 3, contenant ce qui s'est passé dans les Gaules, et ce que les Français ont fait sous les rois de la première race; par Dom Martin Bouquet, prêtre et religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. Paris, Palmé. CCCXII—1613 p. fol.

Règlement fait entre le roi de France Philippe-Auguste et Richard Coeur-de-Liou, roi d'Angleterre, concernant les droits seigneuriaux de la noble et insigne église de Saint-Martin, en l'an mil cent quatre-vingt-dix. Avec la traduction de Chalmel. Tours, Georget-Joubert. 43 p. 8.

Réguis, Léon, Le Procès de Beaumarchais devant le parlement de Provence (1778). Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée de la Société de jurisprudence d'Aix (conférence des avocats), le 18 janvier 1869. Aix, imp. Remondet-Aubin. 63 p. 8.

Remault, Table générale analytique et raisonnée des matières contenues dans les dix volumes formant la 3e série (t. 21 à 31) du Bulletin monumental publié par la Société française pour la conservation des monuments. Caen, Le Blanc-Hardel; Paris, Didron; Derache. VI—785 p. 8.

Etude. Louis XIV, homme et roi, dans ses rapports avec son époque. Conférence faite à Périgueux, le 14 janvier, 1869. Périgueux, Bounet. 36 p. 8.

Etudes de la société française au XVIIe siècle. 2e étude. Les Courtisans. Conférence faite à Périgueux, le 6 février 1869. ibid. 34 p. 8.

Introduction à l'histoire de la société française au XVIIe siècle.

Conférence faite à Périgueux, le 16 décembre 1868. ibid. 28 p. 8. Ribert, Léonce, La Gauche, la situation, le programme démocratique.

Paris, Le Chevalier. 183 p. 18.

1 fr.

Richard, Alfred, Archives seugneuriales du Poitou. Inventaire analytique des Archives du châtean de la Barre. Table générale des nome de

tique des Archives du château de la Barre. Table générale des noms de personnes et de lieux. Niort, Clouzot; Paris, Dumoulin. 4—CCV p. 8.

Richart, Antonie, Mémoire sur la Ligue dans le Laonnois. Publié par la société académique de Laon. Laon, tous les libr.; Paris, Didron neveu. XXIV—526 p. et 3 planches. 8. 7 fr. 50 c.

et les récentes élections. Avignon, imp. Offray. 8 p. 16.

Paris et les départements. Paris, Lib. de la Renaissance. 274 p. 8.

1 fr. 50 c. Rochambeau, Achille de, Le Dolmen de Vaugouffard, ou Pierre Brau. Vendôme, imp. Lemercier. 5 p. et grav. 8.

et littéraires sur P. de Ronsard et sa famille. Paris, Franck. 858 p. 32.

Roesler, Rob., die Jugend Napoleons I. Wien, Faesy & Frick in Comm.
22 S. gr. 8.

Rondier, R. F., Historique du monastère de Puyberland. Melle, Moreau et Lacuve; Niort, Clousot. 70 p. 8.

Rolland, A. de, et Emile Richard, Aux électeurs. Ce que coûte la gloire. Angers, Lemesle; Paris, Lib. de la Renaissance. 15 p. 8.

Rosenzweig, L., Recherches historiques dans les archives départementales, communales et hospitalières du Morbihan. Archives communales. Vannes, imp. Galles. 55 à 172 p. 18.

Rosmy, J. Hector de, Histoire du Boulonnais. T. 2. Amiens, imp. Yvert. 604 p. 8.

Rossigmel, C., Louis XIII avant Richelieu. Extrait d'une histoire inédite du château de Saint-Germain. Paris, Aubry. 93 p. 8.

Rostand, Eugène, Où nous en sommes. Marseille, Camoin. 30 p. 8. Rouffy, Grands-jours d'Auvergne en 1556. Un prieur de Saint-Pourçain au XVIe siècle. Clermont-Ferrand, Thibaut. 14 p. 8.

Rouher, Monsieur, et le second empire; par de H.... Strasbourg et Paris, Ve Berger Levrault. 98 p. 18.

Esquisse historique de la législature de 1863—1869. Opinions et votes

## Frankreich.

des députés. Introduction par M. Ernest Picard, député. 3e édition. Paris, Degorce-Cadot. XXX-141 p. 18. 1 fr.

Roy, E., Description d'armes et d'objets divers trouvés dans la Sèvre nior-

taise. Saint-Maixent, imp. Reversé. 8 p. 8.

J. J. E., La France au XIIe siècle pendant les règnes de Louis le Gros et de Louis le Jeune. 5e édition. Tours, Mame et fils. 288 p. et 4 gray. 12.

et 4 grav. 12.

Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie, depuis leur fondation jusqu'à nos jours, d'après les documents publiés par le ministère de la marine et des colonies. Nouvelle édition. ibid. 191 p. et grav. 12.

\_\_ Madame de Maintenon. 2e édition. Lille, Lefort; Paris, Mollie.

180 p. et grav. 12.

Boyé-Beijiard, De la surveillance de la haute police dans ses rapports avec le droit de répression. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour impériale de Lyon. Lyon, imprim. Perrip. 63 p. 8.

Saint-Gemis, Victor de, Histoire de Savoie, d'après les documents originaux, depuis les origines les plus reculées jusqu'à l'annexion. 3 vol. Chambéry, Bonne, Conte-Grand et Ce; Paris, Amyot. 1732 p. 8. 18 fr.

Saint-Ouen, Mme L. de, Histoire de France depuis l'établissement des Francs dans les Gaules jusqu'à nos jours, avec les portraits des rois et une carte de la France à l'époque actuelle. Nouvelle édition. Paris, L. Hachette et Ce. 202 p. 18.

Saint-Poncy, le comte Léo de, Notice historique sur Blesle et l'abbaye

de Saint-Pierre-de-Blesle. Le Puy, imp. Marchessou. 149 p. 8.

Samazeuilh, J. F., De la communauté d'origine des Lusignan d'Agenais et de Lusignan du Poitou. Mémoire lu à la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen, etc. Villeneuve-sur-Lot, imp. Duteis. 23 p. 8.

Sartiges d'Angles, le baron de, Preuves de noblesse des dames religieuses de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem admises au monastère de

Beaulieu. Paris, Dumoulin. 46 p. 8.

Sauvage, Emile, Le Clergé et la démocratie. Paris, F. Lachaud. 126 p. 8.

Semmidt, Prof. Adph., tableaux de la révolution française publiés sur les papiers inédits du département et de la police secrète de Paris. T. II. Leipzig, Veit u. Co. VIII—558 S. gr. 8.

Schmit, J. A., Catalogue descriptif des estampes relatives à la Guerre de trente ans en Lorraine, pendant la période dite suédoise (1631—1648). Nancy, Wiener. 38 p. 8.

Les Campagnes de Louis XIII en Lorraine, écrit de sa propre

main. ibid. 17 p. 8.

Schütz, Ob.-Lehr. Herm., les grands faits de l'histoire de France. Pages d'histoire extraites des meilleurs écrivains français. — Charakterbilder aus der französischen Geschichte, für den Schul- und Privatgebrauch zusammengestellt und mit den zum Verständisse nöthigen Anmerkungen versehen. 4. Theil. Hannover 1870, Rümpler. IV—384 S. gr. 16.

n. 1/2 \$\pi\$ (1-4. n. 11/2 \$\pi\$)

Semm, Victor, De la représentation nationale, ou du plus juste moyen de conjurer les dangers d'une fausse représentation. Dédié à la nouvelle as-

semblée législative. Paris, Lib. internationale. 35 p. 18.

Serre, Les institutions judiciaires sous la Révolution française. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour impériale de Nîmes, le 3 novembre 1868. Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. 46 p. 8.

Soligmae, Armand de, La France sous saint Louis. Limoges, F. F. Ardant frères; Paris, même maison. 315 p. et grav. 8.

Sorim, Elie, Le 2 décembre. Angers, Lemesle. 8 p. 16.

Souchet, J. B., Histoire du diocèse et de la ville de Chartres. Publiée d'après le manuscrit original de la Bibliothèque communale de Chartres.

T. 3. 1re partie. Chartres, imp. Garnier. 276 p. 8.

L'ouvrage formera 4 vol. publiés en 8 fescicules. Prix de chaque vol., 10 fr. Pablications de la Société archéologique d'Euro-ch-Loir.

- Souvemirs républicains! 48—69. Paris, imp. Rochette; tous les libraires. 32 p. 8. 50 c.
- Spach, L., L'île et l'abbaye de Reichenau. Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrault. 35 p. Avec une vue de Reichenau. 8.
- Strobel, A. W., Das Münster in Strasburg, geschichtlich und nach seinen Theilen geschildert. Achte neubearbeitete Auflage. Strasbourg, Bull; Grucker. 36 p. 18.
- Supplément à la généalogie de la maison de Brehant en Bretagne imprimée en 1867; suivie d'un index alphabétique général des noms propres. Paris, Bachelin-Deflorenne. IV—227 p. 8.
- Talbot, Edouard, Nos bons électeurs. C'est avec du fumier qu'on récolte au village. 3e édition. Paris, Lib. internationale. 16 p. 8. 25 c.
- Teissier, Victor, La France conservatrice et la Politique napoléonienne. Paris. Dentu. 32 p. 8.
- Témot, Eugène, Paris en décembre 1851. Etude historique sur le coup d'Etat. 13e édition. Paris, Le Chevalier. 220 p. 18. 1 fr. 50 c. \_\_\_\_\_\_ Il colpo di stato, ovvero Parigi nel 2 dicembre 1851. Prima traduzione italiana sulla sesta edizione francese. Milano, Simonetti. 287 p.
- con illustrazioni. 12.

  L. 2,00.

  Termas, Amédée de, Généalogie de la famille Dupont de Castille, seigneur de Castille, d'Ogimont, de Saint-Ouen, Champville, etc. Douai, imp. lith. Robaut. 26 p. 8.
- Dié en Artois vers 1640. Douai, Crépin. 34 p. 8.
- Terminek, Auguste, Recherches sur les monuments et les objets d'art à l'abbaye de Saint-Vaast. Accompagnées d'une étude numismatique par L. Dancoisne. Arras, imp. Brissy. 129 p. et 3 pl. 4.
- Testaments, Trois. Louis XVI (1792). Napoléon (1821). Duc d'Orléans (1840). Paris, A. Sauton. 34 p. 18.
- Teste, L. P. A., Les indignes au Corps législatif. Paris, Dentu; Lyon et Grenoble, les principaux libraires. 59 p. 16.
- Torquet, Emmanuel, Histoire de la baronnie de Chevilly et notice historique, archéologique, géologique, sur les localités qui composent la paroisse actuelle de Chevilly. Orléans, Herluison. 43 p. 8.
- **Teselli**, J. B., Précis historique de Nice depuis sa fondation jusqu'en 1860. 2e partie: Nice sous la République, l'Empire et les Cent-Jours (suite). T. 2. Nice, Cauvin. 451 p. 8.
- Toubim, E., Extraits des cadastres des communes du Jura. Lons-le-Sanlnier, imp. Gauthier frères. 97 p. 8.
- Trachsei, C. F., Lettre à M. Ad. de Longpérier sur les monnaies de l'abbaye de Disentis dans le canton des Grisons, en Suisse. Paris, imp. Cusset et Ce. 8 p. 8.
- Tridom, Petit cours méthodique d'histoire de France depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, à l'usage des écoles primaires, etc. 2e édition, revue et complétée. Besançon, Marion. 103 p. 18. 50 c.
- Triomphe, le, de Rochefort!!! Paris, imp. Renou et Maulde; tous les libraires. 16 p. 8.
- Tuefferd, P. E., Notice historique sur Montbéliard et ses monuments. Montbéliard, imp. Barbier. 86 p. 8.
- d'U, Ernst, Lettres politiques d'un provincial, de juin à septembre 1869. Saint-Germain, Lancelin. 343 p. 8.
- Ulbach. Les Contemporains. Napoléon III; par Ferragus (Louis Ulbach). Paris, imp. Rochette; tous les libr. 8 p. et grav. 4. 40 c.
- Vachez, A., Le Château de Montrond-en-Forez. Lyon, imp. Vingtrinier. 39 p. 8.
- Valori, le prince Henry de, La politique impériale, réponse à S. A. I. le prince Napoléon. Paris, Dentu. 99 p. 8.
- Histoire de la baronnie royale de Château-Renard en Provence.

  8e édition. Paris, Hachette. 125 p. 8.
- Vauiabelle, Ach. de, Histoire des deux Restaurations jusqu'à l'avénement de Louis-Philippe (de janvier 1813 à octobre 1880). Te édition,

revue avec le plus grand soin par l'auteur. 8 vol. Paris, Garnier frères. 3946 p. 8.

Werly, Hippolyte, Essai de biographie lilloise contemporaine (1800-1869), augmentée d'un supplément et accompagné de notes historiques et bibliographiques. Lille, Leleu. IV-254 p. 8. à 2 col.

Viei-Castei, Louis de, Histoire de la Restauration. T. 12. Michel Lévy; Lib. nouvelle. 685 p. 8. 6 fr.

**Villa**, H., L'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie au concours régional d'Orléans, le 10 mai 1868. 2e édition, revue et augmentée.

Orléans, Herluison. 64 p. 8.

Willedieu, Eugène, La Politique pour les travailleurs et la politique du passé. Discours prononcé à Aubenas, le 28 mars 1869; suivi d'une adresse et d'un manifeste aux électeurs de la première circonscription de l'Ardèche. Privas, Roure fils; Paris, Guillemin et Ce. 43 p. 8.

Viollet-le-Due, Description et histoire du château de Pierrefonds. 5e édition, entièrement refondue. Paris, A. Morel. 48 p. et 3 pl. 8.

Witteaut, Le Problème politique. Châlon-sur-Saône, Mulcey; Paris, Diard. 28 p. 8.

**Voltaire**, Siècle de Louis XIV. Edition classique précédée d'une introduction historique et littéraire, et accompagnée de remarques historiques, philologiques et littéraires, par Genouille. Paris, Delalain. XII-440 p. 12.

\_ Edition conforme au texte officiel adopté par le conseil impérial de l'instruction publique, et annotée

par M. Dauban. Paris, Delgrave et Ce. 378 p. 16.

\_ suivi de la Liste raisonnée des personnages célèbres de son temps. Nouvelle édition, annotée d'après les lettres, mémoires, documents et actes officiels du XVIIe et du XVIIIe siècle, et les principaux historiens étrangers on français; par Charles Louandre. Paris, Charpentier. XII-669 p. 18. 3 fr. 50 c.

Wallom, H., Jeanne d'Arc. Edition abrégée de l'ouvrage couronné en 1860 par l'Académie française. 2e édition. Paris, Hachette. 18.

Walsh, le vicomte, Saint Louis et son siècle. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 347 p. et 5 grav. 8.

Wells, Alexandre, La République nouvelle. Paris, imp. P. Dupont: tous les lib. 72 p. 18.

Weismann, Ecnest., de Francorum primordiis. Bonn 1868, Cohen u. Sohn. III—43 S. gr. 8. baar n. 1 3 🧈

Widramges, le comte H. de, Notices historiques et statistiques sur l'ancien prieuré et la commune actuelle de Silmont et la commune de Saulxen-Barrois. Suivi de la vie du comte J. B. Broussier (1766-1814), par H. Labourasse, et de: la Fuite de Louis XVI et de la famille royale, son arrestation à Varennes. Bar-le-duc, imp. Contant-Laguerre. 102 p. 8.

Espata, Melchior, Lettre à M. l'abbé Boitel, auteur des Beautés de l'hi-

stoire de la Champagne. Châlons imp. Martin. 11 p. 32.

# d) Belgien.

Juste, Thdr., Leopold I., König der Belgier. Nach ungedruckten Quellen geschildert. Deutsch von Dr. J. J. Balmer-Rinck. Gotha, F. A. Per-XXXI-565 S. Lex.-8. n. 4 "

Question, La, Franco-Belge, son origine et les intérêts différents qui s'y rattachent, par un Hollandais. La Haye, W. P. van Stockum. 16 bl. 8. f. 0,40.

(Die belgische Bibliographie des Jahres 1869 haben wir ungeschtet aller Bemühungen leider nicht herbeischaffen können.

#### e. Die Niederlande.

Ann de kiezers. Uitgegeven door de algemeene kiesvereeniging in Nederland. 's Gravenhage, H. C. Susan CHz. 8 bl. 8. f. 0,05.

Alewijm, Jhr. P. Opperdoes, Historisch-politische herinneringen en daarmede in verband staande beschouwingen; aan de beoordeelingen der
Nederlandsche natie onderworpen. Utrecht, C. van der Post Jr. 48 bl.
8.

Allard, H. J., Charlotte Flandrina van Nassau en Louise Hollandina van Boheme. 's Hertogenbosch, W. van Gulick. 64 bl. 8.

Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. 2e jaarg. No. 4, Per jaarg. f. 8,50.

Archief. Vroegere en latere mededeelingen, voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. 7e deel. Middelburg, J. C. en W. Altorsfer. 4 en 228 bl. met XVI gelith. pl. 8.

Hieruit afzonderlijk verkrijgbaar:
Mr. J. H. de Stoppelaar, Het papier in de Nederlanden gedurende de middelbenwen invenderbeid in Zeeland. Met 16 uitslaande platen

eeuwen, inzonderheid in Zeeland. Met 16 uitslaande platen. f. 1,80. Dr. A. A. Fokker, De ongezondheid van Zeeland. f. 0,80. F. Caland, Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XIVe eeuw. f. 0.60.

Nogeene (oudere) verordening (ordonnantie) op het delven, reeden en keuren van meede in Zeeland.

f. 0,15.

J. van der Baan, Philippus en Petrus Lansbergen, eene bijdrage, als toevoegsel aan die van Dr. A. A. Fokker, opgenomen in Archief, deel V.

f. 0,25.

Aremd, Dr. J. P., Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Voortgezet door Mr. O. van Rees en Dr. W. G. Brill. 3e deel. 5e stuk. 2e afl. Amsterdam, C. L. Schleijer en zoon. bl. 33—64 met 1 in staal gegrav. portret. 8.

Bemmelem, P. van, Limburg, Luxemburg en het congres te Londen van 1867, het belang van Nederland en de bemoeijingen zijner diplomatie. 's Gravenbage, Martinus Nijhoff. 127 bl. 8. f. 1,25.

Beritelli, Giovanni, La rivoluzione dei paesi bassi nel secolo XVI e i suoi effetti in Europa. Lezione pubblica. Catania, tip. Caronda. 28 p. 12.

Bijdragen, Haarlemsche, bijeengebragt door Mr. H. Gerlings Cz. Haarlem, Erven F. Bohn. 8 en 157 bl. met 1 uitsl. gelith. plaat. 8. f. 1.25.

BShi, Dr. E., Bladen ter herinnering aan de Dordrechtsche Synode, 250 jaren na hare tezamenkomst. Aan alle vrienden der gereformeerde leer opgedragen. Uit het Hoogd. vertaald door W. E. M. Engelberts. 's Gravenhage, H. J. Gerretsen. 50 bl. 8.

Braal, Jr., G. de, Geschiedenis des vaderlands, een leesboek voor christelijke scholen en huisgezinnen. 2 stukjes. Van de vroegste tijden tot op onzen tijd. 3e druk. 's Gravenhage, J. van Golverdinge. VIII, 111 en 119 bl. 8.

Brief aan de kiesers van het distrikt Middelburg. (door van Tets van Goudriaan.) 's Gravenhage, W. P. van Stockum. 12 bl. 8. f. 0,10.

Browwers, J. W., De heeren Fruin in "de Gids", Jonckbloet in de tweede kamer en Groen in zijne derde brochure over Heiligerlee. No. 3. Amsterdam, C. L. van Langenhuijsen en Gebr. van Es. 61 bl. 8.

f. 0,40. Buddingh, D., De Dietscher Jacob van Maerlant en zijne zoogenoemde Vlamingschap. Arnhem, Is. An. Nijhoff en zoon. VIII—104 bl. 8.

1. 1,—.
1e stuk van het Archief voor Nederlandsche oudheden, geschiedenis en letterkunde
uitgegeven door D. Buddingh.

Buijs, A., Mr. Groen van Prinsterer en zijne Javaantjes. Vier vragen van Mr. Groen van Prinsterer, aan de konservatieve partij over het koloniale vraagstuk beantwoord. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 60 bl. 8.

- Coster, J., Geschiedenis van de vesting Luxemburg. Naar het Hoogduitsch door Jhr. W. A. Alting von Gensau. Arnheia, Is. An. Nijhoff en zoon. 144 bl. en 1 gelith. kaart. 8.

  f. 1,25.
- Dewald, P. H., Vraag- en repetitieboek over de geschiedenis des vaderlands. Een wegwijzer, voornamelijk ten dienste van adspirant-, hulp- en hoofdonderwijzers, bij het zelfonderzoek in genoemd leervak. Schoonhoven, S. E. van Nooten. XII—96 bl. 8.

  f. 0,60.
- Diegemes zoekende naar een lid voor de Tweede Kamer, voor het hoofdkiesdistrikt Zuidhorn. Groningen, T. T. Borgesius. 7 bl. 8.
- Doorminch, Mr. J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel sedert 1610—1794, met eenige berigten omtrent de voormalige Havezathen in dat gewest. 1e stuk. Uitgegeven door de vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Deventer, J. de Lange. bl. 1—82. 8.
- Elberts, W. A., Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands voor mijne leerlingen bewerkt. 2e omgewerkte druk. 2 dln. Van de komst der Batavieren tot op den tegenwoordigen tijd. Leiden, D. Noothoven van Goor. VIII, 170, 4 en 216 bl. met houtgrav. en vignetten. 8.
- Erhatz, B. A., en J. M. H. Bosman, Ons verleden. De geschiedenis des vaderlands in schetsen en tafereelen. 1e stukje. Van de vroegste tijden tot den Munsterschen vrede. Schoonboven, S. E. van Nooten. XII—200 bl. 8.

  f. 0,50.
- Gedachte over de werwing van recruten in Nederland, voor het Oost-Indische leger; door een oud hoofd-officier. 's Gravenhage, Gebr. van Cleef. 17 bl. 8.
- Geschiedenis der christelijke kerk in Nederland, in tafereelen, onder redactie van Prof. B. ter Haar en W. Moll. Met medewerking van Prof. P. Hofstede de Groot, E. J. Diest Lorgion e. a. 2e deel. Amsterdam, G. Portielje en zoon. 8 en 715 bl. met 5 staatpl. 8. f. 11,35; in linnen f. 12,85; 2 deelen compleet. f. 20,10, in linnen.
- Gestel, A. van, Het handelsblad en het mandement der bischeppen. 2c druk. 's Hertogenbosch, W. van Gulick. 87 bl. 8. Bij inteck. f. 0,40; buiten inteck. f. 0,50.
- Green van Prinsterer, Mr., Aan de conservatieve partij. 1. Het program. Amsterdam, H. Höveker. 14 bl. 8. f. 0,25.

  No. 1—3. 2e druk. Aldaar.
  - 14, 19 en 32 bl. 8.
  - \_\_\_\_\_ Aan de kiezers. No. 1—15. Aldaar. à 2 bl. 8. Per stuk. f. 0,01; 100 ex. f. 0,60.
- Bij den stembus. No. 1—5. Aldaar. 26, 22, 19, 27 en 28 bl. 8. No. 1 en 2 à f. 0,35; 3—5 à f. 0,30.
- Nederlandsche gedachten. No. 1. Aldaar. bl. 1—8. 8. Per 10 nommers. f. 1,—; franco per post. f. 1,20.
  - Men verbindt sich voor 10 nommers.
- Zelfstandigheid herwonnen of parlementair cijfer en zedelijke volkskracht. Aldaar. 6, XIV-75, 2, 37, 2, 14, 19, 32, 2, 27, 26, 22, 19, 28 en X bl. 8.
- Hememmans, J. C. A., Schetsen uit onze staats- en kerkgeschiedenis. 1e bundel. 's Hertogenbosch, Henri Bogaerts. 4 en 223 bl. 8. f. 1,—. Complete in 6 dln.
- en uitvoerbaarheid eener doortastende hervorming in ons belastingstelsel aangewezen. Groningen, L. van Giffen. 4 en 90 bl. 8. f. 0,80.

  Overgedrukt uit "Het noorden."
- Jamson, J. F., Galerij van vorsten uit het huis van Oranje-Nassau. Aldaer. 4 en 96 bl. 8.

  f. 0,25.
- Jonge, Mr. W. A. C. de, 1813. Bijdrage. 's Gravenhage, Gebr. Belinfante. 46 bl. 8.

- Mellem Jr., D. van der, Le moyen age et la renaissance dans les Pays-Bas. Choix d'objets remarquables du XIIe au XVIIe siècle. Livr. 7 et 8. La Haye, Martinus Nijhoff. 10 platen en 2 bl. tekst. 4. Per afl. f. 2,—; Chin. papier. f. 2,50.
- bl. met gelith. platen. Studentenleven. Augustus 1841—Februarij 1844. 2 dln. X—373, 2 en 326 bl. met gelith. pl. Leiden, A. W. Sijthoff. 1868. 8. 3 dln. in één linnenband, verguld op snede. f. 7,50.
- Maypers, F. H. W., Geschiedenis der Nederlandsche artillerie van de vroegste tijden tot op heden. 1e deel. Nijmegen, Adolf Blomhert met atlas met 10 gelith. platen langw. 4. XII—819 bl. met gelith. portret van Prins Frederik. 8.
- Mwestle, De, Nederland en Indië op het eenig ware standpunt teruggebragt. Een waarschuwend woord aan mijne medekiezers door Neo. Rotterdam, van Meurs en Stufkens. 12 bl. 8. f. 0,15.
- Lemmen, Mr. J. van, en J. ter Couw, Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandsche volksleven. Amsterdam, Gebr. Kraaij. XII—412 bl. met ruim 50 boekdruk-etsen en gelith. titelvign. 8. f. 5,20. In linnen. f. 5,90.
- Lenting, Mr. L. Ed., Handbock voor de geschiedenis des vaderlands. 20 deel. 1e afl. 2e boek. Zegepraal en luister. De republiek der vereenigde gewesten in aanzien. (1551—1702.) Zutphen, W. J. Thiems en ee. bl. 1—128. 8.
- Lion, Iz. J., Mr. Groen van Prinsterer's "Karakterstudie" van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetst. 's Gravenhage, H. C. Susan C.H. zoon. 47 bl. 8.
- Meerbeke, Henry van, Zoo wordt men lid van de tweede kamer. 2e herziene druk. Amsterdam, Gebr. Binger. 1870. 4 en 483 bl. met gelith. titelvignet. 8.
- Mees, Az., Mr. G., Het Rotterdamsche oproer van 1690. Eene voorlezing. Rotterdam, H. Nijgh. 62 bl. 8. f. 6,35.
  - Academie van wetenschappen te Amsterdam. Amsterdam, C. G. van der Post. 2 en 122 bl. met uitsl. tabel en gelith. gekl. plattegrond. 4. f. 2,80.
- Mell, W., Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming. 2e deel. 3e stuk. Utrecht, Kemink en zoon. XIV—376 bl. 8. f. 8,75.
- Metleij, J. L., De opkomst van de Nederlandsche republiek. Ze afdeeling. Geschiedenis van de vereenigde Nederlanden sedert den dood van Willem den Zwijger tot den twaalfjarig bestand. Maurits—Leicester—Oldenbarnevelt. 5e deel. 's Gravenhage, W. P. van Stockum. 1868. 392 bl. 8.
- Mulder, L., Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis. 7e druk. Arnhem, D. A. Thieme. 1867. VII—260 bl. 8. f. 1,90.
- Nijhoff, P., Het voornaamste uit de geschiedenis van Gelderland aan jongelieden verhaald. 2e herziene uitgave met eene voorrede van Mr. L. Ed. Lenting. Arnhem, Is. An. Nijhoff en zoon. VI—342 bl. 8. f. 0,90; in linnen met 2 gelith. platen. f. 1,90.
- Oldenbarneveld genaamd Witte Tuillingh, Jhr. Mr. A. A. van, De omwenteling van 1813 te 's Gravenhage. Aanteekeningen naar aanleiding van de Bijdragen tot de geschiedenis der revolutie van den hoogleeraar Theod. Jorissen. Utrecht, J. L. Beijers. VII—102 bl. met 2 facsimilé's. 8.
- Cost, Once, Eene ernstig-waarschuwende stem. Gorinchem, G. C. van der Mast. 23 bl. 8.
- Pamchaud, G. W. H., Amsterdam, geschetzt in historisch-remantische tafereelen van af het begin zijner opkomet tot op den tegenwoordigen tijd. 1e bl. Amsterdam, D. Allazt. bl. 1—16. S. Per afl. van 3 vel. 1. 0,25.

Portrettem, Parlementaire, De aftredende helft van de tweede kamer der staten-generaal, door Sagittarius. Amsterdam, Loman en Verster. 160 bl. 8. \_ (supplement.) Een vergeten grootheid en slotwoord. (door Sagittarius.). Aldaar. 15 bl. 8. f. 0,15. Schellha's, von, Verhandeling over kustverdediging. (Gegrond op de ondervinding der suidelijke ingenieurs en getrokken uit de officiele rapporten der noordelijke marine gedurende den Amerikaanschen oorlog, van 1861 tot 1865.) Vertaald door H. E. Beckman. Amsterdam, C. L. Brinkman. 4 en 193 bl. met 8 gelith. gekl. uitsl. platen. 8. Schubart, J. W., Nog eenige belangrijke mededeelingen omtrent 1813. Utrecht, Kemink en zoon. 15 bl. 8. f. 0,10. Stembus, Bij de, Ernstig woord van een protestantsch kiezer aan zijne protestantsche medekiezers. Utrecht, J. L. Beijers. 8 bl. 8. f. 0,10; 100 ex. f. 5,—. Stuers, Jhr. Mr. Victor de, De verhouding der volksvertegenwoordigers tot hunne kiezers. Bekroond door de rechtsgeleerde faculteit der hoogeschool te Groningen. 1e deel. Theoretische beschouwingen. Leiden, Jacs. Hazenberg Corns. zoon. 8 en 143 bl. 8. f. 1,40. Thorbecke, Mr. J. R., Parlementaire redevoeringen. 4e deel. Ministerie van September 1863 tot September 1864. Deventer, A. ter Gunne. **—230 bl. 8. f. 2,90; deel 1—4.** f. 15,—. Veemendaal, E. J., Zes jaren van de tachtig of Alva en de geusen. Herinneringen voor Neêrlands volk. Utrecht, J. J. H. Kemmer. VIII-192 bl. 8. f. 0,80. Vergers, P., Gods vinger in de geschiedenis van den tachtigjarigen oorlog. Voor jonge lieden. 1e afl. Utrecht, J. H. van Peursem. VIII bl. en bl. 1-32 met 1 gelith. gekl. plaat. 8. f. 0,25. Complete in 6 afl. met 4 platen. Vorstman, Mr. R., Volksfeesten. Leyden, Jac. Hazenberg Corn. soon. 50 bl. 8. f. 0,50. Vreede, Mr. G. W., Republick of constitutionele monarchie? Toespraak bij het hervatten der lessen van Nederlandsch staatsregt. (23 September 1869.) Utrecht, C. van der Post Jr. 46 bl. 8. f. 0,50. Wees, H. J. van, Lessen in de vaderlandsche geschiedenis, voor de Nederlandsche jeugd. I. Van de vroegste tijden tot het einde der vijstiende eeuw. Breda, Eduard van Wees. XI-180 bl. 8. Withamp, P. H., Geschiedenis der zeventien Nederlanden. afl. 1 en 2. Amsterdam, L. van Bakkenes en co. bl. 1-32 met tusschen den tekst gepl. houtsnêefig. 8. f. 0,70. Complete in ongeveer 50 afl. - Hoe Nederland van een republiek een koningrijk werd. Dordrecht, J. P. Revers. 8 en 191 bl. met 3 gelith. gekl. platen. 8. In

linnen. f. 1.90.

Woord, Een, over het koloniale vraagstuk in Nederland, in den aanvang van 1869. (Overgedrukt uit het Gorinchemsch weekblad.) Gorinchem, J. Noorduijn en zoon. 30 bl. 8. f. 0,30.

# f. England.

Adderley, Rt. Hon. C. B., Review of "The Colonial Policy of Lord J. Russell's Administration." By Earl Grey. 1853; and of Subsequent Colonial History. Part I. Stanford. 192 p. 8. Aramdell, Thomas, Historical Reminiscences of the City of London and its Livery Companies. Bentley. XII-444 p. 15 sh. Beer, C., Il Decentramento in Inghilterra secondo i più recenti pubblicisti e le sue possibili applicazioni in Italia. Firenze, tip. Succ. Le Mon-Dier. **3**7 p. 8.

England. Ball, John T., Speech on the Irish Church Question; with an Appendix containing an Abstract of the Statistics of the Irish Church. Rivingtons. Bibliothek, historisch-politische. Berlin, Heimann. gr. 8. à Lig. n. 5 Syr. Inhalt: Lfg. 3. 5. 7. 9. 10. 13. 15. 17. 18. 20. Henry Thomas Buckle's Geschichte der Civilisation in England. Uebers. von Dr. Imman. Heinr. Ritter. Lig. 2-11. Bd. 1. VIII u. 8. 65-206; Bd. 2. VIII-231 8. u. 3. Bd. 227 8. Birks, Rev. T. R., Church and State; or, National Religion and Church Establishments, considered with Reference to Present Controversies. With a Preface by the Rt. Rev. the Lord Bishop of Lincoln. Hatchards. XVI 9 sh. **—422** p. Blumt, Rev. I. J., Sketch of the Reformation in England. 26th edition, corrected. Tegg. VI-327 p. 18. 8 sh. 6 d. kortfattet Skildring af Reformationen i England. Oversat efter 23de Udgave af J. Vahl. 3—4de Heste. Prior. 152 S. à 24 sk.; 8. complet 1 Kdr. Bourdon, Mme Mathilde Froment, Histoire de Marie Stuart. 3e édition. Paris, Putois-Cretté. 248 p. 8. et 18. Brackenbury, Captain C. B., The Constitutional Forces of Great Britain. A Lecture. Chapman and Hall. 8. Brady, W. Maziere, Essays on the English State Church in Ireland. Strahan. X-410 p. 8. Brewer, Robert Frederick, Outlines of English History, for the Use of Students Preparing for Examination. Philip. 25 p. 12. Bright, Rt. Hon. John, Speeches on Questions of Public Policy. Edited by James E. Thorold Rogers. Author's Popular Edition. Macmillan. 8 sh. 6 d. XII—582 p. 8. \_\_\_ Speeches on Public Affairs of the Last Twenty Years. edition. With his last Speech on the Irish Church Bill. Hotten. -367 p. 16. 1 sh. 10 d. Browne, Edward Harold, Bishop of Ely, A Speech not Spoken: Being a Letter to the Rt. Hon. Lord Hatherley, on the Irish Church Bill. Longmans. 44 p. 8. 1 sh. Brummer, Heinr., das anglonormannische Erbfolgesystem. Ein Beitrag zur Geschichte der Parentelenordnung nebst einem Excurs über die alteren normannischen Coutumes. Leipzig, Duncker & Humblot. 88 S. gr. n. 1/2 4

Calendar of State Papers, Foreign Series, of the Reign of Elizabeth, 1563. Edited by Joseph Stevenson. Longmans. 78 p. 8. 15 sh.

Domestic Series, of the Reign of Charles I., 1637—1638. Edit. by John Bruce. ibid. 732 p. 8. 15 sh.

Chromicles and Memorials of Great Britain and Ireland. Gesta Abbatum Monasterii Sancti Albani, a Thoma Walsingham. Edit. by Henry Thomas Riley. Vol. 3. A. D. 1349—1411. Longmans. 8. 10 sh.

Historiale de Gestis Regum Angliae. Edit. by J. E. B. Mayor. Vol. 2. 872—1066. Longmans. 588 p. 8.

Climton, Walter, Sword and Pen; or, English Worthies in the Reign of Elizabeth. With Illust. Nimmo. XV—469 p. 8. 5 sh.

Collette, Charles Hastings, A Reply to Cobbett's "History of the Protestant Reformation in England and Ireland." Partridge. 347 p. 8. 5 sh.

Dallas, George Mifflin, A Series of Letters from London, written during the years 1856, 1857, 1858, 1859, and 1860. Edited by his Daughter Julia. Two volumes in one. Philadelphia. 264—226 p. 8. 21 sh.

Daunt, W. J. O'N., Why is Ireland Discontented? A Letter to the Rt. Hon. John Bright. Cameron & Ferguson. 32 p. 8. 3 d.

Esquiros, Alphonse, L'Angleterre et la vie anglaise. 5e série. Paris. Hetzel. 316 p. 18.

Finlagon, W. F., A Dissertation on the History of Hereditary Dignities.

8. 8.

```
Fitzgibbon, Gerald, The Land Difficulty of Ireland, with an Effort to
                                                            1 sh. 6 d.
   Solve it. Longmans. 8.
 Guizot, Histoire du protectorat de Richard Cromwell (1658-1660). 5e
   édition. 2 vol. Paris, Didier et Ce. VIII-950 p. 12.
 Haims, Rev. Philip, Justice to Ireland. A Lecture. Manchester, Ire-
   land; Simpkin. 36 p. 8.
 Hallam, Henry, The Constitutional History of England, from Edward I.
   to Henry VII. Text entire from the Fourth Edition. Murray's Reprints.
   Murray & Son. 131 p. 8.
 Hardy, Sir Thomas Duffus, Rymer's Foedera. Syllabus (in English)
   of the Documents relating to England and other Kingdoms. Vol. I, 1086
   -1377. Longmans. 650 p. 8.
                                                                15 sh.
 Merwé, Edouard, Une page de l'histoire d'Angleterre. Les Elections de
   1868. Le Cabinet Gladstone. La Réforme de l'Eglise d'Irlande. Paris,
   Sauton. XI-358 p. 18.
                                                           3 fr. 50 c.
 History, a Synoptical, of England, with the Contemporaneous Sovereigns
   and Events of General History, from the Earliest Records to the Present
   Time. Walton. VI-146 p. 8.
                                                            7 sh. 6 d.
 Hosack, John, Mary Queen of Scots and her Accusers, embracing a
   Narrative of Events from the Death of James V. in 1542, until the
   Death of the Regent Murray in 1570. Blackwoods. XVIII-578 p. 8.
 Letters Written by an Irish Proprietor subsequent to Mr. Gladstone's
  Three Resolutions upon the Church, and Other Matters. 2nd ed. Dublin,
  Hodges; Simpkin. 28 p. 8.
                                                                  6 d_
 MICGOC, Thomas D'Arcy, A Popular History of Ireland. 2 vols. Cameron
  & Ferguson. 8. 4 sh.; 2 vols. in 1, cl.,
                                                                 5 sh.
Meinberg, Herm., das Gleichgewichtssystem Wilhelms III. und die
  englische Handelspolitik. Berlin, Weber Verl.-Cto.
                                                    50 S.
                                                            n. 10 %.
 Parkes, Henry, Australian Views of England. Eleven Letters written
  in the years 1861 and 1862. Macmillan. VIII-114 p. 8.
                                                            3 sh. 6 d.
Paull, Rhold., Aufsätze zur englischen Geschichte. Leipzig, Hirzel. V.—
  505 S. gr. 8.
                                                            n. 21/4
Pletures of English History. From the Druids to the Marriage of the
  Prince of Wales. Four Parts. Coloured. (New Series of Toy-Books.)
  Routledge. 4. each
Proceedings of the Somersetshire Archaeological and Natural History
  Society. 1867. Vol. 14. Taunton, May; Longmans.
Ranke's, Leop. v., sämmtliche Werke. 14. u. 15. Bd. Leipzig 1870,
                                                          à n. 11/2 🎜
  Duncker u. Humblot. gr. 8.
      In halt: Englische Geschichte vornehmlich im 17. Jahrhundert. 1. 2. Bd. 3. Aufl.
      VI-405 u. XIV-874 S.
Redesdale, Lord, Lord Macaulay on the Coronation Oath. Rivingtons.
Reformation, The, of the Church of England. (A. D. 1514—47.)
  A Review. Reprinted from "The Times" of Feb. 27th, and March 1st,
  1869. Rivingtons. 32 p. 8.
                                                                 6 d.
Beliquary, The, Quarterly Archaeological Journal and Review.
                                                                 Edit
  by Llewellyn Jewitt. Vol. 9. Bemrose. 8.
Salamamen's, Gabriel, Grafen zu Ortenburg, Gesandtschafts-Berichte
  über seine Sendung nach England im Jahre 1527. Mitgetheilt von J. V.
  Goehlert. [Aus den Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's
  Sohn in Comm. 21 S. Lex.-8.
                                                                3 5
Sechoham, Frederic, Oxford Reformers. Colet, Erasmus, and Thomas More.
  2nd edit. Revised and Enlarged. Longmans. XIV-551 p. 8.
Selections from a child's history of England by Charles Dickens, with
  a vocabulary for the use of Dutch students and schools by F. F. A. Busé.
  Arnhem, J. van Egmond Jr. 4 en 348 bl. 8.
Stanley of Alderley, Lord, Considerations upon the Irish Church
```

Debates, addressed to the Catholic Members of the Legislature.

80 sk.

Thirlwail, Connop, The Irish Church. A Speech Delivered in the House of Lords, on June the 15th, 1869. Ridgway. 16 p. 8. Trench, W. Steuart, Realities of Irish Life. With Illust. by his Son. J. Townsend Trench. 4th ed. Longmans. XIV-426 p. 8. Waltom's Smaller Series. Chief Events of English History and of French History. On a Sheet. Whittaker. each Wason, Rigby, Application to Indict Earl Russell, Lord Chelmsford. and the Lord Chief Baron, for a Conspiracy. Truelove. 60 p. 8. 1 sh. Waterworth, Rev. William, Church of S. Patrick; or, A History of the Origin, Doctrines, Liturgy, and Governmental System of the Ancient Church of Ireland. With Supplementary Observations on the Necessity of an Amelioration of the Condition of Irish Catholicism. Burns & Oates. 127 p. 8. 2 sb. 6 d. Theater, W., Temple Newsam: Its History and Antiquities, comprising an Account of the Ancient Preceptory of Knights Templars, the Baronial Houses of Darcy, Lennox, Stuart, and Irwin, together with an Account of the Modern Mansion, and a Catalogue of the most Celebrated Pictures. 2nd ed. Leeds, Mann; Simpkin. 49 p. 8. Williamson, Rev. Robert, Church Government and Church Questions. Edinburgh, Grant. VIII—168 p. 8. 2 sh. 6 d. Zimeh, L., Congreve, Vanbrugh og Sheridan. En Skildring til Belysning af de sociale Forhold og det aandelige Liv i England fra Carl den

### Parliamentary Papers.

8.

Andens Tid og til henimod den franske Revolution. Reitzel. 160 S.

Agriculture (Ireland). Statistics for 1867 (Acreage, Crops, Live Stock, Scutching Mills, Emigration, etc.) 3 sh. 3 d. America (North). Correspondence respecting the Negotiations with the United States' Government on the Questions of the "Alabama," British Claims, Naturalization, and San Juan Water Boundary. 2 parts. Births, etc., 30th Annual Report of the Registrar-General of Births, 1 sh. 10 d. Deaths, and Marriages. 8. ... (Scotland). 12th Detailed Annual Report. 8. 1 sh. 4 d. Bleaching, etc., Works. Report of Messrs. Tremenheere and Tufnell on the Operation of the Printworks and Bleaching and Dyeing Works Acts, with Appendix, etc. 1 sh. 3 d. Bombay Bank. Report of Commissioners appointed to Inquire into the Failure of the Bank of Bombay. British Burmah. Papers relating to Railway Communication between British Burmah and Western China, etc. 1 sh. 4 d. Cape. Papers on the Subject of Recognition of Moshesh, Chief of the Basutos, and of his Tribe, as British Subjects. With Maps. 2 sh. 6 d. China. Commercial Reports from Her Majesty's Consuls in. No. I. 8. 8 d. Commercial Reports from Consuls. No. 5. Brazil, Nile, Costa Rica, France, Italy, Netherlands, North-Germany, Norway, Portugal, Russia, Spain, Turkey, United States. 8. Colombia, Feejee Is-\_.. .\_ .\_ No. 6. lands, Greece (Patras), Netherlands (Amsterdam), North German Confederation (Stettin), Russia (Archangel), Sweden (Gottenburgh), Turkey (Bosura, Suri, Salonica), United States (Baltimore). 6 d. No. 7. Austria, Denmark, Italy, Morocco, North German Confederation, Spain, Turkey, Uruguay. 7 d. 8. Coventry Election. Evidence on Petition. 1 sh. 8 d. Customs. 13th Annual Report. 8. 8 d. East India. Finance and Revenue Accounts. 1867—68. I sp. P 9. - Home Accounts. 1867-8.

# England.

| East India. Statement of Material and Rural Progress and Condition of                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| India for 1867—8.                                                                                                                           |
|                                                                                                                                             |
| Danvers' Annual Report on Railways etc., in India. Maps. 1 sh.                                                                              |
| Despatches relating to the Extension of Railways in India. 1 sh.                                                                            |
| (Cutton). Report of Mr. Rivett Carnac, Cotton Commissioner for                                                                              |
| the Central Provinces and the Berars, on the Operations of his Depart-                                                                      |
| ment. With Diagrams. 1 sh. 8 d.                                                                                                             |
|                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                             |
| Education. Report of the Committee of Council for 1868-69, with                                                                             |
| Appendix, containing List of all Schools Aided by Parly. Grants. 8.                                                                         |
| 4 sh. 4 d.                                                                                                                                  |
| Election Petitions. Judgments by Judges. Part 2. 2 sh.                                                                                      |
| Emigration. 29th Annual Report. 8. 1 sh. 2 d.                                                                                               |
| Endowed Charities. County of Huntingdon. 4 d.                                                                                               |
|                                                                                                                                             |
| County of Leicester.                                                                                                                        |
| County of Essex. 1 sh.                                                                                                                      |
| Relating to Middlesex. 10 d.                                                                                                                |
| Fisheries. Report of the Deep Sea and Coast Fishery Commissioners,                                                                          |
| Ireland, for 1868.                                                                                                                          |
| (Ireland). Correspondence relating to the Special Commissioners                                                                             |
|                                                                                                                                             |
| for Irish Fisheries, and the Appointment of Permanent Inspectors of                                                                         |
| Fisheries. 7 d.                                                                                                                             |
| Fortifications. Evidence taken before the War Office Committee on.                                                                          |
| 1 sh. 7 d.                                                                                                                                  |
| Highways. Statement of Receipts and Expenditure for 1867-8. 8 d.                                                                            |
|                                                                                                                                             |
| Hungerford Viaduct. First Report and Evidence on the Hungerford                                                                             |
| Bridge and Wellington Street Viaduct. With Plans. 12 sh.                                                                                    |
| Hypothec. Report and Evidence on the Law of Hypothec in Scotland.                                                                           |
| 3 sh.                                                                                                                                       |
| Japan. Commercial Reports. 8.                                                                                                               |
| Inclosure Act. Report and Evidence on the Operation of the. 1 sh. 8 d.                                                                      |
|                                                                                                                                             |
| Judicial Statistics for 1868. 2 sh. 4 d.                                                                                                    |
| Law Courts. Report and Evidence on the Site and Change of the New                                                                           |
| Law Courts. Plans. 2 sh. 6 d.                                                                                                               |
| (Scotland) Second Report and Evidence. 2 sh.                                                                                                |
| Local Taxation. Returns for 1868. 2 sh. 4 d.                                                                                                |
| Lunacy. 18th Report on the District, Criminal, and Private Lunatic                                                                          |
|                                                                                                                                             |
| Asylums in Ireland. 8.                                                                                                                      |
| (Scotland.) 11th Annual Report. 8. 1 sh. 8 d.                                                                                               |
| Malta. Papers relating to the Establishment of Municipal Institutions,                                                                      |
| etc. 6 d.                                                                                                                                   |
| Manufactures, etc. No. 3. Central America (Financial Position), Den-                                                                        |
| mark (Finance, Trade, Agriculture, etc.), Greece (Budgets of 1868-69),                                                                      |
|                                                                                                                                             |
| Italy (Trade, Navigation, and Finance), Netherlands (Finance, Commerce,                                                                     |
| etc.) 8. 7 d.                                                                                                                               |
| No. 4. Belgium (Finance). France (Commerce, and                                                                                             |
| General Statistics). Nicaragua (Financial Position). Portugal (Mines). 8.                                                                   |
| Marriages, etc. (Ireland) 1st Report of Registrar-General. 8. 10 d.                                                                         |
|                                                                                                                                             |
| Military Education. 3rd General Report on the State and Progress of                                                                         |
| the Education of Officers of the Army. 8. 5 d.                                                                                              |
| Miscellaneous Statistics. Part 7. 4 sh.                                                                                                     |
| Murray, Mr. Grenville, Papers respecting the Complaints made Against.                                                                       |
| 3 sh. 3 d.                                                                                                                                  |
| New Zealand. Papers respecting the Affairs of New Zealand, and the                                                                          |
| Degrant Condition of the Colonia Dank T Titam 1974 Manage 40 1                                                                              |
| Present Condition of the Colony. Part I. War. With Maps. 12 sh.                                                                             |
| Paris Exhibition. Vol. I. Report of the Executive Commissioners.                                                                            |
| With Appendix. 8. 3 sh. 6 d.                                                                                                                |
| Police (Scotland). 11th Annual Report. 5 d.                                                                                                 |
| Poor (Ireland) Annual Report for 1868. 8. 2 sh. 6 d.                                                                                        |
| A V VI (II DIGHT A MINUMI DEPUTE TOF 1000. O. Z 511. O C.                                                                                   |
| Dage Dage Dage Dage Diliterate No. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1                                                                    |
| Poor Rates. Returns Relating to Poor-Rates in Parliamentary Boroughs.                                                                       |
| Poor Rates. Returns Relating to Poor-Rates in Parliamentary Boroughs.  Amount Collected, Excused, Not Recoverable, Summonses, Distress War- |
|                                                                                                                                             |

Public Accounts. First and Second Report and Evidence. 1 sh. Thirtieth Annual Report of the Deputy Keeper. 8. Public Records. (Ireland.) First Report of the Deputy-Keeper. 8. Plans. 2 sh. 3 d. Queen's College, Galway. Reports for 1868-9. 6 d. Reformatories. Twelfth Annual Report. 8. 1 sb. Registration of Voters. Report and Evidence on the Laws affecting the Registration of Persons Entitled to Vote in the Election of Members of Parliament and of Voters at Municipal Elections. Salmon Fisheries. Report of Select Comittee. With Evidence. 1 sh. 8 d. Seeds Adulteration. Report and Evidence on the Seeds Adulteration Bill. 16th No. 8 d. Statistical Abstract. 1854-68. Technical Instruction. Report on Technical Instruction in Germany and Switzerland. 8. Turnpike Trusts. Report of Committee on Turnpike Trusts Acts Continuance Bill. Water Supply. Minutes of Evidence taken before the Royal Commission. Report of Commissioners on the Supply of Water to the Metro-1 sh. 6 d. West Africa. Report on the State of Education in the West African Settlements. With Map. 1 sh. 3 d. Wiltes Peerage. Evidence on Claims. Parts 8, 9, and 10, and Report. Witnesses. Report and Evidence on the Practice of Examining Witnesses before Committees of the House of Commons.

## g) Skandinavien.

Asrheger for nordisk Oldkyndighed og Historie, udgivne af det konge-

lige nordiske Oldskrift-Selskab. 1869. 4 Hefter. Gyldendal. 8. 2 Rdr. Aarsberetminger fra de kongelige Geheimearchiv, indeholdende Bidrag til dansk Historie af utrykte Kilder. Fjerde Binds fjerde Hefte. Reitzel. 88 S. 4. og Meddelelser fra det store Kongelige Bibliothek. Udgivne af C. Bruun. Fjerde Hefte. Gyldendal. 128 S. 8. 64 sk. Arsskrift, Hallands fornminnes-förenings, 1868. 48 S. 8. Sammantrykt med "Forhandlingar rörande Halland samlade af P. von Möller." Halmstad, Hallands fornminnes-förenings förlag. 32 S. 8. 75 öre. Afhandlinger, politiske, af D-d. 1 Mai - 30 November. Aftryk efter "Berlingske Tidende". Høst. 222 S. 8. 1 Rdr. Afzellus, Arv. Aug., Svenska folkets sagohäfder eller fäderneslandets historia, lädan hon lefvat och till en del ännu levfer i sägner, folksänger och andra minnesmärken. Till läsning för folket. 11te delen. Karla-Förra afdelningen. Tiden från konung Karls barn-3ie delen. dom till belägringen af Pultawa samt den slutliga räddningen till Turkiet och staden Bender 1709. Stockholm, Z. Hæggström. VIII-171 S. 8. 1 Rdr. 75 öre. Ahlém, Abraham, Bidrag till det ryska krigets historia under Konung Johan Illes regering. I. Akademisk afhandling. Stockholm, G. D. Malmberg. 112 S. 8. 75 öre. Ahlqvist, A., Annu nägra ord om konung Erik XIV:s död. Svar pa docenten d:r H. Forssells anmärkningar i Sv. literaturtidskrift f. 1869. häft. 4. Upsala, W. Schultz. 24 S. 8. 35 öre. \_\_\_\_ Alfred Gustaf, Konung Erik XIV:s fängelse och död. Historisk afhandling. Stockholm, Iwar Hæggström. 98 8. 8. 1 Rdr. Andersen, C., Rosenborg. Notes on the chronological collection of the de-

```
nish kings. Translated by C. Shaw. (With the Original Danish Edition
  containing 52 large wood-cuts.) Forlagebureauet, 156 S.
                                                        1 Rdr. 48 sk.
Andersen, F., Træk af Kong Christian den Fjerdes personlige og pri-
 vate Liv. Med 4 Billeder. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme.
  (Særligt Aftryk af "Folkelæsning" 1868. Gad. 44 S. 8.
Anteckmingar on Westmanlands och Dala nation i Upsala under sjut-
  tonde och adertonde ärhundradet. Falun, C. Nordin. 32 S. 8. 50 öre.
Archivet, Småländska. Bref of handlingar hörande till Smålands historia.
  2:a delen. 4:e häftet. Wexiö, C. G. Södergren S. 309-492. 8. 1 Rdr.
Ashjörnsen, P. Chr., och Jörgen Moe, Norska folksagor och äfventyr.
  Svensk öfversättning af Herman Hörner. Med 4 teckningar af August
              Stockholm, Alb. Bonnier. 332 S. 8. kart. 2 Rdr. 75 öre.
Barfod, F., Fortællinger af Fædrelandets Historic. Tredie, gjennem-
  arbejdede og meget forøgede Udgave. 16-19de Hefte. Gyldendal. 354 S.
                             48 sk. (complet Bogladepris 5 Rdr. 32 sk.)
          Kong Kristian den Niendes dagbog, samled og udgivet. 1ste
  binds 1. 2. hæfte. J. R. Møller. à 96 S. 8.
                                                             à 40 sk.
Beauvois, Eugène, Les antiquités primitives de la Norvége.
                                                              Age de
  pierre et Age de bronze. Paris, Challamel aîné. 68 p. 8.
                                                          1 fr. 25 c.
Berg, C, Folkezventyr i Danmark, Norge og Sverige. Erslev.
                                                               224 8.
                                                               72 sk.
  8. I Paphind.
Berling, E. W., Lund. Ofversigt af stadens historia och öfriga märkvär-
  digheder. Tillägg: Lund 1859—1868. Med en i koppar graverad karta
  och en litografi. Lund, E. W. Berling. 86 S. 8.
                                                               1 Rdr.
                                                  (utan karta 50 öre.)
Beskow, Bernh. v., Karl den tolfte. En minnesbild. Förra afdelningen.
 Stockholm, Norstedt. 288 S. 8.
                                                               2 Rdr.
                                       Andra uppl. (1868). ibid. 2928.
                                                               2 Rdr.
  8.
                                    — Senare afdelningen. ibid. 259 S.
                                                               2 Rdr.
Biom, C., Bidrag til den danske Krigsmagts Historie. 1ste (Oldtiden og
  den tidlige Middelalder) og 2det Hefte (Middelalderen 1047-1376). Med
  8 lith. Tegninger og 1 Kort. Reitzel. 78 og 148 S. 8. 2 Rdr. 48 sk.
Bocker för hemmet. II. Historisk-geografisk läsning. Häft.
  Konungaboken eller sagor om ynglingarne och Norges konungar intill är
  1177 af Snorre Sturleson. Ofversatt och förklarad af Hans Olof Hilde-
  brand. Haft. 1-4. Orebro, Abr. Bohlin. 112-324 S. 8.
Bruhm, M., Danmarks Historie for de lavere Klasser tilligemed en Frem-
  stilling af den nordiske Gudelære. Steen. 80 S. 8.
Bruum, H., gamle danske Minder eller Skildringer, Fortællinger og Sagn
  om Danmarks gamle Byer, Kirker, Klostre, Kongeborge, Slotte, Herre-
  gaarde, og mindeværdige Steder i ældre Tider. 1-48de Hefte. Pio.
  à 32 S. 8.
                                              à 8 sk. (complet 4 Rdr.)
Carlen, J. G., Några blad om Carl XII, hans död och begrafning m. m.
  Stockholm, P. B. Eklund. 45 S. och 2 fotolitografier. 8.
        - Octavia, Drottningholm. Dess historia, samlingar och närmaste
  omgifningar. 2:a öfversedda uppl. Stockholm, Ebeling & Comp. 223 S.
  8. Kart.
                                                       1 Rdr. 25 ore.
Codex Frisianus. En Samling af norske Konge Sagaer.
                                                             Udgiven
  efter offentlig Foranstaltning ved C. R. Unger.
                                               1ste Hefte. P. T. Mal-
Dammarks gamle Folkeviser, udgivne af S. Grundtvig. 4. Dels 1 Hefte.
  Falkenberg. 192 S. 8. Samfundet til den danske Literaturs Fremme.
                                                        1 Rdr. 48 sk.
          Norges og Sverigs Historie med c. 1000 Illustrationer. 31-42de
                                                             à 20 sk.
  Hefte. Kittendorff & Angaard. Lind. à 32 S. 8
Diplomatarium norvegicum. Oldbreve til Kundskab om Norges indre
  og ydre Forhold, Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i
 Middelalderen.
                 Samlede og udgivne af C. R. Unger og H. J. Huitfeldt.
 7de Samlings 2den Halvdeel. P. T. Malling.
                                                         1 8p. .60 ak.
```

```
Droysem, G., Gustaf Adolf. Översättning. 1:a delan. Stockholm, J.
  Beckmann. VIII—367 S.
                                                                3 Rdr.
Dunker, B., om Revision af Foreningsakten mellem Sverige og Norge.
  Anden Deel. Gyldendal. 234 S. 8.
                                                         1 Rdr. 48 sk.
Dybeck, Richard, Runa. En skrift für Nordens fornvänner. 2:a häftet.
  Stockholm, Utgifvarensförlag. S. 23-38 och 3 planscher. Folio. 6 Rdr.
     ___ Sverikes runurkunder. II. Stockholms län. 3:e häftet. Vellin-
  tuna och Seminghundra härader. Stockholm, Utgisvarens förlag. Plan-
  scherna 24-35 och text S. 11-16. Folio.
                                                                6 Rdr.
Elelunds, Jacob, lärobok för första begynnare i fäderneslandets bistoria.
  12:e uppl. aftryckt efter den af Carl Fredrik Wiberg öfversedda och be-
  arbetade nionde uppl. Stockholm, Z. Hæggström. 204 S. och en tabell.
                                                        1 Rdr. 50 öre.
  8. inb.
Ekmank, Johan Olof, Huru i de skandinaviska rikena böndernas ställ-
  ning utvecklade sig till tiden för enväldet. Akademisk afhandling. Up-
  sala, Akademiska bokhandeln i kommission. 77 S. 8.
                                                               65 öre.
Engelhardt, C., Fynske Mosefund. Nro. 11. Vimose Fundet. Med
  19 Taylor Afbildninger. Gad. 42 S. 4.
                                                                5 Rdr.
Ettm diller, Prof. Dr. Ludw., altnordischer Sagenschatz in 9 Büchern.
  Uebersetzt und erläutert. Leipzig 1870, Fr. Fleischer. VIII-488 S. gr. 8.
                                                             n. 22/3
Falsteriama. Indeholdende nye Bidrag til Christian Falsters Historie
  og Udvalg af hans danske Brevvexling. Ved C. Bruun. Wroblewsky.
                                                         1 Rdr. 24 sk.
  172 S. 8.
Finteyjarbok. En Samling af Norske Konge Sagaer med indskudte
  mindre Fortællinger om Begivenheder i og udenfor Norge samt Annaler.
  Udgiven efter offentlig Foranstaltning. 3die Binds 2det Hefte.
  Malling.
                                                                60 sk.
Forssell, Hans, Sveriges inre historia fran Gustaf den förste. Med
  särskild afseende på förvaltning och ekonomi. 1:a delen. Förra afdel-
  ningen. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 156 S. 8. 1 Rdr. 50 öre.
Frederik den Syvendes Levnets beskrivelse. En Skildring af denne
  folkekjaere Drots Liv fra haus Barndom til hans Død o. s. v. Strandberg.
  60 S. 8.
                                                                24 sk.
Frykell, And., Berättelser ur svenska historien. 39:e delen. Fredriks
  regering. 8:e hästet. Konung Fredrik och hans sednare samtida, rikets
  inre styrelse 1743-1750 och konungens död. Till ungdomens tjenst ut-
  gifven. Stockholm, L. J. Hjerta. II – 220 S. samt 4 tabeller. 8. 2 Rdr.
Giellerup, S. M., Biskop Jens Dinesen Jersin. Bidrag til Danmarks
  Skole- og Kirkehistorie i det 17de Aaarhundrede. Første Hefte. Gad.
  112 S. 8. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.
                                                                64 sk.
Handlingar rörande Sveriges historia. Med understöd af statsmedel i
  tryck utgifna af kongl. riks-archivet. 1:a serien. Konung Gustaf den
  förstes registratur. IV. 1527. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 446
  —49 S. 8.
                                                                4 Rdr.
  - -- historiska. Till trycket befordrade af kongl. samfundet för utgif-
  vande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. (Ny följd.) 6:e
  deelen. Stockholm, Iwar Hæggström. 324 S. 8.
                                                                3 Rdr.
Hamsem, J. A., vor Forfatnings-Historia fra 1848 til 1866. 9-16. Hefte.
  Lund. 598 S. 8.
Helmskringla eller Norges Kongesagaer af Snorre Sturlassen, udgivne
  ved C. R. Unger. 1 Commission hos Feilberg & Landmark. 2 Sp. 72 sk.
Helms, J., Ribe Domkirke, undersøgt og beskreven. Med XVI lithogra-
  ferede Tavler og Træsnit i Texten efter Tegninger af H. Hansen og
  Andre. Udgivet med Understøttelse af Kultusministeriet og af det kon-
  gelige danske Videnskabernes Selskab. 3-4. Hefte. 6 lith. Tayler og
  36 tospaldete Sider Text i Folio. Bærentzen.
            For Subscribenter paa Danske Mindesmærker à 1 Rdr. 48 sk.
Melveg, L. N., den danske Kirkes Historie til Reformationen. Udgivet
  af Selskabet for Danmarks Kirkebistorie. Ottende Heste. Odense. Kjøhen-
  havn, Gad. 240 S. 8.
                                                         1 Rdr. 48 sk.
Hertzberg, E., En fremstilling af det norske aristokratis historie indtil
```

#### Skandinavien.

```
kong Sverres tid. Med Hs. Majt. Kongens guldmedaille af universitetet
  prisbelennet afhandling. J. Dahl.
                                                               60 sk.
Eless, N. von, Några historiska anteckningar, om tilldragelser under de
  sednaste sex konungars regering i Sverige, af ett annu lefvande ögon-
  vittne. Stockholm, Förf. förl. 165 S. 8.
                                                        2 Rdr. 50 8re.
Hofberg, Herm., Nerikes gamla minnen, sådana de ännu qvarlefva i
  fornlemningar, fornfynd, aflefvor af medeltidens kyrkliga konst, folklif,
  sänger, sägner, folkspråk m. m. Ett bidrag till fäderneslandets forn-
  kännedom, konst- och odlings-historia. Örebro, Abr. Bohlin. IV-298 S.
                                 5 Rdr., inb. 6 Rdr. och 6 Rdr. 50 öre.
Molek, C. G., den danske Staatsforfatningsret. Udgivet efter Forfatterens
  Ded ved C. Goos og J. Nellemann. 1-4. Hefte. Gyldendal. 732 S. 8.
                                                      à 1 Rdr. 24 sk.
Eloim, E., Danmarks politiske Stilling under den franske Revolution fra
  1791—1797, særligt med Hensyn til Sverige. Gad. 178 S. 8.
Havad folket vänter af den nya representationen. Femton bref från en
  demokrat till svenska riksdagens medlemmar. 2:a uppl. Stockholm, Alb.
  Bonnier. 77 S. 12.
                                                               35 öre.
  ........ vilja de nyliberala? Stockholm, Alb. Bonnier. 80 S. S. 50 öre.
Hiyiten-Cavallius. Gunnar Olof, Wärend och Wirdarne. Ett försök
  i svensk ethnologi. 2. delen. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. V-466
                                                               5 Rdr.
  och LIX S. 8.
Jaga, J. H., Afstemmingen i Folkethinget i Samlingen 1868-1869. Bi-
  drag til Bedømmelse af Partistillingen i Thinget og til Veiledning ved de
  forestaaende Valg. Efter Rigsdagstidenden. Eibe. 32 S. og 1 Tabel. 8.
                                                               24 sk.
Mammarems, Andra, män under riksdagarne 1867—1869. Stockholm,
  A. L. Norman. 56 S. 8.
                                                              50 ore.
                                    - 2:e öfversedda och tillökta uppl.
  ibid. 59 8. 8.
                                                               50 ore.
                                         Tredje uppl. (Femte tusendet.)
  ibid. 2—60 S. 8.
                                                               50 öre.
Mastman, Karl, och Brumius, Thor, Norges och Danmarks historia
  för svenska folket och dess ungdom. Stockholm, J. Beckman. IV—
  195 S. 6.
                                                        1 Rdr. 25 öre.
Minch, J., Ribe Bys Historie og Beskrivelse, indtil Reformationen. Ud-
  givet med Understøttelse af det jydske historisk-topografiske Selskab.
  2-4de Hefte. Ribe. Kjøbenhaven, Gad. 400 S. og 4 lith. Tavler. 8
                                                         2 Rdr. 56 sk.
Moroed-Hansen, et Folk — Folket. Bidrag til Demotheismens Cha-
  rakteristik. Høst, 416 S. 8.
                                                               2 Rdr.
Krogh, F., de danske Majorater. En genealogisk Haandbog.
                                                               Steen.
  374 S. og 8 Tabeller. 8.
                                                               5 Rdr.
Larsen. C., Danmarkshistorie. Tredie Udgave. Schou. 96 S. 8. 24 sk.
Lassen, W., Norske Stamtavler. 3die Hefte: Arentz — Arneberg Arn-
  tzen. J. Dybwad.
                                                          1 Sp. 30 sk.
Lauritsem, J., Fyens Stifts patriotisk Selskabs Historie. Et Bidrag til
  den fyenske Kulturbistorie. Udgiven af Selskabet. Odense, Hempel.
Lehmann, O., den islandske Forfatningssag i Landsthinget 1868-69.
  Gad. 72 8. 8.
                                                               40 sk.
Lexikom, Svenskt biografiskt. Ny följd. 6:e bandet. K. L. Orebro,
  Abr. Bohlin. VIII-405 S. 8.
Madsen, A. P., Afbildninger af danske Oldsager og Mindesmærker.
  Steenalderen. H. H. Rasmussen. 45 (kobberstukne) Plader og 60 8. Text
  Folio.
                                                              14 Rdr.
        Antiquités préhistoriques du Danemark. L'âge de la pierre.
  Copenhague. Leipzig, T.-O. Weigel. 19 S. m. 45 Kpfrtaf., wovon 7 co-
 lorirt. Fol. cart.
                                                             n. 14 🧢
Magazin, Norske. Skrifter og Optegnelser angazende Norge og forfat-
  tede efter Reformationen, samlede og udgivne af N. Nicolaysen.
Binds 2det Hefte. J. Dahl.
                                                                80 F
```

B

Mainshagem af P. Laurenssen udgiven for det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog ved H. F. Rørdam. Gyldendal. **248 8. 8.** 1 Rdr. 48 sk. Malmastrom, Bernhard Elis, Samlade skrifter. 5e bandet. Grunddragen af svenska vitterhetens historien. Akademiska föreläsninger. Se delen. Striden mellan gamla och nya skolan. II. Orebro, Abr. Bohlin. 455 4 Ber. 50 ord Register. ibid. 39 sid. 8. 75 öre. C. G., Sveriges statekunskap i kort sammandrag. 3c appl. • aarbetad af H. Forssell. Upsala, W. Schultz. 80 sid. 8. Wandelgren, N. M., Samlingar till svenska konst- och odlingsbiskerien. 2a häftet. Folio. 5 taflor och 5 blad tekst. Stockholm, C. E. Fritzes bokhandel. Pris for la och 2a häftena Matzen, M., hverfor jeg er bleven tydsk. Selvbekjendelse. Sendenherg. 1 Rdr. 16 sk. Kjøbenhavn, Jørgensen. 208 S. 8. Manner, Konr., die Quellenzeugnisse über das erste Landrecht und über die Ordnung der Bezirksverfassung des isländischen Freistaates. | Aus den Abhandign. d. k. bayer. Akad. d. Wiss.] München, Fram in Comm. 101 n. l 4 5 Syr. B. gr. 4. Monteliers, Oscar, Från jernåldern. Figurerna tecknade och litegrafierade af C. F. Lindberg. 2a häftet. Stockholm, Författarens förlag. Planscherna 2-8 och text sid. 31-66 och 6 sid. register. 4. 8 Rdr. 50 ere. **Muller**, H. C. D., om Stat og Kirke eller de religiøse og kirkelige Forhold i Danmark efter Danmarks Riges Grundlov. En Fremstilling af og et Forsvar for Grundlovens Bestemmelser. 2den Deel. iste eg 2det 1 Rdr. Hefte. Eibe. 246 S. 8. \_ L. C., Danmarks Historie. 12—14. Heft. 3die Dels 2e—4e Hefts. Tredie Udgave ved J. T. A. Tang. Michaelsen & Tillge. à 64 8. 8. Nagot om pelitiska principer under samtal emellan A. Gammal konservativ. B. Moderat liberal. Stockholm, G. W. Blomqvist. 16 sid. 8. 26 &re. Nielsen, Y., og L. Dane, Lerebog i de tre nordiske Rigers Historie til Skolebrug. J. Dahl. Indb. 48 sk. Nelson, S., Bidrag till bronskulturens historia i Skandinavien. (Aftryck af förf:s inledning till svenska öfversättningen af John Lubbneks Prehistoric times".) Stockholm, Alb. Bonnier. 31 sid. 8. Morges Monge-Sagaer fra de zildste Tider indtil anden Halvdeal af det 18de Aarhundrede efter Christi Fødsel, forfsttede af Smorre Sturlasson, Sturla Thordsson o. Fl., og oversatte af P. A. Munch. Godtkjøbs-Udgave. 2det Bind udgivet og fortsat af O. Rygh. 1ste Hefte. Feilberg og Landmark. 15 sk. Myholma, C. V., Grundtræk af Danmarks Statsforfatning og Statsforvaltning. Et Forsøg. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. (Polke-Imening 24.) Gad. 112 S. 8. 28 sk. Ossenmer, C. T., Lärobok i Sveriges, Norges och Danmarks historia för skolaus högre klasser. Förra häftet. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. sid. 1—192. 8. Pris för hela arbetet 2 Rdr. 75 öre. **Geeat**, Fredrik, Carl den tolfte. Tal vid svenska milit**är-sällskabets i** Stockholm minnesfest på den etthundrafemtionde årsdagen af hans död. Stockholm, P. B. Eklund. 52 sid. 8. Palerdan-Wittlet, U., Studier til Danmarks Historie i det 18de Aarhundrede. Første Stykke. Underhandlingerne om Kong Valdemar den Andens Fangenskab. Grevskabet Nørrehalland, (Aftryk af Vidensk, Selák, 8kr.) Høst. 42 8. 4. 40 sk. Petersen, N. M., Nordisk mytologi. Föreläsningar. Öfwersättning film originalets andra uppl. af E. Hildebrand. Med afbildningar efter framstäende konstverk tecknade af C. S. Hallbeck. 1—4. hästet. Stockholm. Ebeling & Co. XXIV-372 sid. och 9 taflor. 8. à 1 Rdr. Pio, L., Sagnet om Holger Danske, dets Udbredelse og Forhold til Mythologien. Gad. 102 S. 8. Politi, det hemmelige. Erindringer og Fortællinger fra en decrearig Anscatteles i Opdagalsespolitiet. L. Strandberg. 90 S. S. SY or

. .

```
Prytz, H. O., Historiska upplysningar om svenska och norska arméernas
  regementen och kårer jemte flottorne under ledning af h. k. h. prins
  Oscar Fredrik. II. III. Stockholm, P. B. Eklund. sid. 259-648. 8.
                                                        7 Rdr. 25 öre.
Easimussen, O. F. C., Optegnelser om Gisselfeld. Nestved. Kbhvn.,
  Lynge. 524 S. og 1 Lithographi i S. samt 1 Kort.
                                                                1 Bdr.
Mavensberg, de, Les Paysans norwégiens. Histoire du règne de Char-
  les XIV Jean. 9e édition. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 71 p. et grav. 18.
Meimer, A., udvalgte Stykker af Danmarks Historie til Brug ved den
  forberedende Historieunderviisning. Prior. 82 S. 8.
Relmhardt, C. E. F., det Kjøbenhavnske Kommunitets Historie i kort
  Oversigt. Mindeskrift i Anledning af Kommunitetets Oprettelse den 25.
  Juli 1569. Udgivet af Stiftelsens Bestyrelse. Lind. 96 8. 8.
Etiksarchivets, Svenska, pergamentsbref från och med år 1351 for-
  tecknade med angifvande af innehållet. II. 1383-1400. (1868.) Stock-
  holm, Riksarchivets förlag. 420 sid. 8.
                                                        3 Rdr. 50 5re.
Rordam, H., Kjøbenhavns Universitets Historic fra 1537-1621. 1ste
  Dels 2det Hefte. Udgivet af den danske historiske Forening. Schubothe.
                                                         1 Rdr. 48 sk.
Sagn, nordiske. Samlede og udgivne af C. Berg og E. Gædecken. Steen.
                                                         1 Rdr. 48 sk.
  808 S. 8.
Samilingar till Skånes historia, fornkunskap och beskrifning. Tidskrift,
  ntgifven af föreningen för Skånes fornminnen och historia genom Martin
  Weibull. 1868-69. 1a haftet. 6, XII-74 sid. 2a haftet, sid. 75-158
  och 3 planscher. Lund, Föreningens för Skänes fornminnen och historia
                                                      à 1 Rdr. 50 öre.
Samilinger, danske, for Historie, Topographi, Personal- og Litteratur-
  historie. Udgivne af C. Bruun, O. Nielsen og A. Petersen. Tredie Binds
  fjerde Hefte. Gyldendal. 112 S. 8.
                                      — Fjerde Binds 1—4. Hefte. ibid.
. à 96 S. S.
                                                              à 64 sk.
                                    --- Femte Bind. 4 Hefter A 96-
  112 S. ibid. 8.
                                                         2 Rdr. 64 sk.
      __ til Fyens Historie og Topographie, udgivne af Fyens Stifts litte-
  rece Selskab. Femte Binds 1. 2. Hefte. Odense, Hempel. 208 S. 8.
                                                         1 Rdr. 60 sk.
         til jydsk Historie og Topografi. Udgivet af det jydske historisk-
  topografiske Selskab. 2det Binds 2. 3. Hefte. Aalborg, M. M. Schultz.
Sammandrag af gällande författningar angående finansverket, utarbe-
  tadt och utgifvet af den i nåder förordnade författnings-kommissionen.
  1a delen. Författningarne rörande rikets finansverk. 2a häftet. (1868.)
  Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. IX och sid. 673—1480. 8. 7 Rdr.
        - Kort, ur svenska historien, till utanläsning. Jemte kronologiskt
  ordnade teckningar öfver dess märkligaste tilldragelser. Fjerde uppl.
  Stockholm, Deléen & Comp. 132 sid. 12. 2 Rdr. Utan teckningar.
                                                               75 öre.
Schimkel, B. von, Minnen ur Sveriges nyare historia. 10e delen. Carl
  Johan och hans tid. (Dubbeltitel: Minnen ur Sveriges och Norges
  historia efter år 1814. 2a delen.) (1817-1822.) Författad och utgifven
  af J. A. C. Hellstenius. Stockholm, Samson & Wallin. IX-881 aid.
Sida, En, af vår statsbushållning, 1855—1870. Stockholm, P. A. Norstedt
  & 85ner. 22 sid.. 8.
                                                               50 öre.
Smaatrack af Kong Frederik den Syvendes Liv og Karakteristik. Ved
  R. G. — Pio. 32 S. 8.
Starback, C. Georg, Berättelser ur syenska historien. 8de delen. Gustaf
  Wasa. 1a bandet. Häftena 1—15. Örebro, Abr. Bohlin. 476 sid. 12.
                                                        1 Rdr. 50 ore.
                                      – 9e delen. Gustaf I:s söner. 2a
 bandet. Hafte 1—10. ibid. sid. 1—820. 12.
                                                                1 Rdr.
       _ 8må berättelser ur svenska bistorien för bern. 4e nyel. Med
```

```
porträtter af alla regenterna från Gustaf Wasa till Carl XV. Stockholm,
  F. & G. Beijer. 104 sid. och 4 taflor. 8. kart.
                                                        1 Rdr. 50 öre.
Starbāk, C. Georg, Försök till lärobok i svensk historia för folkskolor
  och nybegynnare. 6e upplagan. Norrköping, M. W. Wallberg. 94 sid.
  8. kart.
Stemann, C. L. E., den danske Retshistorie indtil Christian V.'s Lov.
  1ste Hefte. Gyldendal. 132 S. 8.
Stemanne, en, fra Nordsleevig. Gad. 32 S. 8. 8 sk. 20 Expl. 1 Rdr.;
                                                                 4 Rdr.
  100 Expl.
Stephens, G., the runic hall in the Danish Old-Northern museum.
  Michaelsen & Tillge. 32 S. og 13 chemityperede Tavler i 4.
          The Old-Northern runic monuments of Scandinavia and England,
  now first collected and deciphered. With many hundreds of facsimiles
  and illustrations, partly in gold, silver, bronze, and colours; runic alpha-
  bets; introductions; appendices; wordlists, etc. Part II. ibid. 750 Sider,
  Portrait, Titelbillede og 13 Plancher i fol.
                                                  25 Rdr. (cpl. 50 Rdr.)
Stjernstedt, A. W., Sveriges ridderskaps och adels vapenbok. III,
  häft. 6-8. Stockholm, Levertin & Sjöstedt. 10 planscher. 4.
Sveriges rikes grundlagar och kommunala författningar, utgifven efter
  riksdagen 1869. Fickupplaga till tjenst för riksdagsmän, landstingsmän,
  stadsfullmäktige samt medborgare i allmänhet. Stockholm, 8. Flodin.
  226 sid. 16.
                                                         1 Rdr. 25 öre.
       .... regenter under lufherska tidehvarfvet. Utgifna från Abr. Lund-
  quist & Co.s tryckeri. Stockholm, Abr. Lundquist & Co. 19 porträtter
                                                          2 Rdr. 50 öre.
  (utan Text). 8.
Tang. J. T. A., Fædrelands Historie i Smaafortællinger for Borger- og
  Almueskoler. Andet Oplag. Gad. 160 S. 8.
                                                           Indb. 48 sk.
Thasea, Wilh., Grunddrag till svensk och allmän statskunskap. I. Svensk
  statskunskap. Med 2 statistiska kartor. 188 sid. II. Allman stats-
 kunskap. Med en statistisk tabla. 185 sid. Stockholm, Alb. Bonnier.
                                                         8 Rdr. 75 öre.
Trosbekännelse, Politisk, af demokratiska sällskapet eller ny-liberale
  partiets filial-afdelning i Skäne. I. Christianstad, A. V. Littorin. 22 sid.
                                                                10 öre.
Vitterhetsarbeten, Samlade, af svenska författare från Stjernbjelm
 till Dalin. Efter originalupplagor och handskrifter utgifna af P. Hanselli.
 Elfte delen. En svensk fånge i Simbirsk, And. Rydelius, Harald Oxe,
  Germund, Carl Gustaf och Carl Wilhelm Cederhjelm. Sednare häftet,
 Upsala, P. Hanselli. 287 sid. 8.
                                                                 8 Rdr.
Werner, Hilder, Westergötlands fornminnen. Anteckninger. (1868.)
  Stockholm, S. Flodin. 107 sid. 8.
                                                         1 Rdr. 50 öre.
Westerling, L. G., Kalender for Orebro lan jemte bidrag till dess
 kännedom i topografiskt, historiskt och statistiskt bänseende. Örebro.
  Abr. Bohlin. XI-424 sid. samt annonser. 8. kart.
                                                         8 Rdr. 50 öre.
Wibers, Carl Fredrik, De klassiska folkens förhindelse med Norden och
 inflytande på dess civilisation. Ett bidrag til Ostersjöländernas kultur-
 historia. Med en fyndkarta och en planche. 2a uppl. (1868.) Gefie,
 Hj. Ewerlöf. 64 sid. 4.
                                                                 2 Rdr.
   _____ 8. V. personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til
  en almindelig dansk Præstchistorie, eller alphabetisk ordnet Fortegnelse
 over alle Sognekald. Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o. s. v. i
 Danmark med Ansørelse af Præsterne i dem siden Resormationen, og Ester-
 retninger om deres Personalia o. s. v. 2-9. Hefte. Kbhvp. Odense,
 Hempel. à 64 S. S.
Wleselgrem, Sigfrid, Om svenska riddarhuset och dess ätter. I. De
 åren 1625-80 introducerade. Stockholm, F. & G. Beijer. 116 sid. 8.
                                                         1 Rdr. 25 öre.
```

#### h. Deutschland.

### a) Im Allgemeinen.

Adamai, Frdr., Fürsten- und Volksbilder aus der vaterländischen Geschichte. Historische Erzählungen. 2. (Titel-)Aufl. Berlin (1863) 1870, 1 \$\phi\$; in engl. Einb. 11 \$\frac{1}{2} \$\phi\$ Behr. 294 8. br. 8. Adela-Lexicon, neues allgemeines deutsches, im Verein mit mehreren Historikern herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Heinr. Kneschke. 9. Bd. 3. Abth. Leipzig, Fr. Voigt. 9. Bd. 8. 321—464. gr. 8. n. 11/3 \*\*  $(I-IX. 3.: n. 46<sup>2</sup>/<sub>3</sub> - \beta)$ Accide, Ludw. Karl, die Mainlinie. Ein Beitrag zur Interpretation des Prager Friedens. Bonn, Marcus. 20 S. gr. 4. (Pregr.) Alterthumer, die, unserer heidnischen Vorzeit. Nach den in öffentlichen und Privatsammlungen befindlichen Originalien zusammengestellt und herausgegeben von dem römisch-germanischen Centralmuseum in Mainz durch dessen Director Dr. L. Lindenschmit. 2. Bd. 11. Heft. Mains, v. Zabern. 6 Steintaf. mit 6 S. Text. gr. 4. (I-II. 11.: n. 191 6 9) Amdra, J. C., Erzählungen aus der deutschen Geschichte. Ein Lehrund Lesebuch für Volksschulen. Kreuznach 1870, Veigtländer. VI—132 8. gr. 8. cart. n. 14 4 Amtiquarius, denkwürdiger und nützlicher rheinischer, welcher die wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms etc. darstellt. Von einem Nachforscher in historischen Dingen [Chrn. v. Stramberg.] Mittelrhein. 2. Abth. 16. Bd. 5. Lfg. und 17. Bd. 1-3. Lfg. Coblenz, Hergt. à 160 S. gr. 8. Armat, E. M., meine Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichsfreiherrn Heinr. Karl Frdr. v. Stein. 3. unveränd. Abdr. Berlin, Weidmann. 288 S. 8. n. 15 5 Bender, Rect. Ludw., die deutsche Geschichte mit besonderer Berücksichtigung des brandenburgisch-preussischen Staates. Ein patriotisches Lehr- und Lesebuch für Schule und Haus. Nebst einem Anhang vaterländischer Gedichte. 4., durchaus verm. u. sehr verb. Aufl. Essen, Bädeker. XIV—333 S. gr. 8. n. 34 48 Benkard, Dr. J. Ph., Geschichte der deutschen Kaiser und Könige. |Zu den Bildern des Kaisersaals.] 4. Aufl. Frankfurt a. M., Keller. VIIn. 10 557. 172 S. gr. 8. **Bibliothek**, historisch-politische. 12—21. Lfg. Berlin, Heimann. gr. Inhalt: 12. 14. 19. Joh. Glieb. Fichte's Reden an die deutsche Nation. Mit einer Efnichtung versehen von Dr. E. Kuhn. XXXVI—158 S. **Bijdmisse u. Lebomsabrisse**, sweihundert, berühmter deutscher Manner. 3. verb. Aufl. Leipzig 1870, G. Wigand. VI S. u. 200 Holsn. 1 \$; geb. n. 1 \$ 6 56. schntaf. mit Text. br. 8. Braum, Carl, Bilder aus der deutschen Kleinstaaterei. 2 Bde. 1. Bd. Laipzig, O. Wigand. VII-414 S. gr. 8. n. 4 P Cartyle, Thom., Blicke eines Engländers in die kirchlichen und socialen Zustände Deutschlands. Uebers. von Bolko Frhr. v. Richthofen. 1870, Max u. Co. VII-255 S. gr. 8. n. 1 📲 Castagnary, Allemagne. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce. 16 p. 8. Chromikem, die, der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. 8. Bd. A. u. d. T.: Die Chroniken der oberrheinischen Städte. Strassburg. 1. Bd. Leipzig 1870, Hirzel. XI-498 8. mit 1 lith. u. color. Karte in Fol. gr. 8. n. 3 4 (1—8.: n. 221 4 4) Deutschland, das neue. Vom Verf. des neuen Europa. Zürich, Verlags-Magazin. 32 8. 16. n. 6 55%

```
Dietleim, Rekt. W., die deutsche Geschichte mit Berücksichtigung der
  preussischen. Ein Wiederholungsbuch für Schulen. 2. Aufl. Quedlindurg,
  Franke. IV—92 S. gr. 8.
                                                              n. 8 Syr.
Eisemach, E. H. v., altfranzösischer Rheinbund und neupreussisch nord-
  deutscher Bund. Eine Parallele. 2. Aufl. Braunschweig, Sievers u. Co.
                                                           n n u op
  31 S. gr. 8.
Erlebnisse eines deutschen Landsknechts [1484-1493], von ihm selbst
  beschrieben. Ein Beitrag zur Geschichte des schwarzen Heeres. Zum
  ersten Male herausgegeben und erläutert von W. J. A. Frhr. v. Tettau.
  Aus den Mittheilgn. d. Vereins f. d. Geschichte u. Alterthumskunde von
  Erfort.] Erfort, Villaret. 51 S. gr. 8.
                                                              n. & Syr.
Erzählungen aus dem deutschen Mittelalter. Herausgegeben v. Otto
  Nasemann. 5. Bd. Halle, Buchh. d. Waisenhauses.
                                                        (1-5.: 8\eta_4 * 9)
      Inhalt: Lother der Sachse und Konrad III. Von Otto v. Heinemann. VIII-
Geschichten und Sagen vom Rhein zwischen Worms und Köln.
  Heidelberg 1870, K. Gross. IV-128 S. 16.
Geehring, C., die Helden des deutschen Befreiungskrieges und dessen
  Geschichte. Quellenmässig der Jugend und dem Volke erzählt. Mit 12
  Portr. in Holsschn. auf 10 Taf. Leipzig, Teubner. IV-526 8. br. 8.
                                                                11/2 -
  cart.
Grimmun, Jac., Weisthümer. Nach dessen Tode, unter Mitwirkung von
  F. X. Kraus, Archivar Müller und anderen Gelehrten, von Geo. Ludw.
  v. Maurer. 6. Theil bearb. von Rich. Schroeder. Göttingen, Die-
  terich. IV—782 S. gr. 8. n. 4 $ 12 $\mathcal{G}_{pr}$ (1—6: bear n. 16 $ 12 $\mathcal{G}_{pr}$)
Hausser, Ludw., deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs das Grossen
  bis zur Gründung des deutschen Bundes. 4. unveränd. Aufl. 1. Halbbd.
  Berlin, Weidmann. XVI-288 S. gr. 8.
                                                              n. % 4
                                                      Frankfart a. M.,
Helfferich, Adf., das deutsche Reichsfürstenthum.
  Winter. 30 S. 8.
                                                               n. 6 Syr.
Histoires et traditions du Rhin de Worms à Cologne.
                                                       Heidelberg 1870,
  K. Groos. IV-128 8. 16.
超多距er, C., Fragmente zur Geschichte Kaiser Karl's VI. Nach geheimen
  brandenburg. Archivalien und den Aufzeichnungen des Grafen Stefan
  Kinsky bearbeitet. (Aus d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.) Wien,
  Gerold's Sohn. 64 S. Lex.-8.
        – Wensel's v. Luxemburg Wahl sum römischen Könige 1376. Eine
  histor. Untersuchung. [Aus d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Ebd.
  28 S. Lex.-8.
Hofsner, Dr. Max Joseph, Otto I. Bischof von Bamberg in seinem Ver-
  haltnisse zu Heinrich V. und Lothar III. Giessen 1868. 80 S. &. (Diss.)
Jellinghaus, Lehr. Johanna, Leitfaden der deutschen Geschichte für
  evangel. Schulen, vorzugsweise für Mädchenschuleu. Meisenheim, Krall.
  120 S. 8.
                                                             n. 10 557.
Italiens Urtheil über die deutschen Zustände und die Verbrüderung der
  Völker. Dresden, Gärtner. 15 S. gr. 8.
                                                       baar n. 21/2 Sor
Micinachmidt, A., aus Deutschlands Vergangenheit. Der deutschen
  Jugend erzählt. Mit 4 lith. Bildern in Farbendr. Stuttgart, Schmidt u.
  Spring. 266 S. br. 8. cart.
                                                                114 4
Milpfel, H., Etude sur l'origine et les caractères de la révolution com-
  munale dans les cités épiscopales romanes de l'empire germanique. Stras-
  bourg, imp. Heitz. 155 p. 8.
Laveley, E. de, Tyskland efter 1866 års krig. Fri bearbetning efter
  franska originalet af H. Hamilton. Stockholm. P. B. Eklund. 141 sid.
                                                         1 Rdr. 50 öre.
Lilleneron, R. v., die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13.
  bis 16. Jahrbundert gesammelt und erläutert. Nachtrag enth. die Tone
  and das alphabetische Verzeichniss. Leipzig, Vogel. VI-150 S. Lez.-8.
                                  n. 1 $\phi$ (cplt. m. Nachtrag: n. 14 \\ \phi$)
Lindensemmes, Dir. Dr. L., Jahresbericht erstattet in der General-
```

```
Versammlung des Vereins für Erforschung rhein. Geschichte und Alter-
 thümer sm 11. August 1869. Mains, v. Zabern. 8.
                                                               n. 5 55
      Inhalt: Die Kunst zur Zeit der Merovinger. 19 8.
Loger, Gymn.-Lehr. A., Heinrich II. [der Heilige] und Joseph II. in ihrem
 Verhältniss zur Kirche dargestellt. Wien, Lechner. 45 S. gr. 8. 12 Spr.
Manner, deutsche. Bilder aus der Geschichte des deutschen Volkes von
  Hermann dem Cherusker bis auf unsere Tage. 317 Portraits in Holzschn.
  Text von Manuel Raschke. 2. Ster.-Aufl. Teschen, Prochaska. 164
  Bl. Lex.-8.
                                                n. 2 4; geb. n. 21/3 4
Markham, Mrs., History of Germany, from its Invasion by Marius
  down to the Year 1867, on the Plan of Mrs. Markham's Histories. New
  and revised ed. With Woodcuts. Murray. VIII-453 p. 12.
Manger, Geo. Ludw. v., Geschichte der Städteverfassung in Deutschland.
  1. Bd. Erlangen, Enke. XIV-658 S. gr. 8.
Monumenta Germaniae historica inde ab a. Christi 500 usque ad a.
  1500 auspiciis societatis aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii
  aevi edid. Geo. Heinr. Pertz. Tom. XXII. Hannover, Hahn. gr.
                   n. 11 \mathcal{A}; Velinp. n. 16 \mathcal{A} \mathcal{A} (I—XXII.: n. 281 \mathcal{A};
                                                      Velinp. n. 420 🦚)
      Inhalt: Scriptorum tom. XXI. VIII-668 S. mit 2 Chromolith.
Mülhause, E., die aus der Sagenzeit stammenden Gebräuche der Deut-
  schen, namentlich der Hessen. [Aus der Zeitschrift d. Vereins f. hessische
  Geschichte u. Landeskunde.] Kassel 1867, Freyschmidt in Comm. 84 8.
                                                              n. 10 Syr.
Ompteda, Geh. Reg.-R. a. D. F. v., zur deutschen Geschichte in dem
  Jahrzehnt vor den Befreiungskriegen. III. Jena, Fr. Frommann. gr. 8.
                                             n. 11/3 $ (cplt.: n. 61/4 $)
      In balt: Politischer Nachlass des hannov. Staats- und Cabinets-Ministers Ludw. v.
      Ompteda aus den Jahren 1804—1813. 4. u. 5. Abth.: 1813. 270 S.
Pallmann, Lehr. Dr. R., die Cimbern und Teutonen. Ein Beitrag zur
  altdeutschen Geschichte und zur deutschen Alterthumskunde. Berlin 1870,
                                                               n. 15 550:
  Klönne & Meyer. III—70 S. gr. 8.
Pfalz, Dr. Frz., Bilder aus dem deutschen Städteleben im Mittelalter. 1.
  Bd. Leipzig, Klinkhardt. VI-230 S. 8.
Post festum. Ex literis Guelfo-Gibellinis edid. civis Hannoveranus.
  Wien, Braumüller. 39 S. gr. 8. (Vf. Prof. Ed. Krüger.)
                                                               n. 8 Syr.
Eanke, Leop. v., Geschichte Wallensteins. 2. Aufl. Leipzig 1870,
  Duncker u. Humblot. XII - 532 S. gr. 8.
                                                              n. 343 🚓
Save, Theofron Adolf, Kejsarevalet i Frankfurt 1657-1658 och Sveriges
  underhandlingar derunder. Gradualafhandling. Stockholm, C. E. Fritzes
  bokhandel. 118 sid. 8.
Schäzler, q. Prof. Mor., Tafel der Regenten Deutschlands und Bayerns.
  Augsburg, Schmid's Verl. 10 S. 4.
                                                                  3 Syr.
Schletter, Prof. Dr. Herm., Beiträge zur deutschen, insbesondere sächsi-
  schen Rechtsgeschichte. 2. Heft. A. u. d. T.: Die revisio differentiarum
  juris civilis et Saxonici in den Jahren 1571 und 1572. Leipzig, Rossberg.
  VII—34 S. gr. 8.
Seriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis
   Germaniae historicis recudi fecit Geo. Henr. Perts. — Arnoldi chronica
  Slavorum ex rec. J. M. Lappenbergii. Hannover 1868, Hahn. 295 S.
                                                                  18 5
        ... dieselben - Gisleberti chronicon Hanoniense ex rec. Wilhelmi
                                                                 18 Syr.
   Arndt. Ebd. 312 8. gr. 8.
        ... dieselben — Helmoldi presbyteri chronica Slavorum ex rec. J.
   M. Lappenbergii. Ebd. 1868. 220 S. gr. 8.
                                                                 15 Syr.
         _ dieselben — Monumenta Welforum antiqua editore Dr. Ludewico
                                                                41/2 5/7:
   Weiland. Ebd. 68 8. gr. 8,
Schuster, Hauptm. Osc., die alten Heidenschanzen Deutschlands mit
  specieller Beschreibung des Oberlausitzer Schanzensystems. [Mit einer
  lith. Uebersichts Karte und 2 lith. Planen in qu. 4. und Fol.] Dresden,
                                                               D. 85 54:
  Türk's Verl. III—188 B. gr. 8.
```

Simpock, Karl, Handbuch der deutschen Mythologie mit Einschluss der nordischen. 2. sehr verm. Aufl. Bonn, Marcus. IV-250 S. gr. 8. n. 242 🎜 3. verm. Aufl. Bonn, Weber. XII-625 8. 16. cart. n. 1 ... ..... Rheinsagen aus dem Munde des Volks und deutscher Dichter. Für Schule, Haus und Wanderschaft. 6. sehr verm. Aufl. Ebd. XI-496 8. 8. In engl. Einb. n. 2 🦈 Spuller, E., Allemagne (histoire). Du grand interrègne à la bataille de Sadowa (1272-1866). Paris, bureau de l'Encyclopédie générale; Carrousse. 32 p. 8. Stacl, Mme de, De l'Allemagne. Nouvelle édition, avec une préface par M. X. Marmier. Paris, Charpentier. 628 p. 18. Stellung, die, der deutschen Standesherren seit 1866. 2. umgearb. Aufl. Berlin 1870, Kortkampf. 100 S. gr. 8. n. 20 *Syr.* Storia, Breve, del Comunismo propagato da Tommaso Munzer in Allemagna nel principio del secolo XVI. Guerra dei villani. — Gli Anabattisti. Torino, tip. del Collegio degli Artigianelli. 183 p. 8. **Stories** and legends of the Rhine between Worms and Cologne. Heidelberg 1870, K. Groos. IV-128 S. 16. Stramge, Jos., Beiträge zur Genealogie der adligen Geschlechter. 9. Hft. Cöln, Heberle. 72 S. gr. 8. n. 12 *Myr.* (1—9.: n. 4 \$ 24 *Myr.*) Streubel contra Arcolay. [Aus der "Berliner Revue."] Berlin, Stilke u. van Muyden. 24 S. Lex. 8. n. 5 Syr. Wolse, Frz., De Wenceslao rege Romanorum, Bonnae. 88 S. S. (Diss.) Walchmer, F. H., politische Wahrheiten. Gesammelt für das deutsche Volk. Carlsrube, C. Müller. V-77 S. gr. 16. Wegele, Prof. Dr. Frs. X., Friedrich der Freidige, Markgraf von Meissen, Landgraf von Thüringen und die Wettiner seiner Zeit. [1247-1825.] Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Reiches und der wettinischen Länder. Nördlingen 1870, Beck. IX-467 S. mit 2 Tab. in qu. 4. gr. n. 273 .9 Winter, A., Walhalla. Mythologie der alten Deutschen. 5. Aufl. Langensalza, Gressler. 22 S. mit 8 Chromolith. 8. cart. 4 -\_ F., die Germanisirung und Christianisirung des Gaues Morzane. Magdeburg, Schäfer. 30 S. 8. n. 5 Syr. Wintzer, Eduard, De Billungorum intra Saxoniam ducatu. Bonnae. 41 8. 8. (Diss.) Works. Dr. H., Studien sur Geschichte des Ritterkrieges im Jahre 1522. 1. Theil. Köln. 30 8. 4. (Progr.) Zirramermann, Dr. Wilh., Geschichte der Hohenstaufen. 2. umgearb. Auflage. Mit 4 Stablet. und dem Portr. Zimmermanns in Stablet. 11. (Schluss-)Lfg. Stuttgart 1865, Rieger. S. 801-920. gr. 8.

#### β) Preussen.

Acta publica. Verhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fürsten und Stände. Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens hrsg. von Prof. Herm. Palm. Jahrg. 1619. Breslau, Max u. Co. VIII—407 S. gr. 4.

Alt, Prem.-Lieut., das königl. preussische stehende Heer. Kurzgeseste Geschichte seiner sämmtlichen Truppenkörper. Nebst den Regiments-Geschichten derjenigen norddeutschen Bundes-Contingente, welche durch Conventionen der preussischen Armee angereiht sind, sowie der Geschichte der höheren Militair-Bildungsanstalten. Mit Benutsung amtlicher Quellen bearbeitet. 1. Theil. Berlin, Schropp. III—407 S. mit 1 Tab. in qu. 4. gr. 8.

Ammaless des historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die

alte Erzdiöeese Köln. 20. Heft. Köln, J. G. Schmitz'sche Bushh. baar n. 173 4 (1—18. u. 20 baar n. 151/2 48) 428 S. gr. S. Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. Neue Folge. Hrsg. von dem Vereine für Geschichte und Alterthumskunde zu Frankfurt a. M. 3. Bd. Mit Abbildungen. Frankfurt a. M. 1865, Alt. VI-562 S. mit singedr. Holzschn., 1 Steintaf. in Tondr. u. 1 chromolith. Karte in qu. baar n. 3 🖋 gr. 4. gr. Lex.-8. - dasselbe. Neue Folge. 4. Bd. Mit 2 lith. Abbildungen. Ebd. in Comm. VI—336 S. gr. Lex.-8. baar n. n. Zila 🐬 des Vereins für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer Bremen und Verden und des Landes Hadeln zu Stade. Herausgegeben im Auftrage des Ausschusses von Ob.-Ger.-R. Dr. E. Schlüter, Gymn.-Dir. C. H. Plass und Oberlehr. W. Gude. III. 1869. Stade, Pockwits in Comm. XX-420 S. mit 2 lith. Taf. in qu. Fol. gr. 8. n. 11/2 4 (1—3.: n. 35/2 4) Asserval sur Bildung einer neuen Mittelpartei. Berlin, Putkammer n. Mühlbrecht. 58 S. gr. 8. n. 10 Syr: Baumscheidt, C., die Burg Dottendorf bei Bonn von Carl dem Grossen bis zu Carl Baunscheidt. Von Letzterm nach Quellen und Urkunden dargestellt. Mit 4 Stahlst. Bonn, Henry. VII-59 S. qu. 4. geb. n. 1 4 Becker, Oberlehr. Chrph., geschichtliche Nachrichten über die in dem Briloner Stadtgebiete untergegangenen Dorfschaften und Einzelhöfe. Nebst einem Anhang über die Briloner Landwehren, die Lage von Arbalo und die Höfe Boxen und Lehmekesbrok. Mit einer lith, Karte in Fol. Als Beitrag zu der Geschichte der Stadt Brilon. Brilon, Friedländer. 76 S. \_ J. Ph., brandenburgisch-preussische Geschichte. Für Bürger-, Real- und Töchterschulen bearb. 6. Aufl. Altona, Verlags-Bureau. n. 6 5 Belastung, die, der Herzogthümer Schleswig-Holstein. Kiel, Schröder u. Co. 31 S. gr. 8. n. 5 Sec Bericht, 29. und 30., der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. Erstattet von dem Vorstande. Kiel, v. Maack in Comm. gr. 8. n. 1 4 2 577: 29. 91 8. mit 2 Steintaf. in qu. Fol. n. 24 Mgr — 80. 47 8. n. 8 Mgr Beta, O., Preussens Geschichte und die deutsche Einheit. Ein Leitfaden der vaterländischen Geschichte und ein unterhaltendes und belehrendes Gesellschafts-Spiel. Mit 25 Bildern in Holsschn. im Text und 15 Tafeln. enthaltend 45 Bilder- (in Holsschn.) und 104 Textkarten. Berlin, Mode. 15 S. gr. 4. cart. 16 \$ Beyschlag, Prof. Dr. Willib., Die Hohensollern in der deutsch-protestantischen Kirchengeschichte. Akademische Festrede, gehalten am Geburtstage des Königs. Berlin, Rauh. 24 S. 16. n. 4 *Syr.* Bismarck vor der Geschichte. Wien, Herzfeld u. Bauer. XII-64 8. n. 10 577. gr. 8. Bismarck-Schonhauson, Graf v., Reden. 1. Sammlung. Noue (Titel-) Ausg. Berlin, Kortkampf. 86 S. gr. 8. 10 Syr. \_\_\_\_ 2. Sammlung. Ebd. 260 S. n. 11/2 (1. 2.: n. 15 4) Bluenkmer, Sec-Lieut. J., die Neunundsechsiger bei Königgents am 3. Juli 1866. Mit 1 lith. Plan in qu. 4. Berlin, Mittler u. Sohn. 112 S. gt. 8. D. 12 567. Brandrupp, A. H., Wilhelm I., König von Preussen in Wort und Bild. Mit 45 lilustr. in Holsschn. aus dem Leben des Königs. 4. Aufl. Berlin 1670, alig. deutsche Verl.-Austalt. 1481 S. mit 1 Portr. in Photogr. gr. 8. In engl. Einb. 4 \$ Brishweelles Friedrich des Grossen mit dem Prinsen Wilhelm IV. von Oversen und mit deasen Gemahlin Anna, geb. Princess royal von England. Mitgetheilt von Leop. v. Ranke. [Aus den Abhandlungen der Ar Abut, d. Winest Borlin, Dümmlor's Verl. 48 B. gr. 4.

Carlyle, Thom., Geschichte Friedrichs II. von Preussen, genannt Friedrich der Grosse. Deutsch von J. Neuberg, fortgesetzt von Frdr. Althaus. [Vom Verfasser autorisirte Uebersetzung.] 6. Bd. Mit 2 Tal. in mehrfarb. Steindr. in qu. 4. Berlin, v. Decker. VIII—852 S. gr. 8.

Steindr. in qu. 4. Ebd. VIII—624 S. 8. à 2/3 \$\frac{2}{3}\$ in engl. Einb. à n. \$\frac{5}{6}\$ \$\frac{3}{6}\$\$ Chronik, Berlinische, nebst Urkunden-Buch. Herausgegeben von dem Verein für die Geschichte Berlins. Jahrgang 1869. Berlin, v. Decker. 20 B. Fol.

des Erfurtischen Dorfes Dachwig aus dem 17. Jahrhundert bearbeitet und herausgegeben von Wilh. Schum. [Aus den Mittheilungen des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde von Erfurt.] Erfurt, Villaret. 110 S. gr. 8.

Cosel, Oberstlieut. E. v., Geschichte des preussischen Staates und Volkes unter den Hohensollern'schen Fürsten. Nach den besten Quellen bearbeitet. 8. Bd. Leipsig 1870, Duncker u. Humblot. VI-541 S. gr. 8. n. 1 \$24 \$57.

Crecellus, Dr. Wilh., Collectae ad augendam nominum propriorum Saaonicorum et Frisiorum scientiam spectantes. — II. Indices antiquissimi corum quae monasterio Werdinensi per Westfaliam redibant. Part. I. Elberfeldae. 21 S. 8. (Beil. s. Progr.)

Crousas, Major z. D. v., Leitfaden der brandenburgisch-preussischen Geschichte von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Zum Schulunterricht und für die Aspiranten des Offizierstandes. Breslau, Trewendt. VI—74 S. gr. 8.

Ditfurth, Frz. Wilh. Frhr. v., einhundert historische Volkslieder des preussischen Heeres von 1675 bis 1866. Aus fliegenden Blättern, handschriftlichen Quellen und dem Volksmunde gesammelt und herausgegeben. Mit Musikbeilagen. Berlin, Mittler u. Sohn. VIII—157 S. gr. 8.

Droysem, Joh. Gust., Geschichte der preussischen Politik. 4. Thl. 2.
u. 3. Abth. Leipzig, Veit u. Co. gr. 8.
(I—IV. 8.: n. 27 \$ 14 \$\frac{1}{2}\text{pr}.)

Inhalt: Friedrich Wilhelm L, König von Preussen. 2 Bde. VIII—458 u. VI—428 S.

Ferrier, Conrad, Geschichtliche Mittheilungen über das ehemalige Kreusbrüderkloster zu Köln. Köln. 21 8. mit 1 Steintaf. 4. (Progr.)

Tode Friedrichs des Grossen. Mit Benutsung vieler ungedruckter Quellen und Actenstücke, sowie mündlicher und schriftlicher Außschlüsse bedeutender Zeitgenossen. 5. Aufl. Mit zahlreichen Illustrationen in Holsschn. 77—96. Lig. Berlin, Hempel. 4. Bd. 8. 821—1112 m. 8 lith. Karten. Lex.-8.

Fra Nordsiesvig. Middelfart. Kjøbenhaven, Michaelsen og Tillge. 48 8. 8. 16 sk.

Fromberg, Paul, dramatische Genrebilder aus der vaterländischen Geschichte. 2 Bde. Berlin 1870, Gerschel. 189 u. 220 S. S. à 1 \$\beta\$ Fibrate, Lehr. Ernst, der Preussen Krieg und Sieg. Ein Erinnerungsblatt für die preussische Jugend. 18 Auf. Magdeburg Heinrichehofen'sche

für die preussische Jugend. 18. Aufl. Magdeburg, Heinrichshofen'sche Buchh. 16 8. 8.

Gallameli, Lieut., Geschichte des königl. preussischen 1. ostpreussischen Grenadier-Regiments Nr. 1. Kronprinz. 1855—1869. Als Fortsetzung der "Geschichte des königl. preuss. 1. Infanterie Regiments von Hauptm. A. C. v. der Oelsnitz" zusammengestellt. Mit einer chromolith. Illustration, einem photograph. Porträt Tableau, 2 lithogr. Karten in 4. u. gr. 4. u. Facsimiles. Berlin, Mittler u. Sohn. VIII—381 S. gr. 8. n. 2 "

Geschichte, kurze, und Beschreibung des Domes zu Naumburg a. d. S. Langensalza, Verlags-Comptoir. 24 S. 8.

Liegnitz. Verwaltungs-Uebersleht der milden Stiftungen in Liegnitz. Veröffentlicht durch den Magistrat. 2. verm. Aufl. Liegnitz. 1868, Krumbhaar. XV—248 S. gr. 8.

```
Grasse, Hofrath Dr. J. G. Th., Sagenbuch des preussischen Staates. 11-
    14. Lfg. Glogau, Flemming. 2. Bd. S. 1-820. gr. 8.
 Hammersteim-Loxtem, Staats-Minist. W. C. C. Frhr. v., der Barden-
   gan. Eine historische Untersuchung über dessen Verhältnisse und über
   den Güterbesits der Billunger. Nebst einer lith. u. color. Karte des
   Bardengaues in gr. Fol. Hannover, Hahn. X-688 S. gr. 8. n. 4 $
 Meresbachii, Conr., historia factionis excidiique Monasteriensis. Re-
   cognovit K. W. Bouterwek. Adjecta est tabula lapidi inscripta in qu.
   gr. 4. Elberfeld 1866, Fröhling. 64 S. gr. 8.
                                                                bear 1/2 4
  Meschiel, Geo., das Buch vom Grafen Bismarck. Mit Illustrationen von
   W. Diets, C. v. Grimm, L. Pietsch u. A. 3. (Schluss-)Abth. Biolefold,
   Velhagen H. Klasing. 8. 265 - 388 m. eingedr. Holzschn. u. 6 Holzschnitt-
   tatoln. gr. 8.
                                                                  à n. 1 🞜
                                        ___ 2., unveränd. Auflage. Ebdas.
   368 S. m. eingedr. Holsschn. u. 22 Holsschntaf. gr. 8.
                                                                     n. 3 🚜
 Jurend - und Hausbibliethek. Mit vielen Tonbildern, sahl.
   reichen in den Text gedr. Abbildungen in Holzschn., kolor. Bildern,
   Karten etc. 3. Serie. 10. Bd. Leipzig 1870, Spamer. br. 8.
                       n. 14/3 $; cart. n. 11/2 $; in engl. Einb. n. 12/3 $
       Inhalt: Vaterländisches Ehrenbuch. Grosse Tage aus Preussens und Deutschlands Geschichte. Gedenkbuch an die glorreichen J. 1818 bis 1815. Hrsg. v. Ed. Grosse u. Frs. Otto. 8. günzlich umgearb. Aufl. 3 Abtheilungen in 1 Bde. Mit 10 Tonbildern in Holsschn., sowie 200 in den Text gedr. Illustr. in Holsschn. XIV—364 8.
 Malonder, historisch-geographischer, auf das Jahr 1870 für die königl.
   preuss. Provinsen Brandenburg, Pommern und Sachsen. Mit einer Illu-
   stration in Holzschn. Berlin, Trowitzsch u. Sohn.
                                                  n. 8 Syr.; geh. n. 81/2 Syr.
 Millam, Aug., 50 Jahre aus dem Neuwieder Leben. Neuwied, Houser.
   74 8. 16.
                                                                   n. 42 4
 Mirchmer, Superint. Ernst Dan. Mart., die Churfürstinnen und Köni-
   ginnen auf dem Throne der Hohenzollern im Zusammenhange mit ihren
   Familien- und Zeit-Verhältnissen; aus den Quellen bearbeitet. 3. Theil.
   Die sechs ersten Königinnen mit deren Bildnissen auf 6 Steintaf. Berlin
   1870, Wiegandt u. Grieben. III-383 S. Lex.-8.
 Marter's, Jos., historische Nachrichten von den Herrschaften Pischkowits
   und Ceritau in der Grasschaft Glatz. Als Beitrag zur deutschen Landes-
   kunde nach der Handschrift des Verfassers vom Jahre 1795 nebst einem
   Lebensbilde desselben herausgeg. von Adrian Jos. Graf Hoverden-
   Plencken. Breslau, Aderhols. III-36 S. gr. 4.
 Mondetz, Athan., Quaestio de incursione per Mongolos in Silesiam facta
   anno 1241. Suidnicii. 30 S. 8. (Diss. Vratisl.)
 Mopp, Gymn.-Dir. Dr., die Kriege König Wilhelms zur Wiederherstellung
   der deutschen Einheit. Für die Jugend nach den Quellen erzählt. Freien-
   walde a. O., Fritze. VIII—87 S. gr. 8.
 Morsehelt, Lehr. G., Geschichte von Oderwitz. (In ca. 8 Lfgn.) 1. Lfg.
   Neu-Gersdorf, Trommer. 32 S. 8.
 Mothe, Sem.-Musiklehr. Wilh., Friedrich der Grosse als Musiker, sowie
   als Freund und Förderer der musikalischen Kunst. Ein Vortrag, gehalten
   am 18. Oct. 1868 zur Feier des Stiftungssestes des königl. Lehrer-Seminars
   su Liebenthal. Braunsberg, Peter's Verl. VIII-60 S. 8.
                                            Velinp. m. 1 Stahlst. n. 12 Spr.
Mraffert, Gymn.-Oberl. Dr. Adalb. Herm., Geschichte des evangelischen
   Gymnasiums zu Liegnitz. Liegnitz 1869. 144 S. gr. 4. (Progr.)
Labored, Prof. Dr. Paul, Magdeburger Rechtsquellen.
                                                              Zum akadem.
   Gebrauch herausgegeben. Königsberg, Hübner u. Matz.
                                                                IV-148 8.
                                                                  n. 28 5
Lehfeld, W., kurzgefasste preussische Geschichte in 4 Vorträgen für die
   Volksschule zur Geburtstagsfeier des Königs metrisch bearbeitet. Görlitz
   Taschaschel. IV-75 S. gr. 16.
                                                                   n. 6 550
Leomandy, Joh., Geschichte des Trierschen Landes und Volkes. Nach
  den besten Quellen bearbeitet. (In 3 Bdn. od. 5-6 Hftn.) 1. Hft. Saar-
 louis, Hausen in Comm. 160 S. gr. 8.
                                                                 . n. 43 🎜
Mobemelmer, Major Hugo, Theilpshipe den 4. Magdeburgischen Lo-
```

fanterie-Regiments Nr. 67 an dem Feldzuge gegen Oesterreich im Jahre 1966. Quedlinburg, Basse. III—135 S. gr. 8. 13 mg Mees, R.As., R. P., De worsteling van het politieke liberalisme in Pruisen. (Overgedrukt uit de Vaderl. letteroef. 1869, Nr. 3 en 4.) Zalt-Bommel, Joh. Noman en zoon. 4-108 bl. 8. L 1,50. Michell, J. L., Elisabeth-Christine, femme de Frédéric le Grand. Paris. bureau de la Bociété des traités religieux. 105 p. 18. Mitthellungen, neue, aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen. Im Namen des mit der königl. Universität Halle-Wittenberg verbundenen thüringisch-sächs. Vereins für Erforschung des vaterländ. Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale herausgeg. von Rect. J. O. 12. Bd. 2. Hälfte. Nordhausen, Förstemann in Comm. 8. 321-570 m. eingedr. Holzschn. gr. 8. n.n. 113 ... des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde von Erfurt. 4. Hft. Erfurt, Villaret in Comm. XV-198 S. br. 8.  $n. = \frac{3}{6}$  (1-4.:  $n. = \frac{31}{2}$   $\frac{3}{4}$ ) Montanus, die Vorzeit. Sagen und Geschichten der Länder Cleve-Mark, Jülich-Berg und Westphalen. In wissenschaftlicher Umarbeitung neu herausgegeben von Wilh. v. Waldbrühl. 1. Bd. Mit dem Brustbilde des Verfassers in Holzschn. Elberfeld 1870, Lucas. VIII—272 S. gr. 8. n. 1 🚚 Michiler, E., Guschichte der Stadt Osnabrück. Nach den besten Quellen und Urkunden neu bearbeitet und herausgegeben. 1. Bd. Berlin 1868. Osnabrück, Rackhorst in Comm. 272 S. gr. 8. 2. To 4 Nurmberg, Lehr. A., Leitfaden der brandenburgisch-preussischen Geschichte. Potsdam 1868. Berlin, W. Schultze. 48 S. 8. n.n. 21/2 Spr. Oppermann, Dr. H. A., Onno Klopp's Auslegung des nicht angenommenen Briefes von König Georg V. an den König von Preussen. Berlin, Kortkampf. 40 8. gr. 8. der Weg zum Jahre 1866 und seine Nothwendigkeit für das Heil Deutschlands. Studie zur Belehrung, Verständigung und Versöhnung. Ebd. 64 S. gr. 8. 19 % Perizonius, H. F. W., Geschichte Ostfrieslands. Nach den besten Quellen bearbeitet. 3. Bd. Weener 1868. Leer, Securius. XII—384 S. m. 1 Tab. u. 1 lith. u. color. Karte in Fol. u. gr. Fol. n. 1 🛷 (I--III.: n. 2 4 26 5m.) Portz, G. H., das Leben des Feldmarschalls Grafen Neithardt v. Gweisenau. 3. Band. 8. Juni bis 31. December 1813. Berlin, G. Reimer. à n. 31 3 45; in engl. Einb. à n. 33 3 45 Plerson, Oberl. Dr. W., Leitsaden der preussischen Geschichte nebst chronologischen und statistischen Tabellen. 2. verb. u. verm. Auflage. Berlin, Peiser's Verl. VI-190 8. m. 1 Tab. in qu. 4. 8. n. 8 55. Protest und rechtliche Verwahrung Sr. königl. Hoheit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. von Hessen gegen das am 15. Februar 1869 von der königl. preussischen Regierung publicirte sogen. "Gesetz über Beschlagnahme des Vermögens des chemal. Kurfürsten von Hessen." Prag, Satow. 37 S. Imp.-4. Pyl, Dr. Thdr., pommersche Geschichtsdenkmäler. Gesammelt und herausgegeben. 2. Bd. Greifswald 1867, Bindewald. XII-217 S. gr. 8. n. 1 🦸 (I—II.: n. 31/3 🦸) pommersche Genealogie. Nach urkundlichen Quellen und den Sammlungen von A. Balthasar, J. A. Dinnies und C. Gesterding herausgegeben. 2. Bd. 1. Hft. Ebd. 1868. IV-80 S. (I-II. 1.: n. 25 ) die Greifswalder Sammlungen vaterländischer Alterthümer und die Kunstwerke des Mittelalters und der Renaissance im Besitz der Universität, der Kirchen und Behörden und der Greifswalder Abtheilung der Gesellschaft für pommersche Geschiehte und Alterthumskunde. Ebdas. IU—112 S. n. 1/2 \$ gr. 8.

**Quade**, Gust., König Wilhelm und seine Zeit. Dargestellt unter beson-

derer Berücksichtigung des schleswig-holsteinischen und des slebentägigen

```
Krieges. Anklam 1870, Dietze's Verl. XV-340 S. m. 2 Stahlst. u. 2 lith.
                                                              n. 1 🎜
 Karten. gr. 8.
Reichstagswahl, die, in Oberhessen. Ein Beitrag zur Naturgeschichte
 der Kleinstaaterei. Stuttgart, Kröner. 56 S. gr. 8.
                                                                1 2
Elehl, W., die vaterländischen Bildwerke der königlichen Schlösser und
  Gärten Potsdams. Potsdam, Döring. III—95 8. 8.
Rottlander, Lehr. Wilh., Geschichte des preussischen Staates nebst
  einer Geographie für Elementarschulen. 2. neu umgearb., verm. u. verb.
  Aufl. Düsseldorf, J. P. Mischel. 58 S. 8.
                                                            n. 21 2 577
Sammter, Dr. A., Chronik von Liegnitz. | Auf Kosten der Stadt-Com-
  mune herausgegeben.] 2. Thl. 1. Abth. [Von 1455-1547.] Liegnitz
                                                            n. 113 🎝
  1868. Krumbhaar in Komm. VII-578 S. gr. 8.
                                                  (I. II. 1.: n. 27/3 $)
Scharfenberg, Heinr., Historien aus Oberhessen.
                                                      Dem Deutschen
  Volke erzählt. Frankfurt a. M., Heyder u. Zimmer. VII—190 S. S.
Scheldel, Sebast. Alex., Geschichte der Dr. Senckenberg'schen Stifts-
  häuser. Mit 5 Steintaf. Frankfurt a. M. 1867, Alt. IV-120 S. m. ein-
                                                        baar n. 12/3 P
  gedr. Holzschn. 4.
Schlacht, die, von Idstedt, fasslich dargestellt nach vorhandenen Quellen
  und eigener Erinnerung von einem Kampsgenossen. Mit einem Anhang:
  Die Todtenfeier und die Weihe des Denkmals auf dem Schlachtfelde am
  25. Juli 1869. Schleswig, Heiberg. 33 S. gr. 8.
                                                              n. 6 Syr.
Schiester-Album. 17 Biographien mit Portraits in eingedr. Hols-
  schnitten. [Aus den schles. Provinzialblättern "Rübesahl".] Breslau, Geb-
  hardi. 98 S. gr. 8.
Schneider, geh. Hof-R. L., die preussischen Orden, Ehrenzeichen und
  Auszeichnungen. Geschichtlich, bildlich, statistisch. — Der königl. Haus-
  orden von Hohenzollern. Berlin, A. Duncker. 58 S. m. 2 chromolith.
  Taf. in Tondr. gr. 4.
                                                             n. 223 -
      __ König Wilhelm. Militärische Lebensbeschreibung. 2. Hft. Vom
  4. Juli bis Ende 1866. Berlin, Mittler u. Sohn. S. 91-127. gr. 8.
                                               n. 2 Mm. (cplt. n. 8 Mm.)
Schapp, Ottok., Louise, Königin von Preussen. Ein Lebensbild für die
  Jugend und das Volk bearbeitet. Mit 4 Abbildungen in Stahlst.
  baden, Wiedner. 112 S. 16.
Sectrica, J. N., die Grafen von Abenberg fürstl. bayer.-welf. Abkunft
  die Ahnen des preussischen Königshauses und der Fürsten von Hohen-
  sollern. München, Franz. 109 S. gr. 8.
Sobbe, Hauptm. v., Theilnahme des 3. Magdeburgischen Infanterie-Regi-
  ments Nr. 66 an der Schlacht von Königgrätz. Nebst 2 lith. u. color.
  Karten und einer Erläuterung dazu in gr. 4 u. Fol.
                                                     Magdeburg, Hein-
  richshofen'sche Buchh. 140 S. gr. 8.
Steltz, Dr. Geo. Ed., der Staatsrath Georg Steitz und der Fürst Primas
  Karl von Dalberg. Ein Blatt aus Frankfurts Geschichte im Anfange des
  XIX. Jahrhunderts mit urkundlichen Beilagen. Mit 1 Steintaf. Frank-
  furt a. M., Alt. 60 S. gr. 4.
                                                        baar n. 24 Syn:
Stephansthurm, der alte, in Mühlhausen. Berlin, Beck. 19 S. 8.
                                                            n. 21/2 Syr.
 Stilifrice, R. G., Stammtafel des Gesammthauses Hohenzollern nach
                                                               5 Blatt.
  authentischen Quellen zusammengestellt. Berlin, v. Decker.
                                                               114 -9
Sundermann, Fr., Sagen und sagenhafte Erzählungen aus Ostfries-
  land. Aurich, Dunkmann. V-66 S. 8.
                                                              n. 6 5
 Thyen, Lucas, Benno II., Bischof von Osnabrück [1068-1088]. Nach
  den Quellen dargestellt. Inaugural-Dissertation. Osnabrück, Overwetter.
  IV-244 8. gr. 8.
                                                             n. 24.5
 Tabulae ordinis theutonici ex tabularii regii berolinensis codice potis-
   simum edidit Ernestus Strehlke. Berlin, Weidmann. VII-491 8. 4.
```

Urhunden zur Geschichte des Fürstenthums Rägen unter den eingebornen Fürsten, herausgegeben und mit erläuternden Abhandlungen über

die Entwicklung der rügenschen Zustände in den einzelnen Zeitabschnitten begleitet von weil. Bürgermstr. Dr. Carl Gust. Fabricius. 4. Bd. [3. Hft. der Urkunden von 1303-1325.] 4. (Schluss-)Abth.: 1320-1325. Berlin, Weber Verl.-Cto. IX—204 S. gr. 8. Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. 5. Bd. Berlin, G. Reimer. Lex.-8.

n. 6 4 (I-V.: n.  $281_3$  4) Inhalt: Ständische Verhandlungen. 1. Bd. [Cleve-Mark.] Herausg. v. Archivar Aug. v. Haeften. XVI-1040 S.

**Vilhort**, J., L'oeuvre de M. de Bismark, 1863—1866, Sadowa et la campagne des sept jours. Paris, Charpentier. 603 p. et 2 cartes. 18.

3 fr. 50 c.

Walleiser, Prem.-Lieut., die königl. Militair-Schiess-Schule in Spandau. Ein Beitrag zur Geschichte derselben. Mit einem lith. Situationsplane in Fol. Berlin, Mittler u. Sohn. III—40 S. m. 1 Tab. in qu. Fol. gr. 8. n. 1/3 🔊

Weimhagen, Dr. N., Studien zur Entfestigung Kölns. · Köln, Weinhagen's Selbstverlag. 29 S. gr. 8. baar 1 .

Weisshum, Hauptm. Bruno, u. C. v. Winterfeld, Wilhelm I., König von Preussen. 8. Aufl. Potsdam, Döring. 172 S. 8. Winel, Dr. F., der Gangbau des Denghoogs bei Wenningstedt auf Sylt.

Aufgedeckt, untersucht und in seiner allgemeinen Bedeutung für die nordische Alterthumskunde geschildert. Mit 2 Steindrucktaf. in qu. Fol. 29. Bericht. der Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesellschaft für die Sammlung vaterl. Alterth.] Kiel, v. Maack in Comm. 91 S. gr. 8.

Winckler, Benno v., die Nationalitäten Pommerellens. Hirschberg, Wendt in Comm. VII—128 S. 8. n. 12 4

Zeitzehrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben von dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens durch Dr. W. E. Giefers und Dr. Herm. Rump. 28. Band.: od.; 3. Folge. 8. Bd. Mit 3 lith. Taf. in qu. gr. 4. Münster, Regensberg. 389 S. m. 1 Tab. in Fol. gr. 8. n. 11 2 3

des Bergischen Geschichtvereines. Im Auftrage des Vereins herausgegeben vom Gymn.-Dir. Prof. Dr. K. W. Bouterwek u. Gymn.-Oberlehr. Dr. W. Crecelius. 5. Band. Bonn 1868, Marcus in Comm. 1. Abth. III—364 S. m. 1 Holzschntaf. gr. 8. n. 2 \$ (I—V.: n. 10 \$) - des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Neue

Folge. 2. Bd. 3. u. 4. Hft. Mit 1 lithogr. Grundriss in qu. 4. Kassel, Freyschmidt in Comm. IV u. S. 193-396 Schluss. gr. 8. (1. 2.: n. 4 45)

des historischen Vereins für Niedersachsen. Herausgegeben unter Leitung des Vereins-Ausschusses. Red.-Commission: Staats-R. Dr. Schaumann, Archiv-R. Dr. Grotefend und Studien-R. Dr. Müller. Jahrgang 1868. Hannover, Hahn. IV-411 S. gr. 8. n. 2 🎜

# y) Der Norddeutsche Bund.

Amemuller, Bernh., Karoline Louise, Fürstin zu Schwarsburg-Rudolstadt, geb. Prinzessin zu Hessen-Homburg. Nach ihren eigenen Aufzeichnungen, nach Briefen und authentischen mündlichen Quellen dargestellt. Mit einem Portrait in Photographie. Rudolstadt, Müller. VIII—222 8. n. 1 🎜

Archiv des norddeutschen Bundes und des Zollvereins. Jahrbuch für Staatsrecht, Verwaltung und Diplomatie des norddeutschen Bundes und des Zollvereins. Mit Beilagen, enth.: Verfassungen und Gesetze anderer Staaten. Red. v. Dr. A. Koller. 3. Bd. 8 Hfte, Berlin, Kortkampf. 1. u. 2. Hft. III-288 S. gr. 8. n, 6 🚕

Competenz, die, des norddeutschen Bundes aus Artikel 78 der Bundes-

```
verfassung. Von einem Mitgliede des constituir. Reichstags. Berlin 1870,
  Springer's Verl. III-124 8. gr. 8.
                                                                   n. 16 Syr.
Competenz-Competenz? Erörterungen zu Artikel 78 der Ver-
  fassung des norddeutschen Bundes. Leipzig, Veit u. Co. III-79 S. gr. 8.
                                                                   n. 18 Mr.
Curtze, Gymn.-Dir. Dr. L., Geschichte des Gymnasiums zu Corbach. I.
  Arolsen, Speyer in Comm. VI-282 S. gr. 8.
                                                                   n. 143 🗫
Fraustadt, Pfr. Alb., Geschichte des Geschlechtes von Schönberg meiss-
  nischen Stammes. 1. Band. Mit 4 Steindr.- (wovon 1 in Buntdr.) u. 19
  Holzschntaf. Leipzig, Giesecke u. Devrient. XIV-598 S. Lex.-8.
                                                   n. 423 45; geb. n. 513 45
Gallois, Dr., Hamburgische Chronik von den ältesten Zeiten bis auf die
  Jetztzeit. 2. (Titel-)Ausg. 5 Bde. Hamburg 1870, Grüning. gr. 8.
                                                                     n. 4 🔊
      Inhalt: I. Von der Gründung der Stadt bis 1520. IU—595 S. Einzeln n. 1 4 — II. Von 1521 bis 1617. 746 S. Einzeln 1 4 5 %— III. Von 1618 bis 1712. 896 S. Einzeln n. 1 4 7 %— 6 Pf. — IV. Von 1713 bis 1842. 987 S. — Einzeln n. 1 4 7 %— 6 Pf. — Von 1843 bis 1860, m. 8 lith. Karten, wovon 3 in Buntdr. u. 2 color. V—
      695 S. n. 1 4 10 spc
Meerem, A. H. C., u. F. A. Ullert, Geschichte der europäischen Staaten.
  6. Lfg. 1. Abth. Gotha 1870, F. A. Perthes. gr. 8.
                                           (IV. 2. u. VI. 1.: n. 5 4 6 5 m)
       Inhalt: Geschichte des Kurstaates und Königreiches Sachsen von Dr. C. W. Böt-
      tiger. 2. Aufl. bearb. von Dr. Th. Flathe. 2. Bd. Von der Mitte des 16. bis su Anfang des 19. Jahrh. X—699 S.
Heyme, Hauptm. E. v., Geschichte des 5. thüringischen Infanterie-Regi-
  ments Nr. 94 [Grossherzog von Sachsen] vormal. grossherzogl. sächs.
  Bundes-Contingentes und seiner Stämme. Mit 1 lith. u. color. Titelbilde.
  Weimar, Böhlau. XVI-258 S. gr. 8.
Jahrbuch, Bremisches. Herausgegeben von der Abtheilung des Künstler-
  vereins für Bremische Geschichte und Alterthümer. 4. Band. Bremen,
  Müller. XX-448 S. m. 1 Steintaf. in Tondr. gr. 8.
                                                                2 $ 24 Syr.
Monfielsch, Dr. Fr., Ausgrabungsberichte aus Thüringen. 1. [Aus der
  Weimar. Zeitung. Weimar, Böhlau. 28 S. 8.
                                                                    n. 6 Syn:
Laspeyres, Dr. Ernst Adph. Thdr., die Bekehrung Nord-Albingiens und
  die Gründung des wagrischen Bisthums Aldenburg-Lübeck. Neue (Titel-)
  Ausg. Bremen (1864), Gesenius. 224 S. gr. 8.
                                                                    n. 43 🗫
Leiden, die, des Churfürstenthums Sachsen im siebenjährigen Kriege.
  Darmstadt, Würtz. 47 S. 8.
                                                                    n. 14 4
Liebknecht, über die politische Stellung der Sozial-Demokratie, insbe-
  sondere mit Bezug auf den norddeutschen Reichstag. Vortrag in der am
  31. Mai abgehaltenen Versammlung des Berliner demokrat. Arbeiter-
  Vereins. Leipzig, Thiele's Buchdr. 16 S. 8.
                                                                      3/4 Syr.
Lorenz, M. Chrn. Glob., die Stadt Grimma im Königreich Sachsen, histo-
  risch beschrieben. 20. u. 21. Hft. Leipzig, Dyk. S. 1217-1344. Lex.-8.
                                        n. 16 Apr. (1—21.: n. 9 $ 241 \( \frac{1}{2} \) \( \frac{1}{2} \)
Frasser, Lehr. F. E., Chronik von Grossröhrsdorf, Stadt und Dorf Puls-
  nitz, Friedersdorf etc., vornehmlich nach den Urkunden des k. s. Haupt-
  Staats-Archives, des Domstiftes Meissen, sowie der k. Gerichtsämter Puls-
  nitz, Radeberg, Stolpen und Bischofswerda bearbeitet. Bischofswerda.
  Dresden, Ernst am Ende. 772 S. gr. 8.
                                                                 n.n. 22<sub>13</sub>
Schreibebrieß offener, an den Grafen Bismarck. Vom Verfasser der
  göttlichen Missian Preussens." Wien, Herzfeld u. Bauer. 84 S.
Schröder, Guil, De Liemaro Hammaburgensi Archiepiscopo et de lega-
  tione ecclesiae Hammaburgensis ad populos septentrionales. Halis. 68 S.
  8. (Diss.)
Sibylla, Herzogin v. Jülich-Cleve-Berg, Briefe, an ihren Gemahl Johann
  Friedrich den Grossmüthigen, Churfürsten von Sachsen.
  Ernest. Gesammt-Archive herausgegeben von Dr. C. A. H. Burkhardt.
  Veröffentlicht durch den berg. Geschichts-Verein. Bonn, Marcus in Comm.
  III-184 S. m. Portr. in Holzschn. gr. 8.
                                                                    n. 5/6 #
Social-Demokratie, die, auf dem Reichstage. [Aufsatz-von John
```

Prince-Smith; Rede des Reichstags-Abgeordneten Dr. Carl Braun.] Berlin, Herwig. 56 S. gr. 8. n. 1/3 Urkundenbuch, meklenburgisches, herausgegeben von dem Verein für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 5. Bd. 1301— 1312. Schwerin, Stiller. XXVI-684 S. m. eingedr. Holzschn. gr. 4. à n. 5 🎜 Wolst, Dr. J. F., Geschichtliches über die Gärten um Hamburg. 2. Aufl. Hamburg 1870, Grüning. 46 S. gr. 16. Vorschläge zur Erhaltung der Selbstständigkeit Sachsens. Dresden, Gärtner in Comm. 23 S. gr. 8. baar n. 16 45 Walther, Dr. Pb. A. F., literarisches Handbuch für die Geschichte und Landeskunde von Hessen im Allgemeinen und dem Grossherzogthum Hessen insbesondere. 3. Suppl. [Enth.: Nachträge und Fortführung der Literatur bis 1867.] Bearheitet von Ludw. Wörner. Darmstadt, Jongn. 11/2 🗬 hans. VI—235 S. gr. 8. Zacharia, Prof. Staats-R. Dr. H. A., die Verfassungs-Aenderung nach Artikel 78 der norddeutschen Bundes-Verfassung. Braunschweig, Vieweg

u. Sohn. 46 S. gr. 8. n. 8 Syr.

Zeitschrift des Vereines für hamburgische Geschichte. Neue Folge. 3. Bd. 1. Hft. Hamburg, J. A. Meissner. 208 S. gr. 8. à n. 16 567.

### Süddeutschland.

### a) Bayern.

Archiv für Geschichte und Alterthumskunde für Oberfranken. [Als Fortsetzung des Archivs für bayreuth. Geschichte und Alterthumskunde.] Gegründet von E. C. v. Hagen. Herausgegeben vom historischen Verein von Oberfranken zu Bayreuth. 11. Bd. 1. Hft. III-65 S. gr. 8. Nebst: Regesten der Grafen v. Orlamünde aus babenberger und ascanischem Stamm m. Stammtaf., Siegelbildern, Monumenten und Wappen. Verfasst von C. Chl. Frhrn. v. Reitzenstein. 1. Lfg. Bayreuth, Grau. 104 S. à n. 1|2 🎝 gr. 4. \_\_ des historisshen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. 20. Bd. 1. u. 2. Hft. Würsburg, Kellner. 505 S. m. 5 Steintaf. in gr. 8. u. qu. Fol. baar à n. 21 5m. Buchmer, weil. geistl. R. Prof. Dr. Jos. Andr., Geschichte von Bayern aus den Quellen bearbeitet. 10 Bücher mit Documenten und Karten. 2. Aufl. in 3 Bdn. 1. Lig. München, Ackermann. 1. Bd. VIII—88 S. baar n. 6 Str. Gelbert, Pfr. J. P., Magister Johann Bader's Leben und Schriften, Nicolaus Thomae und seine Briefe. Ein Beitrag zur Reformationsgeschichte der Städte Landau, Bergzabern und der linksrheinischen Pfalz, zur Feier des 50jährigen Jubiläums der kirchlichen Union. Neustadt a/H. 1868-1869. Gottschick-Witter. VII-806 S. m. 1 Tab. in qu. gr. 4. gr. 8. n. 11/3 4 Hamm, Chrn., Zeit- und Charakterbilder aus dem Volk, für das Volk. Der Geschichte Frankens entnommen. Würzburg 1861, Julien. VIII n. 1/3 # **Haupt**, Dr., sind die Ultramontanen eine vaterlandslose Parthei? 1. u. 2. Abdruck. Bamberg, Reindl. 79 S. gr. 8. n. 6 577. Frankfurt a. M., Winter. Helfferich, Adf., Baiern nach den Wahlen. 15 8. 16. n. 2 56. Floffmann, Ludov., Otto I., Episcopus Babenbergensis, quomodo ecclesías auctoritatem et dignitatem promoverit. Part. I. Halae. 39 S. 8. (Diss.) Mraussold, Consist.-R. Dr. L., die weisse Frau und der orlamündische Kindermord. Bine Revision der einschlagenden Dokumente. | Aus dem Archiv für Oberfranken.] Erlangen, Deichert. 48 S. gr. S.

Labarte, Jules, Dissertation sur le Rössel d'or d'Altætting. Paris, Didron. 2 fr. 25 c. 11 p. et 1 pl. 4. Mayer, Jos. Maria, das Bayern-Buch. Geschichtsbilder und Sagen aus der Vorzeit der Bayern, Franken und Schwaben. 1. Hibbd. Mit 2 Stahlstichen. München, Lindauer. 384 S. 8. 1 \$ 2 Syr: Muffat, Reichsarchiv-R. Karl Aug., Beiträge zur Geschichte des bayerischen Münzwesens unter dem Hause Wittelsbach von Ende des 12. bis in das 16. Jahrh. [Aus den Abhandlungen der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften.] München, Franz in Comm. 69 S. gr. 4. Neumann, Carl Woldem., die Kaiserherberge zum "goldenen Kreuz" in Regensburg. Eine historische Skizze. Regensburg, Bössenecker. 53 8. m. 1 Steintaf. 16. n. 4 Syr.; Ausg. m. 15 Photogr., wovon 5 Schrifttaf. n.n. 1 \$ 18 Mr.; einzelne Photogr. n. 3 Mr. Ortion, weil. Oberapp.-Ger.-Pras. Geh.-R. Dr. Frdr., Geschichte der Grumbachischen Händel. 3. Thl. Jena, Frommann. VIII-560 S. gr. 8. Partel, die patriotische, in Bayern. 1—3. Aufl. Passau, Bucher. 40 8. gr. 8. 6 *Syr*: **Regensiturg** in seiner Vergangenheit und Gegenwart. Herausgegeben von dem historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg. Mit vielen eingedr. Holzschn. u. 2 lith. Plänen in gr. 8. u. qu. Fol. Regensburg, Pustet in Comm. VI—170 S. m. 1 Photogr. gr. 8. cart. Relmhard, le comte, Hommage rendu à la mémoire du roi Louis Ier de Bavière. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce. 15 p. 8. Schwab, Prof. Joh. Bapt., Franz Berg, geistlicher Rath und Professor der Kirchengeschichte an der Universität Würzburg. Ein Beitrag zur Charakteristik des kathol. Deutschlands zunächst des Fürstenthums Würzburg im Zeitalter der Aufklärung. Würzburg, Stahel. VII—520 S. Lex.-8. n. 32/3 \$ Stelehele, Domkapit. Ant., das Bisthum Augsburg, historisch und statistisch beschrieben. 16. Hft. Augsburg, Schmid's Verl. 3. Bd. S. 673à n. 1/2 \$ Verhandlungen des historischen Vereines für Niederbayern. 1. u. 2. Hft. Landshut, Thomann. 234 S. m. 4 Steintaf. in gr. 8. u. qu. 3/4 48 Fol., wovon 1 in Tondr. gr. 8.

# $\beta$ ) Württemberg. Baden. Grossherzogthum Hessen.

Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben aus den Schriften des historischen Vereins für das Grossherzogth. Hessen von Hofbibliothekar Dir. Dr. Ph. A. F. Walther. 12. Bd. 2. Hft. Mit 2 Stammtaf. in 4. u. 1 lith. Situations-Plan. Darmstadt, Jonghaus. 8. 215-468. gr. 8. à Hft. n. 3/3 48 Fecht, Prof. Karl Gust., Geschichte der Stadt Durlach. Heidelberg, Emmerling. XI-692 S. m. 1 Steintaf. gr. 8. n. 2 " Fricker, Prof. Dr. C. Vict., u. Prof. Dr. Thdr. v. Gessler, Geschichte der Versassung Württembergs. Zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Verfassungs-Urkunde vom 25. September 1819. Im Auftrag des ständischen Ausschusses. Stuttgart, Metzler. IV—288 S. m. einer Tabelle baar n. 2 🎜 in Fol. Lex.-8. Hoffmann, C. Ch., die Münzen und Medaillen der souveränen Landgrafen von Hessen-Homburg. Nebst einem Anhang: Die Hessen-Homburgischen Militairdienst-Auszeichnungen und Feldzugs-Denkzeichen. Homburg, 1870, Frauenholz in Comm. VIII-16 S. gr. 8. n. 1/3 🍜 Mieim, Prof. Dr. Karl, das römische Mainz. 1. Abth. Mainz, v. Zabern in Comm. 36 S. gr. 4. n. 1/3 4 **Manpp**, weil. Stadtpfr. M. Alb., gesammelte prosaische Schriften. 1. Thl. Altwürttembergische Charaktere. Nebst einem Anh.: Monologen über die

Versöhnung in Jesus Christus. Stuttgart 1870, J. F. Steinköpf. 200 S.

Lorent, Dr. A., Denkmale des Mittélalters in dem Könfgreich Württemberg. Photographisch mit erläut. Texte dargestellt. [Text.] Manufeim, Bensheimer. 8.

buar n.n. 2 & 171/4 Mer. 14 halt: Deskenderf. III-66 8. da. 15 St. — Die Jenasnit-Kirche und die

fahalt: Denkendorf. III-66 S. d.a. 15 St. — Die Johannie-Kirche des kirche des hi. Kreuzes in Schwäbisch-Gmünd. III-81 S. n.n. 15 St. — Manbeuren. III-165 S. n.n. 25 Sp. — Breuz. III-85 S. n.n. 7 Sp. 6 Pf. — Die Stifts-Kirche von Eliwangen. III-77 S. n. 15 Sp.

Patenzal, Alex., Schwäbische Sagen-Chronik. 2. Aufl. Stuttgart, Fischhaber. 111 S. 32.

Beschreibung und Geschichte, Sagen und Lieder von der Bergveste Holtentwiel und ihrem treuen Commandanten Conrad Widerhold. S. verb. Aus. Mit 2 lith. Abbildungen. Tuttlingen, Kling. 64 S. 16.

Walther, Dr. Ph. A. F., die Alterthümer der heidnischen Vorseit innerhalb des Grossherzogthums Hessen, nach Ursprung, Gattung und Oscillatiekeit besprochen. Mit 1 archäolog. lith. u. color. Karte in qu. Fol. Darmstadt, Jonghaus. III—116 S. gr. 8.

Meltachrift für die Geschichte des Oberrheins herausgegeben von dem grossherzogl. General-Landesarchive zu Karlsruhe. 22. Bd. 4 ff. Karlsruhe, Braun. 1. u. 2. ff. 257 8. gr. 8. n. 1% 4

# i) Oesterreich.

Archeografo Triestino edito per cura della società dei gabinetto di Minerva. Nuova Serie. Vol. 1. 6 Hfte. Triest, Dase. 1. Hft. 54 S. gt. 8. n.t. 5 🎜 💆 Archiv für österreichische Geschichte. Herausgegeben von det sur Proge vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserl. Aksdemie der Wissenschaften. 40. Bd. 2. Hilfte. Wien, Gerold's Sohn in Comm. III u. 8. 272—559. gr. 8. **1.** I P Ebes. III— \_ 41. Bd. 1. Hkifts: Bartsen, Karl, Hersog Ernst. Wien, Braumüller. CLXXX-508 S. ge. 8. **Estrage** zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herkusgegebes vom historischen Vereine für Steiermark. 6. Jahrg. Graz, Leuschner u. Lubensky in Comm. 59 S. **2** 1. l 🛷 gr. 8. Escuss, Herr von, der grosse Regenerator Sachsens und Ockterreichs. Von einem Wiener Landsmanne." Schleiz 1870, Hübscher. 32 S. gr. 8. Calomme, Alphonse de, La Politique de M. de Beust et ses dangers pour la paix de l'Europe. Paris, bureaux de la Revue contemporaine. 32 p. 8. Correspondenzen des kais. kön. gemeinsamen Ministerum des Acussern. (Rothbuch.) Nr. 3. Vom November 1868 bis Juli 1869. Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei. III—50 B. Hoch 4. (1—3.: n. 374 Dépret, Louis, En Autriche. Paris, L. Hackette. 285 p. 18. Budik, Dr. B., Bibliothek und Archiv im fürstersbischöflichen Schlosse 24 Kremsier. Wien 1870, Braumüller. XXI-134 S. gr. 8. Prousen in Mahren 1742. Nach gleichseitigen Aufzeichnungen mitgetheilt. [Aus den Sitzungsberichten der kais. Akstemie der Wissenschaften.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 187 S. Lex.-6. Statuten des Metropoliten von Prag Arnost v. Parduwitz für den Bischof und das Capitel von Olmütz um das Jahr 1349. Ebds. 23 S. Lex.-8. n. 4 500. Femilier, Ign. Aurel., Geschichte von Ungern. 2. volle. u. voll. Aufl., bearbeitet von Ernst Klein. Mit einem Vorwort von Mich. Hölvath,

Leipelg, Brockhaus. 2. Bd. S. 885-572. gr. S.

子化 智 子

Fitzinger, Dr. Leop. Jos., Vesuch einer Geschichte des alten niederösterreichischen Landhauses bis zu seinem Umbaue im J. 1837. Mit Benätzung urkundlicher Quellen. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 82 S. n. 12 55. Callas, Graf Job. Wenz., diplomatische Correspondenz. Nach den in Prag und in Friedland aufgefundenen Archivalien zusammengestellt und der philos.-historischen Classe der kais. Akademie der Wissenschaften vorgelegt von C. Höfler. [Aus d. Denkschr. d. k. Akad. d. W.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 21 S. gr. 8. Ceschichte, kurze, des Herzogthums Kärnten mit einer historischen Tabelle, enth. die Reihenfolge seiner Herzoge und jene der gleichzeitigen fränkisch-deutschen Könige und Kaiser. Ein Auszug aus der Geschichte dieses Kronlandes zum Gebrauch in Oberclassen der Volks- und Bürgerschulen, sowie für Fortbildungsschulen. Klagenfurt 1870, Bertschinger. 80 S. br. 8. n. 8 5 kg Cesetz-Artikel des ungarischen Reichstages 1865/67. Pest, Lampel. n. 8 Syr. Gross-Hoffinger, A. J., Erzhersog Karl von Oesterreich und die Kriege von 1792-1815. Mit dem Portrait Karl's in Stahlst. 3. (Titel-) Ausg. Leipzig (1865) 1870, Senf. X-426 S. gr. 8. Geschichte Josephs des Zweiten. 3. (Titel-)Ausg. Mit dem Portrait Josephs II. in Stahlst. Leipzig (1865) 1870, Senf. XI-337 S. gr. 8. Cuémot, l'abbé, Hunyad, ou la Hongrie au XVe siècle. Se édition. Tours, Mame et fils. 192 p. et grav. 8. Melmz, Frdr., indiculus Arnonis und breves notitiae Salzburgenses nach den bekannten und nach bisher unbenützten Handschriften neu herausgegeben und mit Erläuterungen versehen. München, Fleischmann. VIn. 12 Syr. Mopetzky, Frz., zur Geschichte und Genealogie der Premyslidischen Herzoge von Troppau. [Aus dem Archiv für Kunde östreich. Geschichtsquellen.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 112 S. gr. 8. n. 16 Str. Movács, Dr. E., Het protestantisme in Hongarije gedurende de laatste twintig jaren. Met en voorbericht van A. Kuenen. Leiden, Jacs. Hazenberg Corns.zoon. 8—165 bl. 8. f. 1,50. Mürschmer, Dr. Frz., das Archiv der Stadt Eger. Ein Bericht. [Aus dem Archiv für Kunde östreich. Geschichtsquellen.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 39 S. Lex.-8. D. 16 4 Lago, Valentino, Memorie sulla Dalmasia. Vol. I. Venezia, tip. Grimaido. 8. Lambel, Hans, Bericht über die im August 1868 in Oberösterreich angestellten Weisthümer-Forschungen. [Aus d. Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 12 S. Lex.-8. n. 2 Syr. Laveleije, E. de, Het oostenrijksch concordaat. Een waarschuwend woord ook aan Nederland, bij de woelingen van het Ultramontanisme onzer dagen. Kampen, K. van Hulst. 4-50 bl. 8. f. 0,40. Lederer, Ign., Sagen und Geschichten aus Böhmen. Pilsen, Maasch. III-59 8. gr. 16. n. 6 Syr: Liske, Dr. Xaver, der türkisch-polnische Feldzug im J. 1620. Nach gedruckten und haudschriftlichen Quellen dargestellt. [Aus dem Archiv für Kunde österreich. Geschichtsquellen.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. n. 6 Spr. Luschin, Dr. Arnold, zur österreichischen Münskunde im 18. u. 14. Jahrhundert. Ein kritischer Versuch. Mit 2 lith. Taf. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 50 S. Lex.-8. n. 12 5yr. Mitthellungem des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Red. v. Dr. Jos. Virgil Grohmann. 8. Jahrgang. 8 Hfte. Prag. Leipzig, Brockhaus' Sort. in Comm. à 21/2 B. Lex.-8. à Hft. n. 8 4/2. des historischen Vereines für Steiermark. Herausg. von dessen Mit einer lith. Abbildung. 17. Heft. Gras, Leuschner u. Ausschusse. Lubensky in Comm. LXXII-158 S. gr. 8. n. 1 🚜 Centerrelela und das Nationalitätenrecht. Eine culturhistorische Studie

```
Stuttgart 1870, Grüninger. 46 S. gr. 8.
  von einem Altösterreicher.
                                                               n. .13 4
Ocsterreich-Ungarms Neutralität in einem künftigen Kriege, be-
  sprochen mit Hinblick auf die Arkolay'sche Broschure von einem Hus-
  zaren. Pest, Aigner. IV.—72 S. gr. 8.
                                                              n. 14 $
Destreichisches. Berlin, Springer'sche Buchh. 61 8.
                                                              8. 6 Syr:
Oesterreichs Heeresmacht. Ein Beitrag zur neuesten Geschichte des
  österreichischen Heerwesens. Cassel, C. Luckhardt's Sep.-Cto. 55 S. gr. 8.
Pichler, Prof. Dr. Frdr., das historische Museum des Joanneums. Graz.
  Leuschner u. Lubensky. 32 S. 8.
                                                        baar n.n. 1/6 🎜
Probat, Dr. Jac., Geschichte der Universität in Innsbruck seit ihrer Ent-
  stehung bis zum J. 1860. Mit Unterstützung der k. k. Akad. d. Wiss.
  in Wien veröffentlicht. Innsbruck, Wagner. XI-4128. gr. 8. n. 31/3 4
Rack!, Dr. Frz., Fiume gegenüber von Kroatien. Aus dem Kroatischen
  übersetzt von X. Y. Agram, Suppan. VII-220 S. gr. 8.
Reschauer, Heinr., das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolution.
  16-19. Lfg. Wien, v. Waldheim. 1. Bd. S. 369-436 u. 2. Bd. S. 1-28.
  m. eingedr. Holzschn. hoch 4.
Revue, ungarische. 1869. Unter Mitwirkung mehrerer Fachmänner redi-
  girt von Prof. Dr. Mansvet Riedl. Leipzig, Brockhaus Sort. in Comm.
  XI-216 S. Lex.-8.
                                                             n. 12<sub>3</sub>
Bledl, Hauptm. Joh., kurze Geschichte des Landes Salzburg. Salzburg.
  Dieter u. Co. III—116 S. 8.
                                                             n. 16 Syr.
Schubert, R., die Gespenster Oesterreichs. Gesammelte Correspondenzen
  vom J. 1867 bis auf den heutigen Tag. 3. verm. Aufl., welche ein klares
  Bild vom trügerischen politischen Gewebe Europa's entwirft. Bern. Berlin,
  Kortkampf. 110 S. gr. 8.
                                                                 42 4
Schulte, Prof. Dr. J. Frdr. Ritter v., die Stifte der alten Orden in Oester-
  reich, ihre Aufgabe, Stellung, Wirksamkeit. Giessen, Roth. XV-76 S.
                                                              n. 1/3 🎜
  gr. 8.
Smolka, F., Autriche et Russie. Avec une préface de M. Henri Martin.
  Paris, Amyot. XVI-335 p. 8.
Strobl. Jos., Reisebericht über die in Niederösterreich [Viertel ob und
  unter dem Wienerwalde] angestellten Weisthümer-Forschungen. [Aus den
  Sitzungber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn.
                                                         8 S. Lex.-8.
                                                              n. 2 Har
Svedelius, W. E., Om statsförbundet emellan Osterrike och Ungern.
  Föredrag vid akademiska rektorsembetets nedläggande. Stockholm, J.
  Beckmann. 48 sid. 8.
                                                               50 öre.
Taillandier, Saint-René, Tchèques et Magyars. Bohême et Hongrie.
  XVe siècle, XIXe siècle. Histoire, littérature, politique. 1ère et 2e édi-
  tions. Paris, Didier et Ce. XII-510 p. 8.
Tirol und die Aufklärung. Von einem Tiroler. Gras, Moser. 44 S.
                                                              n. 4 Syr.
Wagmer, Dr. A. E., aus dem österfeichischen Klosterleben. Ein Beitrag
  zur Sittengeschichte des 19. Jahrhunderts. 2. Bd. Berlin 1870, C. Hey-
  mann. III—384 S. gr. 8.
                                                             à 11/2 mg
         dasselbe. 1. Bd. 2. Auflage. Ebdas. 1870.
                                                    IV-384 8.
Weise, A., Kärnthen's Adel bis zum J. 1830. Verfasst im Vereine mit
  mehreren Geschichtsfreunden. Wien, Braumüller.
                                                 824 S. gr. S.
                                                            n. 14/3 🚅
Wenzig, Jos., westslawischer Märchenschats. Ein Charakterbild der Böh-
  men, Mährer und Slowaken in ihren Märchen, Sagen, Geschichten, Volks-
  gesängen und Sprüchwörtern. Mit Musikbeilagen.
                                                    3. (Titel-)Ausgabe,
  Leipzig (1866) 1870, Senf. XIX—336 S. gr. 8.
Wieser, Frz., Bericht über die in Vorarlberg angestellten Weisthümer-
  Forschungen. [Aus den Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's
  Sohn in Comm. 40 S. Lex.-8.
Wirrem, die jüdischen, in Ungarn. Beitrag zur Zeitgeschichte. Von
```

Leon da Modena Redivivus. 1. Theil. Vor dem Kongresse. Pest 1868, Aigner. XII—104 S. br. 8. n. 1/2 4 Wissensbach, Dr. Constantin v., biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enth. die Lebensskizsen der denkwürdigsten Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern geboren wurden oder darin gelebt oder gewirkt haben. 20. Thl. Nabielak - Odelga. Mit 4 gensalogischen Tef. in qu. 4. u. qu. Fol. Wien, kais. kgl. Hof- und Stastsdruckerej. 50% S. gr. 8. n. 2 📢 (1—20.: n.n. 8954 🦪) Eingerie, Dr. J. V., Bericht über die in Ticol im J. 1868 angestellten Weisthfimer-Forschungen. [Aus den Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wise.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 28 S. Lex.-8. D. 4 550: Equilibriant, die, Ossterreichs, von einem deutschen Standpunkte. Leipzig, Mathes. IV-58 S. Lex.-8. n. 16 4 Eur Lage in Böhmen. 1-3. Aufl. Prag, Calve. 85 S. S. n. 11. Amstande, politische, Oesterreiche. Von einem Oesterreicher. Köln. Bachem. VII-128 S. gr. 8.

### k) Schweis.

Beitrage, thurgadische, sur vaterländischen Geschichte. Herausg. von histor. Vereine des Kantons Thurgau. 10. Hft. Mit dem lith. Grundriese der Burg Hohenklingen. Frauenfeld, Huber. IV-180 S. m. 1 Tab. in qu. gr. Fol. gr. 8. 12 Spr. (1—10.: n. 473 4) Bertigmy, Ant. Raemy de, mémoires pour servir à l'histoire du canton de Fribourg durant les 70 dernières années 1796 à 1866. Fribourg. Basel, Schneider. 326 S. Lex.-8. n. 11/2 49 Brummer v. Horw, Jos., Stammbaum der schweiserischen Eidgenossenschaft. Chromolithographie. gr. Fol. Zürich, Krant u. Bosshart. Mit Text 99 8. in gr. 8. baar n. 2 🎜 26 36. Giai, Dr. Wilh., Quellenbuch zur Schweizergeschichte. Eine Sammlung aller auf die heutige Schweiz besüglichen Stellen der griech. und röm. Autoren mit einleitendem Text und erklärenden Anmerkungen. 1. Band. Die Ereignisse bis zum J. 69 n. Christo. Bern, Jent u. Reinert. XVII -429 S. gr. 8. baar n. 142 -**Modler**, J., Geschichte des Bernervolkes. Neuere Zeit. 2. Periode. Die Restaurationszeit [von Ende Dezember 1818-1830]. 1. Thl. Die Periode der Rekonstituirung [vom 29. Dezember 1818 bis 7. August 1815]. Bern, n. 24 *Syr.* (I—II. 1.: n. 8 4 14 *Syr.*) Fiala. VIII—304 S. gr. 8. Muber, Stiftspropst Domcapit. Joh., Geschichte des Stifts Zursach. Ein Beitrag zur schweiserischen Kirchengeschichte. Klingau. Basel, Schneider. IV—304 S. gr. 8. Mitthellungem zur vaterländischen Geschichte. Herausg. vom histor. Verein in St. Gallen. 1. Heft. Neue Folge. [Der ganzen Folge XI.] St. Gallen, Huber u. Co. III—227 S. gr. 8.] n. 1 . 5 6 55c - der antiquarischen Gesellschaft [der Gesellschaft für vaterländ. Alterthümer] in Zürich. 16. Bd. 1. Abtheil. 8. Hft. Zürich, Höhr in Comm. gr. 4. n. 27 5 ctiorum. 8. Hft. Von Prof. Dr. C. Bursian. S. 35 m. eingedr. Holzechn. u. 4 Steintas. Schriftem des Vereins für Geschichte des Bodensee's und seiner Umgebung. 1. Heft. Lindau, Stettner in Commiss. III-146 S. hoch 4. n. 21 Mr.; m. e. photograph. Copie e. Kupferstichwerkes fib. d. Schwabenkrieg von 1499 n. 1 🧀 26 🎉r Wammer, Dr. Mart., das Incamprationsedict Oesterreichs gegen die Schweis. Schaffhausen, Brodtmann. X-156 S. m. 5 Tab. in qu. 4. gr. 8.

L. 6,00.

### 1) Italien.

l'Abito monastico nel Parlamento Italiano, documenti ufficiali. Noto, tip. A. Norcia. XVI p. 8. Ammali Pisani di Paolo Tronci rifusi, arricchiti di molti fatti e seguitati ano all' anno 1840 da E. Valtancoli-Montazio ed altri. Seconda edizione condotta fino al 1867. Pisa, tip. Valenti. pag. 289 a 608. 4. Aquareme, Bartolomeo, Gli ultimi anni della storia repubblicana di Siena (1551—1555) studi storici. Siena, tip. Sordo-Muti. 159 p. 8. Arameo, Gennaro, Notizie istoriche della città di Melfi nell'antico reame di Napoli. fasc. 11 e 12 (fine). Firenze, tip. Sodi. pag. 481 a 548. 16. Archegrafo Triestino, edito per cura della Società del Gabinetto di Minerva. Nuova serie. vol. I. fasc. 10 e 20 Luglio e Settembre 1869. Trieste, tip. Hermanstorfs. pag. 84 e 56 (140). 8. Condizioni d'Associazione. L'associazione è obbligatoria per un anno, e se non viene disdetta 8 mesi prima della scadenza, s' intende rinnovata per l'anno susseguente. --Uscirà un fascicolo egni due mesi e 6 fascicoli formeranno un volume. Prenzo d'associazione, effettive Lire 12. Archivio Storico Italiano. Serie III, Tomo X, parte I. II. 2a e 8a dispensa del 1869. Firenze, G. P. Vicusecux. Assellmenu, Charles, L'Italie et Constantinople. Paris, Lemerre. 401 8 fr. Atti del Consiglio provinciale di Milano. Anno 1868. Milano 1868, tip. Reale. 635 p. 8. di Modena. Anno 1868. Modens, up. Eredi Soliani. 164 p. 4. - e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le provincie Modenesi e Parmensi. vol. IV. fascicolo V. ed ultimo. Modena, Carle لد, 5,38. Vincensi. p. XLIV—281—406. 4. vol. V. fasc. 1. ibid. 76 p. 4. L. 3,40. - della Regia deputazione di Storia patria, per le provincie di Romagna. Anno V, VI e VII. Bologna, Regia tipografia. XL -150-XXXV-180-XXVIII-215 p. 4. Anno V (1867), prezzo L. 7,05. L. 9,15. Anno VI (1868), L. 8,40. Anno VII (1868). - del Parlamento Subalpino. Sessione del 1853-54. (V. Legialatura) vol. II. Documenti. Firense, tip. Botta. pag. 805 a 1586. 8. \_ della Società Ligure di Storia patria. vol. VI. fascicolo I e II. Genova, tip. del R. Istituto dei Sordo-muti. pag. 1 a 402; 408 a 673 p. 4. Autore, (All'), delle Considerazioni intorno a Stradella e le delegazioni governative. Voghera, tip. Gatti. 11 p. 8. Azeglio, Massimo, Consigli al popolo italiano, estratti dai Mici Ricordi. Firense, Barbèra. XV-99 p. 12. L. 0.70. Bargellimi, Mariano, Storia popolare di Genova dalla sua fondazione fino ai nostri tempi. Seconda ediz. vol. I. Genova, tip. Schenone. 612 p. 8. **Example 1.** A., Venise et le Bas Empire. Histoire des Rélations de Venise avec l'Empire d'Orient, depuis la fondation de la République jusqu'à la prise de Constantinople au XIII siècle, par T. Armingaud. Paris, imp. impériale, 1868. Firense, tip. Cellini e C. 7 p. 8. Beleselsky, le prince Alexandre, Epître adressée, en 1789, aux républicains de Saint-Marin, précédée d'une notice sur la famille Beloselsky et rééditée aux frais et par les soins de M. Vietor Advielle, d'Arras. Evreux, imp. Richet. IX—14 p. 8. Blamchi, Nicomede, Storia documentata della diplomazia Europea in Italia dall' anno 1814 all' anno 1861. Vol. VI. anni 1848-1850. Torino

e Napoli, Società l'Unione Tipografico-Editrice. 616 p. 8.

del Popolo. 186 p. 12.

Biamea, Giuseppe, Origine storica di Borgo Sarmatorio, detto Sampore e stipite romano Sarmato dei Fossanesi. Torino, tipografia della Gazzetta

Borso d'Este, Lettera inedita, scritta in Roma il dì 15 aprile 1471 al suo Segretario Giovanni Di Compagno nella quale descrive la sua esaltazione a primo Duca di Ferrara, preceduta da una lettera del canonico Giuseppe Antonelli Bibliotecario. Ferrara, tipogr. di Domenico Taddei. 28 p. 4.

Bosio, Ferdinando, Illustrazioni storiche. Tre letture in una, tenute a Genova nel 1866. Milano, E. Treves e C. 48 p. 32. L. 0,25.

Botta, Carlo, Storia d'Italia, continuata da quella del Guicciardini, dal 1789 al 1814. 2a ediz. vol. I—IV. Torino, Unione Tip. Editrice. 282, 316, 336 e 256 p. 12.

L. 4,00.

Breda, Vincenzo Stefano, VI Resoconto ai propri elettori. Firenze, tip. Botta. 84 p. 12.

Brundo, Carlo, Raccolta di tradizioni Sarde. Cagliari, tipogr. Timon. 104 p. 8.

Brunetti, Antonio, Venezia, iscrizioni. Venezia, 1868, tip. Grimaldo. 14 p. 8.

Bulletimo della Società Senese di Storia Patria municipale. Vol. II, fasc. II. Siena, tip. dell' Ancora di G. Bargellini. p. 49 a 92. L. 1.00.

Calze, Nicolò, L'assedio di Brescia del 1438, narrazione contemporanea, riveduta sul codice Marciano da cui fu tratta e preceduta da un cenno istorico dell'assedio istesso di Federico Odorici. Parma, tip. Ferrari. 24 p. 8.

Camera dei Deputati. Atti della Commissione d'inchiesta parlamentare, composta dei Deputati Andreucci, Biancheri, avv. Cairoli, Calvino, Casaretto, Ferracciù, Fogazzaro, Pisanelli presidente, Zanardelli segretario. Sedute segrete. Sedute pubbliche. Relazione. Firenze, tip. Botta. 337 p. 4.

Camperio, Manfredo, Il ministro Pasini e la valigia delle Indie. Mi-

lano, tip. della Perseveranza. 19 p. 16.

Camtu, César, Les Hérétiques d'Italie. Discours historiques. Traduits de l'italien par Anicet Digard et Edmond Martin. Seule traduction autorisée, revue et corrigée par l'auteur. T. 3. Des suites du concile de Trente. Paris, Putois-Cretté. 670 p. 8.

Carlgmani, Giuseppe, Ricordi storici sul clero e sugli istituti religiosi

di Napoli. Napoli, tip. dell'Unione. 39 p. 8.

Carimi, Isidoro, Sopra un suggello siciliano inedito del museo britannico. Palermo, tip. del Giornale di Sicilia. 20 p. 8.

Cavagna-Sangiuliani, le comte Antoine, Rapport fait à l'Institut historique de France sur le livre: Margherita et Emmanuel Filiberto di Savoja, schizzo storico di Marcel Ranzi. (Due Margherite. Storia.) Milano, tip. Agnelli. 35 p. 4.

Cavaleanti, Bartolomeo, Lettere, tratte dagli originali che si conservano nell' Archivio governativo di Parma. Bologna, G. Romagnoli. Torino s Firenze, Loescher e Bocca. 230 p. 8.

Claretta, barone Gaudenzio, Il municipio Torinese ai tempi della pestilenza del 1630 e dalla reggente Cristiana di Francia duchessa di Savoia. Studi storici. Torino, tip. Civelli, Bocca fratelli. 256 p. 8. L. 3,00.

Storia della Reggenza di Cristina di Francia duchessa di Savois;

con annotazioni e documenti inediti. Documenti. ibid. 312 p. 8. L.408. Commissione d'inchima per gli affari di Sardegna. Cagliari, tip. Timon. 35 p. fol.

Crollalanza, G. B., Storia del contado di Chiavenna. Fasc. 11-13. Milano, Serafino Muggiani e Comp. p. 471-612. 8. à L. 1,00.

De Biamehi, Tomasino, detto De' Lancellotti, Cronaca modenese. Serie delle Cronache. Tomo VIII. Fasc. II—IV. Parma, tip. Fiaccadori. pag. 81—320. 4.

De-Massro, Mario, Notizie storiche sopra Scordia inferiore, raccolta, disposte cronologicamente e considerate. Vol. 1, fasc. 2. Catania, tip. C. Galatola. pag. 121—232. 8. L. 1,80.

Decidate, Benedetto, Lettere politiche. Firenze, tip. Botta. 20 p. 8. De Virgielezi, Giovanni, ambasciatore di Lucca presso Venceslao Re de' Romani MCCCLXXXI. Lettera. Lucca, tip. Canovetti. 18 p. 8.

Italien. 211

Dâ Marzo, Gioacchino, Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, ossia, raccolta di opere inedite o rare di scrittori siciliani dal Secolo XVI al XIX. Vol. I, — Contiene. — Diari della città di Palermo, dal Secolo XVI al XIX pubblicati sui manoscritti della Biblioteca Comunale preceduti da una introduzione e corredati di note. Palermo, Luigi Pedone-Lauriel. 200 p. 8.

Desbarry, Armand, Deux mois de l'histoire de Venise (1866). Paris, Dentu. 323 p. 18.

Fara Gavimo, Studi sulla Sardegna. Cagliari, tip. Corrière di Sardegna. 180 p. 8.

Italiens. 2. Bd. Innsbruck, Wagner. III—568 S. n. 3 \$ 22 Syr.

(1. 2 n. 6 \$ 17 Syr.)

d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 56 S. Lex.-8.

n. n. 14 op Fondaco, il, dei Turchi in Venezia. Venezia, tip. Gazzetta. 14 p. 8. Fortuma, Simone, Le nozze di Virginia de' Medici con Cesare d'Este, descritte. Firenze, tip. Bencini. 23 p. 8.

Friedmann, Paul, Les dépêches de Giovanni Michiel Ambassadeur de Venise en Angleterre 1554—1557, déchiffrées et publiées d'après les documents conservées aux Archives nationales de Venise. Venezia, tip. del Commercio. LX—288 p. con una tavola. 8.

Fullm, Rinaldo, Studi nell' Archivio degli inquisitori di Stato. Venesia, 1868, tip. del Commercio. 175 p. 8.

Fumagalli, A., Le vicende di Milano durante la guerra con Federico l'imperatore, illustrate con pergamene di quei tempi e con note, unitavi

l'antica topografia della città stessa. Seconda edizione arricchita di aggiunte e nuove note per cura di Massimo Fabi. Milano, Francesco Colombo. 346 p. con tavola. 8.

L. 6,60.

Galantino, Francesco, Storia di Soncino con documenti. Vol. II. Milano, tip. Bernardoni. 453 p. 8.

L. 5,00.

Gervani, Giovanni, Sulle prigioni di Napoli. Napoli, tip. Rocco. 56 p. 8. Gilbert, Will., Lucrezia Borgia, Herzogin von Ferrara. Nach seltenen und zum Theil unbekannten Quellen bearbeitet. Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. Frdr. Steger. Mit dem Portrait und Facsimile von Lucrezia Borgia in Stahlst. Leipzig 1870, Abel. VIII—359 S. gr. 8.

Ciormate, le Tre, di Vicenza 20, 21 e 24 maggio e la sua gloriosa sventura 10 giugno 1848. Vicenza, tip. Burato. 31 p. 8.

Giro, Sunto della storia di Verona susseguito da una guida per esaminare i principali monumenti e le cose più pregevoli di detta città, Vol. I. Verona, tip. Civelli. 8.

Gemzembach, Laura, sicilianische Märchen. Aus dem Volksmund gesammelt. Mit Anmerkungen Rhold. Köhler's und einer Einleitung hersg. von Otto Hartwig. 2 Theile. Mit 2 Portr. in Stahlst. Leipzig 1870, Engelmann. LV—368 u. IV—263 S. br. 8.

Gradenico, Giannagostino, Della moneta veneta imperiale. Discorso letto all' Accademia di Udine l'anno 1762. Padova, tipografia Prosperini. 21 p. 8.

Gasidicimi, Giuseppe di Giov. Battista, Cose notabili della città di Bologna ossia Storia cronologica de' suoi stabili sacri, pubblici e privati, pubblicato dal figlio Ferdinando. Bologna, tip. Monti. 4.

Memama, Charles J., A History of Medisoval Christianity and Sacred Art in Italy (A. D. 900-1350). Williams & Norgate. 614 p. 8.

7 sh. 6 d. **Moffmann.** C. Ch., kurse Abhandlung über die Münzen, Medallen und Orden der souverainen Fürsten von Monaco. Homburg 1870, Fraunholz in Comm. VI—14 S. gr. 8.

Imaplegati, degli, dello Stato. Considerazioni intorno ad alcune disposizioni del disegno di legge pel riordinamento dell' amministrazione centrale e provinciale dello stato, presentato alla Camera dei Deputati la

data 1 dicembre 1868, ripresentato con modificazioni in data 12 giugno 1869, di G. B. G.. Firense, Tip. Cassons. 142 p. 8. L. 1,80l'Italia e le questioni europee. Considerazioni d'un Italiano. Firense, tip. Civelli. 92 p. 8. Li 1,50. La Bédollière, Emile de, Histoire de la guerre d'Italie. Solferino. Montebello. Palestro. Magenta. Marignan. Illustrations de Janet Lange. cartes geographiques d'A. H. Dufour. Paris, Barba. 172 p. 4. 2 7 fr. Lapuppo Zanghi, Stefano, Storia popolare della montrolia di Savoja dai primi tempi fino al 1869. Firenze, tip. Fioretti. 126 p. 8. L. 1,00. Lavista, Antonio, Notizie istoriche degli antichi e presenti tempi delle Città di Venosa. Potenza 1868, tip. S. Favatà. 88 p. 4. Lettres samilières sur l'Italie. P. G. Rouen, imp. Boissel; Paris. 477 p. 12. Levi, Leone, Lampi sulla società contemporanea. Torino, tip. dell'Unione. **35**5 p. 8. L. 4,00. Litta, Famiglie celebri italiane. Disp. 159, contenente la samiglia Malatesta di Rimini di Luigi Passerini. Parte I. in foglio gr. con 7 tevole di testo con stemma colorato pella prima e due tavole con due quadri e tre monumenti. Torino, L. Basadonna, E. Loescher e Fratelli Béciel. L. £8,50. . Disp. 160, contenente le famiglie Cime di Cingoli, Smeducci di Sanseverino, Ottoni di Matelica. Di Luigi Parserini. In foglio gr. con 10 tavole di testo e 5 stemmi colorati. ibid. L. 11.56. Locatelli, Pasino, Illustri Bergamaschi, studi critico-biografici. Pittori. Parte II. Bergamo, tip. Pagnoncelli. 492 p. 8. L. 5.50. Longuerier, Ad. de, Examen de diverses monnaies italiennes attribuées à Mile de Montpensier. Paris, imp. Cusset et Ce. 11 p. 8. Macela, Raimondo, Congiure! ossia: I partiti e la maggioranza alla Camera dei Deputati. Torino, tip. Borgarelli. 12 p. 16. Magrimi, Antonio, Reminiscense Vicentine della Casa di Savoja, raccolta, Vicenza, tip. Staider. 170 p. 8. L. 2,00. Mammale della Storia politica, letteraria ed artistica d'Italia nel adocid XIII. Firenze, tip. Cenniniana. 136 p. 16. L. 1.50. Mariami, Carlo, Il Plutarco Italiano, vite di illustri italiani. Vol. III. Milano, E. Treves e C. p. 310-448. 8. Lei 1.00. Volume IV ed ultimo. **Ibid.** p. 450—608. 8. L. 1,00, Flantimi, Pietro, La deputazione di storia patria per le provincie dell' Emilia e le cronache modanesi di Iacopo e di Tommaso de Bianchi detti de' Lancellotti. Firense, tip. Cellini e C. 34 p. 8. Martiri, i, del 1848, al Popolo Italiano del 1869. Firenze, tip. Bencini. 16 p. 16. Mazzoni, Cesare Alfonso, Della politica napoletana nel presente e nell' avvenire. 2a edisione. Napoli, tip. Accattoncelli. 15 p. 16. mediel, Giacomo, Una pagina di Storia del 1860. Palermo, tip. degli Operai Tipografi. 23 p. 16. L. 0,50. Memorie storico-statistiche intorno a S. Dona di Pieve. Venezia, dp. del Commercio. 22 p. 8. **Miscollamea** di Storia Italiana edita per cura della regia deputazion di storia patria. Tomo VII. Torino e Firenze, Bocca; E. Lockchur. 875 p. 8. Monteiar, S. B. baron de, Essais historiques. Le droit des peuples et les interventions françaises en Italie. Paris, Delagrave et Ce. 216 p. 18.

Montamenta historica ad provincias parmensem et placentinam pertinentia, Statuta artium Civitatis Parmae. Parma, tip. Ferrari. 80 p. 8. Montamenti per servire alla storia del Palaszo Ducale di Venezzo ovvero serie di atti pubblici dal 1253 al 1797 che variamente lo riguardano, tratti dal veneti archivi e coordinati da G. B. Lorenzi. Parte I, dal 1253 al 1600. Venezia, Giusto Ebhardt. 4. con cinque tavole.

prima — Statuti — Tomo I — Fast. 4. 5. 0 6. — Statuti del Comme

di Bologna, dall' anno 1245 all' anno 1267. Pubblicati per cura di Luigi Frati. Bologna, tip. Regia. pag. 289 a 384 — 385 a 480 — 481 a 520. 4. Prezzo dei 3 Fascicoli L. 15.00.

Marceloli, Aurelio, Sulla occupazione della Repubblica Sammarinese operata dal cardinale Giulio Alberoni, cenni storici. Napoli, tip. Nobile. 60 p. 8.

Numel, Antonio, L'avvenire dell' Italia e proposta di assestamento finanziario. Torino, tip. E. Sarasino. 13 p. 8. L. 0,40.

Pace, Carlo, I documenti della storia d'Italia con prospetti statistico-economico-amministrativi, lavoro dedicato a S. A. R. il principe di Piemonte. Vol. I. Firenze, tip. Eredi Botta. XIII—1495 p. 8. L. 15,00.

Pacimi, Silvio, I fatti della storia italiana raccontati a scuola. Parte I. Storia Romana. Firenze, Felice Paggi. 288 p. 12. L. 2,00.

Pacil, Cesare, La battaglia di Montaperti memoria storica. Siena, tip. dell' Ancora di G. Bargellini. 94 p. 8. L. 2,00.

Parato, Antonino, Piccolo compendio della storia d'Italia, esposta per biografie ad uso speciale delle scuole primarie superiori. Edizione stereotipa. Sesta ristampa. Torino, tip. Favale. 156 pag. con la carta geografica d'Italia. 8.

L. 0,80.

**Pasimi**, Luigi, I dispacci di Giovanni Michiel ambasciator Veneto in Inghilterra (1554-57). Rettificazioni ed aggiunte. Venezia, tip. Grimaldo e Comp. 8.

Passeri, G., Prospetto storico dell' Italia. Siena, tipografia Sordo-Muti. 88 p. 24.

Paulus, Ed., Bilder aus Italien. 2. stark verm. Aufl. Stuttgart 1870, Kröner. VI—218 S. 8. 20 Syr.

Persamo, ammiraglio C., Diario privato-politico-militare nella campagna navale degli anni 1860 e 1861. Parte prima. Firenze, stab. Civelli. 102 p. 12. L. 1,00.

Piamosa, Francesco, Lettere alla Repubblica di Pisa. Pisa, tip. Fratelli Nistri. 8.

Pubblicato per le nozze Prina-Bonacossi dal sig. Saverio Scolari.

Poggi, Ulisse, La vita dell' Italia narrata agli alunni delle scuole ed alle famiglie. Milano 1870, Giacomo Agnelli. 320 p. 12. L. 2,00.

Promis, Carlo, Storia dell' antica Torino Julia Augusta Taurinorum, scritta sulla fede de' vetusti autori e delle sue iscrizioni e mura. Torino e Firenze, Bocca. XIX-530 p. con 3 tav. 8. L. 10,00.

Vincenzo, Tavole sinottiche delle monete battute in Italia e da italiani all' estero dal secolo VII a tutto l'anno MDCCCLXVIII illustrate con note. ibid. LXXX—252 p. 4. L. 18,00.

Proposta, Una, ai tre poteri dello Stato d'Italia corredata da alcuni pensieri per servir di base ad un progetto di nuova legge elettorale per un italiano. Firenze, tip. G. Civelli. 112 p. 12. L. 1,50.

Questione Elettorale, promossa contro il sig. Teofilo Rossi, sindaco di

Loreo. Chioggia, Tip. Brotto. 22 p. 8.

Waccolta dei trattati e delle convenzioni fra il Regno d'Italia ed i Governi esteri, compilata per cura del Ministero per gli affari esteri. Vol. II. contenente i trattati e le convenzioni conchiuse dal lo gennaio 1865 al 10 gennaio 1868. Torino, tip. Paravia G. B. XI—467 p. 8.

Rey, Rodolfo, Storia del risorgimento politico d'Italia (1814—1861).

Prima versione italiana di Tullio Martello. Fasc. 1. 2. Padova, tip.

Sacchetto. p. 1—128. 8.

L'opera consterà di 2 volumi divisi in 10 fascicoli al prezzo di L. 1 per fascicolo, per cui tutta l'opera non sorpasserà il prezzo di L. 10. Ne escirà un fasciculo al mese.

Ricciardi, Joseph, Histoire de l'Italie et de ses rapports avec l'Autriche depuis 1815 jusqu'à nos jours. Illustrations de Charles Mettais. Carte de l'Italie dressée par A. H. Dufour. Paris, Barba. 144 p. 4. à 2 col.

2 fr. 10 c. Ricotti, Ercole, Storia della monarchia Piemontese. Vol. V. e VI. Firense, G. Barbèra. VIII—476—364 p. L. 8,00.

Salemone-Marine, Salvatore, La storia nei canti popolari Siciliani; saggio. Palermo, 1868, tip. Amenta.

#### Italien.

Seammi, Michele, Vita del Duca di Genova. Napoli, tip. Gaet. Nobile. · **59** p. 8.

Starrabba, Raffaele, Giovanni di Aragona duca d'Atene e Neopatria. Palermo, Pedone Lauriel. 25 p. 6.

Storia anedottica, politico-militare della Guerra d'Italia nel 1860. Puntata Milano, F. Pagnoni. 16 p. con incisione. 8. L. 0,25. L'opera sarà composta di 28 dispense, e se ne pubblicherà una per settimana. È uscita la dispensa 5.

Stredi di Carlo Troya intorno agli annali d'Italia del Muratori. Tomo I. Napoli, tip. degli Accattoncelli. XI-820 p. 8. L. 5,50.

Tomamasco, N., Il Monzambano e Sebenico, Italia e Dalmazia, cenni e narrazione di alcuni particolari del fatto. Firenze, tip. Bencini. 16 p. L. 0,50.

Tonini, F. P., Topografia delle zecche italiane. Firenze, tip. Ricci e Comp. XII—122 p. con tavole topografiche. 8. L. 8,00.

Terr, generale, Risposta all'opuscolo Bertani. Milano, tip. Lombardi. 80 p. 8.

Urangia, Mansueto, Memoria intorno a Venezia tratte da classici autori. Venezia, tip. Naratovich. 115 p. 8.

Viarama, L., Considerazioni sull'opuscolo del senatore Cadorna, intitolato; Le seicento delegazioni governative. Milano, tip. della Perseveranza. 42 p. 16.

Welpicella, Luigi, Del diritto di Albinaggio. Libro uno. 3a edizione. Napoli, tip. del Fibreno. 111 p. 8.

Le consuetudini della Città di Sorrento per la prima volta messe a stampa. ibid. 124 p. 8.

\_ Di uno Statuto Aquilano del 1833. Breve discorso. Napoli, tip.

Nobile. 16 p. 16,

Wulleevich, ab. Lodovico, Partiti politici in Italia. Pordenone, tipogr. Gatti. 58 p. 8.

- Una nuova tentazione pel Governo italiano. Discorso. S. L. N. A. Zamehi, Bertelli, Un Elettore ai suoi colleghi Elettori. Revere, tip. Bertezza. 14 p. 8.

Zucchetti, Joannes, Membrana novissima Mediolani inventa in veteri. insignique Archivio Ill. D. D. Marchionis Josephi Arconati Vice Comitis, quae evulgatur ad probandum captivitatem in Italia perdurasse saltem ad an. MCCCCXXXIV. Alia edito non nescio. Milano, tipogr. Arcivescovile. 20 p. 8.

- Giovanni, Lucrezia Borgia duchessa di Ferrara. ibid. 24 p. 8.

### Kirchenstaat.

Acta ex iis decerpta quae apud Sanctam Sedem geruntur, in compendium opportune redacta et illustrata seu acta juridica et solemniora ex supremo romano pontifice immediate dimanantia: acta inter ea quae publici fleri possunt juris, sive sint decreta, sive instructiones, sive responsa et alia hujusmodi etc. Vol. V. 12 Fascc. Romae. Regensburg, Pustet. A 4 B. n. 41|3 ,\$\psi\$ (I-V.: n. 282|3 \$\psi\$)

Adone, Luigi, Il papato rispetto all' unità e all' indipendenza d'Italia. Napoli, presso la direzione delle letture cattoliche. 64 p. 12.

Balam, Pietro, Pio IX, la chiesa e la rivoluzione. Storia narrata al popolo. 2 vol. Modena, tip. Immacolata Concezione. VIII-320, 407 p.

Blanchetti, Livia, Osservazioni intorno al principato civile dei Papi. Pisa, tip. di Letture cattoliche. 108 p. 16.

Broschüren-Cyclus für das katholische Deutschland. 4. Jahrgang. Subsor.-Pr. à 1 557; 6. Heft. Soest, Nasse's Verl. 12. Ledonpr. d n. 2 5

Inhalt: 6. Pius IX. 52 S.

215

Bullarium, Magnum, romanum Augustae Taurinorum editum. Tom. XVII. Torino, tip. Vecco. XXIII—909 p. 4. L. 28,40. Clair, Ch., Les Papes en exil. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 140 p. et

grav. 12.

Cramer, W., Kruistogt en toerusting, of: het algemeen concilie, eene saak van aanbelang voor alle katholieken; benevens eene verzameling van gebeden voor deszelfs doeleinden. Naar het Hoogduitsch door J. Verheijen. Amsterdam, J. Beerendonk. 4 en 113 bl. 8. f. 0,30.

Curtatome, Da, a Mentana. Ai martiri del risorgimento Italico. Prima ed ultima pagina di una storia di sangue. Vicenza, tip. Burato. 15 p. 8. Franciosi, Giovanni, Gregorio VII giudicato da Dante. Considerazioni.

Modena, tip. A. Rossi. 32 p. 16.

Franco, P. Gio. Giuseppe, I crociati di S. Pietro, storia e scene storiche della guerra di Roma l'anno 1867. Vol. I. Dai cominciamenti alla presa di Bagnorea. Il edizione ricavata dalla Civiltà Cattolica, con rettificazioni e moltissime giunte. Roma, tipogr. della Civiltà Cattolica. XL-304 p. 16.

Camberini, A., Roma e il governo italiano. Firenze, tip. Successori Le Monnier. 20 p. 8. L. 0,50.

Cavotti, G. A., Roma e Firenze, ricordo agli amici. Firenze, tip. Salani. 32 p. 16.

Guenot, C., Vie de Pie IX. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils.

191 p. et grav. 12.

Huber, Dr. Frz., die Lateranische Kreuzspinne oder das Papstthum als Hemmschuh der Völkerwohlfahrt. Eine volksthümliche Studie. I. Die Päpste als Menschenschlächter. 2. Aufl. Bern, Haller. X—146 S. gr. 8.

Imposibilidad de convenio entre el romano Pontifice y los usurpadores de sus derechos, por el Espanol P. L. S. Roma, tip. de prop. Fide. 24 p. 16.

Impossibilità di una convenzione tra il Romano Pontefice e gli usurpatori dei suoi diritti. Roma, tip. de Prop. Fide. 8.

Lacroix, Louis, Rome. Caractère et vicissitudes de sa destinée. Paris, imp. A. Le Clere. 24 p. 8.

Laufrey, P., Histoire politique des papes. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Charpentier. 424 p. 18. 3 fr. 50 c.

Lipsius, Rich. Adelb., Chronologie der römischen Bischöfe bis zur Mitte des 4. Jahrhunderts. Kiel, Schwers. XII—280 S. gr. 8. n. 2 \$ Lossmot l'abbé Gerbert archevêgne de Reims, pane sons le nom de Syl-

Losspot, l'abbé, Gerbert, archevêque de Reims, pape sous le nom de Sylvestre II, sa vie et ses écrits. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 286 p. et grav. 8.

Malvica, Barone Ferdinando, I papi ed il papato. Vol. I. Firense, tip. Polizzi. 400 p. 8.

Marin, Portraits des papes classés par ordre chronologique depuis saint Pierre jusqu'à nos jours, avec un sommaire des principaux faits qui se sont passés sous chaque pontificat, publiés par livraisons de deux portraits et texte. Paris, imp. Cordier. III—258 p. 8.

Rapport au public sur cette question, abstraction faite de la divinité du Christ, avec pièce justificative; par un laïque. Montereau, imp. Zanotte; Auxerre, l'auteur. 29 p. 8.

Morcelli. Steph. Antoni, Fasti urbis christiani. Torino, tip. Marietti.
110 p. 8. L. 2.00.

Mullols, Le Saint-Père et Rome. Paris, P. Laumondais. 134 p. 32. Negrotte, P. G., La tomba del papismo opera critico storica. Milano, Robecchi Levino. XXIV—224 p. 8. L. 2,50.

Pape, le, et l'erreur. 2e édition. Paris, Dentu. 32 p. 8.

Ple 1X. Lons-le-Saulnier, imp. Damelet. 16 p. 8.

Pius IX en zijn roemrijk leger, of 's pausen tijdelijke macht en hare dappere verdedigers. 's Hertogenbosch, Henri Bogaerts. 298 bl. 8. f. 1,—. Politique, la, romaine et son influence sur les faits sociaux; par un

ancien élève de l'Académie de Paris. Paris, Dentu. 95 p. 8.

Promis, Vincenzo, Memoriale di Diego Colombo con note sulla Bolla di Alessandro VI delli 4 maggio 1493. Firenze e Torino, Bocca. 128 p. L. 5,00. Beinhard, L., zum Allerwelts-Pfaffenkongress genannt ökumenisches Concil. [8. December 1869.] Coburg, Sendelbach. 60 S. gr. 8. n. 8 Mr. Rutjes, Pfr. Dr. G. H., Leben, Wirken und Leiden sr. Heiligkeit des Papstkönigs Pius IX. von seinen frühesten Jugendjahren bis zur Gegenwart. 11-17. Lfg. Oberhausen, Spaarmann. S. 481-816 mit 2 Chroà 6 5gr. molith. gr. 8. Het leven, de daden en het lijden van Z. H. den paus-koning Pius IX, van zijne vroegste jeugd tot op onze dagen. Naar het Hoogduitsch bewerkt door H. J. W..... 1e afl. Leiden, J. W. van Leeuwen. **bl.** 1—48. 8. f. 0,25. Complett in 12 à 15 afl. Saint-Albin, Alex. de, Histoire de Pie IX et de son pontificat. 2e édition, revue et considérablement augmentée. 2 vol. Paris, Palmé. 904 p. 8. Ségur, Mgr. de, Le Concile. 1re, 2e, 3e et 4e éditions. Paris, Tolra et Haton. 71 p. 18. \_\_\_ Le Pape, questions à l'ordre du jour. 76e édition. ibid. 35 p. 15 c. Spach, L., Cola Rienzi et l'Unité; d'après Pappencordt et Gregorovius. Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrault. 36 p. 8. Spada, Giuseppe, Storia della rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio dal 1 giugno 1846 al 15 luglio 1849. vol. II. Firenze, tip. G. Pellas. 548 p. 12. L. 4.00. Troya, Carlo, e Cesare Balbo, Della civile condizione dei Romani vinti dai Longobardi e di altre questioni storiche, lettere inedite, con prefazione di Enrico Mandarini. Napoli, tip. degli Accattoncelli.

# m) Griechenland und Türkei.

Zambomi, D. Cammillo, Vittorina da Monteveglio, ossia la lotta tra la chiesa e l'impero nel secolo undecimo. Bologna, tip. Mareggiani. 502 p. 82.

Amleitumg, Ueber die, zur Konferenz der Grossmächte in Besug auf die Griechischen Angelegenheiten. Mit Beilagen. Amsterdam, F. Günst. 24 bl. 8.

Etudes pratiques sur la question d'Orient. Réformes et capitulations. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même maison; Amyot. IV —399 p. 8.

Hemry, P. Gilles, Missions des jésuites dans l'Archipel grec. Lettres publiées par le P. A. Carayon. Paris, L'Ecureux. XXXII—288 p. 8.

Herqueet, Karl, Charlotta von Lusignan und Caterina Cornaro, Königinnen von Cypern. Regensburg 1870, Pustet. VIII—241 S. mit 3 Tab. in Fol. u. qu. Fol. u. e. lith. Karte in qu. Fol. gr. 8.

Mamiu, B., La Mission de l'Occident latin dans l'orient de l'Europe. Paris, Le Chevalier. 100 p. 8.

Question, la, des Israélites en Roumanie. Paris, Franck. 62 p. 8.

Riffer, Ed., eine strategische Studie über Dalmatien, Montenegro, Bosnien und die Hercegovina. Mit 1 lith. Karte in Fol. des Insurrections-Schauplatzes. Prag 1870, Satow. 52 S. gr. 8. n. 12 yr. Yememiz, Eugène, Scènes et récits des guerres de l'indépendance. Grèce moderne. Paris, Lévy; Lib. nouvelle. 332 p. 18.

### n) Russland.

Beaumont-Vassy, Graf de, Geschichte des Kaiser Nikolaus I. und der Entwickelung Russlands seit dem Wiener Congress. Aus dem Franz. 8. (Titel-) Ausg. Leipzig (1865), Senf. 251 S. m. 1 Stahlst. gr. 8. 1/2 4 Beiträge, livländische. Hrsg. v. W. v. Bock. 1. Bd. 1. Hft. 2. durchges. u. verm. Aufl. Leipzig, Duncker u. Humblot. XV-163 S. gr. 8. n. 1 .9 6 Spr. - daskelbe. Alphabetisches Namen- und Sach-Register zu Bd. 1. u. 2. m. parallelen Hinweisen auf die übrigen sinnverwandten Schriften ihres Herausgebers. Ebd. 1870. III—68 S. gr. 8. n. 18 5 I. II. u. Register: n. 85 3 3. Bd. 1. 2. Hft. [Neue Folge 1. Bd. 1. 2. Hft.] Ebd. III—169; III—168 S. gr. 8. (I—III. 2. nebst Register zu I. II.: n. 10 4 7 577.) Bienemann, Fr., aus baltischer Vorzeit. Sechs Vorträge über die Geschichte der Ostseeprovinzen. Leipzig 1870, Duncker u. Humblot. IXn. 1 4 6 567 181 S. gr. 8. Capoue en Crimée, épisodes du Journal humouristique du siège de Sébastopol; par un artilleur. 1re partie. Paris, Lévy; Lib. nouvelle. XIV **—289 p. 18.** Les 2 vol., 7 fr. Catalogue des monnaies et médailles polonaises composant le cabinet numismatique de son Altesse le Prince Guill. Radziwill. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée par les soins de C. F. Trachsel. Berlin, Stargardt. 178 S. gr. 8. baar 2 P Eckardt, Jul., Bürgerthum und Büreaukratie. Vier Kapitel aus der neuesten livländischen Geschichte. Leipzig 1870, Duncker u. Humblot. XVII—250 S. gr. 8. n. 11/2 Epitre à M. Allard, missionnaire au Liban et au Caucase, sur ses prisons en Russie. Bordeaux, imp. Ve Dupuy. 8 p. 8. Huot, abbé P., La Pologne, son calvaire, ses représsilles. Discours prononce à Paris, dans l'église de la Madelaine, le 25 mars 1869. Paris, Lib. des Contemporains. 80 p. 8. Minezko, Julian, Une annexion d'autrefois. L'Union de la Pologne et de la Lithuanie. Paris, Lib. du Luxembourg. 180 p. 18. Lacroix, Paul (bibliophile Jacob), Histoire de la vie et du règne de Nicolas Ier, empereur de Russie. 2e édition, revue et corrigée. T. 3. Paris, Amyot. 366 p. 12. Cette édition formera 16 à 18 volumes. \_ T. 6. Paris, Hachette. 584 p. 8. Martim, Henri, Russland und Europa. Deutsche vom Verfasser durchgesehene u. verm. Ausg. Uebersetzt und eingeleitet von Gfr. Kinkel. Hannover, Rümpler. XXXII-455 S. gr. 8. Mérimée, Prosper, der falsche Demetrius. Episode aus der Geschichte Aus dem Französischen von W. E. Drugulin. 3. (Titel-) Ausg. Leipzig (1865), Senf. 823 S. gr. 8. Miochowski de Belina, A., Un centenairo. Réunion du grandduché de Lithuanie à l'ancien royaume de Pologne. Etude historique précédée d'une introduction. Paris, impr. Serrière et Ce; tous les libraires. 38 p. Nestors russiske Krønike, oversat og forklaret af C. W. Smith: Hagerup: 3 Rd. 376 S. og en Stamtavle. 8. Noir, Louis, Les Guerres de mon temps. Campagne de Crimée. Edition illustrée. Livraison 87 à 61. (Fin.) Clichy, imp. Loignon et Ce. 289-487 p. 4, à 2 col. 10 c. la livraison. Osiecki, Frz., De regni Polonici post regis Joannis Casimiri abdicationem candidatis deque electione Michaelis Wisniowieckii A. 1669. Halis Sax. 76 S. 8. (Diss.)

Pfeilitzer-Franck, Baron, Beitrag zur Adelageschichte der Ostace-

provingen Russlands. 1. Abschnitt: Ritterwesen, Lehnsverfassung, Adelsentstehung, Wappenkunde. Historisch entwickelt. Mit 5 lith. Taf., wovon 3 in Tondr. Moskau 1968. Mitau, Lucas. VI-47 S. gr. 4. baar n. 21/2

Pogodim, Prof., offener Brief an Herrn Prof. Schirren über dessen Buch: livländische Antwort. Aus d. Russ. d. Goloss. Berlin 1870, Behr in Comm. 64 S. gr. 8.

Provinzen, die baltischen, am Rubicon. Ein Sendschreiben an die Deutschen der Ostseeländer von einem Patrioten. Berlin, Stilke u. van Muyden. III-50 S. gr. 8.

Exprests de la Russie avec l'Europe, considérés au point de vue moral et politique. (En langue russe.) Leipzig, Brockhaus' Sort. 66 S. gr. 8.

Batsch, B., L'Autriche et le polonisme, matériaux pour servir à l'histoire de l'insurrection de 1863. Traduit du russe. Paris, Lainé. VII—243 p. 8.

La Russie lithuanienne jusqu'à la chute de la Pologne. Matériaux pour servir à l'histoire de l'insurrection de 1863. Faisant suite à l'ouvrage du même auteur: La question polonaise dans la Russie occidentale. Traduit du russe. ibid. VII—404 p. 8.

\*\*Samarim's, Juri, Anklage gegen die Ostseeprovinzen Russlands. Uebersetzung aus dem Russ. Eingeleitet und commentirt von Jul. Eckardt. Leipzig, Brockhaus. XX—269 S. gr. 8.

Schmitzler, J. H., L'Empire des tsars au point actuel de la science. T. 4. Les intérêts matériels et privés (agriculture, industrie et commerce). Strasbourg, Berger-Levrault; Paris, même maison. VIII—948 p. 8.

Siemiawski, Aemil., De interregno, quod suit in Polonia post Stephani regis discessum. P. II. De comitiis ad novum regem eligendum A. 1587 in campo Volano habitis. Vratislaviae. 22 S. 8. (Diss.)

Tedichem, Ed. v., die Vertheidigung von Sebastopol. Nach authort. Quellen dargestellt. Uebersetzung aus dem Russischen. 2. Thl. 1. Bd. [Mit sämmtlichen Plänen zum 2. Theil.] Nebst Suppl.: Der Minenkrieg von Sebastopol im J. 1854—1855. Zusammengestellt vom Ingen. Obersten Froloff. St. Petersburg. Berlin, Mittler u. Sohn. VII—449 S. m. 17 Steintaf., wovon 5 color., u. 4 chromolith. Karten in gr. Fol. u. Imp.-Fol. u. Suppl. 215 S. gr. 4.

baar n.n. 24 \$\frac{3}{2}\$;
das Suppl. apart baar n.n. 52\square. \$\frac{1}{2}\$ (I—II. 1.: n. 64 \$\frac{3}{2}\$)

# Kriegsgeschichte.

Amleitung sum Studium der Kriegsgeschichte von J. v. H. 2. wesentlich verm. u. verb. Aufl. d. in 1. Aufl. u. d. T.: "Vorlesungen üb. Kriegsgeschichte" erschienenen Werkes. 9. Lfg. Darmstadt, Zernin. 3. Bd. 8. 1—128 m. eingedr. Holzschn. gr. 8.

Amthell, der, des königl. sächsischen Armeekorps am Feldzuge 1866 in Oesterreich. Bearbeitet nach den Feldacten des Generalstabes. Dresden, Höckner in Comm. VII—406 u. Anlagen 35 S. m. 1 chromolith. Karte u. 1 Tab. in qu. gr. Fol. Lex.-8.

m. 14 Tab. u. 1 lith. Karte in Lex.-8. gr. 4. u. Fol. Lex.-8.

baar n. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> \$\phi\$

Bormech, K. G. von, Krigskonstens historia för militärskolor och officerare af alla grader. Ifrån 3:e uppl. öfversatt af G. A. Eckholm. 2:a häftet. Stockholm, P. B. Eklund. aid. 63—124. 8.

bis zur Gegenwart. Mit einem Plane in qu. Fol. Berlin, Mittler u. Sohn. VII—194 S. gr. 8.

Dudik, Dr. B., Erinnerungen aus dem Feldsuge 1866 in Italien. Wien, Braumüller, 1870. III—155 S. S. n. 26 Spr. Fälttäget i Tyskland är 1866. Sammanfattat af prenssiske generalstabens krigshistoriska afdelning. Öfversättning af A. T. von Gudda. 1:a häftet.

Stockholm, P. B. Eklund. 80 sid. och 1 karta. 8. 1 Rdr. 25 öre. Goldammer, Lehr. H., Sadowa. Berlin, Goldammer. 140 S. gr. 8. n. 4. 4 Ramalitom, Henning, Kriget i Tyskland år 1866. Betraktadt med af-

seende på dess orsaker, utgång och följder. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 103 S. 8.

1 Rd. 25 öre.

Hozier, De oorlog van 1866 in Bohemen en Moravië. Brieven met vergunning der uitgevers van den Times. Uit het Engelsch vertaald door H. M. F. Landolt. Leiden, J. K. Steenhoff. 8—312 bl. Gr. 8. f. 2,76.

Jung, Th., Les Errata historiques militaires. I. De quelques errata de

l'Annuaire militaire français. Paris, imp. Hennuyer. 27 p. 8.

Mmorr, Hauptm. Emil, der Feldzug des J. 1866 in West- und Süddeutschland. Nach authentischen Quellen bearbeitet. Mit Karten und Beilagen. 2. Bd. 2. Lfg. Hamburg, O. Meissner. 8. 249—367 u. LXIII—CXII. gr. 8.

Mrig, den dansk-tydske, i Aarene 1849—50. Udarbeitet paa Grunding af officielle Documenter og med Krigsministeriets Tilladelse udgivet af Generalstaben. 1ste Del. Krigen i 1848. Andet Afsnit. Første Afdelning. Med to Kort. Tryde. 838 8. 8. 2 Rdr.

Veldtogt, De, van het jaar 1866 in Duitschland. Zamengesteid door de krijgsgeschiedkundige afdeeling van den Pruissischen grooten generalen staf. Uit het Hoogduitsch vertaald door E. H. Brouwer. 5e al. Utrecht, Kemink en Zoon. 4 bl. en bl. 595—773 en bl. 111—147 met 11 gelith. uital. kaarten. 8. f. 2,70; 2 deelen compleet f. 10,40.

# 2. Agien.

# Syrien und Palästina.

Jerusalemas Historie. Oversat fra Tydsk af C. E. Hall. Gandrup. 148 S. S. 72 sk. Le Salmt, L., Expédition de Syrie en 1860. Limoges, Barbou frères. 190 p. et grav. 8.

#### Arabien.

Fragmenta historicum Arabicorum. Tomus I. continens partem tertiam operis Kitábo 'l-oyun wa 'l-hadálk fi akhbári 'l-hadálk, quem ediderunt M. J. de Goeje et P. de Jong. Lugduni Batavorum, E. J. Brill. VIII —410 bl. 8.

#### Armenian und Persien.

Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; publiée en français sous les auspices de Son Exc. Nuber-Pache, ministre des affaires étrangères de S. A. la vice-roi d'Egypte et avec le concours des membres de l'Acedémie arménienne de Saint-Lasere de Venise, et des

principaux arménistes français et étrangers; par Victor Langlois, T. 2. 1ré période. Historiens arméniens du Ve siècle. Paris, Firmin Didot. XVI-407 p. 8. à 2 col.

15 fr. le vol.

L'ouvrage entier formera 5 voi, divisés par époques.

Merval, abbé, Etude historique et philosophique sur Zorosstre. Le Havre, imp. Lepelletier. 16 p. 8.

#### Indien.

Bell, Major Evans, The Oxus and the Indus. Trübner. 8. The History of ماريم فند و ستلي , The History of India. The Hindu and Mahomedan Periods. Translated into Urdu by the Scientific Society. Two vols. Allygurh, 1866, 1867. 1304 p. 8. 24 sh. Gramberg, J. S. G., De sleutel van Madjapahit. Het Mohammedanisme tegenover de westersche beschaving in Indie. 's Gravenhage, M. Nijhoff; Leiden, A. W. Sijthoff; Arnhem, D. A. Thieme. 4-47 bl. 8. **Modsom**, Major W. S. R., zwölf Jahre Soldatenleben in Indien. sammengestellt aus den Briefen des Verstorbenen und herausgegeben von seinem Bruder George H. Hodson. Autorisirte Uebersetzung von Gen.-Lieut. B. v. Witsleben. Leipsig 1870, Kormann. VIII—278 S. gr. 8. n. 11/2 Hoevem, Mr. H. A. des Amorie van der, Het streven der Indisch-radicalen. Een woord aan Nederlandsche christenen. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 28 bl. 8. f. 0,40. Java! Hoe het te verdedigen tegen een Europeesch vijand? door Tento. Arnhem, J. Heuvelink. 32 bl. 8. f. 0,30. Jonge, Jhr. Mr. J. K. J. de, De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. Versameling van onuitgegevene stukken uit het oud-koloniaal archief. 4e deel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff; Amsterdam, Frederik Muller. XVI, CLIII—321 bl. 8. f. 4,75. Afzonderlijk verkrijgbaar onder den titel: Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge, De opkomst van het Nederlandsch gesag over Java. 1e deel. **Iswarachandra Vidyasagara**, History of Bengal (in Bengali), to the Close of the Administration of Lord William Bentinck. edition. 2 parts. Calcutta, 1867—1868. IV—180—188 p. 8. 6 sh. **Moming** of konigin over Java? Grondwet of dwingelandij in Nederland door een Oost-Indisch ambtenaar. Leiden, C. Kooyker. 29 bl. 8. . f. 0,35. Landisce, C., Les Anglais et les Russes dans la Haute-Asie. Avertissoment à la France. Paris, Dentu. 46 p. 8. 1 fr. Vianning, Mrs., Ancient and Mediaeval India. 2 vols. London. Vol. I. XVI-486 p.; vol. II. VIII-380 p. with nearly 60 Illustrations. 31 sh. 6 d. Philipes, Rev. Edavalikel, The Syrian Christians of Malabar. Parker. 8. 2 sh. 6 d. **EXAMBA**, Textor de, Aperçu sur le culte de Krichna. Saint-Quentin, imp. Doloy et Penet aine. 18 p. 12. Memantas on Mr. Lingam Lakshmaji Pantlu Garu's Locture on the Social Status of the Hindus, with special reference to the Hindu system of Worship, and the Hindu Doctrine of Necessity, by a Hindu. Read before the Benares Institution, on the 9th April, 1867. Benares, 1868. 34 p. 8. Taramatha's Geschichte des Buddhismus in Indien. Aus dem Tibet. übersetzt von Ant. Schiefner. St. Pétersburg. Leipzig, Voss. XIIn. 1 🎜 16 🏂 846 S. Lex.-8.

تربير فر شته Tarîkh i Ferishtah. A general history of Muhammadan India

Tremele, Capt. F., The Russo-Indian Question, Historically, Strategically,

rabad. 2 vols. Lukhnow, 1864. 876-376 p. Lithogr. 4.

to the year A.D. 1612, by Muhammad Kasîm Ferishtah, of Asta-

221

and Politically Considered. With a Sketch of Central Asiatic Politics, and Map of Central Asia. Macmillan. VIII—183 p. 8. 7 sh. 6 d. Wassiljew's, Prof., Vorrede su seiner russischen Uebersetzung von Tarnatha's Geschichte des Buddhismus in Indien, deutsch mitgetheilt von

ranatha's Geschichte des Buddhismus in Indien, deutsch mitgetheilt von A. Schiefner. Nachtrag zu der deutschen Uebersetzung Taranatha's. St. Petersburg. Leipzig, Voss. 32 S. gr. 8.

Westergaard, N. L., om de indiske Kejserhuse fra de fjerde til det tiende Aarhundrede og nogle ældre Fyrsteslægter efter samtidige Aktstykker. (Aftryk af Vidensk. Selsk. Skr.) Høst. 170 S. 4.

1 Rdr. 80 sk.

**39** 

Wheeler, J. Talboys, History of India from the Earliest Ages. Vol. 2. The Ramayana and the Brahmanic Period. Trübner. LXXXVII—680 p. 8.

Wolbers, J., Geschiedenis van Java. 2e deel. Midden-geschiedenis. Mohammedaansche staten (tweede tijdvak.) Utrecht, Kemink en zoon. 4-325 bl. 8.

## China und Japan.

Beneist de La Grandière, A., Souvenirs de campagne. Les ports de l'extrême Orient, débuts de l'occupation française en Conchinchine. Paris, Le Chevalier. 241 p. 18.

Des Michels, Abel, Essai sur les affinités de la civilisation ches les Chinois. Paris, Amyot. 24 p. 8.

Pfizmaser, Dr. A., sur Geschichte des Zwischenreiches von Han. [Aus den Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 68 S. Lex.-8.

Plath, Dr. J. H., die Beschäftigungen der alten Chinesen. Ackerbau, Viehzucht, Jagd, Fischfang, Industrie, Handel. [Aus den Abhandlungen der k. bayer. Akad. d. Wiss.] München, Franz in Comm. 65 S. gr. 4.

China vor 4000 Jahren. Nach chines. Quellen bearb. Ebd. in comm. 166 S. gr. S.

n. 1 \$6 \$56.

Wilberforce, Fr. Bertrand A., Sketch of the Lives of the Dominican Missionaries in Japan; including those of the Martyrs Beatified by Pius IX. With a Preface by his Grace the Archbishop of Westminster. Philp. XIV—284 p. 18.

# 3. Afrika.

#### Die Atlasländer.

Benezet, abbé, Histoire des désastres de l'Algérie, 1866, 1867, 1668. Sauterelles, tremblement de terre, choléra, famine. Alger, impr. Garaudel. 114 p. 8.

Régime, le, du sabre en Algéric. Paris, Dentu; Challamel. 48 p. 8. Saint-Germain, L., Renseignements particuliers sur l'Algérie en dehors des documents officiels. Mémoire dédié à S. M. Napoléon III. Bordeaux, imp. Ragot. 18 p. 8.

Sartor, J., Projet de réformes politiques et administratives de l'Algérie, présenté à MM. les membres de la commission chargée, par décret impérial, d'élaborer un projet de constitution pour l'Algérie. Oran, Alecei; Paris, Challamel. 16 p. 8.

#### Die Nilländer.

Guillaumot, Henri, Le Khédive d'Egypte. Pau, imp. Vérouèse. 81 p. 8.

Hedolitsch, Major, die englische Armee in Abyssinien im Feldzuge 1867—1868. Mit 8 lith. Taf. in Fol. u. qu. Fol. u. 59 eingedr. Holzschn. Wien, Gerold's Sohn. III—252 S. gr. 8.

n. 22/3 \$\displaystyle{3}\$

Lesseps, Ferdinand de, Egypte et Turquie. Paris, Plon. 52 p. 8.

Politique, la, d'Ismaïl-Pacha et les intérêts de l'Europe dans la question d'Egypte, avec les principaux traités à l'appui. Paris, Dentu. 48 p. 8.

2e édition, augmentée de l'opi-

nion des journaux. ibid. 48 p. 8.

Trevisant, le marquis Joseph, L'Egypte et la Turquie. Firenze, tip.

Cenniniana. 13 p. 8.

Waldmeler, T., en J. M. Flad, Ons sendingwerk in Abessinië. Met eene beschrijving der laatste regeeringsjaren van koning Theodorus. Naar het Hoogduitsch. 1e afl. Zwolle, van Hoogstraten en Gorter. bl. 1—48. 8.

Complet in ongeveer 5 aft.

#### Süd-Afrika.

Ult den goeden ouden tijd der Kaapkolonie. Uitgegeven ten voordeele der ongelukkigen, ten gevolge der jongste boschbranden. Rotterdam, Hendrik Altmann. 85 bl. 8.

£ 0,40.

# 4. Amerika.

# Im Allgemeinen.

Arama, Diego Barros, Compendio de Historia de America. Obra aprobada por la Universidad de Chile para la enseñanza de este ramo en los colegios. Four Parts. Santiago, 1865. IV-410-534 p. 8. 31 sh. Partes I. II.: America indígena. Descubrimiento y Conquista. Partes III. IV.: La Colonia. La Revolucion.

Catalogue of the American portion of the Library of Rev. T. Prince. With a Memoir and List of his Publications by W. H. Whitmore. Boston. XXV—166 p. 18.

Jonvenne, Emile, L'Amérique actuelle. Précédé d'une introduction par Edouard Laboulaye. Paris, Charpentier. XVI—364 p. 18. 3 fr. 50 c.

#### Nord-Amerika.

# Die britischen Besitzungen.

Brown, Richard, History of the Island of Cape Breton, with some Account of the Discovery and Settlement of Canada, Nova Scotia, and Newfoundland. With Maps and Illust. Low. XIV-484 p. 8. 15 sh.

Huntington, L. S., The Independence of Canada. The Annual Address delivered before the Agricultural Society of the County of Missisquoi, at Bedford, September 8th, 1869. Montreal (Canada East), 1869. 14 p. 8.

### Die Vereinigten Staaten.

Acts and Resolutions of the United States of America, passed at the Third Session of the Fortieth Congress and the First Session of the Forty-first Congress. December 7, 1868, to April 10, 1869. Washington. 226 p. 8.

Bancroft, G., Geschiedenis der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Naar den 21en Engelschen druk, door J. W. Straatman. Met een voorberigt van Dr. W. J. A. Jonckbloet. 1e deel. Groningen, J. B. Wolters, 1868. 8—500 bl. met gelith. portret van Columbus. 8. f. 4,50.

Bledsee, Albert Taylor, Is Davis a Traitor: or, Was Secession a Constitutional Right previous to the War of 1861. Baltimore, 1866. VI—264 p. 8.

Busch, Dr. Mor., Geschichte der Mormonen nebst einer Darstellung ihres Glaubens und ihrer gegenwärtigen socialen und politischen Verhältnisse. Leipzig 1870, Abel. VIII—448 S. gr. 8.

Barberey, Mme de, Elizabeth Seton et les commencements de l'Eglise catholique aux Etats-Unis. 2e édition, revue et augmentée. Tours, Pous-

sielgue frères. XIV—728 p. 8.

Chattens, Léon, Les Véritables républicains. Biographies de Ulysses S. Grant, président, et Schuyler Colfax, vice-président de la république des Etats-Unis. Paris, Degorce-Cadot. 35 p. 18. 50 c.

Collections on the History of Albany, from its discovery to the present time, with notices of its public institutions, and biographical sketches of citizens deceased. With 40 Illustrations. Vol. II. Albany (New York), 1867. 480 p. folio.

Clark, Colonel George Rogers, Sketch of his Campagne in the Illinois in 1778—79, with an introduction by Hon. Henry Pirtle, and an appendix containing the public and private instructions unto Colonel Clark and Major Bowman's Journal of the taking of Port St. Vincent. Cincinnati. VII—120 p. 8.

Confiscation of Cotton in the Southern States, by the Government (Report of the Special Committee of the Chamber of Commerce of the State of New York). New York, 1865. 12 p. 8. 1 sh. 6 d.

Cyclopaedia, the American Annual, and Register of Important Events of the Year 1867. Embracing political, civil, military, and social affairs; public documents; biography; statistics, commerce, finance, literature, science, agriculture, and mechanical industry. Vol. VII. With portraits of Peabody, Esq., Hon. Anson Burlingame, a view of the French Exhibition at Paris, and portrait of Chief Justice Chase. New York, 1868. IV —800 p. 8.

Davis, W. W. H., The Spanish Conquest of New Mexico. Portrait and Map. Doylestown. 438 p. 8.

Doyle, John Andrew, American Colonies Previous to the Declaration of Independence. (The Arnold Prize Essay, 1869.) Rivingtons. VII—219 p. 8.

Esperson, Pietro, La questione Anglo-Americana dell'Alabama dopo il discorso del senatore Summer al Senato di Washington. Considerazioni. Firenze, tip. Nicolai. 24 p. 8.

L. 1,20.

Essays on Political Organisation. Submitted for the Prises offered by the Union League of Philadelphia, Philadelphia. 106 p. 8. 2 sh. 6 d. Farrar, Timothy, Manual of the Constitution of the United States of America. Second Edition. With an Appendix. Boston. XII—564 p. 8.

```
Fishe, A. A., The Fiske Family. Second Edition. Chicago. 209 p. 8.
                                                                 18 sh.
Fontane, Mario, La guerra d'America, raccontata da un combattente del
  Sud, con appendice. Milano, 1868, Corona e Caimi. 400 p. 16. L. 5,00.
Cilmann, Arthur, John Gilman Genealogy; a Genealogical and Biogra-
  phical Record of the Descendants of Hon. John Gilman, of Exeter, New
  Hampshire. Albany. 300 p. 8.
                                                                 30 sh.
Haven, G., National Sermons. Sermons, Speeches, and Letters on Sla-
  very and its War, from the Passage of the Fugitive Slave Bill to the
  Election of President Grant. Portrait. Boston. XXIV-656 p. 8. 10 sh.
Elizainson, T. W., Army Life in a Black Regiment. Boston. 296 p.
                                                                  6 sh.
Mook, Walter Farquhar, Disestablished Church in the Republic of the U. St.
  of America. A Lecture delivered at the Church Institute, Leeds, Febr. 4,
  1869. Murray. XII-67. 8.
Howe, Henry, Historical Collections of Ohio; containing a Collection of
  the most Interesting Facts, Traditions, Biographical Sketches, Anecdotes,
  etc. relating to its General and Local History, with Descriptions of its
  Counties, Cities, Towns, Villages, etc. Illustrated by 177 Engravings.
  A new Impression on tinted paper. Cincinnati. 620 p. 8.
                                                                 30 sh.
Laurence, Rev. J., Genealogy of the Family of John Laurence. Third
  Edition, revised and corrected to the present time. Boston.
                                                             332 p. 8.
                                                                 20 sh.
Lockmis, H., die vereinigten Staaten von Amerika. Deren Vergangen-
  heit und Gegenwart in socialer, politischer und finansieller Beziehung.
  2., mit einer Einleitung verm. (Titel-)Ausg. Leipzig (1864), Mayer. LIII
  -352 S. m. 5 Tab. in gr. 8. u. qu. 4. gr. 8.
                                                             n. 1 3
McPherson, E., Political Manual for 1869. Washington. 379-509 p.
                                                        4 sh. and 5 sh.
maine Historical Society. Collections, Second Series. Docum-
  tary History of Maine. Edited by W. Willis. Vol. I. History of the
  Discovery of Maine, by J. G. Kohl, and Appendix on the Voyages of
  the Cabots, by M. D'Avezac. Portland. 535 p. 8.
                                                                 25 sb.
mansfield, Ed. D., Ulysses S. Grant und Schuyler Colfax. Populäre
  and authentische Lebensbeschreibungen. Cincinnati 1868. Leipsig, Brock-
  haus' Sort. 440 S. m. eingedr. Karten in Holzschn. u. 1 Stahlst. 8. In
  engl. Einb.
                                                                n. 3 🞝
Machiller, H. J., Bekrigen i Amerika 1861—65. Fremstillet væsentligst
  efter officielle Rapporter. I Commission hos B. M. Bentzen.
Poliard, E. A., Life of Jefferson Davis; with a Secret History of the
  Southern Confederacy. Portrait. Philadelphia. VIII-536 p. 8.
Portalis, A. Edouard, Les Etats-Unis, le self-government et le césarisme.
  Paris, Le Chevalier. 284 p. 18.
                                                                  3 fr.
BECAVES, L. U., A Change of National Empire; or, Arguments for the
  Removal of the National Capital from Washington to the Mississippi
  Valley. Maps. St. Louis. 170 p. 8.
                                                             2 sh. 6 d.
Bichardson, Albert D., A Personal History of Ulysses S. Grant, illu-
  strated by twenty-six engravings, eight facsimiles of letters from Grant,
  Lincoln, Sheridan, Buckner, Lee, etc., and six maps. With a Portrait and
  sketch of Schuyler Colfax. Hartford (Connecticut), 1868. 560 p. 8. 18 sh.
      etsem uit Amerika. Schots der geschiedenis van Noord-Amerika. De
  president der Ver. Staten Grant. Vice-president Colfax. Keizer Maximi-
  lian van Mexico. Cuba. Amsterdam, E. S. Witkamp. 8, 8, 4, 8-4 bl.
                                                                f. 0,10.
Semmidt, Dr. Ernst Rhold., der amerikanische Bürgerkrieg. Geschichte
  des Volks der vereinigten Staaten vor, während und nach der Rebellion.
  Mit Portr., Karten und Plänen. 13. u. 14. Lig. Philadelphia. Leipzig,
  M. Schäfer. 2. Bd. S. 81-160 m. 1 lith. Karte in Tondr. Lex. 8.
                                                               4 4 4
                                                   Speeches in Alaska,
Meward, William H., Our North Pacific States.
```

Vanquever's, and Oregon. August, 1869. Washington. 83 p. 8.

8 ap. 6 d.

Smith, Goldwin, America and England: Their Present Relations. Reply to Senator Sumner's Recent Speech. Hotten. 58 p. 1 sh.; sd. 6 d.

Townsend, C., Analysis of Civil Government, including a Topical and Tabular Arrangement of the Constitution of the United States. For Schools, Academies etc. New York. 342 p. 12.

Walker, Charles M., History af Athens County, Ohio, and incidentally of the Ohio Land Company, and the First Settlement of the State at Marietta, with Personal and Biographical Sketches of the Early Settlers, Narratives of Pioneer Adventures, etc. Five Portraits and a Map. Cincinnati, 1869. On white paper, 21 sh.; on tinted paper, uniform with the "Ohio Valley Historical Series," 25 sh.; large paper Edition, 2 vols.

Washingtoniana, The: centaining Biographical Sketch of the late Gen. George Washington, with various outlines of his character, from the pens of different eminent Writers, both in Europe and America, and an account of the various Funeral Honors devoted to his memory. To which are annexed his Will and Schedule of his property. Embellished with a good likeness. Baltimore: Printed and Sold by Samuel Sower, No. 190, Market-street, MDCCC. Privately reprinted (Edition, 100 copies, 8. 50 copies, 4.) New York, 1865. 408 p. 4.

Whippie, Bishop, Journal of the Rev. S. D. Hinman, Missionary to the Santee, Sioux, and Taopi. Philadelphia. 87 p. 12. 1 sh. 6 d.

#### Central-Amerika und Westindien.

Auriae, J. Berlioz d', La Guerre noire, souvenirs de Saint-Domingue. 2e édition. Paris, Putois-Cretté. 412 p. 18.

Basch, 8., Gli ultimi dieci mesi dell' impero del Messico — Ricordi. Traduzione dal tedesco di Augusto di Cossilla. Milano, E. Treves e C. L. 5,00. 403 p. 8.

Blairet, Louis, Espagne et Cuba. Paris, imp. Schiller.

Calvo, Carlos, Coleccion historica completa de los tratados, convenciones, capitulaciones, armisticios y otros actos diplomaticos de todos los estados de la America latina comprendidos entre el golfo de Mejico y el cabo de Hornos, desde el año de 1493 hasta nuestros dias. Primer periodo. T. 11. Paris, Durand; Brachet; Mme Denné-Schmidt. XXXVIII-384 p. 8.

Cochast, André, L'Insurrection cubaine, causes, incidents, solution possible. Paris, imp. Claye. 32 p. 8.

Documentos diplomaticos para servir á la historia de Nicaragua. Primera serie que comprende las reclamaciones hechos en Washington, en consecuencia del incendio y destruccion de San Juan del Norte el 12 y 13 de julio de 1855, etc. Paris, imp. Rouge frères et Ce. 58 p. 4.

Eggers, H., Erindringer fra Mexico. l'hilipsen. 828 8. 8. 1 Kdr. 72 sk. Maries, de, Histoire descriptive et pittoresque de Saint-Domingue (Haïti). Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 239 p. et grav. 12.

Pilot-Dethorey, Les Dauphinois à Saint-Domingue. Grenoble, imp. Maisonville et fils. 32 p. 8.

Bicordo dedicato ad ogni persona, del generalmente amato, il decesso Ferdinando Massimiliano, Imperatore del Messico, descrizione oculare dei fatti successi fatta dal milite graduato K. L. reduce da quell' impero.

Venesia, tip. Gaspari. 19 p. 8.

Salma-Salma, principe Felice, Memoriale di Queretaro ossia campagne ed assedii della repubblica e dell' impero del Messico di Massimiliano d'Austria, già imperatore del Messico. Aggiuntovi il giornale della principessa Agnese di Salm-Salm. Prima tradusione dal tedesco, per cura di Noemi Gachet. Milano, Francesco Pagnoni. 270 p. 8.

- Queretaro, bladen uit mijn dagboek in Mexico. Naar den Sen

#### Amerika.

Hoogduitschen druk. 1e afl. Gouda, G. B. van Goor zonen. bl. 1—48 met 2 gelith. portretten. 8. f. 0,70.

Suekau, Henri de, Deux interventions en Amérique, Mexique et Hondu-

ras. Paris, Dentu. 148 p. 8.

Vinset, Gustave, Lacunes et erreurs du projet de sénatus-consulte portant modification de la constitution des colonies de la Martinique, la Guadeloupe et l'île de la Réunion. Paris, imp. P. Dupont. 19 p. 8.

#### Süd-Amerika.

Bozzo, Emanuele, Notizie storiche sulla Repubblica del Parsguay e la guerra attuale, con la descrizione di un viaggio nei fiumi Parana e Paraguay. Genova, tip. del Commercio. 88 p. 8.

L. 1,60.

Brief, Open, aan allen die belang stellen in de toekomst van Suriname. Amsterdam, P. M. van der Made. 12 bl. 8. f. 0,15.

Clappser, Hilarion, Détails intimes sur l'état des lieux, des hommes et des choses au Paraguay. Le roman et la réalité dans la guerre du Paragnay. Marseille, imp. Clappier. 47 p. 8.

Imaperio, el, del Brasil ante la democracia de América. Coleccion de los últimos Escritos dados á lus; por Don J. B. A. Paris, imp. Rochette.

72 p. 18.

dinástica en detrimento de la América republicana. ibid. 72 p. 18.

Guerra do Paraguay, a nova phase. (Carta a um amigo) por \*\*\*
Primera e segunda carta. Montevideo. 43 p. 12. 5 sh.

La Poèpe, Claude de, La Politique du Paraguay, identité de cette politique avec celle de la France et de la Grande-Bretagne dans le Rio de la Plata. Paris, Dentu. 854 p. 8.

Pascual, A. D. de, Um epeysodio da historia patria. As quatro derradeiras noites dos inconfidentes de Mínas Geraes (1792). Rio de Janeiro, 1868. X—138 p. 8.

Politica Brasilera en el Rio de la Plata ante las Calumnias del Partido Blanco. Buenos Ayres, 1864. 148 p. 8. 12 sh. 6 d.

Projet de reconstruction territoriale et dynastique de l'empire du Brésil aux dépens des républiques américaines. Paris, imp. Rochette et Co. 100 p. 8.

Revista, la, de Buenos Ayres, periódico mensual de historia americana, literatura y derecho destinado a la República Argentina, la Oriental del Uruguay y la del Paraguay, publicado bajo da direction de Vicente G. Quesada y Miguel Navarro Viola (Abogados). Febrero—Abril, Entrega

70-72. Buenos Ayres, 1869. p. 161-638. 8.

Trimensal do Instituto historico geographico e ethnographico do Brasil, fundado no Rio de Janeiro debaixo da immediata protecção de S. M. I. o Senhor D. Pedro II. Tomo XXX., Parte 1 and 2 (1 to 4 trimestre). Tomo XXXI. (1—3. trimestre). Rio de Janeiro, 1868. 8. Subscription per year,

Thompson, George, The War in Paraguay. With a Historical Sketch of the Country and its People, and Notes upon the Military Engineering of the War. With Maps, Plans, and a Portrait of Lopez. Longmans. X —346 p. 8.

Vicuma Mackemma, B., Francisco Moyen: or, The Inquisition as it was in South America. Translated from the Spanish by James W. Duffy. Sotheran. VI—225 p. 8. 7 sh. 6 d.

6 sh. 6 d.

### 5. Oceanien und der Austral-Continent.

Bremen, Kühtmann & Co. IV—98 S. S.

Jacolliet, Louis, La Vérité sur Taïti, affaire de La Roncière. Paris, Lib. internationale. 56 p. S.

Michie, Hon. A., Loyalty, Royalty, and the Prince's Visits: a Lecture delivered at the Princess's Theatre, Melbourne, July 12, 1869. Melbourne.

16 p. 8.

Loyalty, Royalty, and the Prince's Visits. A Lecture. ibid. 800 p. 8.

### 6. Biographien und Memoiren.

Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg. 1. Heft. Magdeburg, Creutz in Comm. 8. Inhalt: Rode sur Gedächtnissfeier Alexander's v. Humboldt. Am 14. September 1869 zur Eröffnung des naturwissenschaftlichen Vereins zu Magdeburg gehalten von Dr. Geo. Gerland. 40 S. Abrahamson, F., Verner Hans Frederik Abrahamson Læssøe. Et biografisk Udkast. Særskild Aftryk af "Dansk milit. Tidsskrift." Lund. 50 S. S. 64 sk. \_ Gad. 46 S. og Portrait. 8. Almsile, Herbert, The Pilgrim and the Shrine; or, Passages from the Life and Correspondence of. 2nd ed. Tinsley. 467 p. 8. 7 sh. 6 d. Ainzard, Lucien, Etude biographique sur Mgr Frayssinous, évêque d'Hermopolis. Rodez, imp. Ratery. 30 p. 8. Almedda, Tito Franco de, O Conselheiro Francisco José Furtado. Biographia e Estudo de Historia politica contemporanea. Rio de Janeiro, 12 sh. 6 d. 1867. VIII—486 p. and a Portrait of Furtado. 8. Alton-Shée, le comte d', Mes Mémoires (1826-1848). 2e partie. 1840 -1847. Paris, Lib. internationale. 394 p. 8. 5 fr. Amfossil, Joannis, Commentarius de vita et scriptis Vincentii Monti. Torino, tip. dell' Oratorio di S. Francesco di Sales. 59 p. 8. L. 0,80. Arama, Diego Barros, Vida y Viages de Hernando de Magallanes. Santiago de Chile, 1864. 154 p. 8. Arminjom, Ernest, Le Cardinal Gerdil. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour impériale de Chambéry, le 3 novembre 1868. Chambéry, Puthod. 46 p. 8. Audigame, François Arago, son génie et son influence, caractères de la science au XIXe siècle. 2e édition, mise au courant des progrès industriels. Paris, Capelle. 124 p. 18. 1 fr. 25 c. Autran, Paul, Eloge historique du père Milley. Marseille, imp. Ve Olive. 27 p. 8. Averoids, Bartolomeo, ultimo abate di Leno ed arcivescovo di Spalatro, cenni storici. Brescia, tip. Pio Istituto in S. Barnaba. 12 p. 8. Baarmhielma, Miss E. W., Archibald Hamilton. Boston. 260 p. 8.

Barbagallo, Battista, Michele Panebianco. Studi biografici. Venezia,

tip. Grimaldo. 94 p. 8.

Barrington, Sir Jonah, Personal Sketches of His Own Times. 3rd edit. With a Memoir of the Author, an Essay on Irish Wit and Humour, and Notes and Corrections. 2 vols. Routledge. XXXVIII—840 Baudry, abbé Ferdin., The Life of the Martyr Henry Dorie. Translated by Lady Herbert. Burne & Oates. 1 sb. 6 d. Bastlan, Dr. A., Alexander von Humboldt. Festrede bei der von den naturwissenschaftlichen Vereinen Berlins veranstalteten Humboldt-Feier, am Süculartage gesprochen. Berlin, Wiegandt & Hempel. 30 S. Lex.-8. Baur, Wilh., Ernst Moritz Arndts Leben, Thaten und Meinungen, nebst einigen seiner geistlichen und vaterländischen Lieder. Ein Buch für das deutsche Volk. 3. Aufl. Jubel-Ausgabe. Hamburg, Agentur des rauhen Hauses. VIII—303 S. 8. cart. Beaumont, Elie de, Eloge historique de Louis Puissant. Lu dans la séance publique annuelle du 14 juin 1869. Institut impérial de France. Académie des sciences. Paris, imp. Firmin Didot. 66 p. 4. Bellin, Monsieur Eugène, professeur de rhétorique. Montpellier, imp. Gras. 11 p. 8. Bécsau, Abbé, Marquis Frans v. Beauvau, Priester der Gesellschaft Jesu. [1617—1669.] Nach dem Französischen. Paderborn, Junfermann. 192 S. 8. 12 *Sy*: Benfey, Rud., Alexander v. Humboldt und seine Bedeutung für Volks bildung. Eine Festschrift zu seinem 100jähr. Geburtstage am 14. Septbr. 1869. Berlin, Albrecht. IV—83 S. gr. S. n. 10 5 Bernstein, A., Alexander von Humboldt en de geest van twee eeuwen. Vrij bewerkt naar het Hoogduitsch door J. W. Loysen Dillié. Zutsen, J. H. A. Wansleven en zoon. 4 en 52 bl. 8. Bigimelli, Luigi, Biografia di Monsiguor Alessandro Reminiac dei Marchesi d'Angennes, Arcivescovo di Vercelli, con notizie storiche di sua famiglia. Torino, tip. Favale. 31 p. 16. L. 0,15. Billig, Gust., Leben und unerhörte Abenteuer des gefürchteten Polizeispions und Diebsfängers Eugen Vidocq. Nach seinen eigenen hinterlassenen Papieren. 3-6. Hest. Dresden, A. Wolf. S. 65-192 mit 4 Chro-2 21/2 Spe molith. gr. 8. Blografia di Giuseppe Dolfi. Firenze, tip. M. Cellini e C. 40 p. 8. L. 0,60. . di Pietro Micca. Milano, tip. Guglielmini. 8 p. 8. ... di Pietro Paleocapa Senatore del Regno. Torino, tipogr. Bocca. 16 p. 8. L. 0,50. - del cura de dolores D. Miguel Hidalgo y Costilla, primer caudillo de la independencia de la nacion mejicana en el año 1810; precedida de una reseña historica del sistema de gobierno que regia y situacion en que so encontraba el pais en esa epoca. Paris, Rosa et Bouret. 178 p. et portr. 18. Blanquart, Mgr, de Bailleul, ancien archevêque de Rouen. Rouen, imp. Cagniard. 23 p. 8.

Böttger, Adf., Erinnerungen an Christian Fürchtegott Gellert, sum hundertjährigen Todestage, den 13. December. Mit einer chromolith. Ansicht von Gellerts Monument. Leipzig, Ruhl. 89 S. 8.

bonhomme, Honoré, Le Duc de Penthièvre (Louis-Jean-Marie de Bourbon), sa vie, sa mort (1725—1793), d'après des documents inédits. Paris, Firmin Didot. 352 p. 18.

Bonvicini, Angelo, Elogio di Giuseppe Parini. Vicenza, tip. Longo. 68 p. 8.

Bosio, Ferdinando, Biografia e rivista critica delle opere di F. D. Guerrazzi. Introduzione alle opere di F. D. Guerrazzi. Milano, libr. ed. Dante Alighieri. 52 p. 8.

Boswell, James, The Life of Samuel Johnson. New edition. Elucidated by copious Notes. With Illustr. by Julian Portch. Routledge.

Boudin, Amédée, A. J. Maquet, officier de la Légion d'honneur. Paris imp. Alcan Lévy. 11 p. 12.

Biographie de M. Chasles, membre de l'Institut. 24 p. 12.

Bouiliaud, Eloge de Laönnec. Discours prononcé à l'occasion de l'érection de sa statue à Quimper. Paris, imp. Maîteste et Ce. 16 p. 8.

Bourge, Gaston de, Le Roux de Lincy. l'aris, Bachelin-Desiorenne. 4 p. 8.

Branchi, Enrico, Luigi Castelli, conni biografici. Firenze, tip. Barbèra.

27 p. 8.

Breve fra og til Carl Christian Rafn, med en Biographi. Udgivet af B. Grendal. Gyldendal. 330 8. 8. 1 Rdr. 72 sk.

Briefweehsel Alexander v. Humboldt's mit Heinrich Berghaus aus den J. 1825—1858. 2. wohlfeile Jubel (Titel-) Ausg. 3 Bde. Jens (1863), Costenoble. XV—345; IX—308 u. XIII—336 S. gr. 8. 21/2 sp. zwischen Joseph Erben z. Lauberg und Ludwig IIII auf Henge

zwischen Joseph Frhrn. v. Lassberg und Ludwig Utland. Hrsg. v. Frz. Pfeiffer. Mit einer Biographie Frz. Pfeiffers v. Karl Bartach und den lith. Bildnissen von Pfeiffer, v. Lassberg und Uhland in Tondr. Wien 1870, Braumfiller. CVII -342 S. gr. 8. n. 4.

Freunde. Aus den Jahren 1848 bis 1856. 2. Aufl. Berlin, F. Duncker. XIV—141 8. gr. 8.

Brown, T. W., Rev. William Deans; Early Called: A Memoir. With Photograph. Nisbet. VII-175 p. 8.

Barchmer, W., deutsche Ruhmes-Halle. 1. Lig. Alexander v. Humboidt. Ein Lebensbild. 1. Hälfte. Lahr, Schauenburg. 80 S. m. Portr. in Holsschnitt u. 1 lith. Karte. gr. 8.

Buhot de Mersers, A., Histoire de Théophile Malo de La Tour d'Auvergne (Corret), premier grenadier de France, rédigée d'apiès sa correspondance et les documents les plus authentiques. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 232 p. et grav. 8.

Busmiwa, Giuseppe, Biografia di A'fonso Bonafous, scritta per mandato del

Municipio di Torino. Torino, tip. Eredi Botta. 30 p. 8.

Branses, Chrn. Carl Josias Frhr. v. — Aus seinen Briesen und nach eigener Erinnerung geschildert von seiner Witwe. Deutsche Ausgabe durch neue Mittheilungen vermehrt von Frdr. Nippold. 2. Bd.: Behweiz und England. Leipzig, Brockhaus. XII—540 S. gr. 8.

geb. à n. 31/2 4 Bentzbach, Johs., Chronica eines fahrenden Schülers oder Wanderbüchlein. Aus der latein. Handschrist übersetzt und mit Beilagen vermehrt von D. J. Becker. Regensburg, Mans. XVI-300 S. 8. 27 Spr.

Cabrières, l'abbé de, L'Abbé C. Chirouze. Esquisse biographique. Nîmes, Bedot. 42 p. 12.

Caimi, Antonio, Luigi Calamatta. Commemorazione letta al Consiglio della R. Accademia di Belle Arti. Milano, tip. della Società cooperativa.

Calmen, Georges, Eloge de M. Roullet. Discours de rentrée prononcé à l'ouverture des conférences de l'ordre des avocats de Bordeaux, le 18 jan-

vier 1869. Bordeaux, imp. Crugy. 30 p. 8.

Campaux, Antoine, L'Abbé Bautain, ancien doyen de la Faculté des lettres de l'académie de Strasbourg. Discours prononcé, le 16 novembre 1868, à la séance de rentrée des Facultés de l'académie de Strasbourg. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même maison. 32 p. 8.

Campori, Giuseppe, Notizie della vita del marc. Alessandro Malaspina, memoria. Seconda edizione emendata e notevolmente accresciuta. Mo-

dena, 1869. tip. Eredi Soliani. 26 p. 8.

Candotti, L., Alla cara memoria dei Professori Giuseppe Bianchi e Gianfrancesco Cassetti nell'anniversario della loro morte. Udine, tip. Jacob. 20 p. 8.

Cappells, Antonio, Fra Girolamo Savonarola e notisie interno il suo tempo Torino e Firenze, Ermanno Loescher. 112 p. 4. L. 3,00.

Cartas de Abelardo y Heloisa en prosa y verso, con la vida de estos desgraciados amantes. Paris, Rosa et Bouret. 285 p. 32.

**HOP** 

Cartier, E., Vie du révérend père Hyacinthe Besson, de l'ordre des Fières prêcheurs. 2e édition. Paris, Poussielgue frères. XV-463 p. 12.

Castagna, Niccola, Vita di Saverio Confetti. Napoli, tip. G. Nobile.

33 p. 12.

Castellazzi, G., Considerazioni sul monumento Manin. del Rinuovamento, 15 p. 8.

Cattance, Antonio, Macedonio Melloni. Discorso letto al R. Liceo Parini in Milano, il XVII marzo 1869. Milano, Vallardi. 24 p. 16.

Cazim, F., Notice biographique sur Chênedollé, Vire, imp. Ve Barbot. 38 p. 8.

Cemmo necrologico sul cavaliere Cesare Cristiani. Torino, tip. Favale.

Cittadella, G., Per la morte della Contessa Policastro. Padova, tip.

Prosperini. 8 p. 8.

Clausenne, de, Notice sur M. le baron Achille de Daunant, ancien pair de France, ancien premier président de la cour impériale de Nîmes. NImes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. 23 p. 8.

Coleridge, R. H. Sir J. T., Memoir of Rev. John Keble. 2nd edition, with Corrections and Additions. 2 vols. Parker. XV1-892 p. 8.

10 sh. 6 d.

Combes, Anacharsis, Jean-François Asaïs, président du tribunal civil de Castres. Etude d'histoire contemporaine (1770—1837). Castres, Ve Grillon, Terrisse et Fabre, 86 p. 8.

Comitato, il. centrale pel monumento Manin e il Municipio di Venezia.

Storia e documenti. Venezia, tip. Ripamonti. 29 p. 8.

Commelly, Le premier président Troplong. Discours. Cour de cassation, audience de rentrée du 3 novembre 1869. Paris, Cosso, Marchal et Ce. 77 p. 8.

Cosci, Antonio, Gisn Domenico Romagnosi discorso letto in Piacenza il 17 marzo 1869. Milano, Treves. 40 p. con un'incisione. 32. Coulimentes, J. J., Réminiscenses. T. 3. Paris, Lévy; Lib. nouvelle. 420 p. 8.

Coursely, E., Pibrac, sa vie et ses écrits. Fragments d'une étude histo-

storique et littéraire. Versailles, imp. Aubert. 60 p. 8.

Cousin, Victor, Madame de Sablé. Nouvelles études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle. 3e édition, revue et augmentée. Paris, Didier et Ce. VIII-530 p. 12. 3 fr. 50 c.

Cremanas, Hubert, De Jacobi Hochstrati vita et scriptis. Bonnae. 85 S. 8. (Diss.)

Crespan, prof. ab. Gio., Della vita e delle lettere di Luigi Carrer. Orazione. Venezia, tip. Merlo. 31 p. 8. L. 0,60.

Custes, Mary P. S., Life and Times of Hon. William Jarvis. Portrait. New York, XII—452 p. 12. 10 sh.

Dal Canto, Pietro, Biografia di Federigo Bellazzi cav. uffic. del 88. Maurizio e Lazzaro. Firenze, tip. Bonducciana. 34 p. 8.

Dale, Rev. Thomas Pelham, A Life's Motto. Illustrated by Biographical Examples. With a Frontispice by J. D. Watson. Hogg. VII—345 p.

Dama, Richard Henry, Jun., Two Years Before the Mast, and Twentyfour Years After. A Personal Narrative. English Copyright edition, with Notes by the Author. Low. VI-410 p. 8.

Dareile, Etude sur Perreciot. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée du 3 novembre 1868 de la cour impériale de Besançon. Besançon, imp. Jacquin. 60 p. 8.

Dassy, l'abbé, Malaval, aveugle de Marseille, de 1627 à 1719. Etude biographique, bibliographique; appendice, avec portrait photographié. Mar-

seille, imp. Barlatier-Feissat. 94 p. 8.

Dayman, Henry, Dr. Joseph Bullar, The Beloved Physician: A Memoir. Southampton, Sharland; Simpkin. 26 p. 8.

Definismes, l'abbé C., Notice nécrologique sur M. l'abbé L. Capelle. Douai, Crépin. 24 p. 8. Delonele, Ch., Une page de l'histoire religieuse du Quercy. Monseigneur

Peschoud. Esquisse de sa vie et de ses oeuvres. Cahors, imp. Laytou-52 p. 8.

Denis-Dumont, Notice biographique sur M. Dan de Lavauterie. Caen,

imp. Le Blanc-Hardel. 15 p. 8.

Didion, le général, Notice sur la vie et les ouvrages du général J. V. l'oncelet. Lue à l'Académie impériale de Mets dans la séance du 18 mars 1869. Paris, Gauthier-Villars. 59 p. 8.

Dommanget, Notices biographiques sur Dom Tabouillot, Claire Ta-

bouillot et Barbe Henri. Metz, Rousseau-Pallez. 52 p. 8.

Dove, H. W., Gedächtnissrede auf Alexander v. Humboldt gehalten in der öffentlichen Sitzung der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 1. Juli, dem Leibnitztage d. J. 1869. Berlin, Dümmler's Verl. 81 S. gr. 8.

Dreydorff, Past. Dr. Joh. Geo., Pascal, sein Leben und seine Kämpfe. Leipzig 1870, Duncker u. Humblot. X-462 S. gr. 8. n. 2 \$ 24 \$\forall pr.

Danbreus III, Charles, Eloge académique de Victor de Lamothe, lu en séance publique de la Société de médecine, le 26 janvier 1569. Bordeaux, imp. Crugy. 31 p. 8.

Dusmas, Alexandre, Oeuvres complètes. Mes Mémoires. 7e série. Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy; Librairie nouvelle. 328 p. 8. 1 fr.

Dennationald, Thomas, Eleventh Earl of, and H. R. Fox Bourne, The Life of Thomas, Lord Cochrane, Tenth Earl of Dundonald, G.C.B. Completing "The Autobiography of a Seaman." 2 vols. Bentley. XXX—816 p. 8.

Despont, Alfred, Notice nécrologique sur M. Adrien Honoré. Tome 9, 2e série. Douai, Crépin. 13 p. 8. 1 fr. 50 c.

Dusrand, Hippolyte, Le Cardinal de Retz. Portrait littéraire. Angers, Barassé. 26 p. 8.

**Dustando**, Giovanni, general d'armata. Cenni biografici. Firenze, Succ. Le Mounier. 40 p. 8. L. 1,00.

Ehelling, Archivisth Dr. Frdr. W., Wilhelm Ludwig Wekhrlin. Leben und Auswahl seiner Schriften. Zur Culturgeschichte des 18. Jahrhunderts. 2. (Titel-)Aufl. Berlin, Köppen. XVI—452 S. gr. 8.

Enerty, Stadtger.-R. Dr. Gust., Waldeck. Ein Lebensbild. Berlin, Marcus. 31 S. 8

Echhoff, W., Voorlezing over het leven van Dr. Justus Hiddes Halberstma en zijne verdiensten omtrent de geschiedenis, taal- en letterkunde, vooral van Friesland. Uitgesproken in de vergadering van het Friesch genootschap, van 22 April 1×69. (Met aanteekeningen en bijlagen, benevens herinneringen aan Dr. J. H. Halberstma, van Mr. B. W. A. E. Baron Sloet tot Oldhuis). Leeuwarden, W. Eekhoff. 81 bl. 8. f. 0,60.

Ellis, Rev. J. E., Memoir of Jared Sparks. Portrait. Cambridge, U.S. 102 p. 8. 5 sh.

Elogi funerali e cenni biografici intorno a Vincenzo Niutta Presidente della Cassazione di Napoli, Senatore del Regno, Grand. Uffic dell'Ordine Mauriziano. Napoli, 1868, tip. Rocco. 73 p. 8.

Eize, Karl, Festrede an Humboldts 100jährigem Geburtstage im Gewerbeverein zu Dessau gehalten. Dessau, Aug. 148. gr. 8. n. 2½ 59r. Erell. Giovanni, Necrologia di Vincenzo Terenzi da Narni. Narni, tip.

Gattamelata. 14 p. 8.

Evans. Rev. Warren F., Autobiography of a Shaker, etc. Mount Lebanon, New York. 162 p. 8.

Paper, 4 sh. 6 d.; cloth. 6 sh.

Fanna, Luigi, Gritti Andrea (cenni biografici per nozze Federici-Gritti). Venezia, tip. Antonelli. 12 p. 8.

Fantoni, Gabriele, Sulla educazione di sè stesso, discorso autobiografico. Venezia, tip. Grimaldo. 51 p. 8.

France, Hippolyte, E. Millon. Notice biographique, lue à la Société d'agriculture, etc., de la Marne. Châlons sur-Marne, Le Roy. 35 p. 8.

Fezensae, le duc, général de division, Souvenirs militaires de 1801 à 1813. 3e édition. Paris, Dumaine. 547 p. 18.

Fondazione del tempio, e commemorazione della nascita di Antonio Canova II luglio 1869. Pinerolo, tip. Chiantore. 42 p. 8. L. 1,00.

Fontaine de Resbeeq, le comte de, Biographies du nord de la France. No. 1. M. A. Vincent, membre de l'Institut, etc. Lille, impr. Danel. 13 p. 8.

Forges, A. P. de, Le général Leclerc (Victoire-Emmanuel), beau-sière de l'empereur Napoléon Ier. Notice historique et biographique d'après les

documents officiels. Paris, imp. P. Dupont. 39 p. 8.

Forti, Angelo, Intorno alla vita ed alle opere di Luisi Lagrange, discorso letto nel R. Liceo Galilei di l'isa per la festa letteraria commemorativa. Seconda edizione accresciuta di nuove notizie. Roma, tip. delle Scienze

matem. e fisiche. 56 p. 8.

Franklim, Beniamino, Vita, scritta da sé medesimo. Nuovamento tradotta dall'edizione di Filadelfia del 1868, ricavata per la prima volta dal manoscritto dell'autore da Pietro Rotondi. Firenze, Barbèra. XVI-800 p. 12.

Freytag, Gost., Karl Mathy. Geschichte seines Lebens. Leipzig 1870, Hirzel. IV-420 S. gr. 8. n. 2

Friesen, Heinr. Frhr. v., Julius Heinrich Graf v. Friesen, kaiserl. Generalfeldzeugmeister und königl. engl. Generalleutenant. Ein Lebensbild aus dem Ende des 17. Jahrh. VIII—348 S. gr. 8.

graph. Text. 7. Lfg. Leipzig, Dürr'sche Buchh. 6 Bl. u. 6 S. Text. boch 4.

Gangelim, Henri, A la mémoire de Lamartine. La Muse des méditations. Graziella. Elvire. L'Enfant. Jocelyn. Child-Harold. Paris. imp. Walder. 16 p. 16.

Gaustier, Théophile, Mademoiselle de Maupin. Nouvelle édition. Paris, Charpentier et Ce. 388 p. 18.

Gesky, Thdr., Ernst Moritz Arndt. Ein Gedenkblatt zur Säkularseier seiner Geburt [26. Dec. 1869]. Halle 1870, Herrmann. 82 8. 8. 8 56

Gesmer, Vita di Martino Booz curato evangelico. Traduzione fatta sulla versione francese del sig. S. de Comboz da B. P. Firense, tip. Claudiana. 141 p. 16.

L. 0,50.

Giambelli, Carlo, Saggio critico e filosofico intorno a Niccolò Macchia-

velli. Torino, 1867. tip. G. B. Paravia e C. 127 p. 8.

Gindre de Maney, J. B., Notice nécrologique sur Madame Elise Volart, comprenant des détails relatifs à Rouget de Lisle. Nancy, imp. Sardoillet et fils. 28 p. 8.

Gmathr, Jos., Landammann Baumgartner. Kurze Skizze einer grossen stautsmännischen Laufbahn. [Aus der Luzernerzeitung.] Luzern, Gebr. Räber. 34 S. gr. 8.

n. 6 Spr.

Goin, Gustave, Eloge de Proudhon. Discours prononcé à la séance de rentrée de la conférence Proudhon, le 18 décembre 1868. Dijon, imp. Rabutot. 23 p. 8.

Gorriti, dona Juana Manuela, Vida militar y politica del general don Dionisio de Puch. Segunda edicion, corregida y aumentada. Paris, imp.

Rouge frères et Ce. 72 p. 8.

Gréard, Octave, Des lettres d'Abélard et d'Héloise et de leurs traducteurs, introduction à une traduction nouvelle des lettres d'Abélard et d'Héloise. Paris, imp. Blot. 48 p. 8.

Grey, John, of Dilston. Memoir. By his daughter, Josephine E. Butler. Edmonston & Douglas. VIII—360 p. 8. 7 sh. 6 d. Ganizot, Notice sur Madame de Mornay et sur ses mémoires. Paris, Ve

J. Renouard. 61 p. 8.

Gutierrez, Juan Maria, Bosquejo biografico del general de D. José de San Martin. Nueva edicion correjida y aumentada con un rapido parable entre San Martin y Bolivar, por el mismo autor. Buenos Aires, 1868. 143 p. 12.

Hamilton, James A., Reminiscences or, Men and Events at Home and Abroad during Three-quarters of a Century. New York. 1X-647 p. 8.

80 sh.

Martsmann, Stadt-Pfr. Dr. Jul., Erbard Schnepff, der Reformator in Schwaben, Nassan, Hessen und Thüringen. Aus den Quellen dargestellt. Tübingen 1870, Osiander. IV-171 S. gr. & n. 18 55. Mase, Occ., die Koburger, Buchhändler-Familie zu Nürnberg. Eine Derstellung des deutschen Buchhandels in der Zeit des Uebergangs von der scholast. Wisconschaft zur Reformation. Leipzig, Breitkopf u. Härtel, VI-106 S. gr. 8. Memmes, Prof. J. H., Friedrich Leopold Graf zu Stolberg und Herzog Peter Frdr. Ludw. v. Oldenburg. Aus ihrem Briefwechsel und andern archival. Quellen. (In 8 Abtheilungen.) 1. Abth. Mains, Kirchheim. 8. 1-160. gr. 8. n. 27 Syr. Merbst, Wilb., Karl Gustav Heiland. Ein Lebensbild. Mit einem Bildniss Heilands von Prof. Jul, Thater in Kupferstich. Halle, Buchh. des Waisenhauses. VII-120 S. gr. S. Meyill, Georges d', Le Maréchal Ney, d'après les documents authentiques. Paris, Le Chevalier. 111-209 p. 18. 1 fr. 50 c. Holland, Lady, Memoir of Rev. Sydney Smith. With a Selection from his Letters. Edit. by Mrs. Austin. New edition, 1 vol. Longmans. XII – 628 p. 8. Morn, W. O. v. [W. Oertel.] Das Büchlein von dem Feldmarschall Blücher. Für die deutsche Jugend und das Volk. 5. Aufi. Mit 4 Abbildungen in Stahlstich. Wiesbaden, Niedner. 141 S. gr. 16. cart. 14 mg - das Leben des Feldmarschalls Derfflinger. Der deutschen Jugend und dem deutschen Volke erzählt. Mit 4 Abbildgn. in Stahlet. 4. Aufl. Ebd. 100 S. gr. 16, cart. 1/4 4 \_ Das Leben und die Thaten Hans Joachim v. Zietens. Der Jugend und dem Volke ersählt. Mit 4 Abbildungen in Stabletich. & Aus. Ebd. 128 S. gr. 16. 14 29 **Humboldt**, Alexander von. Zum 14. September 1869, seinem 100jährigen Geburtstage. Als Erinnerungsblatt für das deutsche Volk. 1-4. Aufl. Mit 2 Portraits und einer Ansicht der Grabstätte Humboldt's im Tegel in Holsschn. eingedr. u. auf 1 Taf. Leipzig, Hartmann in Comm. 33 S. B. 216 Sec Leipsig, Brock-Briefe an Chrn. Carl Josias Frar. v. Bunsen. baus. 212 S. 8. n. 11/2 4 Mumboldt-Perlen. Ein Demantkreus aus Alexander v. Humboldt's Leben und Schriften. Nebst einer chronologischen Uebersicht seines Lebens. Briefe und kleinere Schriften. Mit Portrait in Photogr. und Facsimile. Freiburg i. Br., Herder. XII-358 S. gr. 8. B. 24 Syr. Jacob, Ferdinand, Sa Grandeur Mgr. Landriot. Chalon-sur-Seone, impr. Dejussieu. 62 p. 82. Jamesem, Johs., Joh. Frdr. Böhmer's Leben und Anschauungen. Bearbeitet nach des Verfassers grösserem Werk: Joh. Frdr. Böhmer's Leben, ein Verzeichniss seiner sahlreichen Werke und ein Portrait Alexander v. Humboldt's nach dem von ihm selbst entworfenen Spiegelbilde in Holsschnitt. Leipzig, Wartig. 94 8. 16. 1/4 \$\pi\$; in engl. Einb. 9 \$\frac{1}{2}\pi\$. Jeamnel, Charles-Julien, Descartes et la princesse palatine. Paris, Douniol. 25 p. 8. Journal et correspondance d'André-Marie-Ampère. Paris, impr. Claye. VII-281 p. 8. Jouvet, U., Ressouvenirs historiques. Tournoël. Riom, imp. Jouvet. 16 p. 8. 60 c. Jugonderinnerungen eines alten Mannes. Berlin 1870, Herts. VIII--509 S. 8. p. 2 4 Mannet, Dir. Heinr. Jul., Johann Musler. Bilder aus einem Lehierleben des 16. Jahrh. [Aus dem neuen lausits. Magazin.] Görlits, Wollmann in Comm. 26 S. gr. 8. Meller, Antonio, Tomaso Catulio. Parole pronunciate in Padova, nella Chiesa di S. Sofia il 15 aprile 1869. Padova, tip. Prosperiuj. 16 p. 8. Micmeke, H., Alexander v. Humboldt's Leben und Wirken, Reisen und Wissen. Ein biographisches Denkmal. 6., illustr. Ausgabe, viellenk exweitert und theilweise umgentbeitet von Prol. H. Th. Kühne. Mit

130 Text-Abbildungen in Holzschn., 2 Karten in Holzschn., 8 Tonbildern in Holzschn. nach Original-Zeichnungen nebst einem Portrait A. v. Humboldt's in Stahlst. von Weger. 1-10. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Spamer. **à** d. 14 47 426 S. m. eingedr. Holzschn. n. 8. Holzschntaf. gr. 8. geb. n. 2 📲

Monig Jerome und seine Familie im Exil. Briefe und Aufzeichnungen. Hrsg. von Ernestine v. L. Leipzig 1870, Brockhaus. IV - \$22 8. 8. n. 143 4

Monke, Rud., die alteste deutsche Dichterin. Kulturgeschichtliches Bild aus dem 10. Jahrhundert. Berlin, Mittler n. Sohn. III-127 S. 8.

n. 12 7 Mohut, Adph., Johann Gottfried v. Herder und die Humanitätsbestrebungen der Neuzeit. Eine literar.-histor. Studie. 1. Theil. Berlin 1870, Gerschel. IV - 95 S. gr. 8.

Mriegik, Prof. Stadt-Archivar G. L., die Brüder Senckenberg. Eine biograph. Darstellung. Nebst einem Anhang fiber Goethe's Jugendzeit in Frankfurt a. M. Frankfurt, Sauerländer. XVI-350 S. gr. 8.

La Barre Duparca, Ed. de, Richelieu ingénieur. Mémoire la à l'Académie des sciences morales et politiques; suivi de: De la puissance de destruction à la guerre; par lui même. Paris, Tanera. 66 p. 8.

Labouinge, Educard, Benjamin Franklins sjelfbiografi och brefvexling anyo utgifne. Ofversättning af Herman Hörner. Stockholm, Alb. Bonnier. 228 sid. och 1 plansch. 8. 2 Rd.

**Lacointa**, Jules, Eloge de Philippe Ferrère, prononcé le 7 décembre 1856 à la rentrée solennelle des conférences des avocats. 2e édition. imp. Perrot-Prat. 66 p. 8. 75 c.

Lage de Volude, Mme la marquise de, dame de 8. A. 8. madame la princesse de Lamballe, 1792-1794. Souvenirs d'émigration. Lettres à madame la comtesse de Montijo, publiées par M. le baron de La Morinerie. Evreux, imp. Hérissey. CLXXIII-224 p. 8.

Lassibles, Emile, Moreau, général en chef des armées de la République,

Paris, Lefrançois. 32 p. 16.

Langemberg, E., Ernst Moritz Arndt. Sein Leben und seine Schriften. Mit einem Stahlstich: Arndt's Denkmal in Bonn. Neue wohlseile (Titel)-Ausgabe. Bonn (1845), Weber. IX-280 S. gr. 8. 34 \$

La Saussaye, L. de . et A. Pénn, La Vie et les ouvrages de Denis Papin. T. I. Paris, Franck. XIII—264 p., 2 pl. et un portr. 8.

La Villemarque, H. de, Le Colonel Troude. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 14 p. 8.

Lebensbilder, geschichtliche und kulturgeschichtliche. Aus den Erinnerungen und der Mappe eines Greises. 2. Theil. Hannover, Meyer. IV - 859 S. gr. 8. à n. 11/2 🎝

Lecointre-Dupont, Pierre Des Roches, trésorier de Saint-Hilaire de Postiers, évêque de Winchester. Discours d'ouverture de la séance publique de la Société des autiquaires de l'Ouest, le 5 janvier 1868. Poitiers, imp. Dapré. 16 p. 8.

Lefmadsteckmingar öfver kongl. svenska vetenskaps - akademiens ledamöter. Band I. 1:a haftet. Stockholm, P. A. Norstedt & Soner. 240 S. 8.

Lemmen, van, Herinnering aan Mr. J. van Lennep. De vrouwe van Waardenburg. Met een portreet van den dichter, en levensschets door A. J. de Bull. Eene staalgravure en vele houtsneden, naar teekeningen van Ch. Rochussen. Amsterdam; Loman en Verster. LX-159 bl. met 1 in staal gegr. portret en plaat en vele tusschen den tekst gepl. houtsneefig. 8. f. 7,50.

Alleen voor inteckenaren gedrukt.

Lettere inedite d'illustri Italiani a Cesare Lucchesini. Lucca, tip. Landi, 24 p. 8.

Levenuschets, Korte, en briefwisseling cener vroeg outslapene. 2e druk. Nijkerk, G. F. Callenbach. VI-253 bl. 8.

Linde, Dr. A. van der, Balthasar Bekker. Bibliografie. 's Gravenhage, 1. 1,-. Martinus Nijhoff. 4-57 bl. 8.

Lissajous, Notice historique sur la vie et les travaux de Léon Foucault (de l'Institut). l'aris, imp. Lahure. 30 p. 8.

Black. 8. Memoirs of Sir W. Scott. Vol. 7-9. New issue. each 3 sh. 6 d.

Loth, l'abbé Julien, Mgr. Blanquart de Bailleul, 97e archevêque de Rouen. Sa vie, sa mort, son oraison funèbre et ses funécailles. Rouen, Fleury. XII—224 p. 12.

Louette, Pierre, jardinier de Talma, Mémoires. Paris, Fréd. Henry. 64 p. 32.

Lubicuski, Mgr., évêque d'Augustowo. Paris, Douniol. 24 p. 8.
Lüschristk. Lehr. Frdr., der hundertjährige Geburtstag unseres Sängers der Freiheitskriege Ernst Moritz Arndt. Ein Neujahrsbüchlein für die

Oberklasse der Volksschule. Elberfeld, Lucas. 24 S. S. 142 Spr.

Lyskanders, K. C., Levned, samt hans Bog om danske Skribenter, ved
H. Rørdam. Samfundet til den danske Literaturs Fremme. 336 S. og
Portrait. 8.

Macausay, Thomas Babington, Biografiska skizzer. Öfversättning. Fredrik den store. — Johan Bunyan. — Oliver Goldsmith. Carlshamn, Nils Quiding. 154 S. 8.

Machine ett. Nicolò, e il suo centenario, con una versione storica non mai pubblicata. Firenze, tip. Bresciani. 19 p. 8.

Maler, E., Friedrich Schleiermacher. Een beeld van zijn leven en eene bloemlezing uit zijne werken. Met eene aanbeveling van Dr. A. Pierson. 2e (titel) uitgave. Rotterdam, Heudrik Altmann. XII—258 bl. met gelith. portret. 8.

Manmati, Cavaliere Pietro, d'Induno, ex-maggiore di cavalleria nell'armata austriaca, Memorie politiche. Torino e Firenze, Loescher. 105 p. 8.

Mantesser, Notice sur M. Pierre-Augustin Delahaye, ancien sous-préset de Bernay, lue à la Société archéologique de l'Orléanais, etc. Orléans, imp Jacob. 19 p. 8.

Marcelles, Résumé et complément d'une étude biographique sur A. Thourel.

16 p. 8.

Marcou, Jules, Notice biographique sur M. Auguste Dollfus-Gros. Paris, imp. Martinet. 12 p. 8.

Massons, Me A., Eloge de Berrier. Bastia, impr. Ollagnier. 18 p. 8. May march, abbé, Vie de Voltaire. Cette vie est extraite de l'histoire complète intitulé: Voltaire, sa vie et ses oeuvres. 2e édition. Paris, Bray et Retaux. 458 p. 12.

Weihauser, Lehr. Dr. R. O., Alexander v. Humboldt. Sein Leben und Forschen. Mit Humboldt's Portrait in Holzschn. 1. u. 2. Aufl. Berlin, Gerstmann'sche Buchh. VIII—60 S. gr. 8.

Minchen, Franz in Comm. 28 S. gr. 4.

Minchen, Franz in Comm. 28 S. gr. 4.

n. 11 4 Spr.

Meture, le vicomte de, La Marquise de Barol, sa vie et ses oeuvres, suivies d'une notice sur Silvio Pellico. Paris, Poussielgue frères. XI—424 p. 8.

Miemoria, Alla, di Giulio Casali. Firenze, tip. Cellini. 8 p. 8.

Ofversättning från den i Leipzig nyligen utkomna åttonde uppl. Första häftet. Stockholm, P. B. Eklund. 128 sid. 8. 1 Rd. 75 öre. Meynier, Albert, Etude aur Pierre Puget. Nimes, impr. Clavel-Ballivet

**Fleymier**, Albert, Etude aur Pierre Puget. Nimes, impr. Clavel-Ballivet et Ce. 21 p. 8.

Michel, Emile, Notice sur la vie et les oeuvres d'Emile Faivre. Mets, imp. Blanc. 34 p. 8.

Miller, S., The Life of S. Miller. Portrait. 2 vols. Philadelphia. 381, 562 p. 12.

Milion, E., Ba vie, ses travaux de chimie et ses études économiques et agricules sur l'Algérie. Paris, J. Baillière et fils. XXVI-327 p. 8. Minne af Frans Michael Franzén. [Af H. A. Hollander.] Med Franzéns portratt och grafvård. Örebro, Abr. Hoblin. 282 sid. 8. 8 Rd. 50 öre. Mireemart, Eugène de, Edmond About. Carnot. Changarnier. 64 p. et portr. — Auber. Offenbach. 3e édition. 64 p. — Balsac. 3e édition. 64 p. — Odilon Burrot. 3e édition. 62 p. — Beauvallet. 3e édition. 63 p. et portr. - Félicien David. Se édition. 63 p. - Déjazet. Se édition. 63 p. — Dumas fils. 3e édition. 65 p. — Dumas père. 3e édition. 64 p. — Mgr Dupanloup. 30 édition. 62 p. — Dupin. 30 édition. 68 p. - Palloux. Se édition. 63 p. - Garibaldi. Se édition. 64 p. et portr. — Le l'ere Hyacinthe. 64 p. — l'aul de Kock. Se édition. 63 p. - Lamartine. 3e édition. 64 p. - Ledru-Rollin. 3e édition. 63 p. -Prédérick Lemastre. 30 édition. 64 p. — Pierre Leroux. 30 édition. 64 p. — Mérimée. 2e édition. 64 p. et portr. — Michelet. 3e édition. 63 p. — Montalembert. 3e édition. 64 p. — Alfred de Musset. 2e édition. 54 p. et portr. — Gustave l'lanche. 3e édition. 64 p. — Rachel. Se édition. 64 p. — Raspail. Se édition. 64 p. et portr. — Ricord. Se édition. 62 p. - Rochesort. 1ère et 2e éditions. 64 p. - Thiers. Se édition. 63 p. et portr. — Louis Veuillot. 2e édition. 64 p. — Villemessant. Se édition. Paris, impr. Carion; Lib. des Contemporains; tous ites libr. 64 p. 32. 1 50 c. Histoire contemporaine.

**320hi**, M. O., Alexander v. Humboldt, der Altmeister der neuesten Naturforschung. Ein Gedenkbuch zum 100jährigen Geburtstage Alexander v. Humboldt's. Unter Zugrundelegung einer Lebenskizze aus den "Vorbildern erweitert und herausgegeben. Leipzig 1870, Spamer. IV-66 S. m. eingedr. Holsschn. u. 1 Chromolith. gr. 8. n. 1/4 \$; cart. n. 121/12 Sec Mondoni, P. Giuseppe, Biografia di Mons. Antonio Novasconi, Vescovo di Cremona. Milano, tipogr. Arcivescovile Boniardi-Rogliani. 215 p. 8. L. 2,00.

Mommier, Désiré, Souvenirs d'un octogénaire de province. (Suite.) Lonsle-Saumier, imp. Gauthier frères. 65 p. 8.

- Victorien, Célébrités parisiennes. Mile Karoly (de l'Odéou) et

ses critiques. Paris, Cournel. 72 p. et portr. 18.

Montrond, Maxime de, Histoire de Christophe Colomb, d'après D. Fernand Colomb, Robertson et Washington Irving. Se édition. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 192 p. et grav. 12.

Morel, Monsieur Victor. Notice biographique. Abbeville, impr. Bries.

15 p. 8.

Morley, Henry, Life of Bernard Palissy. New edition. (Belle Sauvage Lib.) Cassell. VIII-320 p. 8. Masthacheg, Antonio, Paolo Parata, discorso. Venezia, tipogr. Gaspari. 20 p. 8.

Nathussius, Maria, Joachim von Kamern. En lefnadsteckning. Ofversattning fran tyskan. Stockholm, Alb. Bonnier. 148 sid. 12. 75 öre.

Necrologia di Annibale Carlo Pagani. Venezia, tip. Paroni. 8 p. 8. Nicuwenhain, F. J. Domela. Ter gedachtenis van den onverwacht gestorven leeraar en hoogleraar. Levensschets van F. J. Domela Nieuwenhuis, door een zijner vroegere leerlingen. Overgedrukt uit het 6e stuk der Godgeleerde Bijdragen van 1869. Leiden, de Breuk en Smits. 40 bl. f. 0,50.

Nocilles, Anne-Paule-Dominique de, marquise de Montagu. Se édition. Paris, Dentu; Douniol. 450 p. 18. 8 fr.

Nordien, Carl Gustaf, Dagboksanteckninger för ären 1786-1792. Separatastryck ur historiska handlingar 6:e delen. Stockholm, I. Hæggström. 324 sid. 8. 8 Rdr.

Notice biographique sur M. le chanoine Jorat, curé de la paroisse de

Saint-Maurice d'Annecy. Annecy, Burdet. 23 p. 8.

Oberkirch, la baronne d', Mémoires; publiés par le comte Léonce de Montbrison, son petit-fils. Avec un fac-aimile de l'écriture de S. M. Marie-Feodorowna. 2 vol. Paris, Charpentier. VIII—778 p. 18.

**Overshou**, T., af mit Liv og min Tid. (1798—1830.) Steen. 474 S. 8. 2 Rdr. 48 sk.

Padula, Vincenzo, Elogio dell'abbate Antonio Genovesi pronunziato innanzi a S. A. R. il principe Umberto, nella festa scolastica del di 17 marzo in occasione della distribuzione dei premii agli alunni del liceo Vittorio Emanuele. Napoli, tip. Androsio. 36 p. 8. L. 0,50.

Pelletam, Eugène, Lamartine, sa vie et ses oeuvres. Paris, Pagnerre.

33 p. 18.

Pellico, Silvio, Le mie Prigioni. New ed. Nutt. 32. 2 sh. 6 d.

———— Mes Prisons, suivies du Discours sur les devoirs des hommes.

Traduction de M. A. de Latour. Illustrations de Tony Johannot. Edition pittoresque. Livraisons 1 à 13. Paris, Lebrun. 104 p. 4. la livraison.

10 c.

Cette édition paraîtra en 50 livraisons.

Pellou, J., Souvenirs d'un vieillard de quatre-vingts ans. Pau, imp. Vignancour. 136 p. 8.

Pendela, Tommaso, Necrologia di Edoardo Raffo, con iscrizioni di P.

Carletti, e P. Marchio. Siena, tip. Lazzeri. 20 p. 8.

Pera, Francesco, Il conte Ferdinando De Pellegrini. Firenze, tip. Gali-

leiana. 12 p. 12.

Peroglio, Celestino, Dei meriti civili, letterarii ed artistici di Massimo d'Azeglio. Discorso tenuto alla presenza di S. A. R. il principe di Carignano in occasione della festa scolastica del 1869. Torino, tip. V. Bona. 32 p. 8.

L. 1,00.

Petersem, Siegwart, Peter Tordenskjold. Et Foredrag i Møllergadens Skolehuus. I Commission hos J. W. Cappelen. 12 sk.

Petit, abbé, Le Cardinal Bellarmin. Se édition. Lille, Lefort; Paris,

Mollie. 71 p. et grav. 18.

Pfleiderer, Dr. Edm., Gottfried Wilhelm Leibniz als Patriot, Staatsmann und Bildungsträger. Ein Lichtpunkt aus Deutschlands trübster Zeit. Für die Gegenwart dargestellt. Leipzig 1870, Fues. XV—788 S. gr. 8.

Pie, Mgr, Monsieur de Barante, sous-préset à Bressuire, et les mémoires

de Mme de La Rochejaquelein. Poitiers, imp. Dupré. 83 p. 8.

Pirtens, Azarie, Notice nécrologique sur M. Félix Trutat. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 8 p. 8.

Polistima, Tommaso, Necrologia del cav. Giuseppe Polistina, morto il 10 settembre 1867, di anni 74. Napoli, tip. all' insegna di Diogene. 8 p. 8.

Pougeois, l'abbé A., Vansleb, savant orientaliste et voyageur, sa vie, sa disgrâce, ses oeuvres. Paris, Didier et Ce; Pougeois. XXIII—489 p. 8.

Prost, Aug., Claudius Cantiuncula, jurisconsulte messin du XVIe siècle.

Mets, imp. Blanc. 27 p. 8.

Pucch, Albert, Notice sur le docteur C. Fontaine. Paris, Savy. 27 p. 8. Py, Edmond, Félix Lacointa, professeur, homme de lettres et directeur de revue. Etude philosophique et littéraire. Castres, imp. Ve Grillou, Terrisse et Fahre. 34 p. 8.

Punck, Mr. H. P. G., Martinus des Amorie van der Hoeven. Amsterdam, P. N. van Kampen. 4 en 178 bl. met 1 staalgegrav. portret en facsimilé van een brief. 8.

Overgedrukt uit "De Gids".

Leben und aus ihren Behriften dargestellt. 9. Band. Von 1700-1747. Freiburg, Herder. X-546 B. gr. 8. h n. 2 \$ 12 Syr.

Baffaelli, Memorie di A. L. Raffaelli. I mici ricordi. Firenze, tip. La

Minerva. 32 p. 8.

Banzan, Bischof Pet., Leben des heil. Vincenz Ferrer aus dem Prediger-Orden, [1354—1419.] Aus dem Lateinischen übersetzt von Domkapit. Ludw. Graf Coudenhove. Mainz, Kirchheim. VIII—221 S. 8.

masch, Gust., aus meiner Festungszeit. Ein Beitrag zur Geschichte der preussischen Reaction. 2. (Titel-)Aufl. Wien (1868) 1870, Hartleben. IX—228 S. 8.

mehoul, Robert-Marie, Louis-François Jauffret, sa vie et ses oeuvres. Orné d'un portrait photographié. Marseille, Boy fils; Lebon; Camoin;

Paris, Baur et Détaille. XI-147 p. 8.

Bees, W. A. van, Erinnerungen aus der Laufbahn eines indischen Officiers. Nach der 3. Aufl. des Holländischen übersetzt von Wilh. Berg. Vom Verf. autorisirte Ausg. 1. Serie. 1. Theil. Mannheim, Schneider. V—142 S. gr. 8.

Regnault, A., Notice biographique sur le maréchal Moncey, duc de

Conegliano. Poligny, imp. Mareschal. 16 p. 8.

**Regnier**, Ad., Madame de Sévigné. Paris, imp. Raçon et Ce. 15 p. 8. Remwall, Robert A., Biographiska anteckningar öfver det Finska Universitetets lärare, embets- och tjenstemän, från dess flyttning till Helsingfors år 1828 till nuvarande tid. Helsingfors, Finska Litteratursällskapets tryckeri. XXIV—248 sid. 8. 4 mark.

Bességuier, le comte Fernand de, Eloge de M. le vicomte de Lapasse.

Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 30 p. 8.

Reseña biografica del cura de caracuaro Don José Maria Morelos é historica sobre la campaña de cincos años que sostuvo contra la dominacion española, en defensa de la independencia nacional de Méjico. Sacada de diversos autores contemporaneos. Paris, Rosa et Bouret. 180 p. et portr. 18.

**Exercise des la rentrée des** Facultés et de l'Ecole supérieure de pharmacie de Montpellier, le 16 no-

vembre 1868. Montpellier, imp. Martel aîné. 34 p. 8.

Micel, Mauro, Commemorazione di un caro defunto. Firenze, tip. Cala-

sanziana. 7 p. 8.

Ricordi storici intorno Giampietro Vicusseux e il nostro tempo, riuniti in questa da altre edizioni e giornali. Firenze, tip. M. Cellini e C. 248 p. con 3 incisioni e facsimile. 4.

**Exemple 1**, Antoine, Un contemporain de d'Aguesseau, étude sur le président Bouhier. Discours prononcé à la séance de rentrée de la conférence Proudhon, le 18 décembre 1868. Dijon, imp. Rabutot. 52 p. 8.

**Exchinace**, Henry Crabb, Diary, Reminiscences, and Correspondence. Selected and Edit. by Thomas Sadler. With Portrait. 3 vols. Macmillan. XXIII—1636 p. 8.

Rogers, James E. Thorold, Historical Gleanings: A Series of Sketches. Montagu Walpole, Adam Smith, Cobbett. Macmillan. VII-185 p. 8. 4 sh. 6 d.

**Esomanni**, G., In memoria ed onore del maestro Marco Belletti. Mantova.

tip. Mondovi. 15 p. 8.

Bonzi, Angelo, Discorso letto nell'accademia dei concordi di Rovigo nel IV centenario della nascita di Nicolò Macchiavelli. Rovigo, tip. Minelli. 19 p. 8. L. 1,00.

Rosenkrams, Dr. K., Hegel als deutscher Nationalphilosoph. Leipsig 1870, Duncker & Humblot. XXIV—347 S. gr. 8.

Europecht, Sanit.-R. Dr., Festrede am ersten Säculartage Alexander's v. Humboldt, dem 14. Septbr. 1869 in Burg-Oerner gehalten. Hettstädt, 'Schnee, 16 S. gr. 8.

Butherford, Rev. Samuel, Letters, 1639—61. With a Preface by the Rev. John M'Ewan. Edinburgh, Grant. XIII—549 p. 8.

Sainte-Beuve, C. A., Le général Jomini, étude. Paris, Michel Lévy; Lib. nouvelle. 242 p. 18.

- Portraits contemporains. Nouvelle édition, revue, corrigée et très-augmentée. 2 vol. ibid. 1077 p. 18. le vol. 8 fr. Portraits de femmes. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris,

Garnier frères. 547 p. 18.

Saluzzo, Giov. Andrea, di Castellar, Memoriale dal 1482 al 1528, edito da Vincenzo Promis. Torino e Firenze, fratelli Bocca. 217 p. 8.

Samelson, Dr. Jul., Festrede zu der am 14. Septbr. 1869 in Coln veranstalteten Feier des 100jährigen Geburtstages Alexanders v. Humboldt. Cöln, Barnick. 24 8. gr. 8. baar 3 Sw:

Some malus mag gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, heraus-

```
gegeben von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. 89. [4.
  Serie 17.] Heft. Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 8. Subscr.-Pr. à n. 16 $;
                                                      Ladenpr. n. 1/4 ...
      Inhalt: Alexander v. Humboldt und der Geist sweier Jahrhunderte. Von A.
Sandenu, Jules, Mademoiselle de La Seiglière. 10e édition, revue et
  corrigée. Paris, Charpentier et Ce. 335 p. 18.
Sauzé, C., Le Nom du chevalier de Méré, le lieu et la date de sa mort.
  Saint-Maixent, imp. Reversé. 15 p. 8.
Savimi, Medoro, Laura Beatrice Mancini. Firenze, tip. Galletti, Romei
  e C. 104 p. con ritratto. 8.
                                                                L. 2,00.
Seartazzini, Joh. And., Dante Alighieri, seine Zeit, sein Leben und
  seine Werke. Biel, Steinheil. XIV-542 S. br. 8.
                                                         n. 2 4 12 5m.
Sehelbert, Kaplan Jos., Erinnerungen aus dem Leben des hochw. Herrn
  Joh. Bapt. Mayer, Pfarrer in Altusried. Kempten, Kösel. III—39 S.
Schemkel, Dr. Dan., Ernst Moritz Arndt, ein politischer und religiöser
  deutscher Charakter. 2. (Titel-) Ausg. Elberfeld (1866), Friderichs. IV-
  180 S. gr. 8.
                                                              n. 12 Syr.
         Richard Rothe, samtidens störste theolog. † 20 aug. 1867. Tillika
  en tidsbild af senaste halfseklets teologiska utveckling.
                                                             2:a haftet.
  Westeras, C. M. Sjöberg. sid. 33-52. 8.
                                                                25 öre.
Schlatter, Anna, Levensschets en brieven. Amsterdam, W. H. Kirberger.
  8 en 224 bl. 8.
                                                                f. 0,90.
Schmidt, Ferd., Ernst Moritz Arndt. Ein Lebensbild. Berlin, Kastner.
  IV-144 S. m. 1 Holzschutaf. 16. cart.
         Alexander v. Humboldt. Ein Lebensbild für Jung und Alt. 1—4.
  Aufl. Ebd. IV—149 S. m. 3 Holzschntaf. 16.
Sehretter, Dr. A. R. v., Karl Ludwig Frhr. v. Reichenbach. Eine
  Lebensskizze. [Aus d. Almanach d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's
  Sohn in Comm. 45 S. 8.
                                                               n. 6 5577
Selopis, Frédéric, Le Cardinal Jean Morone, étude historique. Paris,
  Durand et Pedone Lauriel. VIII-95 p. 8.
Scoutetem, H., Notice biographique et scientifique sur le professeur
  Schoenbein. Metz, imp. Blanc. 80 p. 8.
Sergio, G. M., Notisie intorno alla vita ed agli scritti del P. D. Carlo
  Vercellone della Congregazione de' Barnabiti. Roma, tip. Propaganda.
  60 p. 8.
Sévigné, Mme de, Lettres choisies, extraites de l'édition des Grands écri-
  vains de la France et publiées sous la direction de M. Adolphe Regnier.
  Ouvrage contenant huit portraits gravés sur acier d'après les dessins
  d'Ang. Sandoz, 9 grav. sur bois représentant divers lieux mentionnés dans
  les lettres, 8 facsimile d'écriture et une planche d'armoiries, tirée en cou-
  leurs. Paris, Hachette. XXVII—505 p. 8.
Sicard, Adrien, Notice historique sur M. Abeille de Perrin, l'un des
  membres fondateurs de la Société d'horticulture de Marseille et son pre-
  mier président. Marseille, imp. Cayer et Ce. 15 p. 8.
Simons, Ter nagedachtenis van Dr. G. Simons (door A. H.) Amsterdam,
  J. H. en G. van Heteren. 2, XVIII en 87 bl. 8.
                                                                f. 0,75.
Shetches, Biographical, of Eminent Christians. 5th ser. Bds., 2 sh.;
                                                   extra bds. 2 sh. 6 d.
      Religious Tract Society's Publications.
Smalles, Samuele, Storia di cinque lavoranti inventori, ricavata dall'origi-
  nale inglese e annotata da Gustavo Strafforello. Firense, G. Barbèra.
  VII—217 p. 12.
                                                               L. 1,50.
Sorim, Elie, Lamartine. Angers, imp. Lemesle. 14 p. 8.
Souvemirs. Mes, sur Mirabeau; par Mme A. R.... Paris, imp. Goupy.
```

10 p. 4.

Stifter's, Adalb., Briefe, herausgegeben von Johs. Aprent. 3 Bde. Pest, Heckensst. LXXI—244; 370 u. 347 S. m. Portr. in Stahlst. 8. 3 \$

Spach; L., Les deux Schweighaeuser. Strasbourg, imp. Ve Berger-Levrault.

II—230 p. 8.

```
Stimtzimg, Dr. R. v., Hugo Donellus in Altdorf. Erlangen, Besold. VI
  -73 S. gr. 8.
                                                             n. 15 Syr.
Stome, E. M., The Architect and Monetarian: a Memoir of A. Tefft. Por-
trait. 64 p. 8. (Edition of 50 copies.) Providence, R. I. 2 sh. 6 d.
                                                             and 5 sh.
Tamisier, F., Jacques Ritter. Nécrologie. Marseille, imp. Clappier.
 12 p. 8.
Teckming af Carl Olof Rosenii lif och verksamhet hans vänner tillegnad.
  Stockholm, C. O. Rosenii sterbhus. 287 sid. 8.
                                                  1 Rdr. 75 öre, inb.
       2 Rdr. 25 öre, inb. med porträtt 2 Rdr. 75 öre och 3 Rdr. 25 öre.
Tempeltey, Ed., Friedrich Rückert. Festrede zur Enthüllung des
  Rückert-Denkmals in Neuses, am 28. Octhr. 1869. Coburg, Riemann. 10
  S. gr. 8.
                                                             n. 4 Syr.
Terracimi, N. M., Elia Moise Clava. Cenno biografico. Asti 1868, tip.
  Paglieri. 9 p. 8.
Thayer, Monsieur Amédée, sénateur. Paris, Lethielleux. 262 p. et
  portr. 8.
Tomba, sulla, di Angelo Mognaschi, morto il 15 maggio 1869. Vognera,
  tip. Gatti. 9 p. 8.
Torelli-Viollier, E., Ettore Caraffa. Milano, E. Sonzogno.
                                                              L. 1.00.
Travers, Julien, Léon Fallue, sa vie et ses oeuvres.
                                                      Caen, Le Blanc-
  Hardel. 26 p. 8.
Tougard, A., Nouveaux documents inédits sur le patrimoine de Pierre
  Corneille. Rouen, imp. Cagniard. 12 p. 8.
Tucker, Mrs. Mary E., Life of M. M. Pomeroy. Portrait. New York.
  230 p. 12.
                                                            7 sb. 6 d.
Udwałg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang Række
  Ar til P. Hjort og nu udgivne med biografiske og literærhistoriske An-
  mærkninger af Modtageren. Ny Samling. Prior. 554 S. og 1 Billede.
                                                         3 Rdr. 48 sk.
Ule, Otto, Alexander v. Humboldt. Biographie für alle Völker der Erde.
  [Welt-Bibliothek.] 1—3. Aufl. Berlin, R. Lesser. III—150 S. 8. 1/3 🚅
Ulfeldt's, Leonore Christina, "Jammers-Minde". En egenhændig Skil-
  dring af hendes Fangenskab i Blaataarn i Aarene 1668-1685, udgivet
  efter det originale Haandskrift i Grev J. Waldstein-Wartembergs Eje af
  8. B. Smith. Med et Forord af Grev J. Waldstein-Wartemberg. Gyl-
  dendal. 316 S. og Portrait. 8.
                                                         2 Rdr. 48 sk.
Wannacel, Atto, e Efisio Comtini, Quarto centenario di Nicolò Mac-
  chiavelli. Firenze, tip. Successori Le Monnier. 88 p. 8.
Varmhagem v. Emse, K. A., Tagebücher. [Aus dem Nachlass des
  Verfassers.] 11. Bd. Hamburg, Hoffmann & Campe. 480 S. gr. 8.
                                                            à n. 3 🎜
         - Vie de Seydlitz. Traduit de l'allemand par Savin Delarclause.
  Avec plans. Paris, Tanera. VIII—221 p. 8.
Werza, Andrea, Sulla Vita e sugli scritti di Bartolomeo Panizza. Rela-
  zione letta innanzi al Reale Istituto Lombardo. Edizione corredata di
  molte note e della fotografia del defunto, vendibile a beneficio del Monu-
  mento decretato al Panizza dal Comitato Medico di Pavia. Milano, tip.
  di G. Bernardoni. 138 p. 8.
                                                              L. 3,90.
Vérité, la, sur Madame Ratazzi; par l'Inconnu. Paris, Dogorce-Cadot.
  144 p. 18.
Vermorel, A., Biographies contemporaines. M. Rouher, avec un por-
  trait dessiné par Duvivier. Paris, administration des Biographies contem-
  poraines. 35 p. 18.
                                    ____ M. Jules Simon, avec un por-
 trait. ihid.
              36 p. 18.
                                                                 60 G
        _ M. F.-V. Raspail, avec un portrait. ibid. 36 p. 18.
                                                                 60 c.
        - M. Henri Rochefort, avec un portrait, ibid. 85 p.
                                                                 60
Vigée Le Brum; Mme, Souvenirs. 2 vol. Paris, Charpentier.
                                                                758 p.
                                                                 T fr.
                                                                 8,
VIII emalm, Eug., Jacques Du Lorens. Paris, imp. Jouaust.
                                                           15 p.
```

n. 4 Syr.

Vingtrimier, Aimé, Esquisse sur la vie et les travaux d'Arthur de Viry, docteur médecin. Lyon, imp. Vingtrinier. 15 p. 8. Wisconti, Filippo Maria, Alcune lettere a Giosia I Acquaviva duca d'Atri VI, edite con note dal prof. Gabriele Cherubini. Venezia, tip. Antonelli. 22 p. 8. Witet, L., Eustache Le Sueur. Paris, de Soye. 173 p. 18. Wolst, Prof. Dr. J. A., Skizzen aus dem Leben Friedrich David Ferdinand Hoffbauers, weil. Pastors zu Ammendorf. Ein Beitrag zur Geschichte des Lützow'schen Corps. Halle, Buchh. d. Waisenhauses. XII-404 S. n. 11/2 gr. 8. Volpicelli, P., Sull' epoca della completa cecità di Galileo, risposta al chiariss. e rev. P. A. Secchi di C. di G. Roma, 1868, tip. delle Belle Arti. 312 p. 8. Wattembach, Prof. W., Peter Luder, der erste humanistische Lehrer in Heidelberg, Erfurt, Leipzig, Basel. Eine Abhandlung mit urkundlichen Beilagen. [Aus der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins.] Nebst einem Anhange zur Geschichte der Universität Leipzig. Karlsruhe, Braun. 123 8. gr. 8. n. 18 Syr. Weilmer, Arnold, Anna Gräfin zu Stolberg-Wernigerode, Oberin von Bethanien. Ein Lebensbild aus unseren Tagen. 2. verm. Aufl. Bielefeld 1870, Velhagen & Klasing. III—146 S. mit 1 Holzschntaf. gr. 16. cart. mit Goldschn. Westhoff, C. L. W., Gedachtenis aan F. J. Domela Nieuwenhuis. Utrecht, Boek-, plaat- en steendrukkerij "de industrie." (K. A. Manssen.) VIII—24 Ы. 8. f. 0,35. Wetzel, L., Alexandre Bixio. Montbéliard, imp. Barbier. 15 p. 8. Yonge, C. M., A Book of Worthies Gathered from the Old Histories, and now Written Anew. By the A. of "The Heir of Redclyffe." (Golden Treasury Ser.) Macmillan. VI-405 p. 8. Zeeppritz Rud., aus F. H. Jacobi's Nachlass. Ungedruckte Briefe von und an Jacobi und Andere. Nebet ungedruckten Gedichten von Goetbe und Lens. 2 Bde. Leipzig, Engelmann. XII—369 u. VIII—325 S. gr. Zuma Andenken an Karl Wolff, Rektor des Katharinenstifts. Geboren den 4. Mai 1803, gestorben den 11. Mai 1869. Stuttgart, Metsler. 31 S. 8.

| Aan de kiesers                    | 177       | Abhandlungen d. Schles. Ges. f. |     |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----|
| Aarbager f. nordisk Oldkyndighe   | đ         | vaterl. Cultur                  | 126 |
| • -                               | 185       | — d. hist. Kl. d. Bayr. Akad.   | 2   |
| Aarsberetninger fra d. k. Gebeime | <b>-</b>  | — d. philosphilol. Kl. —        | 3   |
| archiv                            | 185       | - d. böhm. Ges. d. W.           | 8   |
| - og Meddel. fra d. k. Biblioth.  | 185       | - d. naturw. Ver. in Magdeburg  | 227 |
| Aarsen, Grieksche gesch.          | 9         | l'Abito monastico nel parlam.   | 209 |
| Abbayes du Calvados               | 155       | Abrahamson, Læssee              | 227 |
| Abbott, hist. of Napol. III.      | <b>32</b> | Abriss d. Weltgesch.            | 5   |
| - Mexico and the U. St.           | 105       | Abu'i Fasi, Akbarnamah          | 95  |
| Abdul-Azis                        | 91        | Académie de Besançon            | 3   |
| Abel, ivoires de Metz             | 155       | Account of Bouquet's exped. ag. |     |
| Abington, personal recollections  |           | the Ohio Indians                | 101 |
| Abhandlungen d. Akad. su Berlin   | 126       | Acta publica v. Palm            | 195 |

| Acta sanctorum 12. 187                                           | Almanach d. kais. Akad. 126                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| - quae apud S. S. geruntur 214                                   | Almeida, Furtado 107, 227                                                |
| - Soc. scient. Upsal. 126                                        | Alt, d. preuss. stehende Heer 195                                        |
| Acts and resolut. of the U. St. 223                              | Alterthümer uns. beidn. Vorseit                                          |
| Adami, Fürsten- u. Volksbilder 192                               | v. Lindenschmit 192                                                      |
| Adams, story of a trooper 109                                    | Altes u. Neues a. d. Geb. d. Musik 146                                   |
| — cyclop. of female biogr. 109                                   | Alton-Shée, mes mémoires 109. 227                                        |
| - Brougham 109                                                   | Alvensleben, Weltgesch. 5. 129                                           |
| Adderley, Grey's colon, policy of                                | Alvitreti, Italia dinanzi gl'Italiani 83                                 |
| Russell 180                                                      |                                                                          |
| Adels-Lexikon, v. Kneschke 192                                   | Amati, moneta di Camerine 88                                             |
| Adone, papato, Italia e barbari 89                               | Ambrogio, abuso del potere 89                                            |
| — il papato 214                                                  | Ameline, budgets de l'empire franç. 155                                  |
| Advenimiento de Maximiliano 105                                  | Amico, fatti di Lissa 93                                                 |
| Adriani, card. S. Croce 89 — Ginevra 83                          | Amory, Sullivan 109                                                      |
|                                                                  | Amos, theories on church and state 138                                   |
| - guerre dei Franc, in Piemonte 83                               | Amosso, Petrarca 109                                                     |
| Advenve et entrée du roy en Angers 155                           | Andelarre, la démocratie en Franche                                      |
| Advielle, Etats-Unis de Vénézuéla 107                            | Comté 38<br>Andersen, Rosenborg 185                                      |
| - administr. en Savoie 155                                       |                                                                          |
| Aegidi, die Mainlinie 192                                        | - Christian IV. 186 Anderson, general hist. 5                            |
| Affaire Baudin 32                                                |                                                                          |
| Affaires étrangères 33. 155                                      | Andrä, Erzählungen a. d. dtschen<br>Gesch. 192                           |
| Affichard, Rome et Judée de Cham-                                |                                                                          |
| pagny 89                                                         |                                                                          |
| Affre, le consulat de Millau 155                                 | ; ————————————————————————————————————                                   |
| Afhandlinger, polit. 185                                         | Andrews, church in Ireland 58 Anelli, storia d'Italia 83                 |
| Afzelius, Svenska folk. sagohäfder 185                           | <b>1</b>                                                                 |
| Aguglia-Desmonceau, Rossini 22<br>Aguglio, Melga 109             | Anemüller, Karoline Louise von<br>SchwRudolst. 201                       |
| <u> </u>                                                         | 1                                                                        |
| Ahlen, Ryska kriget 92. 185<br>Ahlevist, Erik XIV. död 185       | Anfossii, comm. de vita V. Monti 227                                     |
|                                                                  | Angelini, iscriz. lat. per Pio IX. 89 Angenot. manuel constitutionnel 54 |
| Ailly, la monnaie romaine 20<br>Aimerych, bisogni d. Sardegna 83 | Angenot, manuel constitutionnel 54 Anleitung s. Konferens d. Gross-      |
| Ainslie, pilgrim and the shrine 227                              | machte etc. 216                                                          |
| Akerblom, Svenska konungens                                      | - s. Studium d. Kriegsgesch. 218                                         |
| domaratt 66                                                      | Annalen d. Ver. f. nassau. Alterth. 69                                   |
| Alazard, Fraysinous 227                                          | — d. norddeutschen Bundes 74                                             |
| Albanese, filos. d. storia 5                                     | - d. hist. Ver. f. d. Niederrhein 195                                    |
| — ricordi 109                                                    | Annales de SMénehould 33                                                 |
| Alberti, statue et peinture 22                                   | — du Cercle archéol. de Mons 3                                           |
| - Pestalozzi 120                                                 | — Monastici 59                                                           |
| Albiot, Annales du second empire 33                              | — du Sénat et du Corps législ. 155                                       |
| Albrespy, salon de 1869 146                                      | — de la Soc. acad. de Nantes 126                                         |
| Album d. Casseler Gallerie 146                                   | Annali Pisani di Tronci 83. 209                                          |
| Albuquerque, hist. do Brasil 107                                 | — d. Univ. Toscane                                                       |
| Alceste, lettres de Paris 155                                    | Annotazioni di storia polit 83                                           |
| Alewijn, historpolit. herinne-                                   | Annuaire de l'Acad. de Toulouse 126                                      |
| ringen 177                                                       | — de la Soc, d'émulation de la                                           |
| Alexander, Napoleon III. 155                                     | Vendée 126                                                               |
| Alfani, l'ancien régime p. Tocque-                               | — de l'archiviste 33                                                     |
| ville 155                                                        | — diplom. de l'emp. fr. 38                                               |
| Alfieri, idee liber. nel parlam. 83                              | — de la nobl. de Fr. 33                                                  |
| Alison, d. Hersog v. Marlborough 14                              | — de l'assoc. des artistes music. 146                                    |
| Alizeri, professori d. disegno in                                | — de la Gazette d. beaux-arts 146                                        |
| Liguria 22                                                       | — de l'Instit. de Fr. 8                                                  |
| Allard, Charl. Flandrina v. Nassau 177                           | — — des provinces                                                        |
| Allégret, mélanges 17                                            | — de l'Acad. de Toulouse 8                                               |
| Alliance franco-prussienne 80                                    | — des deux mondes 1                                                      |
| menaco d. Sicilia 83                                             | Ansart, hist. de France 155                                              |
| mach histor. p. 1869.                                            | Anschluss Süddeutschlands an d.                                          |
| l'hist. de Fr. 83                                                | preuss. Hegemonie 67. 76                                                 |

| A wheel min man and William Andrews                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A de de la companya d |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anteckningar om Westmanlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arkolay, s. Anschluss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| och Dala nation 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arkolay's Broschüre besprochen 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antheil d. sächs. Armeekorps am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arminjon, Gerdil 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Feldsuge 1866 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Armorial des d'Hozier 83. 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - d. dtsche., d. Bisthums Trient 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — de la nobl. de France 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anthieny, Caraffa 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arnaud, teatro ed artisti 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anti-Arkolay 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - révolution de 1869 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Antiquarius, rhein. 66. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — de l'Ariége, la révolut. et l'église 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antoniewics, histor. polska 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arndt, Hildebrandt 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antwort auf d. Betr. üb. Bayerns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — m. Wanderungen m. Stein 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ausw. Politik 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arneth, Joseph II. u. Katharina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - auf d. Ruf a. d. Pfaffengasse 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | y. Russland 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arnold, culture and anarchy 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anseiger f. Schweizer. Alterth. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arnoldi chron. Slavor. ed. Lappen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - f. Bibliogr. u. Bibliotheks-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | berg 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wissenschaft 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arnould, hist. de l'inquisition 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — numismatischer 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Arrónis, hist. de Orisaba 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — f. Kunde d. deutschen Vorzeit 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arsskrift, Hallands fornminnes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apanhamento de decisões sobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fören. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| quest. de liberdade 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arundell, hist. remin. of London 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aparisi y Guijarro, le roi d'Espagne 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Asbjörnsen, och Moe, Norska folk-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — wie behoort kon. v. Spanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | sagor 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| te worden 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Asher, Dutch books rel. to New-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apontamentos biogr. p. a hist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Netherl. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| das campanhas da Uruguay 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Assolineau, Baudelaire 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aquarone, stor. repubbl. di Siena 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Italie et Constantinople 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Arana, hist. de America 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Assmann, allmänna histor. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hern, de Magallanes 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - algem. geschiedenis 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Araneo, Melfi 88. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Astl, Polizei- etc. Gesetze f. Oestr. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Arango y Escandon, Fra Luis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Attensperger, d. Gregor. Kalender 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| de Leon 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atti, arte moderna 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arbellot, tombeau de Langeac 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - d. Accad. di belle arte in Mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arbois de Jubainville, hist. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lano 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ducs de Champagne 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - d. Accad. di Torino 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - invent. des archives Aube 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - d. consigl. prov. di Belluno 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Archeografo Triestino 205. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Milano 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Archief 55. 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Modena 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Archiv d. Nd. Bundes 74. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - f. sächs. Gesch. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - f. Frankfurts Gesch. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pisa 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - d. Ver. f. Gesch. v. Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Torino 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| u. Verden 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ————— Treviso 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — f. Gesch. u. Alterth. f. Ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — d. Istit. Veneto 3. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| franken 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - e memorie d. R. Deput. di stor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — d. hist. Vereins v. Unterfranken 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | patr. per le prov. Moden. e Parm. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - f. Gesch. u. Alt. Tirols 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | di Romagna 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | u homekne zos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - d. i. Ungarn massgeb. Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — d. f. Ungarn massgeb. Staats-<br>vertr. etc. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - del parlam. Subalpino 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vertr. etc. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — del parlam. Subalpino 209<br>— d. Società Ligure di storia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vertr. etc. 79 — f. österr. Gesch. 79. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — del parlam. Subalpino 209<br>— d. Società Ligure di storia<br>patria 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vertr. etc. 79 — f. österr. Gesch. 79. 205 — f. hess. Gesch. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - del parlam. Subalpino 209 - d. Società Ligure di storia patria 208 Attila, no female suffrage 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| vertr. etc.       79         — f. österr. Gesch.       79. 205         — f. hess. Gesch.       204         — historisk       125                                                                                                                                                                                                                          | - del parlam. Subalpino 209 - d. Società Ligure di storia patria 208 Attila, no female suffrage 21 Auber, trois tableaux 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vertr. etc.       79         — f. österr. Gesch.       79. 205         — f. hess. Gesch.       204         — historisk       125         — f. d. zeichnenden Künste       146                                                                                                                                                                             | - del parlam. Subalpino 209 - d. Società Ligure di storia patria 208 Attila, no female suffrage 21 Auber, trois tableaux 28 Aubert, hist. d'Autibes 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| vertr. etc.       79         — f. österr. Gesch.       79. 205         — f. hess. Gesch.       204         — historisk       125         — f. d. zeichnenden Künste       146         — oberbayerisches       77                                                                                                                                          | - del parlam. Subalpino 209 - d. Società Ligure di storia patria 208 Attila, no female suffrage 21 Auber, trois tableaux 23 Aubert, hist. d'Antibes 155 - titres de la dynastie d'Orléans 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| vertr. etc.       79         — f. österr. Gesch.       79. 205         — f. hess. Gesch.       204         — historisk       125         — f. d. zeichnenden Künste       146         — oberbayerisches       77         Archivet, Smaländska       186                                                                                                   | - del parlam. Subalpino 209 - d. Società Ligure di storia patria 208 Attila, no female suffrage 21 Auber, trois tableaux 23 Aubert, hist. d'Antibes 155 - titres de la dynastie d'Orléans 156 - Thiers au pouvoir 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vertr. etc. 79  — f. österr. Gesch. 79. 205  — f. hess. Gesch. 204  — historisk 125  — f. d. zeichnenden Künste 146  — oberbayerisches 77  Archivet, Smaländska 186  Archives parlementaires 83                                                                                                                                                           | - del parlam. Subsipino 209 - d. Società Ligure di storia patria 208 Attila, no female suffrage 21 Auber, trois tableaux 28 Aubert, hist. d'Antibes 155 - titres de la dynastie d'Orléans 156 - Thiers au pouvoir 83 Audiganne, Arago 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| vertr. etc.       79         — f. österr. Gesch.       79. 205         — f. hess. Gesch.       204         — historisk       125         — f. d. zeichnenden Künste       146         — oberbayerisches       77         Archivet, Smaländska       186                                                                                                   | - del parlam. Subalpino 209 - d. Società Ligure di storia patria 208 Attila, no female suffrage 21 Auber, trois tableaux 23 Aubert, hist. d'Antibes 155 - titres de la dynastie d'Orléans 156 - Thiers au pouvoir 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| vertr. etc. 79  — f. österr. Gesch. 79. 205  — f. hess. Gesch. 204  — historisk 125  — f. d. zeichnenden Künste 146  — oberbayerisches 77  Archivet, Smaländska 186  Archives parlementaires 83                                                                                                                                                           | - del parlam. Subsipino 209 - d. Società Ligure di storia patria 208 Attila, no female suffrage 21 Auber, trois tableaux 23 Aubert, hist. d'Antibes 155 - titres de la dynastie d'Orléans 156 - Thiers au pouvoir 83 Audiganne, Arago 227 - le bas de la Loire 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vertr. etc. 79  — f. österr. Gesch. 79. 205  — f. hess. Gesch. 204  — historisk 125  — f. d. zeichnenden Künste 146  — oberbayerisches 77  Archivet, Smaländska 186  Archives parlementaires 83  Archivio stor. Ital. 88. 209  Ardigò, Pomponazzi 109                                                                                                     | <ul> <li>del parlam. Subalpino</li> <li>d. Società Ligure di storia patria</li> <li>patria</li> <li>Attila, no female suffrage</li> <li>Auber, trois tableaux</li> <li>Aubert, hist. d'Antibes</li> <li>titres de la dynastie d'Orléans</li> <li>Thiers au pouvoir</li> <li>Audiganne, Arago</li> <li>le bas de la Loire</li> <li>Audigier, mémoires</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vertr. etc. 79  — f. österr. Gesch. 79. 205  — f. hess. Gesch. 204  — historisk 125  — f. d. zeichnenden Künste 146  — oberbayerisches 77  Archivet, Smaländska 186  Archives parlementaires 83  Archivio stor. Ital. 88. 209  Ardigò, Pomponazzi 109  Arend, algem. gesch. d. vaderl. 177                                                                | - del parlam. Subalpino  d. Società Ligure di storia patria patria 208 Attila, no female suffrage Auber, trois tableaux Aubert, hist. d'Antibes titres de la dynastie d'Orléans Thiers au pouvoir Audiganne, Arago le bas de la Loire Audigier, mémoires Aufruf z. Bildung e. Mittelpartei 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vertr. etc. 79  — f. österr. Gesch. 79. 205  — f. hess. Gesch. 204  — historisk 125  — f. d. zeichnenden Künste 146  — oberbayerisches 77  Archivet, Smaländska 186  Archives parlementaires 83  Archivio stor. Ital. 88. 209  Ardigò, Pomponazzi 109  Arend, algem. gesch. d. vaderl. 177  Argentier, l'ordre Mauricien 83                               | - del parlam. Subalpino  d. Società Ligure di storia patria patria 208 Attila, no female suffrage Auber, trois tableaux Aubert, hist. d'Antibes  titres de la dynastie d'Orléans  Thiers au pouvoir Audiganne, Arago  le bas de la Loire Audigier, mémoires Audigier, mémoires Aufruf z. Bildung e. Mittelpartei  Aufsess, d. german. Museum  77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vertr. etc. 79  — f. österr. Gesch. 79. 205  — f. hess. Gesch. 204  — historisk 125  — f. d. zeichnenden Künste 146  — oberbayerisches 77  Archivet, Smaländska 186  Archives parlementaires 83  Archivio stor. Ital. 88. 209  Ardigò, Pomponazzi 109  Arend, algem. gesch. d. vaderl. 177  Argentier, l'ordre Mauricien 83  Aristophane, étude polit. 33 | - del parlam. Subalpino  d. Società Ligure di storia patria patria 208 Attila, no female suffrage Auber, trois tableaux Aubert, hist. d'Antibes  titres de la dynastie d'Orléans  Thiers au pouvoir Audiganne, Arago  le bas de la Loire Audigier, mémoires Audigier, mémoires Aufruf z. Bildung e. Mittelpartei Aufsess, d. german. Museum  77 Auger, guerres de religion  38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vertr. etc. 79  — f. österr. Gesch. 79. 205  — f. hess. Gesch. 204  — historisk 125  — f. d. zeichnenden Künste 146  — oberbayerisches 77  Archivet, Smaländska 186  Archives parlementaires 83  Archivio stor. Ital. 88. 209  Ardigò, Pomponazzi 109  Arend, algem. gesch. d. vaderl. 177  Argentier, l'ordre Mauricien 83                               | - del parlam. Subalpino  d. Società Ligure di storia patria patria 208 Attila, no female suffrage Auber, trois tableaux Aubert, hist. d'Antibes  titres de la dynastie d'Orléans  Thiers au pouvoir Audiganne, Arago  le bas de la Loire Audigier, mémoires Audigier, mémoires Aufruf z. Bildung e. Mittelpartei  Aufsess, d. german. Museum  77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Aumale, hist. d. princes de Condé 38                              | Bastian, Humboldt 228                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Auriae, la guerre noire 225                                       | Batton, d. Dom su Frankfurt 69                               |
| Aus d. Memoiren e. russ. Deka-                                    | Bauck, Musik och Theater 147                                 |
| bristen 92                                                        | Baudry, Dorie 228                                            |
| - Schellings Leben 109                                            | — le paysan aux élections 34                                 |
| — d. Leben e. Unbekannten 109                                     | — la Société d'émul. de la Vendée 156                        |
| Autore, all', d. consider. intorno<br>a Stradella 209             | Baumstark, gedachten v. een pro-<br>testant                  |
| Autran, Milley 227                                                | testant 14 - pensées d'nn protestant 14                      |
| - et Cuvillier-Fleury, discours 8                                 | Baunscheidt, Burg Dottendorf 196                             |
| Aux électeurs nos juges 156                                       | Baur, E. M. Arndt 228                                        |
| Averoldi 227                                                      | Baux, Bourg 156                                              |
| Ayala, Italiani benemeriti 84                                     | Bayoux, principe d'autorité 156                              |
| Aymard, découv. d'antiq. à Puy 156                                | Baxmann, d. Politik d. Papste 89                             |
| Aynard, suffrage commercial 33                                    | Baxter, general election 58                                  |
| Aytoun, Richard I. 58                                             | Bazely, retreat of Gladstone 58                              |
| d'Azeglio, meine Erinnerungen 109                                 | Bazire, une conspiration 34                                  |
| — consigli al popolo italiano 209                                 | Bazouge, les quatre candidats 156                            |
|                                                                   | Bazzoni, Venise et le Bas Empire 209                         |
| Bearnhielm, Hamilton 227                                          | Beauchesne, mad. Elisabeth 34                                |
| Babinet de Rencogne, confirm. de                                  | Beaucorps, les Montils 34                                    |
| nobl. d'Angoulême 38                                              | Beaumont, Puissant 228                                       |
| Bachelet, hist. ancienne 9                                        | Beaumont-Vassy, Nikolaus I. 217                              |
| Baer, decentramento in Inghilterra 180 Bagehot. constit. angl. 58 | Beauregard, Italie 84                                        |
| Bagehot, constit. angl. 58 Baguenault de Puchesse, Henri II       | Beaussire, Loyson 34 Beauvois, antiq. primit. de la          |
| et le due de Ferrare 156                                          | Norvége 185                                                  |
| Balan, Pio IX. 214                                                | Béchard, les élections 34                                    |
| Balasque, Bayonne 34                                              | Beck, allgem. Gesch. 129                                     |
| Baldacchini, a Rossini 147                                        | Becker, untergegangene Dorfsch.                              |
| Baldwin, prehistoric nations 9                                    | im Briloner Stadtgeb. 196                                    |
| Ball, Irish church question 181                                   | - Brandenbpreuss. Gesch. 196                                 |
| Ballue, question Algérienne 98                                    | - Kunst und Künstler 147                                     |
| Bamberger, count Bismark 69                                       | - d. Reaktion 67                                             |
| Bancroft, gesch. d. Vereen. St. v.                                | — Sigibertus I. 156                                          |
| Noord-Amerika 223                                                 | - Weltgesch. 129                                             |
| Beng, histor. vigitigate Begiven-                                 | — Verdenshistorie 14. 129                                    |
| heder 129                                                         | Bedeutung. relig., d. span. Frage 31                         |
| Barbagallo, Panebianco 227 Barbarroux, Clamart 156                | Béesau, Beauveau 228                                         |
|                                                                   | Beesly, Macaulay on Mahon's war of succ. in Spain 14         |
| Barbedette, Chopin 147 Barberey, Elizab. Seton 223                | war of succ. in Spain 14 Beets, verscheidenh. op letterkund. |
| Barbey d'Aurevilly, les inhumations 21                            | gebied 109                                                   |
| Barbier de Montault, épigraphie                                   | Beiträge z. Gesch. v. Waldeck u.                             |
| de Maine-et-Loire 156                                             | Pyrmont. 74                                                  |
| Bardoux, Andrieux 109                                             | - z. K. steiermärk. Geschichts-                              |
| Barfod, fortaell. af faedrel. hist. 186                           | quellen 205                                                  |
| - Kristian IX. dagbog 186                                         | - thurgauische, z. vaterl. Gesch. 208                        |
| Bargellini, stor. di Genova 209                                   | — livländische 92. 217                                       |
| Barnes, early England 58                                          | Belastung d. Herzogth. Schlesw                               |
| Barni, Napoléon et Thiers 156                                     | Holstein 196                                                 |
| Baronius, annales eccles. 129                                     | Beleze, hist. ancienne 133                                   |
| Barrett, William the Silent 58                                    | — — romaine 133                                              |
| Barrington, personal sketches 228                                 | — — de France 34. 156                                        |
| Barthélemy, mélanges hist. sur                                    | Bell, Bell 109                                               |
| la Bretagne 156 — communes de Versy 84                            | - Oxus and Indus 220                                         |
| - communes de Versy 84 Bartsch, Herzog Ernst 205                  | - Indian policy 95 Bellecombe, hist. univ. 5                 |
| Barzellotti, animo di Michelang.                                  | Bellée, recherches hist. sur le                              |
| Buonarotti 23                                                     | Maine 156                                                    |
| Basch, gli ultimi 10 mesi dell'imp.                               | Belleuvre, Pontmartin et V. Hugo 109                         |
| del Messico 225                                                   | Belleval, les sénécheux de Ponthieu 156                      |
|                                                                   |                                                              |

| Bellier de La Chavignerie, dict.           | Bianchi, stor. d. diplom. Europea      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| des artistes 23                            | in Italia • 84. 209                    |
| Bellin 228                                 | - cronaca modenese 84. 138             |
| Bellissen, suffr. univ. 84                 | - Mentana · 89                         |
| Bellows, the old world in its              | Bianciardi, Orlandini 110              |
| new face 30                                | Bianco, origine di Borgo Sarma-        |
| Beloselsky, épître aux républ. de          | torio 209                              |
| Saint-Marin 209                            | Bibliographie, historpolit. 1          |
| Bembo, riordin. d. amministr. 84           | Bibliotheca rerum Germ. v. Jaffé 67    |
| Bemmelen, Limburg, Luxemb. etc. 177        | Bibliothek, historpolit. 181           |
| Bénard, le Christ et le Césarisme 14       | Bibliothèque alsatique 34              |
| — dictionn, universel 17                   | - histor. et littér. du Dauphiné 141   |
|                                            | — universelle 1                        |
|                                            |                                        |
| Benfey, Humboldt 228                       | Biéchy, histoire des Maures en         |
| Benkard, Gesch. d. deutschen               | Espagne 154                            |
| Kaiser u. Könige 192                       | Bielawski, hist. d'Auvergne 34         |
| Bennici, Giorgio da Cappadocia 133         | Bienemann, aus baltischer Vorzeit 217  |
| Benoist de La Grandière, souve-            | Biginelli, Reminiac d'Angennes 228     |
| nirs de campagne 221                       | Bijblad op het Statsblad v. Ned.       |
| Benoit, antiq. de la Meurthe 156           | Indië 95                               |
| - blocus de Phalsbourg 34                  | Bijdragen tot de taal- land- en        |
| - les corps francs de Brice 84             | volkenkunde v. N. I. 95                |
| - église de Fénétrange 34                  | - tot de gesch. v. Engeland 58         |
| - Waterloo 138                             | - tot de gesch. en oudheidkunde 55     |
| Berg, folkeaeventyr 186                    | - v. vaderl. gesch. 55                 |
| Bergeret, élect. démocrat. 34              | - tot staats- etc. bestuur in          |
| Bericht v. d. an d. franz. Frie-           | Nederl. 58                             |
| densges. verübten Meuchelmord 14           | - Haarlemsche 177                      |
| — d. SchlesHolstLauenb. Ges. 196           | Bilderatlas 17, 141                    |
| Berichte üb. d. Verhdl. d. sächs.          | Bildnisse u. Lebensabrisse deut-       |
|                                            |                                        |
| Ges. d. W.                                 | scher Männer 192                       |
| — üb. d. Verhldign. d. preuss.             | Billequin, candidatures officielles 54 |
| Landtags 69                                | Billiard et Roret, Lalin 110           |
| — d. Verhandl. d. Reichstags 74            | Billig, Leben Vidocq's 228             |
| Beritelli, rivoluz. dei paesi bassi 177    | Binet, l'empire — la paix 34           |
| Berling, Lund                              | Biografia de Bolivar 107               |
| Bernal d'Oreilly, derecho de re-           | — di Dolfi 228                         |
| volucion 31                                | — di Micca 226                         |
| Bernard, Thévenet 109                      | — di Paleocapa 228                     |
| Berneck, Krigskonstens historia 218        | — de Hidalgo y Costilla 228            |
| — neues Soldatenbuch 145                   | Biografie di Vittor. da Feltre e       |
| Bernstein, Humboldt 228. 289               | Panfilo Castaldi 110                   |
| Berryer, hommages à sa mémoire 109         | Biographie de Baudin 110               |
| Bertani, epistolario di Farina 110         | - de Rochefort' 110                    |
| Berthé, chapelle de Falaise 84             | Biographien, milit. 69                 |
| Bertigny, mémoires 208                     | Biondelli, zecca di Milano 84          |
| Bertolini, Odoacre 9                       | Björnlund, Successionsfrågan i         |
| Bertram, Wagien 92                         | Danmark 66                             |
| Bertrandy, campagnes de Derby 34           | Biré, V. Hugo et la restauration 34    |
| Beskow, Karl XII. 186                      | Birks, church and state 181            |
|                                            | 1                                      |
| Beta, Preussens Geschichte u. d.           |                                        |
| deutsche Einheit 196                       | — vor der Geschichte 196               |
| Bétencourt, noms féodaux 34                | - Schönhausen, Reden 196               |
| Beule, Hittorf 110                         | Bitsch, Mr. Meignan                    |
| - Rossiui 147                              | Bitter, Bach                           |
| Beust, d. Regenerator 205                  | — Gervinus' Händel u. Shakesp. 28      |
| Beyard and Lodowick, Journal               | Blache, insurr. du Var 35              |
| of the French at Canada 100                | Blackburn, S. Patrick 58               |
| Beyschlag, d. Hohensollern in d.           | Bladen, losse, uit de gesch. d.        |
| K. Gesch.                                  | wereld 1                               |
| Besou, brochure de Janzé 84                | Blaenkner, d. 69er bei Königgrätz 196  |
| Bianchetti, principato civile dei Papi 214 | — d. 69er bei Münchengrätz 93          |

| Blatter, mistorpolit.                                                                                                                                         | 1                      | Borchardt, Studium d. Freimau-                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| — f. Münzkunde •                                                                                                                                              | 20                     | rerei                                                                                                | 141               |
| - Berliner, f. Münz-, Siegel- u.                                                                                                                              |                        | Borde, aux électeurs                                                                                 | 85                |
| Wappenkunde                                                                                                                                                   | 143                    | Borel, antiquitez de Castres                                                                         | 85                |
| Blairet, Espagne et Cuba                                                                                                                                      | 225                    | Borgatti, abolis. d. chiesa d'Ir-                                                                    |                   |
| — Juan Prim                                                                                                                                                   | 31                     | landa                                                                                                | 58                |
|                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                      |                   |
| Blanc, onze gevangenschap in                                                                                                                                  |                        | Borroni, organ. conven. all'Italia                                                                   |                   |
| Abessinie                                                                                                                                                     | 99                     | Borso d'Este, lettera                                                                                | 210               |
| — hist. de la révol.                                                                                                                                          | <b>3</b> 5             | Bosio, Guerrazzi                                                                                     | 228               |
| Blancard, monnaies de Charles I                                                                                                                               | 156                    | — illustr. storiche                                                                                  | 210               |
| Blankenburg, innere Kämpfe d.                                                                                                                                 |                        | Bosquet, François I.                                                                                 | 35                |
| amerik. Union                                                                                                                                                 | 101                    | Bosscha, algem. geschiedenis                                                                         | 5                 |
|                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                      | _                 |
| Blanpain, les alliés en Champagne                                                                                                                             |                        | Bossuet, discours sur l'hist. univ                                                                   |                   |
| Blanquart de Bailleul                                                                                                                                         | <b>228</b>             | 6.                                                                                                   | 129               |
| Bledsoe, is Davis a traitor                                                                                                                                   | 223                    | Boswell, Sam. Johnson                                                                                | 228               |
| Bloch, Hollandske konstnere                                                                                                                                   | 147                    | Botta, Mabellini                                                                                     | 110               |
| Block, l'Europe polit. et sociale                                                                                                                             | 153                    | — storia d'Italia                                                                                    | 210               |
| Blom, d. danske krigsmagts hist.                                                                                                                              |                        | Boucher, Serre                                                                                       | 110               |
|                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                      |                   |
| Blümeke, Burgund unter Rudolf III                                                                                                                             |                        | — de Molandon, charte d'Aguis                                                                        | 35                |
| Blümner, Renata v. Ferrara                                                                                                                                    | 138                    | — — Rocher                                                                                           | 110               |
| Blumstengel, Leibniz's aegypt. Plan                                                                                                                           | n 98                   | — — salle des thèses d'Orléans                                                                       | 157               |
| Blunt, reformation in Engl.                                                                                                                                   | 181                    | Bouchotte, Bardin                                                                                    | 110               |
| Bluntschli, d. polit. Parteien                                                                                                                                | 14                     | Boudin, Maquet                                                                                       | 229               |
| Boccalandro, dominio tempor.                                                                                                                                  | 89                     | — Chasles                                                                                            | 229               |
|                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                      | _                 |
| Boccardi, Rossini                                                                                                                                             | 23                     | Boue, ein Wort üb. d. k. Akad.                                                                       |                   |
| Bodard de la Jacopière, chro-                                                                                                                                 |                        | Bougiclis, conflit gréco-turc                                                                        | 91                |
| niques craonnaises                                                                                                                                            | 156                    | Bougouin, deux chapelles du                                                                          |                   |
| Boguslawski, Entwickelung der                                                                                                                                 |                        | Croisic                                                                                              | 35                |
| Taktik                                                                                                                                                        | 218                    | Bougy, Stendahl                                                                                      | 23                |
| Bock, d. deutsch-russ. Konflikt                                                                                                                               | 92                     | Bouillaud, Laënnec                                                                                   | 229               |
| _ •                                                                                                                                                           | 92                     | W=                                                                                                   |                   |
| — d. nordische Post                                                                                                                                           | 34                     | Bouillet, dictionn. universel 17.                                                                    |                   |
| Bockenheimer, d. Mainzer Clu-                                                                                                                                 | 400                    | Boulay de la Meurthe, discours                                                                       | 157               |
| bisten                                                                                                                                                        | 138                    | Boullée, date de naiss. de Napol. I                                                                  | . 35              |
| Boek d. staatsgeheimen                                                                                                                                        | 30                     | Boullet, Sully                                                                                       | 157               |
| Böcker för hemmet                                                                                                                                             | 186                    | Boullier, guerre et élect.                                                                           | 35                |
| Böhl, de Dordrechtsche synode                                                                                                                                 | 177                    | — hist. des ducs de Bourbon                                                                          | 35                |
| Boekeren 1559—68                                                                                                                                              | 55                     | l                                                                                                    | 35                |
|                                                                                                                                                               | - 1                    | Bouniol, la France héroïque                                                                          |                   |
| Böttger, Gellert                                                                                                                                              | 228                    | Bourassé, abbayes et monastères                                                                      | 157               |
| Böttiger, Gesch. v. Sachsen                                                                                                                                   | 202                    | — et Chevalier, églises romanes                                                                      |                   |
| Bogdanowitsch, Krieg v. 1813                                                                                                                                  | 67                     | en Touraine                                                                                          | 35                |
| Bohr, verdenshistorie                                                                                                                                         | 129                    | Bourcier, deux procès en Anjou                                                                       | 35                |
| Boillet, le théâtre portugais                                                                                                                                 | 147                    | Bourdon, Marie Tudor et Elizabeti                                                                    | 58                |
| Boissieu, lettres d'un passant                                                                                                                                | 15                     | — Marie Stuart                                                                                       | 181               |
|                                                                                                                                                               | _                      |                                                                                                      |                   |
| Boisson, le libéralisme                                                                                                                                       | 156                    | Bourge, Le Roux de Liney                                                                             | 229               |
| Boitel, Mont-Aiguillon                                                                                                                                        | 35                     | Bourget, réforme des finances                                                                        | 157               |
| Bolanden, Raphael                                                                                                                                             | 147                    | Bourguignat, inscript. rom. de                                                                       |                   |
| Bombelli, Erculei                                                                                                                                             | 110                    | Vence                                                                                                | 157               |
| Bompar, appel aux Juifs                                                                                                                                       | 138                    | - monum. de Roknia                                                                                   | 98                |
| Bompois, médailles de la Cyré-                                                                                                                                |                        | Bousquet, Napoléon III.                                                                              | 35                |
|                                                                                                                                                               | 143                    |                                                                                                      |                   |
| naïque                                                                                                                                                        |                        | Bouteiller, monastères de Metz                                                                       | 157               |
| Bonaparte, campagne outre - Rhin                                                                                                                              | 153                    | Boutell, arms and armour                                                                             | 143               |
| - Talleyrand et Stapfer                                                                                                                                       | 157                    | Bouvard, réunions élector. à Be-                                                                     |                   |
| Bonar, Milne                                                                                                                                                  | 110                    | sançon                                                                                               | 35                |
| Bonhomme, le duc de Penthièvre                                                                                                                                | 228                    | Bozzo, notiz. stor. sul Paraguay                                                                     | 226               |
| _ · · · ·                                                                                                                                                     | 35                     | Braal, gesch. d. vaderl.                                                                             | 177               |
| Kannachosa hist da Kramaa                                                                                                                                     |                        |                                                                                                      | 101               |
| Bonnechose, hist. de France                                                                                                                                   |                        |                                                                                                      | IVI               |
| - Hoche                                                                                                                                                       | 110                    | Brace, the new West                                                                                  | - • •             |
| — Hoche<br>Bonnemère, études saumuroises                                                                                                                      | 110<br>157             | Brackenbury, constit. forces of                                                                      |                   |
| <ul> <li>Hoche</li> <li>Bonnemère, études saumuroises</li> <li>hist. des Camisards</li> </ul>                                                                 | 110                    |                                                                                                      | 161               |
| — Hoche<br>Bonnemère, études saumuroises                                                                                                                      | 110<br>157             | Brackenbury, constit. forces of                                                                      |                   |
| <ul> <li>Hoche</li> <li>Bonnemère, études saumuroises</li> <li>hist. des Camisards</li> <li>Bontoux, la Hongrie et l'aliment.</li> </ul>                      | 110<br>157             | Brackenbury, constit. forces of Gr. Brit. Brackenridge, recoll. of persons                           | 161<br>110        |
| <ul> <li>Hoche</li> <li>Bonnemère, études saumuroises</li> <li>hist. des Camisards</li> <li>Bontoux, la Hongrie et l'aliment.</li> <li>de l'Europe</li> </ul> | 110<br>157<br>35<br>79 | Brackenbury, constit. forces of<br>Gr. Brit.<br>Brackenridge, recoll. of persons<br>Bradford, Tubman | 161<br>110<br>110 |
| <ul> <li>Hoche</li> <li>Bonnemère, études saumuroises</li> <li>hist. des Camisards</li> <li>Bontoux, la Hongrie et l'aliment.</li> </ul>                      | 110<br>157<br>35       | Brackenbury, constit. forces of Gr. Brit. Brackenridge, recoll. of persons                           | 161<br>110        |

| Branchi, Castelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 229                                                                                                                    | Brunner v. Horw, Stammbaum d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandrupp, Wilhelm I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196                                                                                                                    | schweizer. Eidgenossensch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 809                                                                                              |
| Brandt, General v. Brandt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110                                                                                                                    | Brunon, Vigny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111                                                                                              |
| Brantôme, oeuvres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157                                                                                                                    | Bruun, gamle danske Minder 66. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186                                                                                              |
| Braun, Bilder a. d. Kleinstaaterei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192                                                                                                                    | Bruyère, Sarrians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35                                                                                               |
| Breda, resoconto agli elettori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210                                                                                                                    | Bruzard, age du bronze dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| Bremond, nobiliaire toulousain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 157                                                                                                                    | Semur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35                                                                                               |
| Brenier, discours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 157                                                                                                                    | Bube, d. Kunstkabinet zu Gotha 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 147                                                                                              |
| Breve fra Rafn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 229                                                                                                                    | Buchanan, Audubon 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                               |
| Breton, Raspail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110                                                                                                                    | Buchner, Gesch. v. Bayern 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203                                                                                              |
| Brewer, what is establishment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58                                                                                                                     | - deutsche Ruhmeshalle 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229                                                                                              |
| - English history                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 181                                                                                                                    | Buck, archéol. irland. à Louvain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>54</b>                                                                                        |
| Breysig, Zeit Karl Martell's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187                                                                                                                    | Buckle, gesch. d. beschaving 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44                                                                                               |
| Brianchon, Malet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110                                                                                                                    | - Gesch. d. Civil. in England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
| Brief aan allen die belang stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                      | 58. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 226                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                                                                               |
| - aan de kiezers v. Middelburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 177                                                                                                                    | Budaille, révol., réaction. et l'in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |
| - drei, a. d. Orient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91                                                                                                                     | connu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35                                                                                               |
| - polit., üb. Russland u. Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92                                                                                                                     | Buddingh, Jacob v. Maerlant 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77                                                                                               |
| Briefwechsel Friedrich d. Gr. m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                      | Budget de l'exercice 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35                                                                                               |
| Wilhelm v. Oranien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 196                                                                                                                    | Büchner, le conquérant de la Ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58                                                                                               |
| - u. Gespr. Humboldt's m. e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229                                                                                                                    | Bülow, die v. Bülow zu Oebisselde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157                                                                                                                    | Buhot de Kersers, La Tour d'Au-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                |
| Bright, speeches 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29                                                                                               |
| Brill, gesch. d. Nederl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 55                                                                                                                   | Buijs, Groen v. Prinsterer en s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .77                                                                                              |
| - studiën en schetsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157                                                                                                                    | Buisson, du style dans les beaux-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
| Broglie, l'église et l'empire au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138                                                                                                                    | Bullarium magnum Rom. 89. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| — les candidatures officielles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35                                                                                                                     | Bulletin de l'Acad. de SPétersb. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
| - hist. de France en Normandie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | — de la Commiss. d. antiq. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
| Broschüre Isabella II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31                                                                                                                     | la Seine-Infér.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                |
| Broschüren, zeitgemässe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | hist. du Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RR                                                                                               |
| Broschüren, zeitgemässe<br>Broschüren-Cyclus f. d. kathol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36<br>25                                                                                         |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                                                     | - international 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25                                                                                               |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol.<br>Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15<br>214                                                                                                              | <ul> <li>international</li> <li>scient. etc. du départ. du Nord</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25<br>1                                                                                          |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol.<br>Deutschland<br>Brosses, de Brosses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15<br>214<br>110                                                                                                       | <ul> <li>international</li> <li>scient. etc. du départ. du Nord</li> <li>de la Soc. de l'Ardèche</li> <li>1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25<br>1<br>26                                                                                    |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15<br>214<br>110<br>177                                                                                                | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25<br>1<br>26<br>36                                                                              |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15<br>214<br>110                                                                                                       | <ul> <li>international</li> <li>scient. etc. du départ. du Nord</li> <li>de la Soc. de l'Ardèche</li> <li> arch. de la Charente</li> <li> de Draguignan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25<br>1<br>26<br>36<br>3                                                                         |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15<br>214<br>110<br>177<br>229                                                                                         | - international  - scient. etc. du départ. du Nord  - de la Soc. de l'Ardèche  arch. de la Charente  de Draguignan  de Laon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25<br>1<br>26<br>36<br>3                                                                         |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222                                                                                  | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25<br>1<br>26<br>36<br>3<br>3                                                                    |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100                                                                           | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25<br>1<br>26<br>36<br>3<br>3<br>3                                                               |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58                                                                     | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur 1 du Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25<br>1<br>26<br>36<br>3<br>3                                                                    |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181                                                              | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur du Var - et mém. de la Soc. d'Ille-et-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25<br>1<br>26<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26                                                        |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal. en Anjou                                                                                                                                                                                                                                                         | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58                                                                     | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur du Var - et mém. de la Soc. d'Ille-et- Vilaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25<br>1<br>26<br>36<br>3<br>3<br>3                                                               |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal. en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Frei-                                                                                                                                                                                                                         | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157                                                       | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur de Semur du Var - et mém. de la Soc. d'Ille-et- Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25<br>1<br>26<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26                                                        |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal, en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Freiburg                                                                                                                                                                                                                      | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157                                                       | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur du Var - et mém. de la Soc. d'Ille-et- Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia 84. 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25<br>1<br>26<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26<br>26                                                  |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal. en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Freiburg Brugsma, Brugsma                                                                                                                                                                                                     | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157<br>58<br>110                                          | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur de Semur - et mém. de la Soc. d'Ille-et- Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia 84. 2 Bulwer, Talleyrand                                                                                                                                                                                                                                                | 25<br>1<br>26<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26<br>26                                                  |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal, en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Freiburg Brugsma, Brugsma Bruhn, Danmarks hist.                                                                                                                                                                               | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157<br>58<br>110<br>186                                   | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur de Semur du Var - et mém. de la Soc. d'Ille-et- Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia 84. 2 Bulwer, Talleyrand Bumüller, Weltgesch.                                                                                                                                                                                                                    | 25<br>1<br>26<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26<br>26<br>10<br>11<br>38                                |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal, en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Freiburg Brugsma, Brugsma Bruhn, Danmarks hist. Bruhns, Encke                                                                                                                                                                 | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157<br>58<br>110<br>186<br>111                            | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur de Semur du Var - et mém. de la Soc. d'Ille-et- Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia 84. 2 Bulwer, Talleyrand 1 Bumüller, Weltgesch. 1 Bundesblatt, Schweizer.                                                                                                                                                                                        | 25<br>1<br>26<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26<br>8<br>10<br>11<br>38<br>82                           |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal. en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Freiburg Brugsma, Brugsma Bruhn, Danmarks hist. Bruhns, Encke Bruin, wat is verkieslijk                                                                                                                                       | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157<br>58<br>110<br>186<br>111<br>56                      | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur de Semur - et mém. de la Soc. d'Ille-et-Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia 84. 2 Bulwer, Talleyrand Bumüller, Weltgesch. Bundesblatt, Schweiser. Bundesgesetzblatt d. Nd. Bundes                                                                                                                                                                    | 25<br>1<br>26<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26<br>26<br>10<br>11<br>38<br>82<br>74                    |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal. en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Freiburg Brugsma, Brugsma Bruhn, Danmarks hist. Bruhns, Encke Bruin, wat is verkieslijk Brundo, tradizioni Sarde                                                                                                              | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157<br>58<br>110<br>186<br>111<br>56<br>210               | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur de Semur du Var - et mém. de la Soc. d'Ille-et- Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia  84. 2  Bulwer, Talleyrand Bumüller, Weltgesch. Bundesblatt, Schweiser. Bundesgesetzblatt d. Nd. Bundes Buniva, Bonafons                                                                                                                                         | 25<br>1<br>26<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26<br>26<br>11<br>38<br>82<br>74<br>29                    |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal. en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Freiburg Brugsma, Brugsma Bruhn, Danmarks hist. Bruhns, Encke Bruin, wat is verkieslijk Brundo, tradisioni Sarde Bruneau, Samarobriva                                                                                         | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157<br>58<br>110<br>186<br>111<br>56<br>210<br>157        | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur - de Semur - et mém. de la Soc. d'Ille-et-Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia 84. 2 Bulwer, Talleyrand Bumüller, Weltgesch. Bundesblatt, Schweizer. Bundesgesetzblatt d. Nd. Bundes Buniva, Bonafons Bunsen, memoirs                                                                                                                                 | 25<br>126<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26<br>8<br>10<br>11<br>38<br>82<br>74<br>29<br>11             |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal. en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Freiburg Brugsma, Brugsma Bruhn, Danmarks hist. Bruhns, Encke Bruin, wat is verkieslijk Brundo, tradizioni Sarde Bruneau, Samarobriva Brunetti, Venezia                                                                       | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157<br>58<br>110<br>186<br>111<br>56<br>210               | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur de Semur - et mém. de la Soc. d'Ille-et-Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia  84. 2 Bulwer, Talleyrand Bumüller, Weltgesch. Bundesblatt, Schweiser. Bundesgesetzblatt d. Nd. Bundes Buniva, Bonafons Bunson, memoirs - a. s. Briefen geschildert                                                                                                      | 25<br>126<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26<br>26<br>10<br>11<br>38<br>82<br>74<br>29<br>11<br>29      |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal, en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Freiburg Brugsma, Brugsma Bruhn, Danmarks hist. Bruhns, Encke Bruin, wat is verkieslijk Brundo, tradizioni Sarde Bruneau, Samarobriva Brunetti, Venezia Brunius, Repetitionskurs i allm.                                      | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157<br>58<br>110<br>186<br>111<br>56<br>210<br>157<br>210 | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur de Semur du Var - et mém. de la Soc. d'Ille-et- Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia 84. 2 Bulwer, Talleyrand Bumüller, Weltgesch. Bundesblatt, Schweizer. Bundesgesetzblatt d. Nd. Bundes Buniva, Bonafons Bunsen, memoirs - a. s. Briefen geschildert Buonarroti, Gräcchus Babeuf                                                                   | 25<br>126<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26<br>8<br>10<br>11<br>38<br>82<br>74<br>29<br>11             |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal. en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Freiburg Brugsma, Brugsma Bruhn, Danmarks hist. Bruhns, Encke Bruin, wat is verkieslijk Brundo, tradisioni Sarde Bruneau, Samarobriva Brunetti, Venezia Brunius, Repetitionskurs i allm. hist.                                | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157<br>58<br>110<br>186<br>111<br>56<br>210<br>157        | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur de Semur du Var - et mém. de la Soc. d'Ille-et- Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia 84. 2 Bulwer, Talleyrand Bumüller, Weltgesch. Bundesblatt, Schweizer. Bundesgesetzblatt d. Nd. Bundes Buniva, Bonafons Bunson, memoirs - a. s. Briefen geschildert Buonarroti, Gracchus Babeuf Burchardi u. Redenbacher, edle                                    | 25<br>126<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26<br>8<br>10<br>11<br>38<br>82<br>74<br>29<br>11<br>29<br>36 |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal. en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Freiburg Brugsma, Brugsma Bruhn, Danmarks hist. Bruhns, Encke Bruin, wat is verkieslijk Brundo, tradizioni Sarde Bruneau, Samarobriva Brunetti, Venezia Brunius, Repetitionskurs i allm. hist. Brunner, d. anglonormann. Erb- | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157<br>58<br>110<br>186<br>111<br>56<br>210<br>157<br>210 | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur de Semur - et mém. de la Soc. d'Ille-et-Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia 84. 2 Bulwer, Talleyrand Bumüller, Weltgesch. Bundesblatt, Schweizer. Bundesgesetzblatt d. Nd. Bundes Buniva, Bonafons Bunson, memoirs - a. s. Briefen geschildert Buonarroti, Gracchus Babeuf Burchardi u. Redenbacher, edle Fürsten                                    | 25<br>126<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26<br>8<br>10<br>11<br>38<br>82<br>74<br>29<br>11<br>29<br>36 |
| Broschüren-Cyclus f. d. kathol. Deutschland Brosses, de Brosses Brouwers, de heeren Fruin Brown, Deans — hist. of the island of Cape Breton — the Preston family Browne, Chaucer's England — speech not spoken Bruas, féodal. en Anjou Brück, Erzbischofswahl in Freiburg Brugsma, Brugsma Bruhn, Danmarks hist. Bruhns, Encke Bruin, wat is verkieslijk Brundo, tradizioni Sarde Bruneau, Samarobriva Brunetti, Venezia Brunius, Repetitionskurs i allm. hist. Brunner, d. anglonormann. Erb- | 15<br>214<br>110<br>177<br>229<br>222<br>100<br>58<br>181<br>157<br>58<br>110<br>186<br>111<br>56<br>210<br>157<br>210 | - international - scient. etc. du départ. du Nord - de la Soc. de l'Ardèche arch. de la Charente de Draguignan de Laon de Soissons de Semur de Semur du Var - et mém. de la Soc. d'Ille-et- Vilaine Bulletino d. Soc. Senese di Storia 84. 2 Bulwer, Talleyrand Bumüller, Weltgesch. Bundesblatt, Schweizer. Bundesgesetzblatt d. Nd. Bundes Buniva, Bonafons Bunsen, memoirs - a. s. Briefen geschildert Buonarroti, Gracchus Baheuf Burchardi u. Redenbacher, edle Fürsten Burckhardt, d. Cicerons 12 | 25<br>126<br>36<br>3<br>3<br>26<br>26<br>8<br>10<br>11<br>38<br>82<br>74<br>29<br>11<br>29<br>36 |

| Burrows, constit. progress 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capaldi, territorio Venafranco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 84                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bursotti, discorsi politici 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capefigue, Isabelle de Castille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81                                                                                                                                        |
| Burzet, désastres de l'Algérie 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _ • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217                                                                                                                                       |
| Busch, Geschichte d. Mormonen 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cappelli, Savonarola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 229                                                                                                                                       |
| - Urgesch. d. Orients 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Caraffa, origine des Bonaparte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157                                                                                                                                       |
| Busson, Gesch. d. Malespini 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carbonari nel Lombardo-Veneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84                                                                                                                                        |
| - Wilhelm. v. Holland u. Otto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carcano, il pubblico ministero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85                                                                                                                                        |
| kar v. Böhmen 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cardevacque et Terninck, abbaye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Bussy, les corrupteurs du peuple 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de S. Vaast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 157                                                                                                                                       |
| Butzbach, Chronica e. fahrenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cardinal y. Widdern, Rhein u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Schülers 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rheinfeldsüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67                                                                                                                                        |
| Buzairies, château de Limoux 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carey, review of report of Wells                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101                                                                                                                                       |
| Buzonnière, quatre colliers 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - shall we have peace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carignari, ricordi sul clero di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Cabalista electoral 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210                                                                                                                                       |
| Cabrières, Chirouze 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carlén, Carl XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186                                                                                                                                       |
| Caccianiga, dolce far niente 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Drottingholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 186                                                                                                                                       |
| Cacheleu, problème vital des sociétés 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carlier, famille Faulconnier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36                                                                                                                                        |
| Caffiaux, Aubert de Bavière 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carlyle, Blicke in die Zustände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                         |
| · _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 192                                                                                                                                       |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Cagny, hist. de Péronne 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 197                                                                                                                                       |
| Caimi, Calamatta 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - French revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36                                                                                                                                        |
| Caire, limite natur. d'Italia 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111                                                                                                                                       |
| Calcutta Review 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — collected works 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                         |
| Calendar of the Carew Manuscr. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carmichael, univ. history                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                         |
| — of State Papers 59. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Caro, études morales 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| - Treasury Papers 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carpellini, ordin. polit. di Siena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85                                                                                                                                        |
| Calmels, élections 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carré de Busserolle, famille de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Calmon, Roullet 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Martel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36                                                                                                                                        |
| Calonne, la polit. de Beust 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — — Gilbert de Vautibault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36                                                                                                                                        |
| Calvi, profess. di belle arti in Milano 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — — Budon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36                                                                                                                                        |
| Calvo, colleccion de los tratados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
| Calvo, confeccion de los marados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cartas de Abelardo y Heloysa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 229                                                                                                                                       |
| de la Amer. latina 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cartas de Abelardo y Heloysa<br>Cartier, Besson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230                                                                                                                                       |
| _ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| de la Amer. latina 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cartier, Besson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| de la Amer. latina 225<br>Calzè, assedio di Brescia 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cartier, Besson<br>Cartulaire de l'abb. N. D. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230                                                                                                                                       |
| de la Amer. latina 225<br>Calzè, assedio di Brescia 210<br>Cambray Digny, discorso d. finanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cartier, Besson<br>Cartulaire de l'abb. N. D. de<br>Léoncel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul><li>230</li><li>158</li></ul>                                                                                                         |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 230<br>158<br>158                                                                                                                         |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230<br>158<br>158                                                                                                                         |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230<br>158<br>158<br>158                                                                                                                  |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 230<br>158<br>158<br>158<br>158                                                                                                           |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111                                                                                                    |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108                                                                                             |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59 — Lord Chancellors 59 — Graham 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 230<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111                                                                                             |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59 — Lord Chancellors 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85                                                                                |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59 — Lord Chancellors 59 — Graham 111 — Napoleon at Fontainebleau and Elba 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. guds-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85                                                                                |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59 — Lord Chancellors 59 — Graham 111 — Napoleon at Fontainebleau and Elba 36 — Sarpi 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67                                                                          |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59 — Lord Chancellors 59 — Graham 111 — Napoleon at Fontainebleau and Elba 36 — Sarpi 84 Camperio, il ministro Pasini 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129                                                                    |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59 — Lord Chancellors 59 — Graham 111 — Napoleon at Fontainebleau and Elba 36 — Sarpi 84 Camperio, il ministro Pasini 210 Campori, Malaspina 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia                                                                                                                                                                                                                                                 | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85                                                       |
| de la Amer. latina  Calzè, assedio di Brescia  Cambray Digny, discorso d. finanza ital.  Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl.  Camoin de Vence, instit. démocrat.  Campaux, Bautain  Campbell, Lyndhurst and Brougham  — Lord Chancellors  — Graham  — Napoleon at Fontainebleau and Elba  — Sarpi  Camperio, il ministro Pasini  Campori, Malaspina  Canat de Chizy, chartes de l'égl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch.                                                                                                                                                                                                                             | 230<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129                                                                    |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59 — Lord Chancellors 59 — Graham 111 — Napoleon at Fontainebleau and Elba 36 — Sarpi 84 Camperio, il ministro Pasini 210 Campori, Malaspina 229 Canat de Chizy, chartes de l'égl. de Lyon 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cartier, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch. Cassou de S. Mathurin, questions                                                                                                                                                                                            | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85<br>6                                                  |
| Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59 — Lord Chancellors 59 — Graham 111 — Napoleon at Fontainebleau and Elba 36 — Sarpi 84 Camperio, il ministro Pasini 210 Campori, Malaspina 229 Canat de Chizy, chartes de l'égl. de Lyon 86 Candidat, un, inconnu 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cartiler, Besson Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch. Cassou de S. Mathurin, questions d'actualité                                                                                                                                                                               | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85<br>6                                                  |
| Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59 — Lord Chancellors 59 — Graham 111 — Napoleon at Fontainebleau and Elba 36 — Sarpi 84 Camperio, il ministro Pasini 210 Campori, Malaspina 229 Canat de Chizy, chartes de l'égl. de Lyon 86 Candidat, un, inconnu 157 Candidats, les, me font rire 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch. Cassou de S. Mathurin, questions d'actualité Castagna, Confetti                                                                                                                                                                                             | 230<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85<br>6                                                         |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59 — Lord Chancellors 59 — Graham 111 — Napoleon at Fontainebleau and Elba 36 — Sarpi 84 Camperio, il ministro Pasini 210 Campori, Malaspina 229 Canat de Chizy, chartes de l'égl. de Lyon 86 Candidat, un, inconnu 157 Candidats, les, me font rire 157 Candotti, Bianchi e Cassetti 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch. Cassou de S. Mathurin, questions d'actualité Castagna, Confetti Castagnary, Allemagne                                                                                                                                                       | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85<br>6                                                  |
| de la Amer. latina Calzè, assedio di Brescia Cambray Digny, discorso d. finanza ital.  Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl.  Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain  Cand Chancellors  Sapau  Campaux, Bautain  Capaux, Bautain  C | Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch. Cassou de S. Mathurin, questions d'actualité Castagnary, Allemagne Castan, Charles-Quint                                                                                                                                                    | 230<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85<br>6                                                         |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59 — Lord Chancellors 59 — Graham 111 — Napoleon at Fontainebleau and Elba 36 — Sarpi 84 Camperio, il ministro Pasini 210 Campori, Malaspina 229 Canat de Chizy, chartes de l'égl. de Lyon 86 Candidat, un, inconnu 157 Candidats, les, me font rire 157 Candotti, Bianchi e Cassetti 229 Canel, voy. de Louis XIII en Normandie 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch. Cassou de S. Mathurin, questions d'actualité Castagnary, Allemagne Castan, Charles-Quint Castelar, monarki eller republik                                                                                                                   | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85<br>6<br>230<br>192<br>15                              |
| de la Amer. latina  Calzè, assedio di Brescia  Cambray Digny, discorso d. finanza ital.  Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl.  Camoin de Vence, instit. démocrat.  Campaux, Bautain  Campaux, Bautain  Campbell, Lyndhurst and Brougham  — Lord Chancellors  — Graham  — Napoleon at Fontainebleau and Elba  — Sarpi  Camperio, il ministro Pasini  Campori, Malaspina  Campori, Malaspina  Candidat, un, inconnu  Candidat, un, inconnu  Candidats, les, me font rire  Candidats, les, me font rire  Candotti, Bianchi e Cassetti  Canel, voy. de Louis XIII en  Normandie  Normandie  157  Canéto, calices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch. Cassou de S. Mathurin, questions d'actualité Castagnary, Allemagne Castagnary, Allemagne Castalar, monarki eller republik — Monarchie u. Republik                                                                                           | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85<br>6<br>230<br>192<br>15<br>154<br>154                |
| de la Amer. latina 225 Calzè, assedio di Brescia 210 Cambray Digny, discorso d. finanza ital. 84 Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl. 210 Camoin de Vence, instit. démocrat. 36 Campaux, Bautain 229 Campbell, Lyndhurst and Brougham 59 — Lord Chancellors 59 — Graham 111 — Napoleon at Fontainebleau and Elba 36 — Sarpi 84 Camperio, il ministro Pasini 210 Campori, Malaspina 229 Canat de Chizy, chartes de l'égl. de Lyon 86 Candidat, un, inconnu 157 Candidats, les, me font rire 157 Candotti, Bianchi e Cassetti 229 Canel, voy. de Louis XIII en Normandie 157 Canéto, calices 147 — couteaux de silex 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch. Cassou de S. Mathurin, questions d'actualité Castagna, Confetti Castagnary, Allemagne Castan, Charles-Quint Castelar, monarki eller republik — Monarchie u. Republik — Monarchie u. Republik                                                | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85<br>6<br>230<br>192<br>154<br>154<br>154               |
| Calzè, assedio di Brescia Calzè, assedio di Brescia Cambray Digny, discorso d. finanza ital.  Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl.  Camoin de Vence, instit. démocrat.  Campaux, Bautain  Campaux, Bautain  Campaux, Bautain  Campbell, Lyndhurst and Brougham  Some de Canacellors  Graham  Indicate de Chancellors  Sarpi  Camperio, il ministro Pasini  Campori, Malaspina  Campori, Malaspina  Candidat, un, inconnu  Candidats, les, me font rire  Candidats, les, me font rire  Candotti, Bianchi e Cassetti  Canel, voy. de Louis XIII en  Normandie  Normandie  Normandie  Sandidat  Canéto, calices  Caneto, calices  Cannon, Grant's campaign f. the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch. Cassou de S. Mathurin, questions d'actualité Castagnary, Allemagne Castan, Charles-Quint Castelar, monarki eller republik — Monarchie u. Republik — Menschenrechte                                                                          | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85<br>6<br>230<br>192<br>154<br>154<br>154<br>154        |
| Calzè, assedio di Brescia Cambray Digny, discorso d. finanza ital.  Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl.  Camoin de Vence, instit. démocrat.  Campaux, Bautain  Capaux, Broutainebleau and  Elba  Sagari  Campaux, Bautain  Campaux, Bautain  Sagari  Campaux, Bautain  Campaux, Broutainebleau and  Elba  Sagari  Campaux, Bautain  Campaux, Bautain  Sagari  Campaux, Bautain  Campaux, Broutainebleau and  Elba  Sagari  Campario, il ministro Pasini  Sagario del Campario del Cam | Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch. Cassou de S. Mathurin, questions d'actualité Castagnary, Allemagne Castan, Charles-Quint Castelar, monarki eller republik — Monarchie u. Republik — Menschenrechte — Religionafreiheit                                                      | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85<br>6<br>230<br>192<br>154<br>154<br>154<br>154<br>154 |
| Calzè, assedio di Brescia Cambray Digny, discorso d. finanza ital.  Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl.  Camoin de Vence, instit. démocrat.  Campaux, Bautain  Capaux, Bautain  Capaux, Bautain  Campaux, Bautain  Atti d.  Campaux, Bautain  | Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch. Cassou de S. Mathurin, questions d'actualité Castagna, Confetti Castagnary, Allemagne Castan, Charles-Quint Castelar, monarki eller republik — Monarchie u. Republik — Gewissensfreiheit — Menschenrechte — Religionsfreiheit — d. Republik | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85<br>6<br>230<br>192<br>154<br>154<br>154<br>154        |
| Calzè, assedio di Brescia Cambray Digny, discorso d. finanza ital.  Camera dei Deputati. — Atti d. commiss. d'inch. parl.  Camoin de Vence, instit. démocrat.  Campaux, Bautain  Capaux, Broutainebleau and  Elba  Sagari  Campaux, Bautain  Campaux, Bautain  Sagari  Campaux, Bautain  Campaux, Broutainebleau and  Elba  Sagari  Campaux, Bautain  Campaux, Bautain  Sagari  Campaux, Bautain  Campaux, Broutainebleau and  Elba  Sagari  Campario, il ministro Pasini  Sagario del Campario del Cam | Cartulaire de l'abb. N. D. de Léoncel — de Montélimar — de S. André-le-Bas Cartulaires de l'égl. cath. de Grenoble Carusi, Cirillo Carvalho, réponse à la Patrie Casarini, monum. a Manin Casati, Marguerite de Savoie Casimir, deutsche Gesch. Caspari, Nadverens Indst. gudstjen. Hist. Cassel, jüd. Gesch. u. Liter. Cassia, limite nat. d'Italia Cassian, Weltgesch. Cassou de S. Mathurin, questions d'actualité Castagnary, Allemagne Castan, Charles-Quint Castelar, monarki eller republik — Monarchie u. Republik — Menschenrechte — Religionafreiheit                                                      | 230<br>158<br>158<br>158<br>158<br>111<br>108<br>111<br>85<br>67<br>66<br>129<br>85<br>6<br>230<br>192<br>154<br>154<br>154<br>154<br>154 |

| <u> </u>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Castelfranco, teatro ital. 23                                  | Charters, Boergoensche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Castellazzi, monum. Manin 230                                  | Chartrier français 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Castille, massacres de 1848. 36 Caston, Constantinople 91      | Chartularium eccl. Cenoman. v. Institut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Caston, Constantinople 91 Catalogo d. Museo naz. di Napoli 147 | Charvet, fastes de Vienne 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Catalogue d. livres de Meixmoron 36                            | — suppl. à l'hist. de l'égl. de Vienne 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — of the Amer. portion of the                                  | Chasles 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| libr. of Prince 222                                            | — hist. de France 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - du musée départ. des Vosges 147                              | Chassin, Quinet 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — of art exhib. at Munich 147                                  | Chataud, Seytres 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - de l'expos. de Rouen 147                                     | Chateaubriand, hist, de France 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - de la galerie de Florence 147                                | Chavoix, élection d'un député 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — du musée de Dijon 147                                        | Chavot, destruction de l'abb. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — — de Douai 147                                               | Cluny 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - des évêques de Grenoble 158                                  | Checcucci, Rosani 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — des monn. du cabinet de                                      | Chéron de Villiers, coup d'état 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Radziwill 217                                                  | Cherrier, Charles VIII 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cather, disestablishment 59                                    | Chesneau, l'art japonais 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cattaneo, Melloni 280                                          | Chosney, campagne de 1815.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Causeries sur les révolutions 37                               | - Waterloo-Vorlesungen 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cauchois, constit. de l'empire franç. 158                      | — Waterloo lectures 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Caumont, le Mur de Landunum 158                                | Chevalier, contempor. célèbres 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cauna, armorial des Landes 158                                 | — d. Elbarmee 93<br>— hommages en Dauphiné 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Causse, compte rendu d. trav. de                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| l'Acad. de Bordeaux 126                                        | - Chenonceau 158<br>- discours 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cavalcanti, lettere 210<br>Cavagna-Sangiuliani, rapport sur    | — nécrologe de S. Robert-de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ransi: Margherita etc. 210                                     | Cornillon 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cavalier, hist. de France 158                                  | - évêques de Valence 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cavour, thoughts on Ireland 59                                 | - cartulaires de Die 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Casin, Chênedollé 280                                          | - Letbert 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Celler, les décors 28                                          | - archevêque de Vienne 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cellier, autogr. hist. 37                                      | — cartul. d'Aimon de Chissé 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - médaillier de Valenciennes 143                               | Chevallard, église et état en France 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - atelier monét. de Valenciennes 143                           | Chévrier, Vitet 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cénac Moncaut, Celtes et Germains 37                           | Cheysson, le Creusot 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cenni intorno — Bellini 111                                    | Chialli, i depinti di Angelini 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cenno necrol. su Cristiani 280                                 | Chicca, Brem-Barbantini 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cérès, recherches archéol. 37                                  | Chon, le journal de Narbonne 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ceresa, riforma amministr. 85                                  | Chotteau, château à S. Amand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cesari, nazional. di Europa e Papato 30                        | lee-Eaux 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ceylon, her present condition 96                               | — les véritables républicains 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cesan, esprit des assembl. fr. 87                              | Chronica monast, de Milsa 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chabannes La Palice, château de                                | Chronicles and Memorials of Gr. Brit. and Ireland 59. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| La Palice 87<br>Chabot, Mabellini 111                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chagot, discuss. du budget 87                                  | Chronik, Berlinische 197  — v. Dachwig 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Challamel, mémoires du peuple fr. 87                           | - d. preuss. Staats u. d. ND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chambers, traditions of Edinburgh 59                           | Bundes 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chambre des comptes de Paris 37. 158                           | - d. Univ. zu Kiel 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chantrel, hist. ancienne 9                                     | Chroniken d. dtschen Stadte 67. 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — hist. contemp. 188                                           | Chronologie abrégée de l'hist. de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Charavay, Thoynard 111                                         | France 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chardon, les députés de la Sarthe 87                           | Ciabatti, riordinam. d. colles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Charlemagne le conquérant 137                                  | numism. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Charles III et les Jésuites 31                                 | Cibrario, istitus. di Savoja 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - VII roi d'Espagne 31                                         | Cirot de La Ville, SGérard 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Charley-Perin, Napoléon 158                                    | Cittadella, Policastro 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Charras, campagne de 1815. 188                                 | - stor. artist, Ferrarese 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Charte d'affranch. d'Oiseley 87                                | Civinini, legge d. riordin. d. ammin. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — de fondation de l'abb. de Beau-                              | Clair, les papes en exil 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lieu 158                                                       | Clappier, état du Paraguay 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | A Paris Control of the Control of th |

| Claretie, les derniers Montagnards 159           | Concilium u. d. Weltlage 15                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| - vie moderne au théâtre 147                     | Conncils and eccles. doc. rel. to                            |
| — volonté du peuple 37                           | Gr. Brit. and Irel. 59                                       |
| Claretta, il municipio Torinese 210              | Concordat cambrésion 160                                     |
| — Cristina di Francia 85. 210                    | Confiscation of cotton in the                                |
| Clark, campaign in Illinois 223                  | Southern States 223                                          |
| - Stockton 111                                   | Congrès scient. de France 3                                  |
| Classbook of Roman hist. 9                       | Congreve, election 59                                        |
| Claudius, à propos des élections 37              | Coninck, le Havre 160                                        |
| Clausolles, hist. du moyen âge 12                | Connelly, Troplong 230                                       |
| - hist. ancienne 9. 133                          | Conseils aux partisans 38                                    |
| — romaine 9                                      | Consiglio provinc. di Cagliari 210                           |
| — — de France 37. 159                            | Constant, grands proces polit. 38                            |
| Clausonne, Daunant 230                           | Constitution de l'empire franç. 160                          |
| Clavel, storia d. massoneria 18                  | Contemporain, un 160                                         |
| Clément, fragments histor. 159                   | Contre-amiral Du Bouset 112                                  |
| - une abbesse de Fontevrault 159                 | Contzen, d. Königr. Griechenland 91                          |
| - Géricault 111                                  | Cooke, Mohun 101                                             |
| - Montespan et Louis XIV. 38                     | Cooley, constit. limitations 101                             |
| - et Larousse, dictionn. lyrique 147             | Corbassière, services mil. des Polon.                        |
| Clerc, Gérard de Roussillon 159                  | à la France                                                  |
| Clinton, sword and pen 181                       | Corde, pierres tombales de l'Eure 38                         |
| Clouet, hist. de Verdun 38                       | Cordier, Elisabeth de France 160                             |
| Cochet, antiq. mérov. à Avesnes 38               | — Guillotin 38                                               |
| — fouilles arch. à Héricourt-en-                 | Cornelius, d. niederländ. Wieder-                            |
| Caux 159                                         | täufer 138                                                   |
| Cochin, l'Espagne et l'esclav. en                | Cornwall, Lamb                                               |
| Cuba 105                                         | Corpus juris confoed. Germ. 67                               |
| - Lincoln 101                                    | Correspondance de Napol. I. 38. 160                          |
| — Paris et le Corps législ. 38                   | Correspondence of G. Smith and                               |
| Cochut, l'insurrect. cubaine 225                 | Barnes 112                                                   |
| Codex Frisianus v. Unger 186                     | Correspondezblatt d. deutschen                               |
| — diplom. Silesiae 70                            | Gesch u. AlterthVer. 67                                      |
| Coloridge Volta 119 990                          | Correspondensen d. k. k. Min.                                |
| Coloridge, Keble 112. 230                        | d. Acussern 250                                              |
| Collas, la France et la quest.                   | Corsi, storia militare 180                                   |
| d'Orient 91                                      | Cosci, Romagnosi 230                                         |
| Collection des histor. armén. 210                | Coster Good d Fosture I week                                 |
| - des jugem. de la commiss.<br>révol. à Lyon 159 | Coster, Gesch. d. Festung Luxem-                             |
|                                                  | , <b>o</b>                                                   |
| Collections on the hist of Albany 101, 223       | — gesch. v. de vesting Luxemburg 178 Cottin, nos finances 38 |
| - of the New Hampshire hist. soc. 101            | Couaraze de Laa, d'Espourrin 112                             |
| Collet, un document hist. peu connu 159          | Coudray, un coin de l'ancien                                 |
| Collette, reply to Cobbett 181                   | Dunois 160                                                   |
| Coley, Collins 112                               | Couet de Lorry, familles messines 160                        |
| Collier, hist. of the 19. century 15             | - la terre des Etangs 160                                    |
| Colonna-Pennisi, Tedeschi e la                   | Cougny, Pibrai 230                                           |
| civiltà Sicil.                                   | Coulmann, réminiscences 230                                  |
| Collyer, Conant 112                              | Coup d'état 38                                               |
| Combes, Azaïs 280                                | Cour des comtes de Flandre 54                                |
| Comet, Saint-Loubès 159                          | Courajod, monasticon Gallic. 38                              |
| Comettant, la musique etc. 23                    | Couret, la Palestine sous les emper.                         |
| Comitato pel monum. Manin 230                    | grees 133                                                    |
| Comité archéol. de Senlis 160                    | Cours d'histoire 6. 180                                      |
| Comment l'esprit vient aux électeurs 38          | Courval, hist. de Fr. 88                                     |
| - le pape est devenu roi 89                      | - hist. du moyen âge 12                                      |
| Compendio d. vita dei pontefici 89               | - hist. moderne 15                                           |
| Competenz d. ND. Bundes aus                      | Cousin, Mad. de Chevreuse 38                                 |
| Art. 78. 201                                     | - Mme de Sablé 280                                           |
| Competenz-Competenz? 202                         | •                                                            |
| Concile occum. et les droits de l'état 15        |                                                              |
|                                                  |                                                              |

| Alphabetisel                                     | hes Register. 251                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Couteleau, élections de 1869. 38                 | Dassy, Malaval 230                                   |
| Cox, great Persian war 9                         | Dauban, Paris en 1794—95. 89                         |
| Craig, ochtocrat in Ireland 59                   | — récits histor. 9. 138                              |
| Cramer, Joinville 160                            | Daunt, Ireland discontented 181                      |
| - kruistogt en toerusting 215                    | Davesiès de Pontès, études 18                        |
| Crampon, hist. de France 38                      | Davis, the Spanish Conquest of                       |
| Creasy, fifteen battles 6                        | New Mexico 228                                       |
| - hist. of England 59                            | Davons, Napoléon dev. le suffr. 39                   |
| Crecelius, nomina propria Saxon.                 | Dayman, Bullar 280                                   |
| et Fris.                                         | De l'Autriche et de son avenir 79                    |
| Cremans, Hochstraten 280                         | Dean, hist, of civilisation 6. 144                   |
| Crémieux, liberté 160                            | Debatiste, Coup d'oeil sur le Por-                   |
| Crespan, Carrer 230                              | tugal 158, 154                                       |
| Crétineau-Joly, le concordat de 1801.            | Debatten üb. d. Resolut. etc. im                     |
| Croisollet, hist. de Rumilly 160                 | galiz. Landt. 79 De Bianchi, cronaca modenese 210    |
| Crollalanza, storia di Chiavenna 210             | Debretts illustr. peerage 59                         |
| Cros, place au peuple 38                         | Dechy, mémoires d'un garde du                        |
| Crousaz, brandenbpreuss. Gesch. 197              | corps 160                                            |
| Crowe & Cavaloaselle, Gesch. d.                  | De Costa, events at Lake George 101                  |
| ital. Malerei 148                                | Decourdemanche, actes du saint-                      |
| Cuas, compagnons de Jéhu 160                     | siége 89                                             |
| Cucherat, triptique de Marcigny 24               | Dederich, Feldzüge d. Drusns 184                     |
| Oucheval-Clarigny, constit. de                   | Défense de S. Grégoire de Tours 160                  |
| 1852.                                            | De Gubernatis, usi nusiali 21                        |
| Cumano, ricordi Cormonesi 85                     | Dehaisnes, Capelle 230                               |
| Cuno, Johann v. Nassau-Dillenburg 112            | Delamarre, un peuple oublié 30                       |
| Carie-Seimbres, château Mauvesin 38              | - ein Volk v. 15 Millionen Seelen 160                |
| Curtatone, da, a Mentana 215                     | — situation économ. de l'Espagne 31                  |
| Curtius, griech. Gesch. 133                      | Delanox, Marie-Antoinette 39. 161                    |
| — hist. of Gresce . 9                            | Delaroa, portraits forésiens 161                     |
| — Rede in d. Kunstakademie su<br>Düsseldorf 148  | Delattre, Portugal et la révol.<br>espagn. 81        |
| Curtze, Gesch. d. Gymn. zu Corbach 202           | espagn. 81<br>Delerue, Lille nommant ses députés 161 |
| Casack, hist. of Ireland 59                      | Delescluze, de Paris à Cayenne 39                    |
| Cussans, heraldry 19                             | Delhaye, Bavay 161                                   |
| Cust, lives of the warriors 112                  | De Liefde, the Beggars 56                            |
| Cutts, Jarvis 280                                | Déligand, Cousin 112                                 |
| Cuvillier-Morel d'Acy, maison des                | Delisle, le cabinet d. manuscrits 24                 |
| Tyrel 38                                         | Délivré, monuments mégalithiques 161                 |
| Cyclopaedia, Amer. annual 101. 223               | Del Monte, monete d. repubbl.                        |
|                                                  | Romana 144                                           |
| Daa, national. udvikling 130                     | Deloncle, Peschoud 280                               |
| Dal Canto, Bellazzi 280                          | Delord, hist. du second Empire 89                    |
| Dale, a life's motto                             | Delpech, eloquence parlem. 39                        |
| Dalin, égl. de La Flocellière 38                 | Delt, gros péchés du second empire 161               |
| Dallas, letters from London 181                  | Deltuf, Théodoric 187                                |
| Dallemagne, un diner sous Louis-<br>Philippe 160 | Demarsy, armorial des évêques d'Amiens 89            |
| - empire et liberté 88                           | De-Mauro, Scordia inferiore 210                      |
| Damm, Lernbuch fär Gesch. u.                     | De Miramar a Mexico 105                              |
| Geogr. 180                                       | Demmin, d. Kriegswaffen 21. 144                      |
| Dana, two years before the mast 280              | Démocratie et protection 39                          |
| Dancoisne, numism. de SVaast 88                  | De Montcalm en Canada 100                            |
| Danmarks gamle Folkeviser 186                    | Dempwolff, vor u. hinter d. Cou-                     |
| - Norges og Sveriges hist. 186                   | lissen 112                                           |
| Dansin, ouvert. du cours d'hist. 180             | Denis-Dumont, Lavauterie 281                         |
| Darche, Perreciot 230                            | Denkschriften d. kais. Akad. 126                     |
| Darstellungen a. d. röm. Gesch. 9. 183           | Deodato, lettere polit. 210                          |
| Da Schio, Almerico suo figlio 112                | Dépret, en Autriche 205                              |
| Dash, galanteries de la cour de                  | Desbans, Montaigne 112                               |
| Louis XV. 83                                     | Députés, mos 161                                     |

| Desbordeaux, Scelles de Mont-                      | Ditfurth, Volkslieder d. preuss.            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| désert 112                                         | Heeres 197                                  |
| Deschamps du Manoir, hist. du                      | Dixon, New America 102                      |
| mont SMichel 161                                   | — H. M. tower 59                            |
| Descottes, vérités élector. 39                     | Dobson, parliam. represent. of              |
| Description d'un plan de 8Gall 89                  | Preston 59                                  |
| - d. ouvr. de peint. etc. de la                    | Dobbert, Reformat. v. Rietschel             |
| Soc. de Seine-et-Oise 24                           | u. Kaulbach 28                              |
| Des Francs, Aubigné 112                            | Documenti diplom. conc. gli af-             |
| Desjardins etc., événements de l'île               | fari di Roma 85                             |
| de Réunion 99                                      | — di storia Ital. · 85                      |
| - monument de Vércingétorix 184                    | Documentos diplom. — de Ni-                 |
| - et Affre, archives de l'Aveyron 89               | caragua 225                                 |
| Deslignières, le second empire 39                  | Documents inéd. conc. la comp.              |
| Des Michels, affinités de la civil.                | de Jésus 18. 141                            |
| chez les Chinois 221                               | - dipl. sur le conflit gréco-ture 91        |
|                                                    |                                             |
| •                                                  | <b>-</b>                                    |
| — de Givré, législat, du budget 89. 161            | - hist. sur le prieuré de Cha-              |
| — — Mme de Montespan 161                           | teaux-l'Hermitage 161                       |
| Desnoiresterres, Voltaire et la                    | sur le Dauphiné 161                         |
| société fr. 89                                     | - relat. à l'église de Lyon 161             |
| Desormes, hist. de Fr. 39                          | à l'hist, de. ND. du Puy                    |
| Desplanque, archéol, musicale 148                  | et du Velay 161                             |
| - Derode 112                                       | — inédits relat. au Dauphiné 39             |
| Despois, révolut. d'Anglet. 59                     | — — 📥 l'église de Lyon 💢 🎗 🥸                |
| Desvoyes, chronol. des comtes                      | — — — à l'anc. prov. du Quercy \$9          |
| d'Auxois 89                                        | - rel. to New Hampshire 102                 |
| Deutschland, d. neue 192                           | Dodd's peerage 59                           |
| Deux-Ponts, my campaign in                         | Dohme, d. Kirchen d. Cistercienser-         |
| America 102                                        | ordens 12                                   |
| Devals, hôtel de ville Montauban 161               | Doll, relations diplom. de Mulhouse 161     |
| De Virgiolesi 210                                  | Domaine et seigneurs de Méry 40             |
| Devrient, Mendelssohn-Bartholdy 112                | Dominicus, Coblenz 70                       |
| Dewald, vraagboek ov. de gesch.                    | Dommanget, Tabouillot 231                   |
| d. vaderl. 178                                     | - Voysin de Gartempe. 231                   |
| Deydou, S. Hilaire de Poitiers 12                  | Doncourt, fastes milit. de la France 40     |
|                                                    |                                             |
| Dezobry et Bachelet, dict. de biogr. et d'hist. 18 | •                                           |
|                                                    |                                             |
| Dictionnaire de l'Acad. des beaux-                 | Doorninck, geschlachtkund. aan-             |
| arts 24                                            | tecken. 178                                 |
| - archéol. de la Gaule 161                         | Dorn, aus meinem Leben 148                  |
| — biogr. d'Alsace 89                               | Dossier russe dans la question              |
| Didion, Poncelet 281                               | d'Orient 92                                 |
| Didiot, eglise d'Olley 89                          | Double, chroniques de Rémollée 40           |
| Diena, unific. legisl. nel Veneto 85               | Dove, Humboldt 231                          |
| Dietlein, deutsche Gesch. 193                      | Doyle, American colonies previous           |
| Dietsch, Lehrb. d. Gesch. 184                      | to the declar. of indep. 223                |
| — almänna histor. 134                              | — county of Wexford 59                      |
| Diguet, souvenirs de Monaco 39                     | Dozy, Mohammedanorum cultura 95             |
| Dillmann, v. d. Hochschule 144                     | Draper, dévelop. intellect. 80              |
| Di Marzo, bibliot. stor. e letter.                 | - hist. of the Amer. civil war 102          |
| di Sicilia 211                                     | Drapeyron, de Burgundiae historia 161       |
| - Gaggini 24                                       | - Héraclius 137                             |
| Dino Compagni, cronaca florentina 85               | Dreydorff, Pascal 231                       |
| Diogenes zoekende etc. 178                         | Driesen, opuscules 18                       |
| Dioskuren 24                                       | Drioux, historia antigua 184                |
| Diplomatarium norvegicum 186                       | Droege, d. Krieg in Neusceland 227          |
| Diplomatique des pays de Bour-                     | Drottningarna 66                            |
| 404                                                | Droysen, Gustaf Adolf 187                   |
| gogne 161 Diprose, parish of S. Clement            | - Gesch. d. preuss. Politik 197             |
| Danes 59                                           | - Goom of higher rough 12.                  |
|                                                    |                                             |
| Distribution des récompenses 126                   | Drummond, diplomacia 107 Drumont, Wagner 24 |

| Dubarry, 2 mois de l'hist. de Venise 211<br>Dubernet de Bosq, les Lusignan<br>d'Agenais 161 | Duprè, esposiz. univ. — Scultura 24<br>Du Puy-Montbrun, Bastide d'Izar 112<br>— Vaillac 112 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dubois, christian. dans les Gaules 40                                                       | Duquai, grands procès polit. 40                                                             |
| - Guchan, l'esprit de mon temps 40                                                          | Duran, hist. de las Indias 105                                                              |
| Dubord, études sur Aubiet 40<br>Dubourg-Neuville, enfarineurs 40                            | Durand, cardinal de Rets 231<br>— de Distroff, Mardigny 162                                 |
| Du Bouvot de Chauvirey, la terre                                                            | Durando 281                                                                                 |
| de Chauvirey 161                                                                            | Durant, expos. univ. — Beaux-                                                               |
| Dubreuilh, Lamothe 231                                                                      | arts, peinture 24                                                                           |
| Du Bouzet, la paix au Sahara 98                                                             | Dureau, famille Gendron 40                                                                  |
| Du Buisson de Courson, maison<br>Du Buisson 161                                             | Durier, Piccard 112                                                                         |
| Du Buisson 161 Duc d'Antin et Louis XIV. 161                                                | Durieux, la disette à Cambray 162<br>— un village de l'ancien Cambresis 162                 |
| Du Camp, Paris 40                                                                           | — dioc. de Lyon pendant la persé-                                                           |
| Du Cange, les armes de Jérusalem 94                                                         | cution 162                                                                                  |
| Ducat, egl. SPaul à Besancon 40                                                             | Durif, Esquirou de Parieu 112                                                               |
| Duclos, La Vallière et Marie-                                                               | Duruy, hist. greeque 134                                                                    |
| Thérèse 162                                                                                 | — hist. griega 134                                                                          |
| Ducray, Michel de Lhospital 112 Ducros, mots célèbres de l'hist. 6                          | <ul><li>hist. rom.</li><li>histor. univ.</li></ul>                                          |
| Dudík, Erinnergn. a. d. Feldzuge                                                            | — hist. des temps modernes 138                                                              |
| in Italien 219                                                                              | Dussieux, généal. de la maison                                                              |
| - Fresken a. d. Leben Cyrills 12                                                            | de Bourbon 162                                                                              |
| - Bibl. u. Archiv zu Kremsier 205                                                           | Dutertre, épîtres aux femmes                                                                |
| — Preussen in Mähren 205                                                                    | d'Europe 144                                                                                |
| — Statuten d. Metropol. v. Prag                                                             | Dutilh, solution espagn. 31                                                                 |
| f. Olmütz 205<br>Duemichen, Felsentempel v. Abu-                                            | Du Tressay, hist. de Luçon 40<br>Duval et Warnier, bureaux arabes 98                        |
| Simbel 9                                                                                    | Duvergier de Hauranne, gouvern.                                                             |
| Dünzelmann, Concilien unter Carl-                                                           | personnel 40                                                                                |
| mann 12                                                                                     | — — hist. du gouv. parlem. 40. 162                                                          |
| Dufau, forme des gouvern. en Fr. 162                                                        | Dybeck, Runa 187                                                                            |
| Dufay, souvenirs de la guerre d'Italie 85                                                   | — Sverikes runurkunder 187                                                                  |
| Du Fresne de Beaucourt, Colbert 40  — les Chartier 162                                      | Eastlake, hist. of oil painting 24                                                          |
| — les lettres de Mme Elisabeth 162                                                          | Ebeling, Wekhrlin 231                                                                       |
| Duhamel, Léon IX et les monast.                                                             | Ebersberg, Haus-, Hof- u. Staats-                                                           |
| de Lorraine 162                                                                             | gesch. 138                                                                                  |
| Dulaure, hist. de la Restauration 162                                                       | Eberty, Waldeck 231                                                                         |
| Dumas, caus. s. l'Italie 85                                                                 | Ebo, vita Ottonis 12                                                                        |
| — mémoires 231<br>Dumay, usages de la Côte d'Or 40                                          | Eckardt, Bürgerthum u. Bureau-<br>kratie 217                                                |
| Dumay, usages de la Côte d'Or 40<br>Dumesnil, Sixte V. 89                                   | — d. balt. Prov. Russlands 92                                                               |
| Dumon, à qui l'Espagne 31                                                                   | Edwards, free town libraries 144                                                            |
| — la républ. espagn. 31                                                                     | - Rossini 24                                                                                |
| - restauration espagnole 31                                                                 | Eckhoff, Halbertsma 231                                                                     |
| Meynard, pouvoirs réprésen-                                                                 | Egerbaf, élections de 1869. 162                                                             |
| tatifs 40                                                                                   | Eggers, Erindr. fra Mexico 225                                                              |
| Dumont, ruines de la Meuse 40. 162<br>— souveraineté nation. 40                             | Ehrlich, Bäder u. Frauen 21<br>Ehrmann, Gesch. d. Israeliten 130                            |
| - suffrage universel 162                                                                    | Ehrsam, les armoiries de Mulhouse 162                                                       |
| Dumoret, Quatre-Vallées 40                                                                  | Einheit Rumäniens 91                                                                        |
| Dundonald and Bourne, Cochrane 281                                                          | Eisenach, Rheinbund u. ND. Bund 193                                                         |
| Dunger, Sage v. trojan. Krieg 9                                                             | Eisenlohr, d. Rosettana 9                                                                   |
| Dunker, revision of foreningsakten 187                                                      | Ekelund, fäderneslandets hist. 187                                                          |
| Dupanloup, d. Jungfrau v. Orleans 162 Duparc. salon de 1869. 148                            | Ekmark, böndernas ställning 66. 187<br>Elbers 113                                           |
| Duparc, salon de 1869. 148 Duplessis, le cabinet du roi 148                                 | Elberts, hoofdgebeurtenissen d.                                                             |
| Duployé, hist. de ND. de Liesse 162                                                         | algem. gesch. 130                                                                           |
| Dupont, Honoré 281                                                                          | Elberts, tafereelen uit de gesch.                                                           |
| White, candidatures offic. 40                                                               | d. vaderL 178                                                                               |

| Elenchi dei trattati tra l'Ital. e                 | Eudel Du Gord, les derniers Valois 41     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stati esteri 85                                    | Europa                                    |
| Elliot, hist. of India 96                          | — das neue                                |
| lord Haddo 113                                     | Evans, autobiogr. of a shaker 231         |
| Ellis, antiquities of heraldry 143                 | Evelt, d. Weihbisch. v. Paderborn 70      |
| - Sparks 118. 231                                  | Ewald, Gesch. d. Volkes Israel 9          |
| Elogi funer. int. a Niutta 231                     | - hist. of Israel                         |
| Elogio di Mariani 113                              | — Lob d. Königs u. d. Volkes 67           |
| Elphinstone, hist. of India 220                    | - zwei Wege 67                            |
| d'Elvert, böhm. Rebellion 79                       | Eye & Falke, Kunst u. Leben d.            |
| — Jägerndorfer Landesordnung 79                    | Vorzeit 21. 145                           |
| Else, Humboldt 231                                 | Eymard, Duclaux 24                        |
| l'Emigration polon. et le budget fr. 40            | Eyre, Affghan war 96                      |
| Emiliani-Giudici, storia del teatro                | Expedition, the Abyssinian 99             |
| in Italia 148                                      | — d. cannonbourg. de Valen-               |
| Emond, vaderl. gesch. 55                           | ciennes 162                               |
| l'Empereur 40                                      | Explication d. ouvr. de peint. à          |
| l'Empire jugé par des actes 40                     | l'exp. de Roubaix 24                      |
| Empires, les trois 40                              | — — — des Champs-Elysées 24               |
| Encore les candidats 162                           | Exposé d. faits conc. la biogr.           |
| Enduran, les grèves de Bretagne 41                 | de L. Cibrario 118                        |
| Engel, Wagner's Judenthum 148                      | — de la situation de l'Empire 41. 163     |
| Engelhardt, Fynske Mosefund 187                    | Exposition des beaux-arts de Flors 24     |
|                                                    | in the position dos positions de Fiots 24 |
| 6                                                  | Fabi, aux Espagnols 31                    |
| 4 9                                                |                                           |
|                                                    | — l'opposition dans la Seine 41           |
| Enthüllungen d. Este'r u. Bra-<br>banter Emigr. 67 | Fabi Montani, Elena Montecchi             |
|                                                    | Torti 113                                 |
| Entwurf einer Militärorganis. d.                   | Fabian, Seleucia Babylonia 134            |
| schweis. Eidgen. 82                                | Fälttåget i Tyskland 1866. 219            |
| Episkopat v. Böhmen u. Oesterr.                    | Faivre, Metz                              |
| Justiz 80                                          | Falk, Kunstthätigkeit in Mains 148        |
| Epître à Allard 217                                | Falken, Tagebuch a. Sibirien 113          |
| Erbstein, d. Schulthess-Rechb.                     | Falkmann, Beitr. z. Gesch. v. Lippe 74    |
| Münssammi. 20                                      | Fallet, Pierre le Grand 92                |
| Erdle 113                                          | — Jean Sobieski 92                        |
| Erdmannsdörfer, Grafv. Waldeck 70                  | Fallois, Napoléon et Pie VII. 41          |
| Erhatz & Bosman, ons verleden 178                  | Falloux, Pie V. 89                        |
| Erinnerungsblätter a. d. Eröffng.                  | Falsteriana 187                           |
| d. Mus. zu Weimar 148                              | Falvert, Charlemagne 137                  |
| Erlebnisse e. deutschen Lands-                     | Fanna, Gritti 231                         |
| - knechts 193                                      | Fantoni, educaz. di sè stesso 113. 231    |
| Ernst, d. Bürgergeist 148                          | — Napoli e la musica 24                   |
| Eroli, Terenzi 231                                 | - Orvieto e l'arte ceramica 148           |
| Erwiderung auf d. undtsche Mah-                    | Fara Gavino, studi sulla Sardegna 211     |
| nung etc. 76                                       | Farrar, manual of the Constit.            |
| Erzählungen a. d. dtschen MA. 193                  | of the Un. St. 223                        |
| Esperson, questione dell' Alabama 223              | Faure, Millon 231                         |
| Espinosa, hist. de Mexico 105                      | - solut. de la question romaine 89        |
| Esquiros, l'Angleterre 181                         | - et Fontaine, le peuple et la            |
| Essai sur la biogr. de Clévy 118                   | place publ. 163                           |
| - sur les fédérations martiales                    | Favre, les libertés intérieures 163       |
| en Dauphiné 162                                    | - deux sessions législat. 163             |
| Essays on polit. organisation 102. 223             | — ce que veut Paris 41                    |
| d'Esterno, comment le roi s'amuse 41               | - les rues de Marseille 41                |
| Etablissements franc. dans l'Inde 96               | Fayel-Deslongrais, Seminel 118            |
| Etienne, château d'If 41                           | Fasy, lettre au peuple espagnol 31        |
| Ettmüller, altnord. Sagenschats 187                | Fecht, Gesch. v. Durlach 204              |
| Etude polit. à propos des élect. 41                | Feillet, les mémoires du cardinal         |
| — sur la tactique (1866) 98                        | de Retz 163                               |
| Etudes sur la question d'Orient 216                | Félice, Allen 418                         |
| - sur la rue Impér. de Matseille 41                | Felix, Arkolay's Appell 68                |
|                                                    |                                           |

89

148

Chaumont

Frederik VII. levnet

Frédéric II.

43

70

187

— eine Papstwahl

utställn,

Förteckning akad. f. fria konster.

| Frémont, surveillance de la haute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gallois Montbrun, route de la                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| police 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Corniche 164                                      |
| Fréville, Orléans 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Galos, gouvern. libéral 164                       |
| Frey, Schweiserbilder 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gama Lobo, los estrangeiros no                    |
| Freytag, Mathy 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brasil 107                                        |
| Fricker u. Gessler, Verfassungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gamberini, Roma e il governo Ital. 215            |
| gesch. Württembergs 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gandar, lettres et souvenirs 118                  |
| Friebe, universit. Germ. et Concil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gantier, Calagurris Convenarum 184                |
| Basil. 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gardane, France libre et armée 42                 |
| Friedemann, d. Judenth. u. Wagner 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gardiner, Prince Charles 60                       |
| Friedenthal-Giessmannsdorf, Reichs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Garnier, chartes de communes en                   |
| tag u. Zollparlament 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bourgogne 42                                      |
| Friedlaender, Sittengesch. Roms 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — les votes des députés 42                        |
| Friedmann, dépêches de Giov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garnier-Pagès, discours sur les                   |
| Michiel 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | finances 164                                      |
| Friedrich, d. grosse Kurfürst 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — révolut. de 1848. 164                           |
| Fries, de vrije 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Garrazzi, cenni critici biogr. 114                |
| Friesen, Friesen 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gasselin, Lamartine 282                           |
| Fritzsche, Uebers. d. allg. Gesch. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gast, Camarillenthum 138                          |
| Fröhlich, Beitr. z. Gesch. d. Musik 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gastineau, vie polit. en province 42              |
| Frohberg, dramat. Genrebilder 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — les transportés 164                             |
| Froissart, chroniques 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gaullieur, corporations à Bordeaux 164            |
| Fruntimmerna sådana som de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gautier, Maupin 232                               |
| äro etc. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gauvain, ohne Krieg z. Frieden 68                 |
| Fryxell, berättelser ur Svenska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gavazzi, viaggio di S. Pietro a                   |
| hist. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Roma 90                                           |
| Fuchs, Heinrich II. v. Admont 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gavotti, Roma e Firense 215                       |
| - ungleiche Verwandte 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gedachte over de werwing van                      |
| Führich, von d. Kunst 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | recruten 178                                      |
| Fürste, d. Preussen Krieg u. Sieg 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gedenkblätter an Becker 113                       |
| Fürsten-Album 115. 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - an d. Enth. d. Statue Friedr.                   |
| Fulbert-Montheil, les députés de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Franz I. v. Mecklenb. 75                          |
| la Seine 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geffken, Freiherr v. Stein 70                     |
| Fulin, studi nell' archivio d. in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geffroy, lettres de mad. de Main-                 |
| quisitori di stato 86. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tenon 113                                         |
| Fumagalli, le vicende di Milano 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gelbert, Bader's Leben u. Schriften 203           |
| Fuxhoffer, monasteriologia Hung. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gemeindezeitung, deutsche 68                      |
| Mahamal hist contamnon 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Généalogie de la fam. de La Tré-                  |
| Gabourd, hist. contempor. 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | moille 42                                         |
| Gabriel, l'abbaye des Trois-Fon-<br>taines 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — de la maison de Lorraine 164                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ——— de Vancoeur 42                                |
| Gaedertz, Adrian v. Ostade 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Général Camou 118<br>Generale d. preuss. Armee 70 |
| Gagon, le temps passé et présent 163<br>Gaidan, mouvement élect. à Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |
| seille 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gentelles, kleederdracht 145 — la moda 21         |
| Gaillard d'Etallonde, procès de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1</b>                                          |
| la Barre 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| Galametz, lettre 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gerdebat, Monaco 86  — théâtres de Paris 149      |
| Galantino, stor. di Soncino 86. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gérin, assemblée du clergé 42                     |
| Galembert, funérailles de Henri II. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gerland, Rede auf Humboldt 227                    |
| Galeria histor. de las mugeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Germain, manuscrit de l'hist. de                  |
| mas celebres 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mentpellier 164                                   |
| Galerie zu Braunschw. v. Unger 25. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Germania 68                                       |
| Gallandi, Gesch. d. 1. ostpreuss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Germer-Durand, notes épigraph. 164                |
| Grenadierregiments 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gervasi, prigioni di Napoli 211                   |
| Gallas, diplomat. Correspondens 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gervinus, hist. du 19. siècle 15                  |
| Galles, geogr. feodale 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geschichte, badische 78                           |
| Galli, la conscience du peuple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - d. dtschen Freiheits- u. Ein-                   |
| niçois 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | heitskämpfe 68                                    |
| - storia antica d'Italia 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - d. Jesuiten 18. 141                             |
| Gallo, Scovazzo 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - d. Herzogthums Kärnten 206                      |
| Gallois, Hamburg. Chronik 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| And the second s | ~ varge : <del>varge :</del>                      |

| Alphabetisches Register. 257                                              |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Geschichte d Dansen Neumberen 197                                         | Cladetone entable-seels 138                     |
| Geschichte d. Domes zu Naumburg 197                                       | Gladstone, autobiography 118                    |
| - ein bischen, von e. SchlHolst. 70                                       | government 60                                   |
| - u. Verwaltungsübersicht der                                             | Gleichen, sonvenire                             |
| milden Stiftungen in Lieguita 197                                         | Gloria, comune di Campagna 86                   |
| Geschichten u. Sagen v. Rhein 198                                         | Glossen, beterr. 80                             |
| Geschichtsblätter f. Magdeburg 70                                         | Glover, le château du Montellier 164            |
| Goschichtstabelle 6                                                       | Gmür, Baumgartner 282                           |
| Geschiedenis d. christ. kerk in                                           | Gneist u. Stuart Mill 60                        |
| Nederl. 178                                                               | Gobineau, hist. des Perses 184                  |
| Gesets üb. Verfang, n. Verwaltg.                                          | Gobretod-Wuilleming, lettres chi-               |
| d. Stadte in SchlHolst. 70                                                | noises 164                                      |
| - üb. d. Wahlen f. d. sächs.                                              | Gobright, men and things at                     |
| Laudtag 75                                                                | Washington 102                                  |
| Gesetsartikel d. ungar. Reichs-                                           | Godefroi d'Ensmingen, chronique 164             |
| tages 80. 206                                                             | Goedeke, Geibel                                 |
| Genetae, Verordaga, etc. f. Bayern 77                                     | Göhring, Gesch. d. ND. Bundes 75                |
| - d. ND. Bundes 75                                                        | — Helden d. dtechen Befreiungs-                 |
| — u. Bestimmungen üb. d. Bundes-                                          | kriegs 198                                      |
| kriegswesen 75                                                            | Göll, Kulturbilder 10                           |
| Gesetzgebung Bayerns 77                                                   | Görres, Aurelianus 10                           |
| Gosetmanmlung f. Hamburg 75                                               | Goguel, les Juifs d'Egypte 134                  |
| - f. Weimar 75                                                            | — Xantippe et Aspasia 184                       |
| — f. Sondershausen 75                                                     | Goin, Proudhon 232                              |
| — pretiss.                                                                | Goldammer, Sadowa 219                           |
| Gesets- u. Verordnungeblatt für                                           | Golletti, peroques, d. imposta fond. 66         |
| Bachsen 75                                                                | Gomart, Ribemont 42                             |
| Geeky, Arndt 282                                                          | Gongora y Martines, antiguedades                |
| Gesner, Boos 252                                                          | de Andalucia 81                                 |
| Gestel, het handelsblad 178                                               | Gonne, Blicke in Natur u. Kunst 149             |
| Gherardi, guerra dei Fiorent, con                                         | Gonzalez, historia universal 180                |
| Gregor. XI. 86                                                            | Gousenbach, sicilian. Marchen 211               |
| Ghinassi, lettere di Strocchi 113                                         | Gorriti, Puch 282                               |
| Gholson, payment of the national                                          | Gosselin, lit de justice de Louis XIII 42       |
| debt 102                                                                  | - usages du parl. de Normandie 42               |
| Giambelli, Macchiavelli 232                                               | Gouet, hist. de France 42                       |
| Giambullari, dell' istoria dell'                                          | Gould, curious myths of the middle              |
| Europa 30                                                                 | ages 18                                         |
| Gibbon, sutobiography 118                                                 | Gourdon de Genouillac, diet. des                |
| — the crusades 187                                                        | annoblissements 42                              |
| - bist of the Roman empire 10                                             | Gradenigo, moneta veneta imper. 211             |
| — the Saracen empire 98                                                   | Grässe, preuss. Sagenbuch 198                   |
| Gida 1                                                                    | Gramberg, de sleutel v. Madje-                  |
| Gjellerup, J. D. Jersin 66, 187                                           | pahit 220                                       |
| Gilbert, Lucrezia Borgia 86, 211                                          | Grandidior, égl. cathédr. de Stras-             |
| Gilman, Gilman genealogy 224                                              | bourg 48                                        |
| Gindely, allgem. Gesch. 6                                                 | Granier de Cassagnac, événements                |
| d. 30jähr. Krieg 15<br>Gindre de Mancy, Volart 282                        | de décembrs 43                                  |
|                                                                           | Grasset, preuves de nobl. des                   |
| Giornate, tre, di Vicenza 211 Giraud, abb. de SBernard 42                 | dames de Beaulieu 43                            |
| Giraud, abb. de SBernard 42  — France et Europe 158                       | Gravière, Nelson u. d. Seckriege 189            |
| Giraudeau et Lelièvre, élect. légial. 43                                  | Gréard, lettres d'Abelard et d'Hé-<br>loïse 282 |
| réunions polit.                                                           |                                                 |
| pabl 42                                                                   | Greeley, recollections 102, 114                 |
| Girault, hist. ancisone 184                                               | Green, life of Mahomet 114                      |
| — romaine 184                                                             | Gregson, hist. etc. of Lancaster 60             |
|                                                                           | Grenet, hist, de Boulogne 48                    |
|                                                                           | Grenier, Groulart 114                           |
|                                                                           | Grensboten 2                                    |
| Gisl, Quellenb, a Schweisergesch. 208 Gisleberti ehren Hanen ad Arndt 194 | Grettis Saga - 66                               |
| Gisleberti chron. Hanon, ed. Arndt 194                                    | Groy 288                                        |
| Giusti, Bonzanigo 149                                                     | — Prince Consert 60                             |
| Giordano, cardin. Altieri 118                                             | Griceinger, d. Damen-Regiment 30. 189           |

18 232

114

114

141

- mélanges

- Mornay

things

- Saint Louis et Calvin

Gun, road and saddle

- De Witt, the lady of Latham 114

Gushington, thoughts on men and

Haven, national sermons

Hébert-Desrocquettes, Hérode

Hedenskog, Alexander d. store

Heckens, les drames de la polit.

Headley, court and camp of David 19

Havet, Vincent

Hawkins, Kean

**22**4

114

114

10

165

184

|                                                  |           | · <b>—</b>                                                        |            |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Hédou, Delamare                                  | 25        |                                                                   | 198        |
| Heeren u. Ukert, Gesch. d. europ.                | -         | Hess, nagra histor. anteckn.                                      | 188        |
|                                                  | 202       | — la haute finance                                                | W          |
| Heerwesen, süddeutsches                          | 76        | Hesse, récits de l'hist. de Fr.                                   | 43         |
|                                                  | 130<br>32 | Hetzel, d. Todesstrafe                                            | 145        |
| — cardinal Ximenès<br>Hefner, altbayer. Heraldik | 77        | Heulhard de Montigny, suffrage univ.                              | 44         |
|                                                  | 187       | Heusinger, amerik. Kriegsbilder                                   | 102        |
| Heinemann, Lothar d. Sachse und                  |           | Hewlett, the heroes of Europe                                     | 153        |
|                                                  | 193       | Heylli, Ney                                                       | 233        |
| Heinrich, was gewinnt f. Pius IX.                | 90        | Heyne, Gesch. d. 5. Thur. Inf                                     |            |
| Heinze, de rebus Eretriensium                    | 10        | Reg. Nr. 94                                                       | 202        |
| Helfert, Kaiser Franz u. d. Be-                  |           | Heynen, houding d. Nederl. pro-                                   |            |
| freiungskriege                                   | 80        | testanten                                                         | 139        |
|                                                  | 208       | Hosenmans, schetsen uit onse                                      |            |
| - altrom. Kalender                               | 19        | staats- en kerkgesch.                                             | 178        |
|                                                  | 184       | Higginson, army life                                              | 224        |
|                                                  | 198       | Hill, life of Napol. III.                                         | 44         |
| Hellenbach, d. nächste Krieg                     | 30        | Hillemacher, coméd. de la troupe                                  |            |
| Hellis, vierges de Raphaël                       | 25        | de Molière                                                        | 25         |
| Ielmoldi chron. Slavor. ed. Lap-                 | 1         | Hippeau, gouvern. de Normandie                                    | 165        |
|                                                  | 194       | Histoire ancienne                                                 | 10         |
| Ielms, Ribe Domkirke                             | 187       | — anc. d. Egypt., Assyr. etc.                                     | 184        |
| Ielps, life of Pizarro                           | 107       | — de d'Aubusson Laseuillade                                       | 115        |
|                                                  | 187       | - des bandits et brigands                                         | 18         |
| Iemans, hist. of mediaeval chri-                 | ]         | — d. conseils de guerre de 1852.                                  | 44         |
|                                                  | 211       | — d. emper. romains                                               | 135        |
|                                                  | 165       | — du moyen age                                                    | 13         |
| endecourt, expéd. d'Abyssinie                    | 99        | — des papes                                                       | 90         |
| enne-Am-Rhyn, d. Kulturgesch.                    | 21        |                                                                   | 165        |
| lennes, Briefw. d. Grafen zu Stol-               |           | - romaine                                                         | 10         |
|                                                  | 233       | — de Théodose le Grand                                            | 135        |
|                                                  | 144       | — petite, univ.                                                   | 7          |
| lenning, d. Gefecht v. Kissingen                 | 98        | Histoires et traditions du Rhin                                   | 193        |
| lennings, agrar. Verfass. d. Dtachen             | 68        | History of Prussia                                                | 71         |
| lenriot, invent.d. arch. — Ramber-               |           | — of British army                                                 | 60         |
|                                                  | 165       | — illustr., of Ireland                                            | 60         |
| Cenry, missions des jésuites dans                |           | — synopt., of England                                             | 182        |
|                                                  | 216       | Hitzig, Gosch. Israels                                            | 135        |
| lerbette, ves députés                            | 48        | Hodler, Gesch. d. Bernervolkes                                    | 208        |
| lerbordus, de Ottone Bamberg.                    | 18        | Hodson, Soldatenleben in Indien                                   | 220        |
|                                                  | 238       | Höfe, d. kleinen dtschen                                          | 68         |
| - hist. Hülfsbuch. — Alte Gesch.                 | _         | Hoefier, takt. Begebenheiten d.                                   | οΛ         |
| - Weltgesch.                                     | 6         | 7jähr. Kr.                                                        | 30         |
| - Geschichtsunterricht                           | 90        | - z. Gesch. Karls VI.                                             | 193        |
| lerchenbach, Pius IX.                            | 1         | - Wenzel's Wahl                                                   | 193        |
|                                                  | 198       | Höfner, Otto I. v. Bamberg                                        | 193        |
|                                                  | 105<br>43 | Hoënè Wronski, salvezza d.                                        | 165        |
| ericourt, l'église de Béthune                    | 114       | Francia Wassen hat streven d Indianh                              |            |
|                                                  | 131       | Hoeven, het streven d. Indisch-                                   |            |
|                                                  | 165       | radicalen Hothera Nerikas gemle mizzen                            | 188        |
| _ `` ``                                          | 216       | Hofberg, Nerikes gamla minnen<br>Hofdijk, gesch. d. Nederl. volks | 56         |
| Lorsch, Schreibebrief an Beust                   | 15        |                                                                   |            |
| - — an Bismarck                                  | 15        | Hoffinger, von d. Universität<br>Hoffmann, d. Jesuiten            | 145<br>141 |
|                                                  | 115       |                                                                   | 208        |
| lertsberg, d. norske aristokratis                |           | - Hessen-Homburgische Münzen                                      |            |
|                                                  | 187       | — Münsen d. Fürsten v. Monaço                                     |            |
|                                                  | 153       | Hoffmeister, Carl II. v. Heasen-                                  | •          |
|                                                  | 220       | Philippsthal                                                      | 71         |
|                                                  | 182       | Hofkalender, Goth. geneal.                                        | 143        |
| Terzog, Erskilgn. n. d. Weltgesch.               |           | - öster.                                                          | 80         |
|                                                  |           |                                                                   |            |
|                                                  |           |                                                                   |            |

# Alphabetisches Register. d. danske Staatsforfat- | Huot, la Polo

| Moick, u. uandre Stantstoriat-                 |     | Huot, la rologne                      | 211  |
|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|
|                                                | 88  | — prisonn. d'Orléans                  | 44   |
| r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i        | 283 | Hure, première hist. de Fr.           | 44   |
|                                                | 185 | Hurel, l'art relig. contemp.          | 25   |
| Holm, Danmarks polit. stilling 1               | 188 | Hut, der                              | 21   |
| - Gesch, Siciliens                             | 35  | Hvad folket vänter af nya re-         |      |
| Holloenderski, Rothschild 1                    | 15  | present.                              | 188  |
|                                                | 20  | — vilja de nyliberala                 | 188  |
| Holtzmann, Denkm. d. Religions-                |     | Hylten-Cavallius, Warend och          |      |
| geschichte                                     | 21  | Wirdarne                              | 188  |
| •                                              |     | AA ILGULUE                            | 100  |
| Honegger, Culturgesch. d. neuesten             |     |                                       |      |
| Zeit                                           | 21  |                                       | _    |
|                                                | 115 | Jaarboek v. de kon. akad.             | 3    |
| — world of anecdote                            | 7   | Jacob, Double                         | 115  |
| Hoogyliet, het oproer te Rotterdam             | 56  | - Landriot                            | 283  |
| Hook, disestablished church 2                  | 224 | Jacoby, Ziel d. dtschen Volksparte    | i 68 |
| •                                              | 15  | Jacolliot, vérité sur Taïti           | 227  |
| <del></del>                                    | 233 | Jacquemont, correspondance            | 115  |
|                                                | 33  | Jacquier, Ervy                        | 165  |
|                                                | 1   |                                       |      |
|                                                | 233 | Jacquot, les Jacquot                  | 44   |
| — bilan de l'empire                            | 44  | Jäger, Gesch. d. Römer                | 185  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        | 44  | - alte Gesch.                         | 135  |
|                                                | 44  | Jagd, Afstemmingen i Folkethinget     | 188  |
| - Strassburger Stadtverfass. 1                 | 65  | Jager, hist. de l'égl. cathol. en Fr. | 44   |
| - de skønne Kunster 1                          | 49  | Jahrbuch, Bremisches                  | 202  |
| 1                                              | 82  | - d. hist. Ver. f. Glarus             | 82   |
|                                                | 15  | Jahrbücher f. Kunstwissenschaft       | 25   |
|                                                | 49  | — f. SchlHolst. Landeskunde           | 71   |
|                                                | 82  | - preussische                         | 125  |
|                                                | 1   | •                                     | 127  |
|                                                | 25  | - d. Ver. v. Alterth. im Rhein-       | 407  |
|                                                | 78  | lande                                 | 127  |
|                                                | 24  | - d. Ver. f. mecklenb. Gesch.         | 75   |
|                                                | 19  | Jahresbericht d. hist. Ver. f. Ober   |      |
| Huard, le martyr de S. Hélène 1                | 65  | bayern                                | 77   |
| Hubbard, hist. contemp. de l'                  | l   | Jahresberichte d. badischen Lan-      | -    |
| Espagne 32. 1                                  | 54  | descommissaire                        | 78   |
|                                                | 09  | Jam, Gavarnie etc.                    | 165  |
|                                                | 18  | Jamaica under the new form of         |      |
| — d. Lateran. Kreuzspinne 90, 2                | 1   | government                            | 105  |
|                                                |     |                                       | 115  |
| — Lob und Schimpf d. Jesuiten-                 | 44  | Jameson, female sovereigns            | 110  |
|                                                | 41  | Janin, l'idée franç. et russe dans    | 01   |
|                                                | 65  | la quest. orient.                     | 91   |
| Hucher, sceaux de la cour du                   |     | — Lamartine                           | 115  |
| Mans 1                                         | 65  | Janko, Laudon                         | 80   |
| Hübner, Denkwürd. v. Znaim                     | 80  | Jansen, galerij van vorsten           | 178  |
|                                                | 49  | Janssen, Böhmer                       | 233  |
|                                                | 15  | Janzé, transform. de Paris            | 165  |
|                                                | 68  | Jarnac, élect. angl.                  | 60   |
|                                                | 99  | Jarrin, la Bresse                     | 165  |
| 1-1                                            | 98  |                                       | 165  |
|                                                |     | Jarry, Renée de France à Montargis    |      |
|                                                | 49  | Jauffret, le théâtre révolut.         | 165  |
| <u>.                                      </u> | 33  | Java, hoe het te verdedigen           | 220  |
|                                                | 33  | Javelle, N. D. d'Etang                | 165  |
| — Abhdl. über Gesch. u. Politik 1              | 41  | Jay, the presidential election        | 102  |
| correspondance 1                               | 15  | - Rome in America                     | 102  |
|                                                | 83  | Ibach, d. Concil                      | 15   |
| Humphreys, masterpieces of early               |     | Ibn-el-Athiri chronicon               | 7    |
|                                                | 25  | Ibn-Chaldûn, kitâb etc.               | 10   |
|                                                | 02  | Jeanne d'Arc                          | 165  |
|                                                |     |                                       |      |
|                                                | 28  | Jeannel, Descartes                    | 283  |
| _                                              | 65  | Johan, S. Gatien                      | 165  |
| les plénipotentiaires de Rastadt 1             | 89  | Jellinghaus, dteche Geech.            | 193  |

| •                                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Jensen, middelalderens histor. 187                           | Isle, Henri IV.                                                    |
| Jerrold, Douglas Jerrold 115                                 | Istor Breiz                                                        |
| Jerusalems historie 219 Jésuites, les, et l'Inquisition 18   | Iswarachandra Vidyasugara, hist.                                   |
|                                                              | of Bengal<br>l'Italia nel 1900.                                    |
| Ihne, röm. Gesch. 135 Illustrations poitevines 165           | - e le questioni entropée                                          |
| Imbert de SAmand, portraits de                               | Italiens Urtheil üb. d. deutschen                                  |
| femmes 44                                                    | Zustände 198                                                       |
| Imperio del Brasil ante la demo-                             | Juan de Dios Arias, efercito                                       |
| cracia 226                                                   | del Norte                                                          |
| — y sus planes de reconstrue-                                | Judas, épitaphes libyques à la                                     |
| cion 226                                                     | Cheffia 10                                                         |
| Impiegati d. stato 211                                       | Jugenderinnerungen eines alten                                     |
| Imposibilidad de convenio etc. 218                           | Mannes . 238                                                       |
| Impossibilità di una conven-                                 | Jugend- u. Hausbibliothek 135.145.198                              |
| zione ecc. 215                                               | Jung, errata histor. milit. 219                                    |
| Im-Thurn, art mod. en Allem. 25                              | Jung-Stilling, livland. Bauer-                                     |
| Inama-Sternegg, Tendenz d. Gross-                            | Verhältnisse 92                                                    |
| staatenbildung 189                                           | Junge, Cilicia Rom. provincia 135                                  |
| Index to the Statute law of N                                | Junius, élections                                                  |
| Zealand 106                                                  | Jurien de La Gravière, guerres                                     |
| Informe que instruyó el Marq. de                             | marit.                                                             |
| Sonora 106                                                   | Juste, Léopold I. 55. 176                                          |
| Institut des prov. de Fr. — Assises                          |                                                                    |
| de Limoges 3                                                 | Mixmal Handladte 45                                                |
| — — — Chartul. eccl. Ceno-<br>monensis 165                   | Mämmel, Heraclestita 10                                            |
| Instrucciones que los Virreyes de                            | Kaim, Judenemancipation                                            |
| N. Esp. etc. 106                                             | Kaiser, d. Geschichtsfreund 7. 131                                 |
| Inventaire des archives des Dau-                             | Kalckstein, de Roberto Forti 18                                    |
| phins à S. André de Grenoble 165                             | Kalender, Berliner genealog. 148                                   |
| — — de Guebwiller 44                                         | - f. Brandenburg, Pommern u.                                       |
| Inventaris d. oorkonden etc. v.                              | Sachsen 198                                                        |
| Limburg 56                                                   | - illustr., f. 1870.                                               |
| Jobez, la France sous Louis XV. 44                           | Kammarens, andra, mile 188                                         |
| Jolly, Philippe le Bel 166                                   | Kampschuke, kirchipelit. Statist.                                  |
| Jonge, 1813.                                                 | Westfal. 71                                                        |
| - opkomst v. het Nederl. gesag                               | Kastan, Mohl u. d. Judonomau-                                      |
| in OIndie                                                    | eipation 46                                                        |
| Jonveaux, l'Amérique actuelle 222                            | Kastman och Brunius, Norges &                                      |
| Joppi, Amalteo Pomponio 25                                   | Danm. hist.                                                        |
| Jordanus v. Osnabrück v. Waitz 18 Jorissen. Hogendorp 56     | Katalog d. Gewebe etc. im Ger-                                     |
|                                                              | man. Museum                                                        |
|                                                              | — d. Kunstausst. zu München 140<br>Kaufmann, Corresp. Löwenstein's |
| Joubert, de Cadix à Tanger 32 — les fermiers généraux 44     | mit d. Markgr. v. Baden 80                                         |
| — invasions angl. en Anjou 166                               | Kaulbach's Berliner Wandgemälde 140                                |
| Jouenses, les 21                                             | Kawczynski, Polnisch-Preussea 71                                   |
| Jouhanneaud, Léon le Grand 90                                | Kaye, lives of Indian officers 96, 115                             |
| Journal et corresp. d'Ampère 233                             | Kearns, marriage ceremonies 96                                     |
| - de Jean Héroard 44                                         | Keferstein, Charakterbilder aus                                    |
| - Asiatique 2. 125                                           | Ranke's Worken 7                                                   |
| — d'hist. et de philos.                                      | Keiblinger, Gesch. v. Melk 89                                      |
| - Amer., of numismatics 20. 144                              | Keins, indiculus Arnonis 206                                       |
| - of the R. Asiat. Soc. 8. 127                               | Kellen, moyen age et renaiss. 179                                  |
| — of the American Oriental Soc. 127                          | Keller, Catullo                                                    |
| Jousset, archéol. percheronne 166                            | - dix années de déficit 44                                         |
| Jouvencel, les élect. proch. 44                              | Kemmerer, hist. de l'11e de Ré 166                                 |
| Jouvet, ressouvenirs hist. 285 Irving, annals of our time 60 | Kempner, Nettelbeck 118                                            |
| Irving, annals of our time 60 — Leben Mohammeds 95           | Kératry, contre-guérille franç. eu<br>Mexique                      |
| <b>A A B B B B B B B B B B</b>                               | Kersabies, étades archéel. 166.                                    |
| Isabelle II et l'Espagne 32                                  | · Marbonian andre station!                                         |

| Kervyn de Volksersbeke, hist. des           | Koller, Demokratisirung d. Wahl-                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| fam. de Flandre 55                          | rechts 61                                                        |
| Ketteler, d. allgem. Concil 15              | Komnenen u. Normannen 137                                        |
| Keuchenius, eene stem in Indie 96           | Konversationslexikon, illustr. 18. 142                           |
| Keyser, samlede afhandlinger 142            | Koopbrief tusschen de staten v.                                  |
| Kidder, the 1st New Hampsh.reg. 102         | Friesland etc. 56                                                |
| Kiefer, legends of the Rhine 30             | Kopetzky, Gesch. d. Premyslydi-                                  |
| Kiesel, Lehrb. d. Gesch. 7                  | schen Herzoge v. Troppau 206                                     |
| Kilian, Neuwieder Leben 198                 | Kopiets, incursio Mongol. in Sile-                               |
| Kinch, Rybe Bys Hist. 188                   | siam 198                                                         |
| Kirchner, d. Hohenzoll. Chur-               | Kopp, K. Wilhelms Kriege 198                                     |
| i, fürstinnen 198                           | Korschelt, Gesch. v. Oderwitz 198                                |
| Kistner, Buddha and his doctrines 96        | Kothe, Friedr. d. Gr. als Musiker 198                            |
| Klaczko, une annexion d'autrefois 217       | Kovács, h. protestant. in Hongarije 206                          |
| Klapp, Revolutionsbilder a. Spanien 32      | Koning of konigin over Java 220                                  |
| Klein, d. römische Mains 204                | Kowalewski, Krieg Russlands m.                                   |
| - Weltgesch. 7                              | d. Türkei 92                                                     |
| Kleinschmidt, aus Deutschlands              | Kraffert, Gesch. d. Gymnas. zu                                   |
| Yergangenheit 193                           | Liegnitz 198                                                     |
| Klemt, z. Orientirung auf d. Geb.           | Kraus, d. Kunst bei d. alten Christen 23                         |
| d. bild. Kunst 149                          | Krause, d. Byzantiner d. MA. 13                                  |
| Klencke, Humboldt 238                       | Kraussold, d. weisse Frau 203                                    |
| Klikspaan, studenten-typen 179              | Kreissle v. Hellborn, Schubert 25                                |
| Klipfel, révol. commun. dans les            | Kretschmer, dtsche Volkstrachten                                 |
| cités épisc. 193                            | 68. 145                                                          |
| Klippel, Scharnhorst 71                     | Kreutzwald, ehstnische Märchen 92                                |
| Klopfleisch, Ausgrabungsberichte 202        | Kreuzzug Klopp's gegen Fr. II. 71                                |
| Klopp, d. Hannoveraner vor                  | Kriegk, Senckenberg 234                                          |
| Eisenach 93                                 | Krig, dansk-tydske, 1848—50. 219                                 |
| Leibniz' Plan e. Soc. d. Wiss. 4            | Krogh, danske majorater 188                                      |
| Vermögenssache K. Georgs 71                 | — Verdenshistorien 131                                           |
| Kluckhohn, Bündniss v. Bayonne 44           | Kromayer, d. Mittelalter 137                                     |
| Ickstatt u. d. Unterr. in Bayern 77         | Kropatschek, de Gepidarum rebus 135                              |
| Knapp, Schriften. — Altwürttem-             | Krummacher 115                                                   |
| berg. Charakt. 204                          | Kühnast, Verdienste d. Hohen-                                    |
| Knappe u. Scheinpflug, Erzählun-            | zollern 71                                                       |
| gen a. d. Gesch. 135                        | Kühns, d. Feudalismus 14                                         |
| Knight, school hist. of Engl. 60            | Künstler-Album 26. 149                                           |
| Knorr, d. Feldzug 1866. 219                 | Künstler-Lexikon v. Meyer 149                                    |
| Knowles, Judson 115                         | Kuenzel, Georg v. Hessen-Darm-                                   |
| Knuivers, hoofdgebeurt. d. alg.             | stadt 15                                                         |
| gesch. 131                                  | Kürschner, Archiv d. Stadt Eger 206                              |
| Kock, courtisanes célèbres 142              | Kuhn, ND. de Lixheim 44                                          |
| Kodolitsch, d. engl. Armee in               | - Thurgovia Sacra 82                                             |
| Abyssinien 222                              | Kunst u. Leben 26                                                |
| Kögler, Pischkowitz u. Coritau 198          | Kurfürst v. Hessen 68                                            |
| Koenig, jeunesse d. MAnge 149               | Kuypers, gesch. d. Nederl. artill. 179                           |
| - Raphael 149                               | 1 V                                                              |
| - L. da Vinci 25                            | Kwartierstaten, geneal. 56<br>Kwestie, Nederl. en Indië enz. 179 |
| König Jérôme u. s. Familie im               | RWestle, Redern on Indio enz. 115                                |
| Exil 284                                    |                                                                  |
| Köpke, d. älteste dtsche Dichterin 234      | Laan, kerk en staat 56                                           |
|                                             |                                                                  |
| - Ottonische Studien 13                     | Laband, Magdeb. Rechtsquellen 198                                |
| Körner, grosse Männer, grosse<br>Zeiten 139 | Labarre, vertus et gloires de                                    |
| Kofoed-Hansen, et Folk — Folket 188         | l'Emp. 44 Labarte, le Rössel d'or d'Altoetting 204               |
|                                             | l                                                                |
|                                             | La Barre Duparcq, Richelieu 234                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | - Vanban 115                                                     |
| <b>8</b>                                    | Labat, archéol. music. 149                                       |
| - geach. d. beschaving d. mensch-           | Labbé, les régentes de France 166                                |
| heid 145 — meniskoslägtets kulturhist. 145  | La Bédollière, hist. de la guerre                                |
| - meniskoslägtets kulturhist. 145           | d'Italie 212                                                     |

| Labouchère & D'Aubigué, Luthor 115 Laboulaye, discours popul. 142 — Europa och Amerika 166 — Franklins sjelfbiogr. 234 — le parti libéral 245 La Bruche, une page du 19 siècle 166 La Bruche, hist de Napol. 1. 45 La Chenaye-Desbois et Badler, dict. de la nobl. 45 La Chenaye-Desbois et Badler, dict. de la nobl. 45 La Combe, profils parlem. 45 Lacointa, Ferrère 24 La Combe, profils parlem. 45 Lacointa, Ferrère 24 La Combe, profils parlem. 45 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafouse, Viguerie 15 Lage de Volude, souvenire d'émigration 234 Lage de Volude, souvenire d'émigration 244 Lage de Volude, souvenire d'émigration 254 La Hauthère, La Porte 154 Lallour, Laennec 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 Lamartine chez lini — che, loui — chanche, Loye 164 Lambert, guerres de relig, en Provence 45 Lambrot, morana 166 Lambert, guerres de relig, en Provence 45 Lambrot, Moreau 186 Lambrot, sist, ancienne 186 Lature, hist, de la rostaur. 186 Lambrot, guerres de relig, en Provence 45 Lambrot, sist, ancienne 186 Lavalott, programme libéral Laveau, Desbayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Labouchère & D'Aubigné, Luther 115 Laboulaye, discours popul. 142 Europa coh Amerika 166 Franklins sjelfoigr. 234 La Bructière, chevaliar de Bapinaud 45 La Bruche, une page du 19 siècle 166 La Bruyère, les caractères 139 Labutte, hist. de Napol. I. 45. 165 La Chensye-Desbois et Badler, dict. de la nobl. 45. 165 La Codre, l'opin. publ. et les gouvern. 165 Lacointa, Ferrère 284 La Combe, profils parlem. 45 Lafreiya, les arts au moyen âge - château de Choisy 49 Nicolas L 92. 217 Pixérécourt 115 — storia romana 100 Laferrière, constitut. d'Europe et d'âmér. 115 — storia romana 100 Laferrière, constitut. d'Europe et d'âmér. 165 Lage Europa's 1869. 153 Lage de Volude, souvenirs d'émigration gration  | 40              |
| Labouchère & D'Aubigué, Luther 115 Laboulaye, discours popul.  — Europa och Amerika — le parti libéra! — de la nobl. — le la lange, aligem. Gesch. — Weltgesch. — langenberg, Arndt Lange, aligem. Gesch. — Weltgesch. — langenberg, Arndt Langen, Bolferino Langen, Arndt Langen, Solferino Langen, Arndt Langen, Solferino Langen, Solferino Langen, Arndt Langen, Solferino Langen, Arndt Langen, Solferino Langen, Solferino Langen, Arndt Langen, Solferino Langen, Arndt Langen, Solferino Langen, Arndt Langen, Solferino Langen, Solferino Langen, Heirath aw. Pa Lange, aligem. Gesch. — Weltgesch. — Weltgesch. — Weltgesch. — Tabellenu, Karten z. Weltg. Langen, Solferino Langen, Solferino Langen, Arndt Langen, Solferino Langen, Solferino Langen, Arndt Langen, Solferino Langen, Solferino Langen, Solferino Langen, Arndt Langen, Solferino Langen, Arndt Langen, Solferino Langen, Solferino Langen, Solferino Langen, Arndt Langen, Solferino Langen, Solferino Langen, Solferino Langen, Arndt Langen, Solferino | 90              |
| Laboulaye, discours popul.  Europa och Amerika  Franklins sjelfbiogr.  Pranklins sjelfbiogr.  La Bruyère, chevalier de Sapinand 45  La Bruyère, les caractères  Labutetière, chevalier de Sapinand 45  La Bruyère, les caractères  Labutet, hist de Napol. I.  La Chenaye. Desbois et Bedier, dict.  de la nobl.  La Chenaye. Desbois et Bedier, dict.  de la nobl.  Lacointa, Ferrère  Lacoria, Ferrère  Lacroix, les arts au moyen âge  château de Choisy  Nicolas I.  Pixérécourt  Pixérécourt  Afaralle, vicissitudes pol. de la Fr. 45  Lafarina, epistolario di Franchi  Stafarirère, constitut. d'Europe et  d'Amér.  Gettions de Paris  Laforière, constitut. d'Europe et  d'Amér.  Gettions de Paris  Lage Europa's 1869.  Lage Europa's 1869.  Lage de Volude, souvenirs d'émigration  Lagerwall, forordn.rūr. Sver.handel 66  Lasge, memorie sulla Dalmania  Paralliance pruss.  Lamartine chez lni  Chr. Colomb  hist. de la post.  Landisergr, Heirath aw. Ps  Landserr, early works  Landrey, bist. de Napol. I.  — desch. Napol. I.  — hist. polit. des papes  Lang, égl. d'Essey-les-Nangy  Judenth. u. Wagner  Lang, egl. d'Essey-les-Nangy  Judenth. u. Wagner  Lang, égl. d'Essey-les-Nangy  Judenth. u. Wagner  Lang, egl. d'Essey-les-Nangy  Lang, egl. d'Essey-les-Nangy  Judenth. u. Wagner  Lang, ell'Essey-les-Nangy  Lang, egl. d'Essey-les-Nangy  Lange, egl. d'Essey-les-Nangy  Lange, ell'ell-geve, in lang, egl. d'Essey-les-Nangy  Lapaix, soiferino  Lapaix, storia d. Grecis antie  Lapaix, armor, de la Lorrait  Lapaix, armor, de la Lorrait  Lapaix, armor, de la Lorrait  Lapaix armor, de la Lores  L | 116             |
| Europa och Amerika  Franklins sjelfbiogr.  le parti libéral  La Bruche, une page du 19 siècle 166  La Bruyère, les caractères  Labutte, hist. de Napol. I.  La Chenaye-Desbois et Badier, dict.  de la nobl.  La Chesnaie, César à Romainville 136  La Chesnaie, César à Romainville 136  La Codre, l'opin. publ. et les  gouvern.  Lacointa, Ferrère  La Combe, profile parlem.  L'acointa, Ferrère  La Combe, profile parlem.  Nicolas I.  Pixérécourt  Pixérécourt  Stafarina, epistolario di Franchi  Lafarina, epistolario di Franchi  Laforrière, constitut. d'Europe et  d'Amér.  Gesch. Napol. I.  — hist. polit. des pages  Lang, égl. d'Essey-les-Nancy  — Lange, égl. d'Essey-les-Nancy  — Langeles, fillem.  Tabellen u, Karten z. Weltg  Langenberg, Arndt  Langlois, Solferino  Langres pendant la Ligue  Langres pendant la Ligue  Lanzani, la quest. ital.  La Pespe, la polit. du Paragi  Lapix, armor. de la Lorrai  La Pespe, la polit. du Paragi  Lapix, comitime de Cube  Lapoix, bettienne de Vilaroche, Chaillier  Laroche, Chaillier  La Rochejaqueloin, diection  La Baussey et Péan, Papin  La Bautière, La Porte  Lallour, Laennee  La Ras, discours sur la com  Lascours sur la com  Lascours, Pret  La Ras, discours sur la com  Lascours, Pret  La Ras, discours sur la com  Lascours, Pret  La Ras, discours sur la com  Lascour, Norske stamtavior  Laturence, gencal of the fast  Laurence, gencal of the fast  of J. Laurence  Laurence, gencal of the fast  Lambros, monnaies de Néopatras  45  Lambros, monnaies de Néopatras  45  Lambros, monnaies de Néopatras  46  Laurence, gencal con  Laurence, programme libéral  Laurence, gencal of the fast  of J. Laurence  Laurence, gencal of the fast  of J. Lauren | sah             |
| La Brutchè, une page du 19 siècle 166 La Bruyère, les caractères Labutte, hist, de Napol. I.  La Chenaye-Desbois et Badier, dict. de la nobl.  La Chesnaie, Céar à Romainville 135 La Chesnaie, Céar à Romainville 135 La Chesnaie, Céar à Romainville 135 La Codre, l'opin, publ. et les gouvera.  Lacointa, Ferrère La Combe, profile parleca.  Lacroix, les arts au moyen âge — château de Choisy — Pixérécourt — Rome — Pixérécourt — Brute d'Amér. — d'estions de Paris Lafaralle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi — storia romana Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér. — d'estions de Paris Lage Europa's 1869. Lage Europa's 1869. Lage Europa's 1869. Lage en Volude, souvenirs d'émigration Lagerwall, förordn.rēr.ever.handel 66 Lahache, Loye La Rautière, La Porte Lallié, Machecoul — et Rossee, les députés sortants Lamertine chez lui — thet. de la restaur. Lambort, guerres de relig. en Provence Lambros, monaies de Néopatras Lauren, Daumarkshistorie Laurence et l'empere Laurence et l'empere Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, geneal. of the fan of J. Laurence et l'empere Laurence, les chernes et l'empere Laurence, les chernes et l'empere Laurence, les chernes et l'empere | 145             |
| La Bruyère, les caractères La Bruyère, les caractères Labutte, hist. de Napol. I. La Chenaye-Deshois et Badier, dict. de la nobl. La Chesnaie, César à Romainville La Codre, l'opin. publ. et les gouvers. La Combe, profile parleca. La Combe, profile parleca. La Combe, profile parleca. Lacroix, les arts au moyen âge — château de Choisy — bixérécourt — Rome — lafarina, epistolario di Franchi — storia romana Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér. — d'ections de Paris Lage de Volude, souvenirs d'émi- gration Laguero Ballisation Laguero, l'estitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi — d'amér. — d'ections de Paris Lage de Volude, souvenirs d'émi- gration Laguero Ballisation Laguero Lamartine Laguero Ballisation Laguero Ballisation Laguero Ballisation Larcohe, Chaillisation Laguero Ballisation Laguero Ballisation Larcohe, Chaillisation Laguero Ballisation Larcohe, Chaillisation Lassen, Bondium. aux sources la Scine Laguero, Ballisation Larcohe, Chaillisation Lassen, Danmarkshistorie La Rutière, La Porte Lallid, Machecoul Lallid, Machecoul Lamartine chez lui — Chr. Colomb — tambert, guerres de relig. en Provence Lambur, Weisthümerforschungen Lambert, guerres de relig. en Provence Lambin, Morean Lambros, monnaies de Nóopatras Laudet, Fleury, hist, ancienne Laven, la richardation Laurendeau, siéges de Soisso Laurendeau | 36              |
| La Boutetière, chevalier de lapinaud 45 La Bruche, une page du 19 siècle 165 La Bruyère, les caractères 199 Labutte, hist. de Napol. 1. La Chensye-Desbois et Bedier, dict. de la nobl. 45. 165 La Chesnaie, Céar à Romainville 135 La Codre, l'opin. publ. et les gouvers. 18 Lacointe, Ferrère 284 La Combe, profils parlem. 15 Lacointe, Ferrère 284 La Combe, profils parlem. 15 Lacointe, Ferrère 284 La Combe, profils parlem. 15 Laroix, les arts au moyen age 26 — château de Choisy 45 — Nicolas I. 92. 217 — Pixérécourt 115 — Rome 215 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafaria, epistolario di Franchi 115 — storia romana 10 Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér. 16 — elections de Paris 166 Laffitte, la civilisation 16. 21. 145 Laface, Viguerie 115 Lage Europe's 1869. 158 Lage de Volude, souvenirs d'émigration 234 Lagerwall, förordn.rūr.dever.handel 66 — la polit. nationale 166 — la polit. nationale 246 La Hantière, La Porte 116 Lallié, Machecoul 25 — et Rossee, les députés sortants 45 Lallour, Laennec 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 La martine chez. 101 — fist. de la restaur. 166 La martine chez. 101 — hist. de la restaur. 166 La martine chez. 101 — titour, Laennec 166 La martine chez. 101 — hist. de la restaur. 166 La martine chez. 101 — hist. de la restaur. 166 La martine chez. 101 Laurichesee, défense du gouv de Napol. 162 Lau | l5. 1 <b>66</b> |
| La Bruche, une page du 19 siècle 166 La Bruyère, les caractères Labutte, hist. de Napol. 1. La Chenaye-Desbois et Badier, dict. de la nobl. 45. 166 La Chesnaie, César à Romainville 135 La Codre, l'opin. publ. et les gouvern. 16 Lacointe, Ferrère 284 La Combe, profils parlem. 16 Lacointe, l'errère 284 La Combe, profils parlem. 16 Lacointe, l'errère 284 Lacroix, les arts au moyen âge 26 Coblècau de Choisy 45 Nicolas L 92. 217 Pixérécourt 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Laracine, polit. adioni di Franchi 115 Lage Europa's 1869. 128 Lage de Volude, souvenira d'emi-  | 15. 1 <b>86</b> |
| La Bruyère, les Garachres La Chenaye-Dosbois et Bedier, dict. de la nobl. La Chenaye-Dosbois et Bedier, dict. de la nobl. La Chenaie, César à Romainville 135 La Codre, l'opin. publ. et les gouvern. Laccointa, Ferrère La Combe, profils parlem. Lacroix, les arts au moyen age — château de Choisy — Nicolas I. — Pixérécourt — Rome Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. Lafarina, epistolario di Franchi — storia romana Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér. — élections de Paris Lage Europa's 1869. Lage de Volude, souvenirs d'émigration gration Lage Lage, autient la Seine Lage, memorie sella Dalmania La Lage, memorie sella Dalmania La Busiaye et Péan, Papin La Scine Lapare, Blechrang de l'Essey-les Nancy Lamartine chez lni — thist. de la restaur. Lambert, guerres de relig. en Provence Lambros, monnaies de Néopatras Lambros, monnaies de Néopatras Lambros, monnaies de Néopatras Lauren, pest memore d'empere latour-Dumonlin, quest. con Laurendeau, sièges de Soisso Laurendeau, sièges de Soisso Laurendeau, sièges de Soisso Laurent, hist. de Napoléon Laurichesee, défense du gouv de Napol. Laurites Fyens stifta patr aelak. hist. Laury, la France et l'empere Lambros, monnaies de Néopatras 145 Lange, aligem. Lange, silgem. Lange, sligem. Lange, sligen. Lange, sligem. Lange, sligem | 215             |
| Labutte, hist. de Napol. I.  La Chenaye-Deshois et Bedier, dict. de la nobl.  Lacoira, l'opin. publ. et les gouvern.  Lagoira, l'opin. publ. et les gouvelts antie.  Langois, soiferino  Langres pendant la Ligue Langois, soiferino Langres pendant la Ligue Langois, soirie d. Grecia antie.  Lapaix. armor. de la Lorrait | 46              |
| La Chenaye. Deshois et Badier, dict. de la nobl. 45. 166 La Chesnais, César à Romainville 135 La Codre, l'opin. publ. et les gouvern. 16 Lacointa, Ferrère 18 Lacointa, Ferrère 18 Lacointa, Ferrère 18 Lacointa, Ferrère 18 Lacorix, les arts au moyen âge 19 Château de Choisy 115 Rome 19 Ricclas I. Pixérécourt 115 Rome 19 Lafaralle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 — storia romana 10 Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér. 16 Laffita, la civilisation 16. 21. 145 La Forge, petit mémoire 15 Lage Europa's 1869. 152 Lage de Volude, souvenirs d'émigration 153 Lagerwall, forordn.rēr.8ver.handel 66 Lahache, Loye 16 Lahache, Loye 17 La Hantière, La Porte 18 Lagerwall, forordn.rēr.8ver.handel 66 Lahache, Loye 18 La Hantière, La Porte 19 Lallide, Machecoul 115 Lallide, Machecoul 116 Lallide, Machecoul 117 Chr. Colomb 118 Lamertine chez lni 119 Lambert, guerres de relig. en Provence 18 Lambros, monnaies de Néopatras 140 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lambros, monnaies de Néopatras 145 Lavaitte, programme libéral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26              |
| de la nobl.  La Chesnaie, César à Bomainville 135 La Codre, l'opin. publ. et les gouvern.  Lacointa, Ferrère 234 La Combe, profils parlem.  Lacroix, les arts au moyen age — château de Choisy — Nicolas I. 92. 217 — Pixérécourt 115 — Rome 115 — Rome 215 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 — storia romana 10 Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér. 16 — d'amér. 16 Lafosee, Viguerie 16 Lafosee, Viguerie 16 Lage de Volude, souvenirs d'émigration 234 Lagerwall, förordn.rōr.Sver.handel 66 — la polit. nationale 166 — la polit. nationale 166 — la hache, Loye 116 Lahache, Loye 116 Lahache, Loye 116 Lahache, Loye 116 Lahartine chez lui 116 — Chr. Colomb 16 — hist. de la restaur. Lambert, guerres de relig. en Provence 44 Lambert, guerres de relig. en Provence 44 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne 136 — storia antica 186 — lavalita de la restaur. Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne 136 Lavaeau, Deshayas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7               |
| La Codre, l'opin. publ. et les gouvern.  Lacointa, Ferrère La Combe, profile parlem. Lacroix, les arts au moyen âge c château de Choisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7               |
| La Codre, l'opin, publ. et les gouvern.  Lacointa, Ferrère  La Combe, profils parlem.  Lacroix, les arts au moyen âge  — château de Choisy — Nicolas L. — Pixérécourt — Rome — Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45  Lafarina, epistolario di Franchi 115 — storia romana Lafarrire, constitut. d'Europe et d'Amér. — élections de Paris Lafore, petit mémoire Lafosee, Viguerie Lage Europa's 1869. Lage de Volude, souvenirs d'émigration Laguerronnière, enquête parlem. 166 Lahache, Loye 115 La Hantière, La Porte La Hantière, La Porte La Marmora et l'alliance pruse. Lambert, guerres de relig. en Provence Lambin, Moreau Lamboe, monnaies de Néopatras Lambin, Moreau Lamboes, les députés sortants Lambin, Moreau Lamboes, monnaies de Néopatras Lambin, Moreau Lamboes, les desputes and laturichezee, défense du gouve de Napol. Laury, la France et l'empere Lauren, Dosabayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ch, 181         |
| Lacointa, Ferrère La Combe, profile parlem. Lacroix, les arts au moyen âge — château de Choisy — Nicolas I. — Pixérécourt — Pixérécourt — 115 — Rome Lafarnle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi — storia romana 10 Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér. — elections de Paris Laf Europa's 1869. Lage Europa's 1869. Lage de Volude, souvenirs d'émi- gration Lago, memorie sulla Dalmania gration La Hantière, La Porte Lallid, Machecoul — et Ronsee, les députés sortants Lallour, Laennec La Marmora et l'alliance pruse. Lambert, guerres de relig. en Provence Lambros, monnaies de Néopatras Lambros, profile parlem.  16 Langani, la quest. ital. Lapsaix, storia d. Grecis antica Lapraix, storia d. Grecis antica Lapsaix, storia d. Cube Lapsaix, storia d. Cube Lapsaix, storia d. Cube Lapraix, posit, de Cube La Rochejaqueleiro, diection de Seine  | 284             |
| Lacointa, Ferrère La Combo, profils parlem. Lacrojx, les arts au moyen âge château de Choisy Nicolas I. Pixérécourt Rome Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Larable, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Larable, la Pœspel, istoria de Cubs Lapaix, armor. de la Lorrai Lapaix, armor. de la Lapaix, armor. de Lap | 96              |
| La Combe, profils parlem.  Lacroix, les arts au moyen âge  château de Choisy  Nicolas I.  Pixérécourt  Rome Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi  storia romana Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér.  delections de Paris Lafestite, la civilisation Lafosee, Viguerie Lage Europa's 1869.  Lage de Volude, souvenirs d'émigration  Lagerwall, forodu.rūr.8ver.handel 66 Lage, memorie sulla Dalmasia Lagerwall, forordu.rūr.8ver.handel 66 Lago, memorie sulla Dalmasia Lagerwall, forordu.rūr.8ver.handel 66 Lahache, Loye La Hantière, La Porte Lallid, Machecoul  et Rossee, les députés sortants Lassen, Norske stamtavler Lassen, Norske stamtavler Laurence, geneal. of the fast of J. Laurence Laurence, geneal. of J. Laurence Laurence, geneal. of the fast of J. Laurence Laurence, geneal. of the fast  | 46              |
| Lacroix, les arts au moyen âge — château de Choisy — Nicolas I. — Pixérécourt — Pixérécourt — Rome Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi — storia romana — clections de Paris Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér. — elections de Paris Lafosee, Viguerie Lage Europa's 1869. Lage Europa's 1869. Lage de Volude, souvenirs d'émigration La Guerronnière, enquête parlem. 166 Lago, memorie sulla Dalmasia La Guerronnière, enquête parlem. 166 Lahache, Loye — la polit. nationale La Hautière, La Porte Lalliot, Machecoul — et Rousse, les députés sortants Lallour, Laennee Lambert, guerres de relig. en Provence  Lambros, monnaies de Néopatras Lambros, monnaies de Néopatras Laveau, Doshayes  Laveau, Doshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10              |
| - château de Choisy - Nicolas I Pixérécourt - Rome - Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi - storia romana - Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér élections de Paris - élections de Villaroble - élections        | 86              |
| - Nicolas I Pixérécourt - Rome - Rome - Lafarello, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi - storia romana - Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér elections de Paris Lafosec, Viguerie Lage Europa's 1869. Lage Europa's 1869. Lage de Volude, souvenirs d'émigration - la polit. nationale Lafuerronnière, enquête parlem. Lalidó, Machecoul - et Romsec, les députés sortants - et Romsec, les des les la Romsec, les des la Romsec, les des la Romsec, les d       |                 |
| - Pixérécourt 215 - Rome 215 Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 - storia romana 10 Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér. 16 Lafèrrière, constitut. d'Europe et d'Amér. 16 La Rochejaquelein, diection et les Deux Sèvres La Rochejaquele | 106             |
| Lafarelle, vicisaitudes pol. de la Fr. 45 Lafarelle, vicisaitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 — storia romana 10 Lafarrière, constitut. d'Europe et d'Amér. 16 — elections de Paris 166 Lafitte, la civilisation 16. 21. 145 La Forge, petit mémoire 155 Lage Europa's 1869. 153 Lage Europa's 1869. 153 Lage de Volude, souvenirs d'émigration 234 Lagerwall, förordn.rör.8ver.handel 66 Lago, memorie sulla Dalmania 206 La Guerronnière, enquête parlem. 166 — la polit. nationale 166 La Hautière, La Porte 116 Lallié, Machecoul 45 — et Rousse, les députés sortants 45 Lallour, Laennec 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 La martine chez lui 166 — Chr. Colomb 166 — hist. de la restaur. 45 Lambel, Weisthümerforschungen 186 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lambros, programme libéral Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Lafarelle, vicissitudes pol. de la Fr. 45 Lafarina, epistolario di Franchi 115 — storia romana 10 Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér. 16 — elections de Paris 166 Laffitte, la civilisation 16. 21. 145 La Forge, petit mémoire 45 Lafosse, Viguerie 15 Lage Europa's 1869. 135 Lage de Volude, souvenirs d'émigration 234 Lagerwall, förordn.rör.Sver.handel 66 Lago, memorie sulla Dalmania 206 La Guerronnière, enquête parlem. 166 — la polit. nationale 166 Lahache, Loye 116 Lallid, Machecoul 45 — et Romse, les députés sortants 45 Lallour, Laennee 166 La Marmora et l'alliance prusa 66 La martine chez lni 166 — Chr. Colomb 166 — hist. de la restaur. 45 Lambel, Weisthfümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lambros, programme libéral Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116             |
| Lafarina, spistolario di Franchi — storia romana  Laforière, constitut. d'Europe et d'Amér. — elections de Paris Lafôtte, la civilisation La Forge, petit mémoire Lafosse, Viguerie Lafosse, Viguerie Lage Europa's 1869. Lage de Volude, souvenirs d'émigration Lagerwall, förordn.rbr.Sver.handel 66 Lago, memorie sulla Dalmania Lagerwall, förordn.rbr.Sver.handel 66 Lago, memorie sulla Dalmania La Guerronnière, enquête parlem. 166 Lahache, Loye La Hautière, La Porte Lallid, Machecoul — et Rousse, les députés sortauts — et Rousse, les députés sortauts — et Rousse, les députés sortauts Lamartine chez lui — Chr. Colomb — hist. de la rostaur. Lambel, Weisthümerforschungen Lambros, monnaies de Néopatras Lambros, programme libéral Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _               |
| Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér.  — élections de Paris  Lafitte, la civilisation 16, 21, 145  La Forge, petit mémoire  Lafoase, Viguerie  Lage Europa's 1869.  Lage Europa's 1869.  Lage et Volude, souvenirs d'émigration  gration  La Guerronnière, enquête parlem. 166  La polit. nationale  La Hantière, La Porte  Lallié, Machecoul  — et Rousse, les députés sortants  Lallour, Laennee  La Marmora et l'alliance pruss.  Lambel, Weisthümerforschungen  Lambert, guerres de relig. en  Provence  Lambin, Moreau  Lambros, monnaies de Néopatras  Laveau, Deshayes  Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166             |
| Laferrière, constitut. d'Europe et d'Amér.  — élections de Paris 166 Laffètte, la civilisation 16. 21. 145 La Forge, petit mémoire 45 Lafosse, Viguerie 115 Lage Europa's 1869. 158 Lage de Volude, souvenirs d'émigration 234 Lagerwall, förordn.rör.8ver.handel 66 Lago, memorie sulla Dalmania 206 La Guerronnière, enquête parlem 166 — la polit. nationale 166 La Hantière, La Porte 116 Lallié, Machecoul 45 — et Rousse, les députés sortants 45 Lallour, Laennee 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 La mertine chez lui 116 — Chr. Colomb 116 — hist. de la rostaur. 45 Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne 185 — storia antica 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116             |
| d'Amér.  — élections de Paris — élections de Paris Laffitte, la civilisation La Forge, petit mémoire La Forge, petit mémoire Lafosse, Viguerie Lage Europa's 1869. Lage de Volude, souvenirs d'émigration gration Lagerwall, förordn.rör.8ver.handel 66 Lage, memorie sulla Dalmania La Guerronnière, enquête parlem. La Guerronnière, enquête parlem. La Baussaye et Péan, Papin La | _               |
| Laffitte, la civilisation 16. 21. 145 La Forge, petit mémoire 45 Lafosse, Viguerie 115 Lage Europa's 1869. Lage de Volude, souvenirs d'émigration 234 Lagerwall, förordn.rör.8ver.handel 66 Lago, memorie sulla Dalmania 206 La Guerrannière, enquête parlem. 166 La polit. nationale 166 La Hautière, La Porte 116 Lallié, Machecoul 45 — et Ronsse, les députés sortants 45 Lallour, Laennee 166 La Marmora et l'alliance pruss. 86 Lamartine chez lui 166 — chr. Colomb 166 Lambet, guerres de relig, en Provence 45 Lambin, Morean 234 Lamé-Fleury, hist, ancienne 135 — storia antica 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 167             |
| Lafôtte, la civilisation 16. 21. 145 La Forge, petit mémoire 45 Lafosse, Viguerie 155 Lage Europa's 1869. 158 Lage de Volude, souvenirs d'émigration 234 Lagerwall, förordn.rör.8ver.handel 66 Lage, memorie sulla Dalmasia 206 La Guerronnière, enquête parlem. 166 Lahache, Loye 115 La Hautière, La Porte 116 Lallid, Machecoul 45 Lallour, Laennec 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 Lamartine chez lui 116 — Chr. Colomb 116 — Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne 185 Lavenu, Danmarkshistorie 1a Ruë, discours sur la com La Ruë, discours  |                 |
| La Forge, petit mémoire Lafosse, Viguerie Lage Europa's 1869. Lage de Volude, souvenirs d'émigration gration Lagerwall, förordn.rör.8ver.handel 66 Lage, memorie sulla Dalmania La Guerronnière, enquête parlem. 166 Lahache, Loye La Hantière, La Porte Lallié, Machecoul et Romsse, les députés sortants Lallour, Laennee La Marmora et l'alliance pruss. Lamartine chez lni chist. de la rostaur. Lambel, Weisthfumerforschungen Lambert, guerres de relig. en Provence Lambros, monnaies de Néopatras Lambros, monnaies de Néopatras Lavalette, programme libéral Lavalette, programme libéral Lauren, posshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18              |
| Lage Europa's 1869. Lage de Volude, souvenirs d'émigration Lagerwall, förordn.rör. Sver.handel 66 Lage, memorie sulla Dalmasia 206 La Guerronnière, enquête parlem. 166 — la polit. nationale 166 Lahache, Loye 116 La Hantière, La Porte 116 Lallié, Machecoul 45 — et Rousse, les députés sortants 45 Lallour, Laennee 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 La martine chez lui 116 — Chr. Colomb 116 — hist de la rostaur. 45 Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne 185 — storia antica 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -               |
| Lage Europa's 1869. Lage de Volude, souvenirs d'émigration  Lagerwall, förordn.rör.8ver.handel 66 Lago, memorie sulla Dalmasia 206 La Guerronnière, enquête parlem. 166 La Hantière, enquête parlem. 166 La Hantière, La Porte 116 Lallid, Machecoul 45 Lallour, Laennec 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 La martine chez lui 166 Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46              |
| Lage de Volude, souvenirs d'émigration  Lagerwall, förordn.rör.8ver.handel 66 Lago, memorie sulla Dalmania 206 La Guerronnière, enquête parlem. 166 La Guerronnière, enquête parlem. 166 La hache, Loye 115 La Hantière, La Porte 116 Lallié, Machecoul 45 Lallour, Laennec 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 La Marmora et l'alliance pruss. 166 La martine chez lui 166 Lamartine chez lui 166 Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne 185 Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 188             |
| Lagerwall, förordn.rör.sver.handel 66 Lago, memorie sulla Dalmania 206 La Guerronnière, enquête parlem. 166 — la polit. nationale 166 Lahache, Loye 115 Lahache, Loye 116 Lallié, Machecoul 45 — et Ronsse, les députés sortants 45 Lallour, Laennec 166 La Marmora et l'alliance pruss. 86 Lamartine chez lni 116 — Chr. Colomb 116 — chr. Colomb 116 — hist. de la rostaur. 45 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne 185 — storia antica 185  La Saussaye et Péan, Papin La Sicotière, Fret Laspeyres, Bekehrung Nord bingiens Lauseu, Norske stamtsvlor Lattesii, Kapsalius Laudet, répouse à Falloux Laurence, gencal, of the fas of J. Laurence Laurence, gencal, of the fas of J. Laurence Laurence, défense du geuv de Napol. Lauritsen Fyens stifts pats aelsk. hist. Laury, la France et l'empere Lauth, gesch. Ergebnisse d. gyptologie Lavalette, programme libéral Lavalette, programme libéral Lavalette, programme libéral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| Lagerwall, förordn.rör.Sver.handel 66 Lago, memorie sulla Dalmania 206 La Guerronnière, enquête parlem. 166 — la polit. nationale 166 Lahache, Loye 115 La Hantière, La Porte 116 Lallié, Machecoul 45 — et Rousse, les députés sortants 45 Lallour, Laennec 166 La Marmora et l'alliance prusa. 86 Lamartine chez lui 116 — Chr. Colomb 116 — hist. de la rostaur. 45 Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne 185 — storia antica 185  La Sicctière, Fret Laspeyres, Bekchrung Nord bingiens Laesen, Norske stamtavlor Latour-Dumoulin, quest. con Lattesii, Kapsalius Laudet, répouse à Falloux Laurence, geneal, of the fas of J. Laurence Laurendeau, sièges de Soisso Laurichesse, défense du gouv de Napol. Lauritsen Fyens stifts pats aelak. hist. Laury, la France et l'empere Lauth, gesch. Ergebnisse d. gyptologie Lavalette, programme libéral Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 284             |
| Lago, memorie sulla Dalmania 206 La Guerrannière, enquête parlem. 166 — la polit. nationale 166 Lahache, Loye 115 La Hantière, La Porte 116 Lallié, Machecoul 45 — et Rouse, les députés sortants 45 Lallour, Laennec 166 La Marmora et l'alliance pruss. 86 Lamartine chez lui 116 — Chr. Colomb 116 — thist. de la rostaur. 45 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambin, Moreau 284 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamè-Fleury, hist, ancienne 185 — storia antica 185  Laspeyres, Bekchrang Nord bingiens Lassen, Norske stamtavler Lattesii, Kapsalius Laudet, réponse à Falloux Laurence, geneal, of the faz of J. Laurence Laurendeau, sièges de Soisse Laurendeau, sièges de Soisse Laurendeau, sièges de Soisse Laurendeau, sièges de Soisse Laurence, défense du gouv de Napol. Lauritsen Fyens stifts patra aclast, hist. Laury, la France et l'empère Laurence, geneal, of the faz of J. Laurence Laurence, Pousse, l'aurence, geneal, of the faz of J. Laurence Laurence, geneal of the faz of J. Laurence Laurence, geneal of Laurence, geneal of Laurence, geneal of J. Laurence, g | 116             |
| La Guerronnière, enquête parlem. 166 — la polit. nationale Lahache, Loye La Hautière, La Porte La Hautière, La Porte La Hautière, La Porte La Rousse, les députés sortants — et Rousse, les députés sortants Lallour, Laennec La Marmora et l'alliance pruss. Lamartine chez lui — Chr. Colomb — hist. de la restaur. Lambel, Weisthümerforschungen Lambert, guerres de relig. en Provence Lambin, Moreau Lambros, monnaies de Néopatras Lamé-Fleury, hist, ancienne storia antica  bingiens Lasseu, Norske stamtavior Lattesii, Kapsalius Lauteni, Kapsalius Lautence, geneal. of the fas of J. Laurence Laurence, geneal. of the fas of J. Laurence Laurent, hist. de Napoléon Laurichesse, défense du gouv de Napol. Lauritsen Fyens stifts pats aelsk. hist. Laury, la France et l'empere Lauth, gesch. Ergebnisse d. gyptologie Lavalette, programme libéral Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Lahache, Loye La Hantière, La Porte Lailié, Machecoul — et Rosse, les députés sortants Lallour, Laennec La Marmora et l'alliance prusa. Lamartine chez lui — Chr. Colomb — hist. de la rostaur. Lambel, Weisthümerforschungen Lambert, guerres de relig. en Provence Lambros, monnaies de Néopatras Lambros, monnaies de Néopatras Lambros, hist. ancienne  166 Latour-Dumoulin, quest. con Lattesii, Kapsalius Laudet, répouse à Falloux Laurence, geneal, of the fas of J. Laurence Laurent, hist. de Napoléon Laurichesse, défense du geuv de Napol. Lauritsen Fyens stifts pats nelsk. hist. Laury, la France et l'empère Lanth, gesch. Ergebnisse d. gyptologie Lavalette, programme libéral Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 202             |
| Lahache, Loye La Hantière, La Porte Lallié, Machecoul — et Rousse, les députés sortants 45 Lallour, Laennec La Marmora et l'alliance prusa. 86 Lamartine chez lui — Chr. Colomb — hist. de la restaur. 45 Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne 185 — storia antica 185  Lattesii, Kapsalius Lautet, répouse à Falloux Laurence, geneal, of the fas of J. Laurence, geneal, of the fas of J. Laurence, de Soisso Laurendeau, sièges de Soisso Laurichesse, défense du geuv de Napol, Lauritsen Fyens stifts pats nelsk. hist. Laury, la France et l'empere Lanth, gesch. Ergebnisse d. gyptologie Lavaiette, programme libéral Lavaiette, programme libéral Lavaeu, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188             |
| La Hantière, La Porte Lailié, Machecoul  — et Rousse, les députés sortants 45 Lallour, Laennec La Marmora et l'alliance pruss. Lamartine chez lui  — Chr. Colomb — hist. de la restaur. Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence Lambin, Moreau Lambros, monnaies de Néopatras Lamé-Fleury, hist. ancienne — storia antica  Lautesii, Kapsalius Lautence, geneal, of the faz of J. Laurence Laurendeau, sièges de Soisse Laurendeau, sièges de Soisse Laurendeau, sièges de Soisse Laurendeau, sièges de Soisse Laurent, hist. de Napoléon Lauritsen Fyens stifts patr aelsk. hist. Laury, la France et l'empere Lauth, gesch. Ergebnisse d. gyptologie Lavaiette, programme libéral Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Lallié, Machecoul  — et Rousse, les députés sortants 45 Lallour, Laennec 166 La Marmora et l'alliance pruss. 86 Lamartine chez lui 116 — Chr. Colomb 116 — thist. de la restaur. 45 Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne 185 — storia antica 185  Laudet, réponse à Falloux Laurence, geneal, of the fas of J. Laurence Laurence, geneal, of the fas of J. Laurence, geneal, of J. Laurence, justified Science, de Soisson Laurence, geneal, of J. Laurence, justified Science, de Soisson Laurence, de Soisson Laurence, justi | 116             |
| - et Rousse, les députés sortents 45 Lallour, Laennec 166 La Marmora et l'alliance pruss. 86 Lamartine chez lui 116 - Chr. Colomb 116 - hist. de la restaur. 45 Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne 185 - storia antica 185 Laurence, geneal, of the faz of J. Laurence, geneal, of J. Laurence, laurence, laurence, laurence, geneal, of J. Laurence, laurence, laurence, laurence, laurence, geneal, con Laurence,  | 46              |
| Lallour, Laennee La Marmora et l'alliance pruss. Lamartine chez lui  Chr. Colomb  hist. de la restaur. Lambel, Weisthümerforschungen Lambert, guerres de relig. en Provence Lambin, Moreau Lambros, monnaies de Néopatras Lamé-Fleury, hist, ancienne  atoria antica  provence  Laurendeau, sièges de Soisso la soisso la soisso la soisso la s |                 |
| La Marmora et l'alliance pruss.  Lamartine chez lui  Chr. Colomb  hist. de la rostaur.  Lambel, Weisthfimerforschungen  Lambert, guerres de relig. en  Provence  Lambin, Moreau  Lambros, monnaies de Néopatras  Lamé-Fleury, hist, ancienne  storia antica  Laurendeau, sièges de Soisso  Laurent, hist. de Napoléon  Laurichesse, défense du gouv  de Napol.  Lauritsen Fyens stifts patr  aelak. hist.  Laury, la France et l'empere  Lauth, gesch. Ergebnisse d.  gyptologie  Lavalette, programme libéral  Lavalette, programme libéral  Lavalette, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 224             |
| Lamartine chez lui  Chr. Colomb  hist. de la restaur.  Lambel, Weisthümerforschungen 206  Lambert, guerres de relig. en  Provence  Lambin, Moreau  Lambros, monnaies de Néopatras  Lamé-Fleury, hist, ancienne  storia antica  Laurent, hist. de Napoléon  Laurichesse, défense du gouv  de Napol.  Lauritsen Fyens stifts patr  aclak. hist.  Laury, la France et l'empere  Lauth, gesch. Ergebnisse d.  gyptologie  Lavalette, programme libéral  Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| - Chr. Colomb - hist. de la rostaur.  Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence - Lambin, Moreau Lambros, monnaies de Néopatras Lamé-Fleury, hist, ancienne - storia antica  Laurichesse, défense du gouv de Napol, Lauritsen Fyens stifts patr aelsk. hist.  Laury, la France et l'empere Lauth, gesch. Ergebnisse d. gyptologie Lavalette, programme libéral Lavalette, programme libéral Lavalette, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 167             |
| - hist. de la restaur.  Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence Lambin, Moreau Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne storia antica  de Napol.  Lauritsen Fyens stifts patr aelak. hist.  Laury, la France et l'empere Lamth, gesch. Ergebnisse d. gyptologie Lavalette, programme libéral Lavalette, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Lambel, Weisthümerforschungen 206 Lambert, guerres de relig. en Provence 45 Lambin, Moreau 284 Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne 135 — storia antica 185 Lavalette, programme libéral Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 167             |
| Lambert, guerres de relig. en Provence Lambin, Moreau Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne storia antica  aclak, hist. Laury, la France et l'empere Lauth, gesch. Ergebnisse d. gyptologie Lavalette, programme libéral Lavalette, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Provence Lambin, Moreau Lambros, monnaies de Néopatras 144 Lamé-Fleury, hist, ancienne atoria antica  Lambros, la France et l'empere Lamb, gesch. Ergebnisse d. gyptologie Lavalette, programme libéral Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188             |
| Lambin, Moreau  Lambros, monnaies de Néopatras  Lamé-Fleury, hist, ancienne  storia antica  284  Lanth, gesch. Ergebnisse d.  gyptologie  Lavalette, programme libéral  Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Lambres, monnaies de Néopetras 144 gyptologie<br>Lamé-Fleury, hist, ancienne 135 Lavalette, programme libéral<br>— storia antica 185 Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| Lamé-Fleury, hist, ancienno 185 Lavalette, programme libéral 185 Lavalette, Doshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10              |
| - storia antica 185 Laveau, Deshayes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116             |
| - hist. romaine 135 Laveleye, études et essais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 142             |
| La Ménardière, épisode de l'hist b. coatenrijksch concorda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| du Nord 45 — Tyskland efter 1866 års k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Lamennais, passé et avenir du La Villemarqué, Troude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 284             |
| peuple 45 Lavigta, notisie istor. di Vene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Lamy, campagne électorale 166 Lagare, études municipales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46              |
| Lan, Pombal et Hansmann 45   Lagroni, Carrara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 149             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

| hebensbilder, elsässische 167             | Leonardy, Gesch. d. Trierschen        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| gesch. u. culturgesch. 234                | Landes 198                            |
| be Blant, épigr. chrétienne 46            | Lepage, les discours du trône 46      |
| Lebleu, not. hist. sur Dunkerque 46       | - Merville 116                        |
| Lecanu, élect. de 1869.                   | - les officiers de Lorraine etc. 167  |
| Locky, hist. of Europ. morals 10. 30, 153 | Lepaute, famille Lepaute 167          |
| Le Clerc, hist. ancienne 135              | Le Prévost, mémoires p. s. à          |
|                                           | 1                                     |
| Le Cointe, la première croisade 137       | ·                                     |
| becointre-Dupont, Des Roches 284          | Lepsius, assyr. Eponymen 135          |
| Lecomte, Harlai de Chanvallon 116         | Le Roux de Lincy, nouveau témoin      |
| Lecoq-Kerneven, inscript. moné-           | de la révol.                          |
| taires 144                                | Leroy, pouvoir personnel 46           |
| - numism. bretonne 46                     | Le Saint, expédit. de Syrie 219       |
| Le Court, Touques 46                      | Lescure, nouv. mém. de Richelieu      |
| Ledain, hist. d'Alphonse 167              | 46. 167                               |
| Lederer, Sagen u. Gesch. a. Böhmen 206    | Le Sénécal, capitul. de Paris 167     |
| Ledge, peerage 61                         | Lesseps, Egypte et Turquie 222        |
| Lee, Defoe 116                            | Lessinnes, affaires d'Espagne 154     |
| Leeder, Atlas z. preuss. Gesch. 71        | - Napoléon III. 167                   |
| Lesebvre, hist. d. cabinets de            | - réflex. sur l'Espagne 32            |
|                                           | — rentrée d'Isabelle 32               |
|                                           | - rostaur. d'Isabelle 32              |
|                                           |                                       |
| Lesevre, la baronnie d'Alluyes 167        | — vérité sur la révol. d'Esp. 32      |
|                                           | Letaudin, la Cheppe 11                |
| siècle 56                                 | Lett's parliam. register 61           |
| progrès à Reims 46                        | Lettere à Lucchesini 234              |
| Leflocq, mythol. celtique 145             | Letters of an Irish proprietor 182    |
| Lefnadsteckningar öfv. Svenska            | Lettre à la Gazette de France 168     |
| Akad. ladamöter 234                       | — du 19 janvier 46                    |
| Lefranc, hist. ancienne 11                | - de Henri IV aux Valenciennois 47    |
| Le Gallais, hist. de la Savoie 86         | Lettres familières sur l'Italie 212   |
| Légende napoléonienne 46                  | Levallois, les prolétaires à la       |
| Leger, les Slaves du Sud 31               | chambre 168                           |
| Legge, Confucius 97. 116                  | Le Vavasseur, un chapitre de          |
| Légier de Mesteyme, Roux 116              | l'hist. de l'art                      |
| Le Gorgeu, Polinière 116                  | Levensberichten d. medel. v. d.       |
| Legouvé, hist. morale d. femmes 21        | maatsch. d. Ned. letterk. 116         |
|                                           | 1                                     |
| Legrand, hist. de Paris 46                | Levenssohets cener vroeg ont-         |
| Le Hardy, traditions d'une paroisse       | slapene 234                           |
| de Caen 167                               | Lévèque, origine des Gaulois 47       |
| - hist. du protest. en Normandie 167      | Levi, Azaria de' Rossi 116            |
| Echfeld, preuss. Gesch. 198               | — la società contempor. 212           |
| Lehmann, islandske forfatningssag 188     | Lévignat, le salut de la France 168   |
| - Hugo I. v. Cluny. 167                   | Le Vosgien, vingt ans du règne        |
| Le Hon, l'homme fossile en Europe 21      | de Napol. 47                          |
| - question algérienne 98                  | Levoyer, compte rendu du Journal      |
| Lehr, Hohengeroldseck 167                 | de P. Narbonne 47                     |
| Leiden Sachsens im 7jähr. Kr. 202         | Lévrier, Melle 168                    |
| Lejeal, introd. du christ. dans le        | Levy, allgem. Zeittafeln 19           |
| Hainaut 46                                | Lexikon, Svenskt biogr. 188           |
| Lejeune, Cordier 116                      | Leynadier, hist. des maréchaux 168    |
|                                           |                                       |
| Leitschuh, Müns 116                       |                                       |
| Le Long, les républ. de La                | L'Héretier, les mystères de la vie 22 |
| Plata 108                                 | L'Hervilliers, Compiègne 47           |
| Lemercier, Condé                          | Liebeneiner, Theilnahme des 4.        |
| Lennep, Lennep. 234                       |                                       |
| - en ter Gouw, book d. op-                | Liebknecht, polit. Stellung d.        |
| schriften 179                             | Socialdemokr. 202                     |
| Lenormant, qualques espèces de            | Liéser, moderne Judenhasser 149       |
| monn. grecques. 20                        | Lièvre, Couhé 168                     |
| - hist. ancienne de l'Orient 11, 135      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Lenting, gesch. d. vaderl. 179            | 1                                     |
|                                           |                                       |

| Alphabetisches Register. 265                                         |           |                                                                     | 265        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Life of Pavillon                                                     | 116       | Lüsebrink, Arndt                                                    | 285        |
| - of Mad. Louise de France                                           | 47        | Lugten, voor vaderl. en koning                                      | 56         |
| Liliencron, hist. Volkslieder 68.                                    | 198       | Lukis, tumplus au Rocher                                            | 168        |
| Linas, armures des hommes du Nord                                    |           | Lullier, les Anglais et les Russes                                  |            |
| Lindars, 481 questions                                               | 168       | dans la Haute-Asie                                                  | 220        |
| Linde, Bekker                                                        | 234       | Land, Verdenshistorie                                               | 181        |
| Lindenschmit, Jahresbericht                                          | 193       | Lunde, Universkreakrift                                             | 187        |
| Ling, dackefejden                                                    | 66        | Lunel, quest. algér.                                                | 98         |
| Lingay, hist, de France                                              | 168       | Luschin, s. österr. Münskunda                                       | 206        |
| Lion, Groen v. Pr. Karakterstudie                                    | 4.00      | Luzarche, coffret de M. Stuart                                      | 61         |
| v. Kenchenius                                                        | 179       | - le peuple qui rit                                                 | 47<br>285  |
| Lipsius, Chronologie d. rom. Bi-                                     | 215       | Lyskauders' levned                                                  | 11         |
| schöfe<br>Lisbonne, l'amnistie                                       | 168       | Lyvron, Vercingétorix                                               | 11         |
| Liske, d. türkisch-polu. Feldzug                                     | 206       |                                                                     |            |
| Lissajons, Foucault                                                  | 285       | Maanedsskrift, Dansk                                                | 125        |
| Liste des députés au Corps légiel.                                   |           | Maack, schlholst. Urgeschichte                                      | 71         |
| Litta, famiglie celebri 86.                                          |           | Mabille, mnémotechnie                                               | 168        |
| Littlewood, hist. of Britain                                         | 61        | Macaulay, éducation du peuple                                       | 47         |
| Livet, docum, de l'hist, de Fr. à                                    |           |                                                                     | 142        |
| Torro do Tombo                                                       | 47        | - geschied, v. Engeland                                             | 61         |
| Loarer, l'invasion anglaise                                          | 168       | - Hallam                                                            | 116        |
| Locatelli, illustri Bergamaschi                                      | 212       | - Machiavelli                                                       | 116        |
|                                                                      | 235       | — biogr. skisser                                                    | 285        |
| - hist. of Napoleon                                                  | 168       | Macchi, alman. istor. d'Italia                                      | 86         |
| - la petite guerre                                                   | 168       | — male e rimedi                                                     | 86         |
| Locbell, Gregor v. Tours                                             | 18        | Macchiaroli, Diano                                                  | 86         |
| Löher, Jakobäa v. Bayern                                             | 56        | Maccia, congiure                                                    | 212        |
| Lochnis, d. Ver. Steaten v. Amerika                                  |           | MacGee, hist, of Ireland                                            | 168<br>182 |
| Löger, Heinrich II. u. Joseph II.<br>Loisel d'Orange, famille Chapus | The       | McGilchrist, Bright                                                 | 117        |
| du Bost                                                              | 47        | - Gladstone                                                         | 117        |
| Loiseleur, dépenses de Charles VII                                   | 40        | - publ. life of Queen Victoria                                      | 61         |
| etc.                                                                 | 47        | Machiavelli e il suo centenario                                     | 285        |
| Londonderry, peninsular war                                          | 189       | Maclaren, select writings                                           | 18         |
| Longman, Edward III.                                                 | 61        | McPherson, handbook of politics                                     | 102        |
| Longnon, livre d. vassanx de                                         |           | — political manual                                                  | 224        |
| Champagne                                                            | 168       | M'Sherry, essays and lectures                                       | 102        |
| Longpérier, médailles imp. grooq.                                    |           | Macy, the Macy family                                               | 100        |
| rel. aux Ofmides                                                     | 144       | Madame la comtesse Gontant-Biros                                    |            |
| — tétradrachme de Delphes                                            | 144       | - la duch, d'Orléans                                                | 117        |
| — monnaios italiennes                                                | 212       | Maddaloni, ciuque regni d'Italia                                    | - 188      |
| Longuemar, fouilles de Loubeau<br>Lopes Martines, le meilleur Espagn | 47        | Madsen, afbildn. af danske oldsage<br>— antiq. prébist. du Danemark | 188        |
| Lorent, Denkm. d. Mittelalters in                                    | OI GIB    | hvorfor jeg er bliven tydak                                         | 180        |
| Wärttemberg                                                          | 205       | Manner, deutsche 68.                                                |            |
| Lorens, Grimma                                                       | 202       | Maestri, l'Italia oconomica                                         | 86         |
| Lory, hist. municip. dijonnais                                       | 168       | Magasip, Danske                                                     | 125        |
| Lossing, civil war                                                   | 102       | - Norske                                                            | 188        |
| — war of 1812.                                                       | 139       | Magazin, neucs lausitzieches                                        | 125        |
| Loth, Blanquert de Bailleui                                          | 285       | Magazine, the Banker's                                              | 3          |
| Loudun, les nouveaux Jacobins                                        | 47        | - Cornhill                                                          | 1          |
| Lonette, mémoires                                                    | 235       | - the Gentleman's                                                   | 3          |
| Loupot, Gerbert de Roims                                             | 215       | - Harper's new monthly                                              |            |
| - Hinemar<br>Lubienski                                               | 168       | - Hunt's Merchant's                                                 | 3          |
| Lucas, congrès archéol, de Bonn                                      | 335<br>71 | - Putnam's monthly                                                  | 47         |
| - P. Ael. Hadrianus                                                  | 11        | Magin, hist. de France<br>Magne, discours                           | 47         |
| Ludre, Napoléon IV                                                   | 47        |                                                                     | 168        |
| Lübke, hist. of art                                                  | 149       | Magny, usurpations de noms de                                       |            |
| - kunsthistorien                                                     | 149       | nobl.                                                               | 148        |
| - kunsthist, Studien                                                 | 26        | Magre, Doportal                                                     | 111        |
|                                                                      | - ·       | V 1 V -                                                             |            |

| Magrini, reminisc. Vicentine d.                           | Marinoni, abitaz. lacustre 86                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| casa di Savoja 212                                        | Marion, les maires aux élect. 48               |
| Maier, Schleiermacher 235                                 | Marionneau, vacances d'un archéol. 48          |
| Maine hist. society 224                                   | Mariposa Estate 102                            |
| Maineri, La Barre Duparcq 117                             | Marius, Espagne, France et Europe 154          |
| Maistre, lettres 117                                      | Markham, Abyssin. expedition 99                |
| Malaspina, Correggio 150                                  | - hist. of Germany 194                         |
| Malcaze, les agitateurs 47                                | Marlès, hist. de S. Domingue 225               |
| Malifaud, Fontevrault 47                                  | Marlet, chapitre du château de                 |
| Mallay, armes de Clermont-Ferrand 47                      | Gray 169                                       |
| Malleson, essays on Ind. hist.subjects 96                 | Marliani, 1854 et 1869 154                     |
|                                                           | 1                                              |
|                                                           | Marriott, legisl. for the Church in Ireland 61 |
| Malmøbogen af Laurenssen 189                              |                                                |
| Malmström, samlade skrifter 189                           | Mars, Sainct-Lomer 169                         |
| - Sveriges statskunskap 189                               | Marsh, life 117                                |
| Malvica, i papi ed il papato 215                          | Martin, the new administr. 102                 |
| Mamiani, religione e stato 90                             | — avenir du protest. et du cathol. 16          |
| Mancel, biblioth. des électeurs 48                        | - Russland u. Europa 217                       |
| — mélanges de l'hist. contemp. 48                         | — solution of the Irish question 61            |
| Mandelgren, Samlingar till svenska                        | Martini, la deputaz. di stor. patr.            |
| konst- och odlingshist. 189                               | per le prov. di Emilia 212                     |
| Mandon, due de SSimon 168                                 | Martineau, biogr. sketches 117                 |
| Manguall, histor. questions 131                           | — letters from Australia 108                   |
| Maniu, mission de l'Occident latin                        | Martiri del 1848 212                           |
| dans l'Orient 216                                         | Marx, d. 18. Brumaire L. Bonap. 169            |
| Mannati, memorie polit. 235                               | — Marx u. Mendelssohn-Barth. 26                |
| Manne, esquisse histor. 168                               | Masseras, campagne élector. 48                 |
| — et Ménétrier, coméd. de Nicolet 26                      | Mason, Pequot war 102                          |
| Manning, ancient and mediaeval                            | Massimiliano d'Absburgo, pagine                |
| India 220                                                 | sull'Italia 86                                 |
| Mansfield, Grant & Colfax 224                             | Massoni, Berrier 235                           |
| Mantellier, Delahaye 235                                  | Masterpieces of Flemish art 26                 |
| - glossaire d. docum. de la com-                          | Matériaux d'archéol. — de Saône-               |
| mun. d. marchands etc. 169                                | et-Loire 169                                   |
| — hist. de la commun. d. mar-                             | Matthaeus Parisinus ed. Madden 59              |
| chands etc. 169                                           | Mathevon, aux électeurs 169                    |
| Mantz, chef- d'oeuvre de la peint.                        | Mathias, Meunier 117                           |
| ital. 150                                                 | Mathieu, marche et loi d'histoire 139          |
| Manuale d. storia d'Italia n. sec. 13. 212                | Mattei, système admin. en Algérie 98           |
| Manuel électoral 48                                       | Matter, Dupont 117                             |
| — di S. Giovanni, memor. di                               | Maulde, prieuré de Flotin 169                  |
| Dronero 86                                                | Maunder, treasury of hist.                     |
| Manzano, annuali del Friuli 80                            | Maunoury, organ. judic. en Egypte 98           |
| al Maqqari, Nafh'ut etc. 32                               | Maupillé, paroisses d'Autrain 48               |
| Marat, oeuvres 142                                        | Maupris, Vignory 48                            |
| Marcellet, Thourel 235                                    | Maurenbrecher, Don Carlos 154                  |
| Marchand, hist. génér.                                    | Maurer, Gesch. d. Städteverfassg. 194          |
| — la Provence et l'Anjou 169                              | — isländ. Landrecht 189                        |
| Marcou, Dollfus-Gross 235                                 | — le carneval de la presse 48                  |
| - la science en France 127                                | — la crise et les réformes 169                 |
| Margal, massacre des Carmes 169                           | de Mauro, Scordia infer. 87                    |
| Mariani, il Plutarco ital. 86. 212                        | Maxen, Protest 71                              |
|                                                           |                                                |
|                                                           |                                                |
| — hist. de France , 48 Marié, solut. de la quest. rom. 90 |                                                |
|                                                           |                                                |
| Marie Helene, Gräfin J. Hahn-                             |                                                |
| Hahn 117 Marika N. D. du Gran 48                          |                                                |
| Mariès, ND. du Grau 48                                    | Mazade, les révol. d'Esp. 32                   |
| Marin, portraits des papes 215                            | Maze, les beaux-arts à Paris 26                |
| - de Boylesve, l'église et la con-<br>quête du monde 7    | — Etats-Unis d'Amér. 103                       |
|                                                           | Mazzini, life and writings 117                 |
| — — le pape et les césars 90                              | Mazzoni, polit. napol. 212                     |

| Mesnux, Chambon — rivolus, e impero Médicis, una pagina distoria d. 1860 213 Médicis, chroniquas Médicis, chroniquas Meex polit, liberal. in Pruisen — het Retterd. oproer — révolut. franç. — 169 — révolut. franç. — 169 — révolut. franç. — 169 Menbauer, Humboldt — révolut. franç. — 169 Menbauer, Humboldt — serville meine mein |                                 |      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------|
| Medici, una pagina distoria d. 1860 212 Médicis, chrouiques Mesticis, chrouiques Mes |                                 |      |                                |
| Médicis, chrouiques Mecrheke, soé wordt men lid van de 2. kamer 56, 179 Meerheimb, Sherman's Feldaug in Georgien Mees, polit. liberal. in Pruisen het Rottard. oproer Mège, jonranux de la Basse- Auvergue révolut. franç. Meibauer, Humboldt Meier, Bilder a. d. Gesch. Ost- frieslands d. deutschen Kaiser Meinbarg, Gleichgewichtssystem Wilhelm III. Meissner, Martins Meilo Morase, o Brasil histor. Mello Morase, o Brasil histor. Mello Morase, o Brasil histor. Mello Morase, o Brasil histor. Melun, Barol Memoir of Harvey Walker Mémoire sur les rivières etc. de Iallis Mémoires de l'Acad. de Caen de Marseille de B. Pétersbourg de Gleibhes de l'Anabe, listory de B. Pétersbourg de Gleibhes de Gl | - rivolus, e impero             |      |                                |
| Meorbeke, adó wordt men lid van de 2. kamer de 2. kamer Se poite. Meerheimb, Sherman's Feldung in Georgien — het Rotterd. oproer — het Rotterd. oproer — het Rotterd. oproer — révolut. franç. Meibauer, Humboldt Meier, Bilder a. d. Gesch. Ost- frieslands — révolut franç. Meibauer, Humboldt Meinherg, Gleichgewichtasysteus Wilhelm III.  Meissner, Martins Meinsner, Martins Meilonsner, Martins Meilonsner, Martins Meilon Moraes, a Brasil histor. Mello Moraes, a Brasil histor. Melun, Barol — de Clermont-Ferrand — de Mets — de Mets — de Savoie — de Jidge — de Jinstitut — prés. A l'Institut — de la marq. de Courcelles — p. l'hist. de la Ligue à Noyon — de l'Institut — de la Morinie — de Lidge — |                                 | 1212 |                                |
| de 2. kamer 56, 179 Meerheimb, Sherman's Feldung in Georgien Mess, polit. liberal. in Pruisen — het Rotterd. oproer Mege, jonnanz de la Basse-Auvergne — révolut. franc, 169 — revolut. franc, 169 — de Mender, Meyarbeer 161 — reseminnen 180 — de Rartitius 182 — de Little 169 — de Mendels. Meyarbeer 285 — de Mendels. Meyarbeer 285 — de Rastatter Gesandteamord 16, 139 — de Menori of Harvey 117 — Mello. Marsen, o Bravit bistor. 107 Mello. Saroin de Hollotte 160 Mennoir of Harvey 117 — Walker 169 — de Menoir of Harvey 117 — Wello. Baroi 4 169 Memoir of Harvey 117 — de Messen 180 — de Clermont-Ferrand 199 Memoir of Harvey 117 — de Messen 180 — de Messen 180 — de Messen 180 — de Messen 180 — d | Médicis, chroniques             |      |                                |
| Mese, polit. liberal. in Pruisen — het Rotterd. oproer — révolut. franç. — reseminne. — révolut. d. Rontant. — reseminne. — révolut. d. Rontant. — reseminne. — révolut. d. Rontant. — reseminne. — rével. A stritt d. moderneu Zeit- bewusateins — reseminne. — rével. A stritt d. moderneu Zeit- bewusateins — reseminne. — rével. A stritt d. moderneu Zeit- bewusateins — reseminne. — rével. A stritt d. moderneu Zeit- bewusateins — rével. rével. rével.  |                                 |      |                                |
| Georgien Moes, polit. liberal. in Pruisen het Rotterd. oproer Mège, jonranux de la Basse- Auvergue révolut. franc, Meisur, Humboldt Meier, Bilder a. d. Gesch. Ost- frieslands d. deutschen Kaiser Meinberg, Gleichgewichtasystem Wilhelm III. Meisur, Martina Meldemann, Rundausicht Wiens Mello Morses, o Brasil histor. Meldemann, Rundausicht Wiens Mello Morses, o Brasil histor. Mello, Barol Memorie de I'Acad. de Caen Lillii Mémories de l'Acad. de Caen de Clermont-Ferrand de de Barole de Memo Du Barri de la Bociété d'Abbeville de la Bociété d'Abbeville de la Société d'Abbeville de la Morinie de la Morinie de de l'Institut de de la Morinie de de l'Otse de  | 4                               |      |                                |
| Mess, polit. liberal. in Pruisen — het Retterd. oproser Mage, jonranux de la Basse- Auvergne — révolut. franc, Meiler, Bilder a. d. Gesch. Ost- frieslands di dutschen Kaiser Wilhelm III.  Meisner, Martius Meisner, Martius Meisner, Martius Meidanges aniatiques — gréco-rom. Mello Moraes, o Brazii histor. Mendicandhi Meyarbeer  4. 127 Mes Ereletus u Erdentes 117 Memoire de Lille 169 Mendelasohn Bartholdy, Briefe 285 Meneta, Intitio d. Mendelasohn Bartholdy, Briefe 285 Mendelasohn Bartholdy, Briefe 285 Menetad, Meyarbeer 286 Mendelasohn Bartholdy, Briefe 286 Mendelasohn Bartholdy, Briefe 286 Menetad, Meyarbeer 286 Mendelasohn Bartholdy, Briefe 285 Menetad, Intition Lombardo 161 Mendelasohn Bartholdy, Briefe 285 Menetad, Intition Lombardo, it please on the Mendelasohn Bartholdy, Briefe 285 Menetad, Intition Lombardo, It please of Mendel, Meyarbeer 286 Mendelasohn Bartholdy, Briefe 285 Menetad, Intition Lombardo, It please of Mendel, Meyarbeer 286 Mendelasohn Bartholdy, Briefe 285 Menetad, Intition Lombardo, It please 48 Mendelasohn Bartholdy, Briefe 48 Mendelaso | Meerheimb, Sherman's Feldzug in |      |                                |
| Memorie d. Istituto Lombardo atorstatist. intorna h. S. Dorba di Pieve de l'Acad. de Caen de Savoie de l'Acad. de Caen de Savoie de Ranislas de Bassie de Memorie de Savoie de Ranislas de l'Illis de Bassie de Memorie de Savoie de l'Acad. de Caen de Savoie de Bassiel de Bass   |                                 | - 1  |                                |
| Mège, jonrnaux de la Basse- Auvergne 169 Pévolut, franç. 169 Meibauer, Humboldt 256 Meier, Blider a. d. Gesch. Ost- frieslands 256 Meinherg, Gleichgewichtssystem Wilhelm III. 1892 Meissner, Martius 286 Mélanges asiatiques 4. 127 — gréco-rom. Meldemann, Rundansicht Wiens Mello Morses, o Brasil histor. 107 Mels, Erlebtes u. Erdachtes 117 — Walker 117 — de Marceille 118 — de Marceille 119 — de Marceille 117 — de Bavoie 212 — de Savoie 212 — de Savoie 212 — de Savoie 212 — de Basoide d'Abbeville 212 — de Basoide d'Abbeville 212 — de Limititt 129 — de Ligue à Noyon 26 l'Ilustitut 129 — de Judoubs 217 — de la Morinie 217 — de la Morinie 217 — de Loun 217 — de la Morinie 218 — de Clormandie 217 — de la Morinie 2 |                                 |      |                                |
| Auvergne 169 Meibauer, Humboldt Meier, Bilder a. d. Gesch. Ost- frieslands d. deutachen Kaiser Meinherg, Gleichgewichtssystem Wilhelm III.  Meissner, Martine Mello Moraen, o Brasil hintor. Mello, Barol — gréco-rom. Mello Moraen, o Brasil hintor. Mello, Barol — tats de Lille Memoir of Harvey — de Mareellle — de Clermont-Ferrand — de Mets — de S. Pétersbourg — de Mme Du Barri de la marq. de Courcelles — p. l'hist, de la Ligue à Noyon de l'Iustitut — de la Société d'Abbeville — de Lyon — de Lyon — de Mormandie — de Mormandie — de Mormandie — de Mormandie — de Lyon — de l'Ourest  Ménel, Frive Menard, révol. en Angleterre Menacci, invasione contro Roma 90 Mendel, Meyerbeer — can Mendelsabni Bartholdy, Briefe 225 — de Rastatter Gesandtenmord 16. 139 Mennento, titres de J. Favre à la députat, 46 Meneval, concordat de 1801 169 Menacl, Kritik d. moderneu Zeit- bownsstscias — d. wichtigston Weltbegebenh. (1890-69) Merandon, la Bibracte de Beuvray 169 Merinee, orrore de Auditement |                                 |      |                                |
| Meinbauer, Humboldt Meier, Bilder a. d. Gesch. Ost- frieslands d. deutschen Kaiser Milhelm III.  Meisneng, Martius Meidenann, Rundausicht Wiens Meldenann, Rundausicht Wiens Meldensen, o Brazil histor. Mels, Erlehtes u. Erdachtes Mellen, Barol — det Lille — de Marseille — de S. Pétersbourg — de S. Pétersbourg — de S. Pétersbourg — de Barri — de Lilliga à Noyon de l'Iuntitut — prés. à l'Institut — de la Bociété d'Abheville — de du Doubs — de d'arch Lorraine — de Lidge — de Maine-st-Loire — de Mormandie — de Mormandie — de Mormandie — de l'Orléanais — de l'Orléanais — de l'Orléanais — de l'Ouest  Ménard, révol. en Angleterre 26 Mendel, Mayerbese Mendel, Meyerbes Alaguatholdy, Briefe 235 — de Rastatter Gesandteamord 16. 139 Mennent, titres de J. Favre à la députat. Mencent, titres de J. Favre à la députat. Mencent, titres de J. Favre à la députat. Mencent, titres de J. Favre à la Mennent, titres de J. Favre à la députat. Mencent, t | Mège, journaux de la Basse-     |      |                                |
| Meibauer, Humboldt Meier, Bilder a. d. Gesch. Ost- frieslands d. deutschen Kaiser Meinherg, Gleichgewichtssystem Wilhelm III.  Meissner, Martins Meilossner, Martins Mellossner, Martins Meristor, Charles Meristor, Martins Meristor, Martins Meristo |                                 |      |                                |
| Meinberg, Gleichgewichtssystem Wilhelm III.  Meissner, Martius Weissner, Martius Meidanges saiatiques — gréco-rom. Meldemann, Rundannicht Wiens Meldemann, Rundannicht Wiens Mello Morzes, o Branit histor. Mertal, Kritik d. moderner Zeit- Mencret, Mertal, o modernet Zeit- Mencret, Mertal Mertal de Mertal de Mertal de Mertal de Mertal de Mertal de Mertal  |                                 |      |                                |
| d. deutschen Kaiser Meinberg, Gleichgewichtssystem Wilhelm HI. Meissner, Martins Mélanges aniatiques Méldanges aniatiques Mello Moraes, o Brasil histor. Mello Moraes, o Brasil histor. Mello, Barol Memoir of Harvey Memoir of Harvey Memoire sur les rivières etc. de Illie Mémoires de l'Acad. de Caen Mélonies de l'Acad. de Caen Mello Moraes, e Brétersbourg Memoires de Bavoie Memoires de Savoie Mene de Savoie Mene Du Barri Medenangus Mendelsschin Bartholdy, Briefe Médenance, titres de J. Favre à la Ménento, titres de J. Handle Menento, titres de J. Handle Ménento, titres de J. Handle Menento, titres de J. Favre à la Ménento, titres de J. Handle Menento, titres de J. Favre au Menento, titres de J. Favre au Menento, ti | Merbauer, Humboldt              | 220  |                                |
| Meinhorg, Gleichgewichtssystem Wilhelm III.  Meissner, Martius Meissner, Martius Meissner, Martius Meissner, Martius Meinente, Litres de J. Favre à la députat.  Menente, Litres de J. Favre à la députat.  4 députat.  Menente, Litres de J. Favre à la députat.  4 dép | ·                               | 1    |                                |
| Meinhorg, Gleichgewichtssystem Wilhelm III.  Meissens, Martius  Meideanges asiatiques  Meldeanges asiatiques  Meldeangen, Rundansicht Wiens Meldeangen, Rundansicht Wiens Mello Moraes, o Brasil bistor.  Mello, Barol  — tats de Lille  Memoir of Harvey  — tats de Lille  Memoire sur les rivières etc. de  Iillis  Memoires de l'Acad. de Caen  — de Clermont-Ferrand  — de Marseille  — de Savoie  — de Barri  — de Lidge  — de la Morandans  Merimée, ohrou. de Charles IX  Merimée, ohrou. de Charles IX  — Herre, ohrou. de Marinean  127  — Herre, ohrou. de Charles IX  — Herre, ohrou. de Marinean  128  Merimée, ohrou. de Charles IX  — Herre, ohrou. de France  Merimée, ohrou. de Charles IX  — Herre, ohrou. de France  Merimée, ohrou. de Marinean  127  — Herre, ohrou. de France  Merimée, ohrou. de Marinean  128  Merimée, ohrou. de Jewen  Merimée, ohrou. de Jewen  Merimée, ohrou. de Jewen  Merimée, ohrou |                                 | -    |                                |
| Meilem III.  Meissner, Martius Mélangres aniatiques — gréco-rom. Meldemann, Rundansicht Wiens Mello Morsee, o Brasil histor. Mello Morsee, o Brasil histor. Mello Morsee, o Brasil histor. Mello, Elebtes u Erdachtes Mémoire of Harvey — 117 Mémoire sur les rivières etc. de Lills Mémoires de l'Acad. de Caen — de Clermont-Ferrand — de Marseille — de Marseille — de Savoie — de Savoie — de Savoie — de Savoie — de Mimo Du Barri — de Mimo Du Barri — de Mimo Du Barri — de l'Institut — prés. à l'Institut — prés. à l'Institut — de la société d'Abbeville — de Cambrai — de Liége — de Mormandie — de Lorannei — de Liége — de |                                 | - 1  |                                |
| Meissner, Martius  Mélanges anitiques — gréco-rom.  Meldemann, Rundansicht Wiens Mello Morses, o Brasil histor.  Meradon, la Bibracte du Beuvray 169  Mercier, Mme de Maintenon.  Merithou, anciennes provinces de France.  Merithou, anciennes provinces de Merithou, anciennes provinces de France.  Merithou, anciennes provinces de France.  Merithou, anciennes provinces de Merithou, anciennes provinces de France.  Merithou, anciennes provinces de France.  Merithou, anciennes provinces de France.  Merithou, anciennes provinces de Merithou, anciennes provinces de France.  Merithou, anciennes provinces de Merithou, anciennes provinces de Merithou, anciennes provinces de Merithou, anciennes provinces de France.  Merithou, anciennes, colle Merithou, anciennes provinces de Merithou, anciennes provinces de Merithou, ancienn | Meinberg, Gleichgewichtesystem  | 400  |                                |
| Mélanges saintiques gréco-rom. Mello Morses, o Brasil histor. Mello Morses, o Brasil histor. Mello Morses, o Brasil histor. Mello, Erlehtes u. Erdachtes 117 Melun, Barol — états de Lille 169 Memoir of Harvey — 117 Mémoire sur les rivières etc. de Idlie Mémoires de l'Acad. de Caen — de Clermont-Ferrand — de Marseille 127 — de Mets 127 — de Mets 127 — de Savoie — de Savoie — de Tustitut — p. l'hist, de la Ligue à Noyon de l'Institut — de la Société d'Abbeville — de Clambrai — de Cambrai — de Cambrai — de Cambrai — de Liége — de Lyon — de Lyon — de l'Oise — de l'Oise — de l'Oise — de l'Oise  — de l'Ouset  128 Meneval, concordat de 1801 Mentana Menzel, Kritik d. modernen Zeit- bewusatseins — de wichtigston Weltbegebenh. (1860—68) — de wichtigston Weltbegebenh. (1860—68) — de Waintenon Mérilhou, anciennes provinces de France — de Marine etc. de Mérimée, ohron. de Charles IX — 48 Mérimée, ohron. de Navienti II — mélanges — 18  — 40 Tollouse                                                                                                                       |                                 |      |                                |
| Meldemann, Rundansicht Wiens Mello Morses, o Brasil histor.  Mells, Erlehtes u. Erdachtes  117 Mellun, Barol  — états de Lille  Mémoire of Harvey — 117 — Walker  Mémoire sur les rivières etc. de  Idlis — de Clermont-Ferrand — de Marseille — de Marseille — de Marseille — de Savoie — de Romen — de Clurelles — de Tinstitut — p. l'hist. de la Ligue à Noyon de l'Institut — de la Société d'Abbeville — de Cambrai — de Ligge — de Ligge — de Lyon — de Mormandie — de Mormandie — de Poise — de l'Ouest  Mentans  Mentans  (1860—669)  Mercier, Mme de Maintenon 169  Mérilhou, anciennes provinces de France  48  Mérimée, chron. de Charles IX 48  — de falsche Demetrius 217 — de Romendia officiels France  48  Mérimée, chron. de Charles IX 48  — de Romenale — de Charles IX 48  — de Romenale — de Romendia officiels 48  Mérimée, chron. de Charles IX 48  — de Romenale — de Poise — de  |                                 |      |                                |
| Mello Morses, o Brasil histor.  Meradon, la Bibracte du Beuvray 169  Mercier, Mme de Maintenon 169  Mérandon, la Bibracte du Beuvray 169  Mercier, Mme de Maintenon 169  Mérandon, la Bibracte du Beuvray 169  Mercier, Mme de Maintenon 169  Mérilhou, anciennes provinces de France  Mérimée, ohron. de Charles IX  Meriet, Chr. Colomb  Meriet, Chr. Colomb  117  Mervel, Erance sous la Terreur 48  Merson, la France sous la Terreur 48  Merson, la France sous la Terreur 48  Merson, la France sous la Terreur 48  Meriet, Chr. Colomb  Meriet, Chr |                                 |      |                                |
| Mello Morses, a Brasil hintor.  Mello Memoir Sarol 235 — états de Lille 169 Memoir of Harvey -117 Mémoire sur les rivières etc. de Lillie 48 Mémoires de l'Acad. de Caen 127 — de Clermont-Ferrand 4 - de Marseille 127 — de Marseille 127 — de Mets 127 — de Savoie 4 - de Savoie 4 - de Savoie 127 — de Mine Du Barri 169 de la marq. de Courcelles 117 p. l'hist. de la Ligue à Noyon de l'Iustitut 127 — de la Société d'Abbeville 4 - de Cambrai 127 — de la Société d'Abbeville 4 - de Cambrai 127 — de Liége 4 - de Mexime, château de Marchais 49 — de Cambrai 127 — de Liége 4 - d'arch. Lorraine 48 — de Liége 4 - de Maine-et-Loire 127 — de Maine-et-Loire 48 — de l'Oise 128 — de l'Oise 128 — de l'Ouest 128 — de l'Ouest 120  Mérandon, la Bibracte du Beuvray 169 Mércilhou, anciennes provinces de France 48 Mérimée, chron. de Charles IX 48 Mérimée, chron. de Mérimée, chron. de Charles IX 48 Mérimée, chron. de  | — gréco-rom.                    | - 1  |                                |
| Mels, Erlebtes u. Erdachtes  Melun, Barol  — états de Lille  Memoir of Harvey — 117  — Walkar  Mémoires ur les rivières etc. de  Itilis  Mémoires de l'Acad. de Caen — de Clermont-Ferrand — de Clermont-Ferrand — de Marsoille — de Marsoille — de Savoie — de Savoie — de Stanislas — de Toulouse — de Memo Du Barri — de Ilmstitut — p. l'hist. de la Ligue à Noyon de la marq. de Courcelles — de la Société d'Abbeville — de Cambrai — de Lidge — d'Eure-et-Loir — de Lidge — de Mormandie — de Lidge — de Mormandie — de Lidge — de Mormandie — de Lidge — de Normandie — de l'Ose — de l'Ose — de l'Ouest  — de l'Ouest  — de l'Ouest  — de l'ouest  — dische Demetrius — 169 Mérandon, la Bibracte du Beurap 169 Mérandon, la Bibracte du Beurap 169 Mérandon, la Bibracte du Baintaton 169 Mérandon, la Bibracte du Baintaton 169 Mérandon, la Bibracte du Beninees IX 48 Mériandon, la Bibracte du Baintaton 169 Mérandon, la Bibracte du Baintaton 169 Mérilhou, anciennes proviuces de France  Hérimée, chron. de Charles IX 48 Mériimée, chron. de Charles IX 48 Mériimée, chron. de Charles IX 48 Mériimée, chron. de Charles IX 48 Mérivale, Gesch. d. Römer 135 Merelet, Chr. Colomb Merelet, Chr. Colom | Meldemann, Rundausicht Wiens    |      |                                |
| Melun, Barol — états de Lille — 169  Memoir of Harvey — 177  — Walker — 177  Mémoire sur les rivières etc. de Lille — 48  Mémoires de l'Acad. de Caen — 277 — de Clermont-Ferrand — de Marseille — 127 — de Mets — 127 — de Savoie — 4 — de Savoie — 4 — de Stanislas — 127 — de Rune Du Barri — 169  de la marq. de Courcelles — 179 — p. l'hist. de la Ligue à Noyon — 179  de la Société d'Abbeville — 187 — de Cambrai — 197 — de Cambrai — 197 — de Liége — 197 — de Liége — 197 — de Maine-et-Loir — 197 — de Normandie — 128 — de l'Orléanais — 128 — de l'Ouest — 128 — de l'Orléanais — 129 — de l'Ouest — 120  Mérandon, la Bibracte du Beuvray 199 Mérilhou, anciennes provinces de France Cambrai 127 — Mérimée, chron. de Charles IX 48 Mérimée, chron. de |                                 | - 1  |                                |
| Mémoire sur les rivières etc. de Idlie 48 Mémoire sur les rivières etc. de Idlie 48 Mémoires de l'Acad. de Caen 127 — de Clermont-Ferrand 4 — de Marseille 127 — de Mets 127 — de S. Pétersbourg 4. 127 — de Savoie 42 127 — de Stanislas 127 — de Mme Du Barri 169 Mérciler, Mine de Maintenon 169 Mérilhou, anciennes provinces de France 48 Mérimée, chron. de Charles IX 48 — d. falsche Demetrius 18 — de Gench. d. Römer 185 Merivale, Gesch. d. Römer 185 Merivale, Gesch. d. Römer 185 Merval, entrée de Henrilli à Rouen 49 Métivier, château de Marchais 49 Meyrique, F |                                 |      |                                |
| Memoir of Harvey —117 — Walker 117 Mémoire sur les rivières etc. de IIII # 48 Mémoires de l'Acad. de Caen 127 — de Clermont-Ferrand 4 — de Marseille 127 — de S. Pétersbourg 4. 127 — de S. Pétersbourg 4. 127 — de Savoie 4 Merivale, Gesch. d. Römer 135 Merivale, Gesch. d. Römer 147 Merivale, Gesch. d. Römer 147 Merivale, Gesch. d. Römer 148 Merivale, Gesch. d. Römer 147 Merivale, Gesch. d. Römer |                                 |      |                                |
| Mémoire sur les rivières etc. de Lillië 48 Mémoires de l'Acad, de Caen 127 — de Clermont-Ferrand 4 — de Marseille 127 — de Mets 127 — de Savoie 4 127 — de Savoie 4 127 — de Savoie 4 127 — de Mme Du Barri 169 — de la marq. de Courcelles 117 — p. l'hist, de la Ligue à Noyon de l'Institut 127 — de la Société d'Abbeville 4 — de Cambrai 127 — de la Société d'Abbeville 4 — de Cambrai 127 — de la Société d'Abbeville 4 — de Cambrai 127 — de la Société d'Abbeville 4 — de Cambrai 127 — de la Société d'Abbeville 4 — de Liége 4 — d'Eure-et-Loir 4 — de Liége 5 — de l'Olse 128 — de l'Olse 129 — de l'Olse 12 |                                 |      |                                |
| Mémoire sur les rivières etc. de Lillis 48 Mémoires de l'Acad. de Caen 127 — de Clermont-Ferrand 4 48 — d. falsche Demetrius 217 — de Mets 127 — de Mets 127 — de S. Pétersbourg 4. 127 — de Savoie 4 527 — de Toulouse 127 — de Toulouse 127 — de la març. de Courcelles 117 — p. l'hist. de la Ligue à Noyon 2 de l'Institut 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |      |                                |
| Mémoires de l'Acad. de Caen  — de Clermont-Ferrand — de Marseille — de Marseille — de Savoie — de Savoie — de Stanislas — de Stanislas — de Toulouse — de Toulouse — de l'Institut — p. l'hist. de la Ligue à Noyon — de la Société d'Abbeville — de la Muserquoise — de Liége — d'Eure-et-Loir — de Liége — de l'Orléanais — de l'Ouest  Mérival, Gesch. d. Römer  l'Amerival, Gesch. d. Römer  l'Amerivale, Gesch. d. Bomer  l'Astruct, Chr. Colomb  Mertin, les candidats officiels  Mertens, d. ökum. Concil  Mextens, d. ökum. Concil |                                 |      |                                |
| Mémoires de l'Acad. de Caen  — de Clermont-Ferrand — de Marseille — de Marseille — de Mets — de S. Pétersbourg — de Savoie — de Savoie — de Savoie — de Toulouse — de Toulouse — de la marq. de Courcelles — p. l'hist. de la Ligue à Noyon — de la Société d'Abbeville — de la Société d'Abbeville — de la Société d'Abbeville — de Louse — de Cambrai — de Cambrai — de Liége — de Liége — de Liége — de Lyon — de Maine-et-Loire — de la Morinie — de l'Orléanais — de l'Orléanais — de l'Orléanais — de l'Ouset — de l'Ouset — de l'Ouset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |                                |
| - de Marseille 127 - de Marseille 127 - de Mets 127 - de S. Pétersbourg 4. 127 - de Savoie 4. Merivale, Gesch. d. Römer 135 Merivale, Gesch. d. Kriegeweiter 14  Meyer, Erzbisch. Konrad v. Bals- Meyer, Erzbisch. Konrad v. Bals- Meyer, Frzbisch. Ko |                                 |      |                                |
| - de Mets 127 - de Mets 127 - de S. Péterebourg 4. 127 - de Savoie 4 127 - de Savoie 4 127 - de Savoie 127 - de Moriviale, Gesch. d. Römer 135 Meriet, Chr. Colomb 117 Meriet Chr. Chr. Chr. de l'Glat 48 Merieue, l'enpried et Pinterent, de Merieue, l'enpried 4 Mexique, l'enpried t Pinterent, de Merieue, de Benri II A Rouen 49 Metieue, l'enpried Benri II A Rouen 49 Mexique, l'enpried Benri II A Rouen 49 Mexiq |                                 | 127  |                                |
| - de Mets   127   127   127   127   128   127   128   127   128   127   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128   128    |                                 | 197  |                                |
| - de S. Pétersbourg 4. 127 - de Savoie 4 - de Stanislas 127 - de Toulouse 127 - de Mme Du Barri 169 - de la marq. de Courcelles 117 - p. l'hist. de la Ligue à Noyon 48 - de l'Institut 4 - prés. à l'Institut 127 - de la Société d'Abbeville 4 - de Liége 4 - du Doubs 127 - du Doubs 127 - de Liége 4 - d'Eure-et-Loir 4 - de Liége 5 - de la Morinie 4 - de l'Oise 128 - de l'Oise 128 - de l'Oise 128 - de l'Ouest 4 - de l'Ouest 170 - de l'Ouest 170 - de l'Ouest 170 - de l'Ouest 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |      |                                |
| - de Savoie - de Stanislas - de Toulouse - de Mme Du Barri - de la marq. de Courcelles - p. l'hist. de la Ligue à Noyon - de l'Institut - prés. à l'Institut - de la Société d'Abbeville - de Cambrai - de Cambrai - de Cambrai - de Liège - de Cambrai - de Liège - d | _                               |      |                                |
| - de Stanislas - de Mme Du Barri - de la marq. de Courcelles - p. l'hist. de la Ligue à Noyon - de l'Institut - prés. à l'Institut - de la Société d'Abbeville - de la Société d'Abbeville - de Cambrai - de la Société d'Abbeville - de Cambrai - de Cambrai - de la Société d'Abbeville - de Cambrai - de Liège - d'arch. Lorraine - de Liège - d'arch. Lorraine - de Liège - de Maine-et-Loire - de Moynert, Gesch. d. Kriegewesens - de Liège - de Moynert, Gesch. d. Kriegewesens - de Liège - de Moynert, Gesch. d. Kriegewesens - de Liège - de Moynert, Gesch. d. Kriegewesens - de Liège - de Moynert, Gesch. d. Kriegewesens - de Liège - de Moynert, Gesch. d. Kriegewesens - de Liège - de l'Oise - de l'Ouest - |                                 |      |                                |
| - de Mme Du Barri 169 - de la marq. de Courcelles 117 - p. l'hist. de la Ligue à Noyon 48 - de l'Institut 4 - prés. à l'Institut 127 - de la Société d'Abbeville 4 de Cambrai 127 - bist. du Cher 48 du Doubs 127 - du Doubs 127 de Liége 4 de Liége 4 de Liége 4 de Lyon 128 de Lyon 127 - de la Morinie 48 de Normandie 128 de l'Otse 128 de l'Otse 128 de l'Otse 169 de l'Otse 169 de l'Otse 169 de l'Otse 169 de l'Otse 170 de l'Otse 170 de l'Otse 169 de l'Otse 170 - de l'Otse 170 de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |      |                                |
| de Mme Du Barri de la marq. de Courcelles p. l'hist. de la Ligue à Noyon de l'Institut prés. à l'Institut de la Société d'Abbeville de la Morbari de Liége de l'Eure-et-Loir de Liége d'Arch. Lorraine de Lyon de Maine-et-Loire de Morbari de Mexières, la société franç. de Mexières, la société |                                 | _    | P                              |
| - de la marq. de Courcelles - p. l'hist, de la Ligue à Noyon - de l'Institut - prés. À l'Institut - prés. À l'Institut - de la Société d'Abbeville de Cambrai de Cambrai du Doubs du Doubs du Liége de Liége de Liége de Liége de Lyon de Lyon de la Morinie de Normandie de l'Olse de l'Olse de l'Ouest d'arch, Lorraine d'arch, Lorraine d'arch, Lorraine d'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |      |                                |
| - p. l'hist, de la Ligue à Noyon de l'Institut de la Société d'Abbeville de la Société d'Abbeville de Cambrai 127 de la Société d'Abbeville de Cambrai 127 de Liége d |                                 |      |                                |
| - de l'Institut - prés. à l'Institut - de la Société d'Abbeville de Cambrai hist. du Cher du Doubs du Doubs du Doubs de Liége de Liége de Lyon de Lyon de la Morinie de la Morinie de la Morinie de l'Oise de l'Oise de l'Ouest - logalty, royalty etc de l'Ouest - logalty, royalty etc Micha, maison Trukmann - 170 - Mich, le soldat sait mourir - 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |      |                                |
| - prés. à l'Institut - de la Société d'Abbeville de Cambrai - de la Société d'Abbeville de Cambrai - de List, du Cher - du Doubs - d'Euro-et-Loir - de Liége - d'arch, Lorraine - de Lyon - de Maine-et-Loire - de Maine-et-Loire - de Normandie - de l'Orléa de l'Ouest -             |                                 |      |                                |
| de la Société d'Abbeville  de Cambrai  de Mesières, la société franç.  de Mesières, la société franç.  de Mesières, la société franç.  de Coujoulat, Jeanne d'Arc 169  Michel, Faivre  de Coujoulat, Jeanne d'Arc 169  Michelet, révol, franç.  de Coujoulat, 170  de Coujoulat, Jeanne d'Arc 169  Michelet, révol, franç.  de |                                 |      |                                |
| - de Cambrai 127 - hist. du Cher 48 - Out Doubs 127 - Out Doubs 128 - Out Doub |                                 | . i  |                                |
| hist. du Cher 48 - Roland 18 du Doubs 127 - Volksbildung u. Wissenschaft in Deutschland 69 d'Euro-et-Loir 4 Meynert, Gesch. d. Kriegswesens 31 de Liége 4 Meynert, Puget 235 de Lyon 127 Michaud et Poujoulat, Jeanne d'Arc 169 de Maine-et-Loire 127 Michel, Faivre 235 de la Morinie 4 Michelt, révol, franç. 49. 170 d. antiq. du Nord 128 Michel, Faivre 170 de l'Oise 128 Michel, Elisabeth-Christine 199 de l'Oise 128 Michel, on Victorian history 108 de l'Orléanais 4 Loyalty, royalty etc. 227 - Michu, maison Trukmann 170 - Midy, le régim. constitut. 170 - Midy, le soldat sait mourir 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |      |                                |
| du Doubs dunkerquoise dunkerquoise d'Eure-et-Loir de Liége d'arch, Lorraine de Lyon de Lyon de Maine-et-Loire de la Morinie de la Morinie de Normandie de l'Oise de l'Orléanais de l'Ouest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |      |                                |
| dunkerquoise d'Eure-et-Loir de Liége d'arch, Lorraine de Lyon de Lyon de Maine-et-Loire de Maine-et-Loire de la Morinie de la Morinie de Normandie de l'Oise de l'Orléanais de l'Ouest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |                                |
| d'Euro-et-Loir de Liége de Liége d'arch, Lorraine de Lyon de Lyon de Lyon de Maine-et-Loire de la Morinie de la Morinie de la Morinie de Normandie de l'Oise de l'Orléa- nais de l'Ouest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |      |                                |
| de Liége 4  d'arch, Lorraine 48  de Lyon 127  de Maine-et-Loire 127  de la Morinie 4 Michelet, révol. franç. 49. 170  d. autiq. du Nord 128  de l'Oise 128  de l'Orléanais 4 Michelet, royalty etc. 127  Michelet, maison Trukmann 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d'Eure-et-Loir                  | - 1  |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Liége                        |      |                                |
| de Lyon 127 - de Maine-et-Loire 127 - de la Morinie 4 Michelet, révol, franç. 49. 170 de la Morinie 128 de Normandie 128 de l'Oise 128 Michel, Elisabeth-Christine 199 de l'Orléanais 4 Loyalty, royalty etc. 170 de l'Orléanais 169 Midy, le régim. constitut. 170 de l'Ouest 4 Mie, le soldat sait mourir 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d'arch, Lorraine                | -    |                                |
| de Maine-et-Loire 127 Michel, Faivre 235 de la Morinie 4 Michelet, révol, franç. 49. 170 d. antiq. du Nord 128 — Louis XI. 170 de l'Oise 128 Michel, Elisabeth-Christine 199 de l'Orléanais 4 Michel, on Victorian history 108 de l'Orléanais 4 Michel, royalty etc. 227 archéol. de l'Orléanais 5 Michu, maison Trukmann 170 nais 69 Midy, le régim. constitut. 170 - Michelet, révol, franç. 49. 170 - House XI. 170 - Michelet, révol, franç. 49. 170 - House XI. 170 - Michelet, révol, franç. 49. 170 - House XI. 170 - Michelet, révol, franç. 49. 170 - House XI. 170 - Michelet, révol, franç. 49. 170 - House XI. 170 - Michelet, révol, franç. 49. 170 - House XI. 170 - Michelet, révol, franç. 49. 170 - House XI. 170 - Michelet, révol, franç. 49. 170 - House XI. 170 - Michelet, révol, franç. 49. 170 - House XI. 170 - Michelet, révol, franç. 49. 170 - House XI. 170 - House XII. 170 - House                              | — — — de Lyon                   | 127  |                                |
| de la Morinie 4 Michelet, révol. franç. 49. 170 d. autiq. du Nord 128 - Louis XI. 170 de Normandie 128 Micheli, Elisabeth-Christine 199 de l'Oise 128 Michie, on Victorian history 108 de l'Orléanais 4 loyalty, royalty etc. 227 archéol. de l'Orléanais Midy, le régim. constitut. 170 nais 169 Midy, le régim. constitut. 170 - Michelet, révol. franç. 49. 170 - Louis XI. 170 - Michelet, révol. franç. 49. 170 - 170 - Michelet, révol. franç. 49. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de Maine-et-Loire               | 127  |                                |
| d. antiq. du Nord de Normandie de l'Oise de l'Orléanais archéol. de l'Orléanais de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest de l'Ouest - Louis XI. Micheli, Elisabeth-Christine Micheli, Christine - 199 - Micheli, con Victorian history - loyalty, royalty etc. Micheli, maison Trukmann - 170 - Micheli, Elisabeth-Christine - Michelianain                                                              |                                 | 4 .  |                                |
| de l'Oise de l'Oise de l'Orléanais archéol. de l'Orléanais de l'Ouest de l'Ouest - loyalty, royalty etc Michu, maison Trukmann - 170 - Midy, le régim. constitut 170 - Mie, le soldat sait mourir - 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d. antiq. du Nord               | 128  |                                |
| de l'Oise de l'Orléanais archéol. de l'Orléanais de l'Ouest  128 Michie, on Victorian history - loyalty, royalty etc. 227 Michu, maison Trukmann 170 Midy, le régim. constitut. 170 Mie, le soldat sait mourir 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — — — de Normandie              |      |                                |
| de l'Orléanais archéol. de l'Orléanais de l'Ouest  4 — loyalty, royalty etc. Michu, maison Trukmann 170 169 Midy, le régim. constitut. 170 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 128  |                                |
| nais  169 Midy, le régim. constitut. 170  4 Mie, le soldat sait mourir 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | 4    | - loyalty, royalty etc. 227    |
| de l'Ouest 4 Mie, le soldat sait mourir 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |      |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | 169  |                                |
| Blos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | 4    | Mie, le soldat sait mourir 170 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bbs:                            |      |                                |

| Mignard, inscript. runiques 49         | Mondani, Novasconi 236                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Mignet, Cousin 117                     | Mondot de Lagorce, le pape su-                              |
| - Franklin 117                         | zerain des rois 215                                         |
| - révolut. franç. 49. 170              | Monier de la Siseranne, discours 170                        |
| — Maria Stuart 61                      | Monkhouse, masterp. of English                              |
| Millelot, événements de Clamecy 170    | art .26                                                     |
| Miller, Miller 235                     | Monnier, l'Italia all'opera 87                              |
| — my schools and schoolmasters 117     | — souven. d'un octogénaire 236                              |
| - singers and songs of the Church 117  | — célébrités parisionnes 236                                |
| — Taisand 117                          | Montaigne, essays 142                                       |
| Millon, sa vie etc. 236                | Montalembert, les moines en                                 |
| Milman, annals of S. Paul's            | Gaule 170                                                   |
| cathedral 61                           | - les moines d'Occident 13                                  |
| Minjollat de La Porte, famille         | Montan, Gustaf III. 66                                      |
| d'André 170                            | Montanus, d. Vorzeit 199                                    |
| — pèlerinage à NDde-la-Garde 170       | Montclar, essays histor. 212                                |
| Minne af Franzén 236                   | Montelius, från Jernåldern 66. 189                          |
| Miranda, révol. espagn. 154            | Monthly, Atlantic 2                                         |
| Mirecourt, les contemporains 117. 236  | — Overland 2                                                |
| - impér. Eugénie 170                   | Montigny, lettres à un électeur 49                          |
| - Favre. Hugo 49                       | Montpensier, d. Hersog 32                                   |
| Miruss, Gesetzgebung f. Hohen-         | — mémoires 118                                              |
| zollern 71                             | Montrond, Colomb 236                                        |
| Miscellanca geneal. et herald. 61      | — Ingres 26                                                 |
| — di storia Ital. 87. 212              | Monumenta Bamberg. ed. Jaffé 67                             |
| Mitchel, hist. of Ireland 61           | - Boica 77                                                  |
| Mitterrutzner, Knoblecher 118          | — Germ. hist. 194                                           |
| Mittheilungen, a. d. Geb. d. Gesch.    | — graphica med. aevi 19                                     |
| Liv-, Ehst- u. Kurl. 98                | - hist. patriae 87                                          |
| - z. vaterl. Gesch. (S. Gallen) 208    | - hist ad prov. Parmens. et Pla-                            |
| - d. antiq. Ges. in Zürich 4. 83. 208  | cent. pertin. 212                                           |
| - a. d. Geb. histantiq. For-           | — Welforum ed. Weiland 194                                  |
| schungen 199                           | Monumenti d. stor. d. Palazzo                               |
| - d. Ver. f. Gesch. v. Erfurt 199      | Ducale di Venezia 212                                       |
| - d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen       | - istor. pert. alle prov. d. Ro-                            |
| in Böhmen 206                          | magua 212                                                   |
| - d. histor. Ver. f. Steyermark 206    | Monuments inédits de la langue                              |
| — d. histstatist. Ver. z. Frank-       | romane 49                                                   |
| furt a/O. 72                           | Mony, crise polit. 170                                      |
| Mkhitar d'Aïrivank, hist. chron. 95    | — discours 49                                               |
| Mlochowski di Belina, un cente-        | Morcelli, fasti urbis christiani 215                        |
| naire 217                              | Moreau, Decamps 150                                         |
| Moehrs, de font. Brandend. hist.       | Moreira de Azevedo, hist. antigua 136                       |
| Ascan. 72                              | Morel 236                                                   |
| Möser, d. Dresdner Hoftheater 150      | - Napoléon III 170                                          |
| Mohl, Gleichstellung der Juden 26      | Morelli, governo e istruzione 87                            |
| — Humboldt 236                         | Morf, Pestalozzi 118                                        |
| Moigno, science anglaise 61            | Moriac, centenaire de Napol. 170                            |
| Moleux, études biogr. 118              | Morley, Palissy 236                                         |
| Molin, persécution du clergé 49        | Morren, deux récits 142                                     |
| Molineux, the Curé d'Ars 118           | Morsolin, Giov. da Schio 118                                |
| Moll, kerkgesch. v. Nederl. 179        | Mortillet, promenades au musée                              |
| Mom Visch, parlem. regeering 57        | de S. Germain 150                                           |
| Moments, derniers, de M. Elisabeth 170 | Mortimer-Ternaux, hist. de la                               |
| Mommsen, röm. Gesch. 11. 135           | Terreur 170                                                 |
| — hist. of Rome 11                     | Mosca, Mosca 118                                            |
| Monatsbericht d. preuss. Akad. 4       | Moses v. Chorene, Gesch. Gross-                             |
| Monatshefte f. Musikgeschichte 26      | armeniens 95                                                |
| — illustr. f. Theater etc. 26          | Mossmann, contestation de Colmar 170                        |
| Monatschrift, altpreuss.               | Mosson, catéch. de l'hist. de France 170                    |
| — ungar. 81                            | — hist, d'Anglet. 61   Motley, hist, of the Un. Netherl. 67 |
| Moncrieff, church establishment 61     | money, men or me on nemer or                                |
|                                        |                                                             |

| 4 |    | ^ | 1   | • |
|---|----|---|-----|---|
| 7 | -1 | Ō | ) } | J |

| Motley, hist. progress and Amer.                                                                                                                           | Nasica, enfance de Napol. I. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| democr. 103                                                                                                                                                | Nathusius, Kamern 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - opkomst v. d. Nederl. republ. 179                                                                                                                        | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Motteville, Anne d'Autriche 170                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mourin, la vie polit. en province 170                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mouvement polit. en France 170                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Muccioli, occupaz. d. repubbl. Sam-                                                                                                                        | Nebenius, Karl Friedrick v. Baden 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| marinese 218                                                                                                                                               | Necessité d'un nouveau coup d'état 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mudge, memorials 100                                                                                                                                       | Necrologia di Pagani 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mücke, Flav. Claud. Julianus 11                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mühlfeld, 1848—68 16. 189                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Wereldgeschiedenis 189                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mühlhause, d. a. d. Sagenzeit                                                                                                                              | Neill, the Fairfaxes 61. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| stammenden Gebräuche 194                                                                                                                                   | Neils, fouilles à Villarssau 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Müller, annales de l'antiquité 11                                                                                                                          | Nepveu, les beaux-arts et la révol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Autogr. Schoeffers 118                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - polit. Gesch. d. Gegenwart 16. 140                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Gesch. v. Osnabrück 199                                                                                                                                  | The state of the s |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - hist. of Etruria 11                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Künstler-Lexikon 160                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Leitf. d. Gesch. 181                                                                                                                                     | Nettement, Berryer 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Søkrigen i Amerika 224                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Stat og Kirke 189                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Danmarks histor. 189                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mülverstädt, mittelalt. Siegel 68                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Muffat, Gesch. d. bayer. Münz-                                                                                                                             | Neumann, d. Kaiserherherge in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| wesens 204                                                                                                                                                 | Regensburg 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Muhammad Kasîm Ferishtah, hist.                                                                                                                            | Neut, attentats de la FrMaçon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| of Muham. India 97                                                                                                                                         | , i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Muir, Mataparíkshá 96                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - orig. Sanskrit texts 97                                                                                                                                  | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mulder, vaderl. gesch. 179                                                                                                                                 | 2,0,1,0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mullois, guerre d'Orient 91                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — le S. Père et Rome 215                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — question romaine 90                                                                                                                                      | Nielsen og Daae, de 3 nord. ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Muoni, un dipinto del Romanino 150                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Muratori, Asti 87                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Murby's analysis of Engl. hist. 61                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Murray, painting in water colours 26                                                                                                                       | 1 = ·· <b>u</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Museum, Nederl. 57                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Musikzeitung, norddeutsche 150                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — neue Berliner 26                                                                                                                                         | Nippold, Aegyptens Stellung 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - süddeutsche 26                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mutschog, Paruta 236                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>9</b> 7                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mysterier, d. franske politiets 49. 170                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                            | — polit. contemp. 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                            | Nösselt, algem. gesch. 7. 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nachtrag z. preuss. Ordensliste 72                                                                                                                         | l — kl. Weltgesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nadault de Buffon, Cibrario 170                                                                                                                            | _ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nadeau, Vichy 171                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nagler, Briefe an e. Staatsbeamten 140                                                                                                                     | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - u. Andresen, d. Monogram-                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| u. augresen. a. monogram•                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                      | Nollet, aux électeurs 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| misten 150                                                                                                                                                 | Noodsakelijkheit v. h. behoud d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| misten 150<br>Något, om polit. principer 189                                                                                                               | Noodsakelijkheit v. h. behoud d. vesting Nijmegen 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| misten 150                                                                                                                                                 | Noodsakelijkheit v. h. behoud d. vesting Nijmegen 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| misten 150<br>Något, om polit. principer 189<br>Nahuys, Spaansche staatsomw. 39                                                                            | Noodsakelijkheit v. h. behoud d. vesting Nijmegen 57 Noorden, europ. Gesch. 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| misten 150 Något, om polit. principer 189 Nahuys, Spaansche staatsomw. 39 Napoléon 49                                                                      | Noodsakelijkheit v. h. behoud d. vesting Nijmegen 57 Noorden, europ. Gesch. 153 Norden 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| misten Något, om polit. principer Nahuys, Spaansche staatsomw. Napoléon — le prince  150 189 189 189 189 179                                               | Noodsakelijkheit v. h. behoud d. vesting Nijmegen 57 Noorden, europ. Gesch. 153 Norden 125 Nordin, dagboksanteckningar 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| misten Något, om polit. principer Nahuys, Spaansche staatsomw. Napoléon — le prince — III, oeuvres  150 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183            | Noodsakelijkheit v. h. behoud d. vesting Nijmegen 57 Noorden, europ. Gesch. 153 Norden 125 Nordin, dagboksanteckningar 286 Norges Konge-Sagaer 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| misten Något, om polit. principer Nahuys, Spaansche staatsomw. Napoléon — le prince — III, oeuvres Napoleone I 150 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 | Noodsakelijkheit v. h. behoud d. vesting Nijmegen 57 Noorden, europ. Gesch. 153 Norden 125 Nordin, dagboksanteckningar 236 Norges Konge-Sagaer 189 Norton, comment. on the hist. etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| misten Något, om polit. principer Nahuys, Spaansche staatsomw. Napoléon — le prince — III, oeuvres Napoleone I de Nardo, aboliz. dei feudi                 | Noodsakelijkheit v. h. behoud d. vesting Nijmegen 57 Noorden, europ. Gesch. 153 Norden 125 Nordin, dagboksanteckningar 236 Norges Konge-Sagaer 189 Norton, comment. on the hist. etc. of London 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| misten Något, om polit. principer Nahuys, Spaansche staatsomw. Napoléon — le prince — III, oeuvres Napoleone I 150 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 | Noodzakelijkheit v. h. behoud d. vesting Nijmegen 57 Noorden, europ. Gesch. 153 Norden 125 Nordin, dagboksanteckningar 236 Norges Konge-Sagaer 189 Norton, comment. on the hist. etc. of London 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Notes à la biogr. de Jean de                    | <b>)</b>     | Oliphant, Cina et Giappone                       | 97        |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Monluc                                          | 118          |                                                  | 171       |
| — on the R. Acad. exhib.                        | 150          | - question romaine                               | 90        |
|                                                 | 62           |                                                  | 66        |
| — for the new parliament Notice sur Armentières | 49           | Olsen, første Hjemmesvenskere                    |           |
| _ ·                                             | 49           | Olsen Skovlunde, danske Bondes<br>stands forhold |           |
| — Bergues-Saint-Winoc                           | <b>49</b>    |                                                  | 66        |
| — — Colmar                                      |              | Ompteda, z. deutschen Gesch. 68                  |           |
| — — l'abbaye de Flines                          | 49           | O'Neil, modern art                               | 150       |
| — — le conseil de la Gironde                    | 49           | Oorkondenboek v. Holland en                      |           |
| — — l'abbaye de Lézat                           | 50           | Zeeland                                          | 57        |
| — — la chap. de S. Leger                        | <b>5</b> 0   | Oost, eene ernstig waarsch. stem                 |           |
| — le cartul. de S. André-le-                    |              | Opera, onze                                      | 27        |
| Bas                                             | 171          | Oppermann, Klopp's Auslegung                     |           |
| - histor. sur la Corse                          | 171          | d. Briefes K. Georgs                             | 199       |
| — — sur l'abbaye d'Hautecombe                   |              | — d. Weg zu 1866.                                | 199       |
| — sur NDde-Grace                                | 171          | Opitz, Petöfi                                    | 118       |
| - sur la paroisse de S. Just                    |              | Ordenanzas de la Univ. de Bilbao                 | 154       |
| Malmont                                         | 171          | Ordinaire, candidatures offic.                   | <b>50</b> |
| - sur Jorat                                     | 236          | Origine de la Chartreuse de Ville-               |           |
| Le Clerc                                        | 118          | neuve                                            | 171       |
| — — Elbreil                                     | 118          | Orlandini, Zuccheri                              | 118       |
| — — Grétry                                      | 118          | Orléans, duchesse de, corresp.                   | 112       |
| Jacoupy                                         | 118          | Orme, memoir                                     | 118       |
| ——————————————————————————————————————          | _            | Orsi, assedio di Castello                        | 87        |
| — d. tabl. du musée de Toulon                   | 150          | Ortloff                                          | 118       |
| Notizie inedite su Trieste                      | 81           | — Gesch. d. Grumbachischen                       | 110       |
| Nürnberg, brandpreuss. Gesch.                   | 199          | i — • ·                                          | 204       |
| Numismata Orientalia illustrata                 | 20           |                                                  | 189       |
| <u> </u>                                        | 213          | Osiecki, actualités                              | 16        |
| Nussi, avvenire d. Italia                       |              | •                                                |           |
| Nyholm, Danmarks statsforfatning                | 109          | — de regni Polon. candidatis                     | 217       |
|                                                 |              | Osio, spedizione inglese in Abis-                | 00        |
| Charles was artifal Dame                        |              | sinia                                            | 99        |
| Oberdick, römerfeindl. Bewe-                    | 100          | Otto, vaterl. Ehrenbuch                          | 198       |
| gungen im Orient                                | 186          | — justitia fundam. regnorum                      | 72        |
| Oberkirch, mémoires                             | 286          | - Privatgesch. a. d. Weltgesch. 69.              | . 131     |
| Obreen, handleidning tot de ken-                |              | Oversigt over d. K. danske Vid.                  |           |
| nis d. gesch.                                   | 131          | Selsk. Forh.                                     | 128       |
| — oorlogen v. 1789                              | 140          | Overskou, af mit liv 119.                        |           |
| Occioni-Bonaffons, il Friuli orient.            | 81           | Ozaneaux, hist. de France                        | 171       |
| Odhner, Sver., Norg. & Danm.                    |              |                                                  |           |
| hist.                                           | 189          | Pabst, Verbindung d. Künste auf                  |           |
| Odowalsky, tretiara krigets slut                | 140          | d. Bühne                                         | 150       |
| Oertel, d. Jahr 1868                            | 20           | Pace, docum. d. storia d'Italia                  | 213       |
| Osser, Weltgesch.                               | 131          | Pacini, fatti d. storia d'Italia                 | 213       |
| Oesterreich im Frühjahre 1869                   | 81 :         | Padula, Genovesi                                 | 237       |
| Oesterreich u. d. Nationalitäten-               | i            | Pagani, princip. vicende d. patria               | 87        |
| recht                                           | 206          | Pagnon, Grégoire le Grand                        | 13        |
| Oesterreichs Heeresmacht                        | 207          | — lettres et fragments                           | 119       |
| - Kämpfe 1866                                   | 93           | Paillard, Bexon                                  | 119       |
| Oesterreich u. Süddeutschland vor               | ŀ            | Paisant, Magne                                   | 119       |
| d. frzschpreuss. Kriege                         | 76           | Paix par la guerre                               | 171       |
| Oesterreich-Ungarns Neutralität                 | 207          | Palacky, Würdigung d. böhm.                      |           |
| Oesterreichisches                               | 207          | Geschichtschr.                                   | 81        |
| Oestreich, d. deutsche Reich unter              |              | Palgrave, hist. of the Anglo-                    | <b>J</b>  |
| Heinrich VII                                    | 13           | Saxons                                           | 62        |
| Oettinger, Billet-Doux an Wagner                |              | - house of Commons                               | <b>62</b> |
|                                                 |              | Pallmann, d. Cimbern u. Teutonen                 |           |
| - Weltgeschichte                                | 7            |                                                  |           |
| Öfversigt af K. Vetensk. akad.                  |              | Palmer, disendowment of the Irish church         | 62        |
|                                                 | 192          |                                                  | 87        |
|                                                 | <b>128</b> ( | Palmieri-Nuti, un caval. di Malta                | 01        |
| Oldenbarneveld, omwenteling v.                  | 180          | Paludan-Müller, studier til Danm.                | 100       |
| 1813                                            | 179          | hist.                                            | 189       |

| 2 | 7 | 1 |
|---|---|---|
| ~ | • | • |

| Alphabetisches | Register. |
|----------------|-----------|
|----------------|-----------|

| Panchaud, Amsterdam                             | 179             | Peter, Gesch. Roms                                          | 11        |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Paoli, battaglia di Montaperti                  | 213             | — Parley, universal history                                 | 181       |
| Pape, le, et l'erreur                           | 215             | Petersen, nordisk mytol.                                    | 189       |
| Papers relat. to foreign affairs                | 108             | - Tordenskjold                                              | 237       |
| Papillon, Hume                                  | 119             | — Merlan                                                    | 119       |
| Papon, chronique départementale                 | 50              | Petersson, gamla histor.                                    | 136       |
| Parat, Attila                                   | 137             | Pétigny, famille de Brunier                                 | 171       |
| Parato, storia d'Italia                         | 213             | Petit, Bellarmin                                            | 287       |
| Parenteau, catal. du musée de                   | I               | Petrarca, lettere di Fracassetti                            | 119       |
| Nantes                                          | 171             | Petsch, König Wilh. als Soldat                              | 72        |
| Pareri, due, d. fortific. di Udine              | 87              | Peyrusse, 1809—1815                                         | 172       |
| Paris, cahiers du bailliage de                  |                 | Pezuela, memor. pres. al Emperado:                          | r 106     |
| Reims                                           | 50              | Pfaffenhoffen, monnaies celtiques                           | 144       |
| - élections à Reims                             | 171             | — lettre à Longpérier                                       | 20        |
| Parkes, Austral. views of England               | 182             | Pfalz, Bilder aus dem deutschen                             |           |
| Parlament ist der Friede                        | 69              | Städteleben                                                 | 194       |
| Parliamentary papers 63.                        | 185             | Pfannenschmid, d. Weihwasser                                | 146       |
| Partei, d. patriot., in Bayern                  | 204             | Pfeilitzer-Franck, Adelsgesch. d.                           |           |
| Parthey, d. theban. Papyrusfrag-                |                 | Ostseeprov.                                                 | 217       |
| mente                                           | 11              | Pfister, d. französische Heerwesen                          | 50        |
| Parton, the Danish islands                      | 106             | Pfleiderer, Leibnits                                        | 287       |
| Pascal, lettre à Guéroult                       | 50              | Pfismaier, Gesch. d. Zwischen-                              |           |
| Pascual, epeysodio da hist. patria              |                 | reiches v. Han                                              | 221       |
| 107.                                            | 226             | Philipos, the Syrian Christ. of                             |           |
| Pasini, dispacci di Giov. Michiel               |                 | Malabar                                                     | 220       |
| Pasolini, statuti di Ravenna                    | 87              | Phipson, chronology                                         | 20        |
|                                                 | 213             | Piaghe, le dieci, del nuovo Egitto                          |           |
| Patuzzi, schwäb. Sagenchronik                   | 205             | Pianciani, discorso d. amministr.                           |           |
| - Gesch. d. Papste                              | 90              | Pianosa, lettere alla repubbl. di                           | 0,        |
| Pauli, Aufsätze z. engl. Gesch.                 | 182             | Pisa                                                        | 213       |
| Paulus, Bilder aus Italien                      | 213             | Piazza, armées permanentes                                  | 140       |
| Paysans et le suffrage univ.                    | 50              | Pichler, d. histor. Museum d.                               | 140       |
| Pazout, Georg v. Böhmen                         | 81              | Joanneums                                                   | 207       |
| Pellaut, Clamecy                                | 171             |                                                             | 131       |
|                                                 | 237             | Pické, algem. gesch. Pictures of Engl. history              | 182       |
| - la femme                                      | 22              | Pie IX .                                                    | 215       |
|                                                 | 237             | Pie, Barante                                                | 287       |
| — mes prisons 119.                              |                 | Pièces concern. le Poitou                                   | 172       |
|                                                 | 237             | Piéderrière et Galles, château de                           | 112       |
| Pelpel, pourquoi                                | 50              |                                                             | 172       |
|                                                 | 237             | Largoët<br>Pierer's Jahrb. d. Wissensch.                    | 142       |
|                                                 | 237             | - Universal-Lexicon 18.                                     |           |
|                                                 | 231             |                                                             | 50        |
| Perdigão Malheiro, a escravidão no Brasil       | 100             | Pierremande, élections de Paris                             | 72        |
|                                                 | 108             | Pierson, Elektron                                           |           |
|                                                 | 171  <br>27     | - preuss. Gesch.                                            | 199       |
| Périer, salon de 1869                           | ì               | — de liberale partij                                        | 57<br>50  |
| •                                               | 144             | Piétri, les Invalides                                       | 50        |
| Perizonius, Gesch. Ostfrieslands                | 100             | Pifteau, Trutat                                             | 287       |
| Parkine Italian coulntons                       | 1               | - Vaisse  Display privide sleet at les cathol               | 237       |
| Perkins, Italian sculptors                      | 27              | Pigelet, période élect. et les cathol.                      | 50        |
|                                                 | 150             | Pilot-Dethorey, les Dauphinois à                            | 001       |
|                                                 | 237             | S. Domingue                                                 | 225       |
| Perrin, Gaume                                   | 119             | Pimentel, overs. v. Buckles gesch.                          | 110       |
|                                                 | 171             | d. beschaving                                               | 146       |
|                                                 | 98              | Pinède, le nouveau senatus-con-                             | . =-      |
| — scottish history                              | 62              | sulte                                                       | 172       |
| •                                               | 213             | Pio, sagnet om Holger Danske                                | 189       |
|                                                 | 171             | Piolin, l'église du Mans                                    | <b>50</b> |
| Persigny, dispos. inter. de la Diana            | 1               |                                                             |           |
| Person, L. da Vinci                             | 27              | — souvenirs de la révol.                                    | 50        |
| Person, L. da Vinci<br>Pertz, Leben Gneisenau's | 27<br>199       | <ul> <li>souvenirs de la révol.</li> <li>Mabaret</li> </ul> | 119       |
| Person, L. da Vinci                             | 27<br>199<br>20 | — souvenirs de la révol.                                    |           |

| Pius IX en zijn roemrijk leger 215       | Prévost, Rienzi de Wagner 151               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Placet, progr. aux chambres 50           | Prévost-Paradol, la France nou-             |
| Plantier, allgem. Kirchenversamm-        | velle 72                                    |
| lungen 181                               | - det nya Frankrike 172                     |
| Plath, Beschäftigungen d. alten          | Prinetti, alleansa straniera 87             |
| Chinesen 221                             | Printzsköld, Tydska statsförfattn.          |
| - China vor 4000 Jahren 221              | hist. 69                                    |
| - Nahrung etc. d. alten Chinesen 97      | Probst, Gesch. d. Univ. in Inns-            |
| - Schule etc. d. alteu Chinesen 97       | bruck 207                                   |
| Plew, de Sarapide 11                     | Proceedings of the Somersetshire            |
| Plötz, Auszug a. d. Gesch. 181           | arch. 8oc. 182                              |
| - Hauptdaten d. Weltgesch. 181           | Procès-verbaux d. séances du Sénat 172      |
| — principales dates 181                  | - du conseil gén.d. Basses-Pyrénées 172     |
| Poggi, vita d. Italia 213                | — de la Soc. d'Eure-et-Loir 5               |
| Pogodin, Brief an Schirren 218           | Projet de reconstruction — du               |
| Poillon, Poussin 27                      | Brésil 226                                  |
| Poisle-Desgranges, Berville 119          | Promis, memor. di Diego Colombo 216         |
| Poisot, Mercier 119                      | - storia d. antico Torino 213               |
| Poissonnier, souvenir de la Picardie 172 | — monete battute in Italia 213              |
| Poli, seigneurs La Rivière Bourdet 50    | Proposta ai tre poteri d. stato 213         |
| Polistina, Polistina 287                 | Proschko, Erzählungen a. d.Steier-          |
| Politi, d. hemmelige 189                 | mark 81                                     |
| Politica Brasilera en el Rio de          | Prost, Cantiuncula 237                      |
| la Plata 226                             | — Gandar 119                                |
| Politique nouvelle de la France 172      | Protest d. Kurfürsten v. Hessen 199         |
| - d'Ismaïl-Pacha 222                     | Protocolle d. schlholst. Landtags 72        |
| → la, romaine 215                        | Proudhon, ocuvres 19                        |
| Polko, reminisc. of Mendelssohn 27       | Proust, justice révol. à Niort 172          |
| Pollard, life of Jeff. Davis 224         | — archives de l'Ouest 172                   |
| Pompery, réunions popul. 50. 172         | — — d. hospices de Nogent-le-               |
| Penlevoy, Ravignan 119                   | Rotrou 172                                  |
| Poplimont, la dynastie belge 55          | Provinzen, d. baltischen, am Rubicon 218    |
| Portalis, les Etats-Unis 224             | Prytz, svenska och norska armeer-           |
| Portioli, 4 docum. d'Inghilterra 62      | nas regemente 190                           |
| Portretten, parlementairs 180            | Publications de la Soc. hist. de            |
| Post festum . 194                        | Limbourg 57                                 |
| Pothier, Roanne 50                       | Puech, Fontaine 287                         |
| Pougeois, Vansleb 237                    | Pütz, Hufvuddragen af nyare tid.            |
| Pougin, Kreatzer 27                      | geogr. och hist.                            |
| Pourquoi la France n'est pas libre 172   | Punten v. overeenst. bij de oplos-          |
| Penyer-Quartier, vérités parlem. 50      | sing v. tijdvrageu 57                       |
| Poydenot, cimetière antique à            | Puton, David                                |
| Garin 50                                 | Putz, s. Gesch. d. ungar. Privat-           |
| Poszoni, monarchia e libertà 87          | rechts 81                                   |
| Prarond, La Rochefoucauld-Lian-          | Pulleyn, origins and inventions 19          |
| court au Crotoy 50                       | Py, Lacointa 237                            |
| Prasser, Chronik v. Grossröhrsdorf 202   | Pyl, pommersche Geschichtsdenk-             |
| Prat, évêché à Lille 50                  | mäler 199                                   |
| Précis d. trav. de l'Acad. de Rouen 5    | — Genealogie 199                            |
| - de l'hist. de la France 172            | - d. Greifswalder Sammlungen 199            |
| - sur la catse de chang. du              |                                             |
| gouvern. 172                             |                                             |
| Predani, stor. d. dinastia di Savoja 87  | uackenboss, hist. of the U. St. 103         |
| Proger, Albrecht v. Oesterreich 13       | Quack, Van der Hoeven 287                   |
| - Meister Eckhardt u. d. Inqui-          | Quade, K. Wilhelm u. s. Zeit 199            |
| sition 18                                | Quantin, repert. archeol. de l'Yonne 51     |
| Premier des titres de — Napol. 50        | Quarterly, the Universalist 2               |
| Pressense, religion and the reign        | Quellen d. westphäl. Gesch. 72              |
| of terror 51                             | Quellensammlung d. bad. Landes-             |
| - réunions publ. de Paris 51             | gesch. 78                                   |
| Proussens gerechte Sache 72              | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \       |
| Decret le châtean de Blain 179           | i usumulin- <b>naikulari. Gimboleh ((</b> 2 |

| Questão de Roma                         | 90        | Recueil d. notices de la Soc. de      |           |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| •                                       | 76        | Constantine                           | 5         |
|                                         | 95        | - des publ. de la Soc. havraise       | 5         |
|                                         | 32        | Reddersen, Wiederholungstabellen      |           |
| F 10                                    | 08        | Redesdale, Macaulay on the coro-      |           |
|                                         | 16        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 182       |
|                                         |           | nation oath                           |           |
| •                                       | 13        | Reed, the public debt                 | 108       |
|                                         | 72        | Roos, Erinnerungen e. indischen       |           |
|                                         | 32        | Officiers                             | 288       |
| Quinet, mémoires 1                      | 19        | Reformation of the church of Engl.    | 182       |
| — le reveil d'un grand peuple 1         | 72        | Regeln, goldene, in polit. Zeit       | <b>69</b> |
|                                         | 72        | Regendank-Semlow, Leichenpro-         |           |
|                                         |           | cessionen d. Hers. v. Pommern         | 72        |
|                                         |           | Regensburg in s. Vergangenheit        |           |
| Eabaud, Cros                            | 19        | u. Gegenwart                          | 204       |
|                                         | 10        |                                       | 221       |
| Raccolta dei trattati etc. fra il       |           | Régime du sabre en Algérie            |           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 13        | Regierungsblatt f. Weimar             | 75        |
|                                         | 07        | Register, the annual                  | 138       |
| Raess, d. Convertiten 119. 2            | 37        | — the New England histor.             | 108       |
| Raffaelli, Raffaelli 2                  | 87        | Règlement fait entre PhilAug.         |           |
| Raffy, grands faits de l'hist. 8.       | 51        | et Richard Coeur-de-Lion              | 178       |
|                                         | 86        | Regnault, Moncey                      | 288       |
|                                         | 40        | Regnier, Sévigné                      | 238       |
|                                         | 51        | Regno d'Italia. — Bilancio d.         |           |
|                                         | 51        |                                       | 88        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |           | spesa.                                | 119       |
|                                         | 27        | Rogt, Noêrl. beroemde personen        |           |
|                                         | 87        | Réguis, procès de Beaumarchais        | 178       |
|                                         | 51        | Reichard, souvenirs d'un aumonies     | 70        |
| Randassini, perchè i rivolus.           |           | Reichlin-Meldegg, d. Rastatter        |           |
| vogliono andare a Roma 1                | 90        | Gesandtenmord                         | 16        |
| Ranke, Gesch. Wallensteins 16. 1        | 94        | Reichstagswahl in Oberhessen          | 200       |
| - franz. Gesch. 51. 1                   | 72        | Reimann, d. bayr. Erbfolgekrieg       | 78        |
| - engl. Gesch.                          | 82        | Reimer, stykker af Danm. hist.        | 190       |
|                                         | <b>37</b> | Reinhard, sum Allerwelts-Pfaffen-     | •         |
| Rapisardi, libertà, patria e scuola     | 1         | kongress                              | 216       |
|                                         | 27        | - Arneth de Vienne                    | 119       |
| Rapport sur une coll. d'instrum.        | _         | — hommage à Louis I. de Bavière       |           |
|                                         | 96        | Reinhardt, d. Kjøbenh. Kommu-         |           |
| Rapports de la Russie avec l'Eu-        |           | nitets hist.                          | 190       |
|                                         | 10        |                                       | 151       |
|                                         | 18        | Reis, Broussais                       | 18        |
| Rarekiek d. holland. huishoud.          | 00        | Reliquary, the                        |           |
|                                         | 96        | Remarks on Lingam's social status     |           |
| , , ,                                   | 337       |                                       | 320       |
| — vom span. Revolutionsschau-           |           | Rembrandt-Album v. Müller             | 161       |
|                                         | 154       | Remy, Charmont et Vernanceurt         | 51        |
|                                         | 190       | Renan en Wattenbach, Egypte,          |           |
| Ratsch, l'Autriche et le polonisme 2    | 18        | Ninive                                | 11        |
| - la Russie lithuanienne 2              | 818       | Renard, l'Empire                      | 51        |
| Rau, Beethoven                          | 51        | Renata, Herzogin v. Ferrara           | 140       |
|                                         | 142       | Renaudin, hist. de Fr.                | 51        |
| Ravensherg, les paysans norwégiens 1    | - 1       | - Lhomond                             | 119       |
| Raville, Wahlreform                     | 16        | - hist. romaine                       | 11        |
|                                         | 20        | Renault, table anal. du Bullet.       |           |
|                                         | 119       | •                                     | 173       |
|                                         | i         | monum.                                |           |
|                                         |           | Rendiconti d. parlam. Ital.           | 88        |
| •                                       | 119       | Rendu, hist. ancienne                 | 11        |
| Reavis, change of national empire       |           | Renneberg, Leitfaden f. d. Ge-        |           |
|                                         | 288       | schichtsunterr.                       | 182       |
| Recueil des histor. des croisades       |           | Renouf, la Société franç. au 17e      |           |
| — — des Gaules 51. 1                    | 178       | siècle                                | 178       |
| - dedocum. sur l'hist, de Lorraine 1    | 172       | Renvall, d. Finska Univ. lärare       | 288       |
| - de biogr. nationales                  | 55        | Réponse v. Napoléon an Hersela        | . 10      |

|                                                          | ·                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Report of the Commiss. of the                            | Robert, Bouhier 238                       |
| Revenue 103                                              |                                           |
| - of the Director of the Mint 103                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     |
| — of the Secr. of the Treasury 103<br>— — of War 103     |                                           |
| — — — of War 103<br>— of the Treasurer of the U. St. 103 | <b>- -</b>                                |
| Reschauer, d. Jahr 1848. 81. 20                          |                                           |
| Reseña biogr. de Morelos 288                             |                                           |
| Rességuier, Lapasse 236                                  |                                           |
| Réunions publ. à Paris 5                                 |                                           |
|                                                          | 2 — famille de Ronsard 178                |
|                                                          | 2 Rochas, biogr. et bibliogr. dauphin. 51 |
|                                                          | 2 Rochau, s. Grundsätze.                  |
| Revillout, Roucher 28                                    |                                           |
| Revista de Buenos Ayres 226                              |                                           |
| — do Instituto hist. geogr. do                           | — les Franç, de la décadence 51           |
| Brasil 108. 22                                           |                                           |
| Révolution espagnole 3                                   |                                           |
| ~ ~                                                      | 2 Roesler, Napoleons Jugend 173           |
| — critique d'hist. et de littér. 12                      |                                           |
| - Ungarische 20'                                         |                                           |
| Rey, familles de Du Cange 5                              | 1 20 8000, 000000000000000000000000000000 |
| - stor. d. risorgim. polit. d'Italla 21                  |                                           |
| Reynart, catal. du musée de Lille 15                     |                                           |
| Ribert, la gauche 173                                    |                                           |
|                                                          | O Roman, médaille de Constantia 20        |
| Ricardus de Cirencestria, speculum                       | Romani, Belletti 238                      |
| histor. 18                                               |                                           |
| Ricci, commemor. di un defunto 23                        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |
| Ricciardi, hist. de l'Italie 21                          | 1                                         |
| •                                                        | 8 Rondier, monast. de Puyberland 173      |
| · •                                                      | 2 Ronzi, discorso nel centen. di          |
| Richard, archives seigneur. du                           | Macchiavelli 238                          |
| Poitou 17                                                |                                           |
| · .                                                      | 1 Roqueplan, Berryer 120                  |
| - vérification de priviléges 5                           | 1 — Rothschild 120                        |
| Richardson, Grant 103. 22                                | 24 — Rossini 27                           |
| Richart, la Ligue dans le Laonnais 17                    | 73 Rorai, Savonarola 120                  |
|                                                          | 1 Rørdam, Kjøbenh. Universit. hist. 190   |
| Richey, hist. of Ireland 6                               | Roschach 151                              |
| Ricordi stor. intorno Vieusseux 23                       | 8 Rosenkrans, Hegel 238                   |
| Ricordo di Ferd. Massimiliano 22                         | Rosenzweig, recherches dans les           |
| Ricotti, stor. Piemontese 21                             | 1                                         |
| Riedel, cod. dipl. Brandenb. 7                           | 72 Rosny, hist. du Boulonnais 173         |
| Riedl, Gesch. v. Salzburg 20                             | 97 — variétés orientales 19.94            |
| Riegel, Grundriss d. bild. Künste 15                     |                                           |
| - d. erste gesch. Unterr. 13                             | •                                         |
| Riehl, vaterl. Bildwerke in Potsdam 20                   |                                           |
|                                                          | 39   — Dubochet 120                       |
| Riksarchivets, Svenska, perga-                           | Rostand, où nous en sommes 173            |
|                                                          | 90 — lettre à Caumont 51                  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                  | 18 Rotelli, dipinte da G. Botti 27        |
|                                                          | Rotrou le Grand 120                       |
|                                                          | Roth, plastisch-anatom. Atlas 151         |
|                                                          | Rothschild 120                            |
| Rittmann, Gesch. d. Kirche im                            | Rotteck, Weltgesch. 8. 182                |
|                                                          | 81 Rottländer, preuss. Gesch. 200         |
|                                                          | Roubet, question ceramique 151            |
| ,                                                        | Rouch, Saint-Stapin 52                    |
|                                                          | St Rouet, abbé Martin 120                 |
|                                                          | 73 Rouffy, grands-jours d'Auvergne 178    |
| Roa Bárcena, hist. de Mexico                             | 106 Rouber, polit. inter.                 |
| *                                                        |                                           |

275

| Schematismus d. Landesorgane in          | Schröder, de Liemaro Hamma-            |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Steiermark 81                            | burg. Ep. 202                          |
| Schenk, forces milit. d'Allem. 69        | - Karl d. Grosse 14                    |
| Schenkel, Arndt 239                      | — scriptores de Tiberio 11             |
| - Rothe 239                              | Schrötter, Reichenbach 239             |
| Schets d. gesch. v. Spanje onder         | — Leitf. d. Gesch. 8. 132              |
| de Bourbons 154                          | Schubart, 1813. 180                    |
| Schetsen uit Amerika 224                 | Schubert, Croesus et Solon 11          |
| Schier, arab. Inschriften — in           | - d. Gespenster Oesterr. 207           |
| Dresden 151                              | Schucht, Meyerbeer 28                  |
| Schiller, stoische Opposition unter      | Schütz, grands faits de l'hist. de     |
| Nero 136                                 | France 174                             |
| Schinkel, minnen ur Sverig.              | Schuler, Friedr. I. u. d. Curie 14     |
| nyare hist. 190                          | Schulte, d. Stifte d. alten Orden      |
| Schirren, livländ. Antw. an Samarin 93   | in Oesterr. 207                        |
| Schlacht v. Idstedt 200                  | Schulthess, europ. Geschichtskal. 153  |
| Schlatter, levensschets 239              | Schultze, dwaasheden d. mode 22        |
|                                          |                                        |
|                                          |                                        |
|                                          | Schupp, Luise Kön. v. Preussen 200     |
| Schlesier-Album 200                      | Schuster, die Heidenschanzen           |
| Schlesinger, Gesch. Böhmens 81           | Deutschlands 194                       |
| Schletter, Beitr. z. dtschen Rechts-     | — Tahellen z. Weltgesch.               |
| gesch. 194                               | Schwab, Frs. Berg 204                  |
| Schliemann, Ithaque                      | Schwegler, röm. Gesch. 136             |
| Schlosser, gesch. d. 18. en 19. eeuw 140 | Sclopis, Morone 239                    |
| Schmid, histor. Taschenbuch 8            | — Paleocapa 121                        |
| Schmidt, Arndt 239                       | Scott, tales of a grandfather 62       |
| - Berliner Volksleben 73                 | Scoutetten, Schoenbein 239             |
| — schwedsächs. Bündniss 140              | Scriptores rerum german. ed. Pertz 194 |
| - d. amerik, Bürgerkrieg 104. 224        | Seckendorff, Erlebn. m. d. engl.       |
| - Entwicklung d. Feuerwaffen 146         | Exped. in Abessinien 99                |
| - brandenbpreuss. Gesch. 73              | Seebach, Sendschreiben an Klopp 94     |
| - Humboldt 239                           | Seebohm, Oxford reformers 182          |
| — tableaux de la révol. franç. 174       | Seefried, d. Grafen v. Abenberg 200    |
| - Wappen d. Fürsten u. Staaten 143       | Ségur, le concile 216                  |
| - Weltgeschichte 132                     | - le pape 216                          |
| Schmit, catal. des estampes 174          | — le Souverain-Pontife 91              |
| — campagnes de Louis XIII. 174           | Seidel, d. Zweikampf 22                |
| Schnaase, Gesch. d. bild. Künste         | Selden, esprit moderne en Allem. 69    |
| 28. 151                                  | Selections from a child's hist. of     |
| Schneegans, procès de sorcellerie 146    | Engl. 182                              |
| Schneider, d. allgem. Concilium 16       | Sem, représentation nationale 174      |
| — d. preuss. Orden 73. 200               | Semallé, les Indiens dans les          |
| - König Wilhelm 78. 200                  | Etats-Unis 104                         |
| Schneiderwirth, Rhodus 11                | Semper, Gesch. tokkan. Skulptur 151    |
| Schneidewind, König Nabis 136            | Sentis, d. monarchia sicula 88         |
| 'Schnitzler, l'empire des tsars 218      | Sepet, Jeanne d'Arc 52                 |
| Schönhuth, Erinnerung an Hohen-          | — invasion des barbares 138            |
| twiel 205                                | Sepp, Ludwig v. Bayern 78              |
| Schönwald u. Peist, Thalia-Theater       | Sergio, Vercellone 239                 |
| in Hamburg 151                           | Serph-Labraudière, Angremy 52          |
| Scholtze, Beziehungen zw. Rom            | Serre, institut. judic. 174            |
| u. Hellas                                | Sévigné, lettres 121. 239              |
| Schouler, hist. of Massachusetts 104     | Seward, our North Pacific States 224   |
| Schramm, Martius 120                     | Sharpe, Gesch. d. hebr. Volkes 136     |
| - Perest d. Duellen 22                   | — hist. of the hebrew nation 8         |
| Schreibebrief an Bismarck 202            | Shetlander, the young 121              |
| Schriften d. gelehrten estn. Ges. 93     | Sibylla v. Jülich-Cleve-Berg,          |
| — d. histstatist. Sekt. d. mähr          | Briefe 202                             |
| schles. Ges. 81                          |                                        |
|                                          |                                        |
| — d. Ver. f. Gesch. d. Bodensee's 208    |                                        |
| 'Schriftsteller, d. Schaffhauser 83      | Siebenkaes, Bianca Cappello 121        |

| Siebmacher's Wappenbuch                   | 143       | Sossolo Pratese, Vittorinoda Feltre                            |     |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|
| Steniawski, de interregno in Po-<br>lonia | 218       | Souchet, hist. de Chartres 58.<br>Souscription Baudin          | 174 |
| - Interregnum u. Königswahl               | 210       | Southern Review                                                | 195 |
| in Polen                                  | 918       |                                                                | 121 |
| Siffer, cimetières méroving.              | 52        | Soutras, Froiseart                                             | 144 |
| Sighele, ordin, d. state civ.             | 88        | Soutso, médailles grecques<br>Souvenir — de Louis Meyer        | 121 |
| Silhol, lettres de d'Hosier et de         | 00        |                                                                | 239 |
| Du Castre                                 | 52        | Souvenirs, mes, sur Mirabeau                                   | 175 |
| Silva Netto, eseravos no Brazil           | 108       | - républicains<br>Spach, Cola Rienzi                           | 216 |
| Bilvestre, quelques peintres et           | 100       | - Reichenau                                                    | 175 |
| graveurs                                  | 28        |                                                                | 289 |
| Simon, Paris aux Parisiena                | 52        | — les deux Schweighaeuser<br>Spada, rivolus, di Roma           | 216 |
| - polit, radicale                         | 52        | Spaulding, a resource of war                                   | 104 |
| - réunions publ.                          | 52        | Specht, Donausagen                                             | 81  |
| Simons, ter nagedachtenis v.Simons        |           |                                                                | 146 |
| Simrock, dtsche Mythologie                | 195       |                                                                |     |
| - Rheineagen                              | 195       | Spiess, Volksthüml. a. d. Frank.                               | 76  |
| Binnett, our policy in China              | 97        | Henneberg,                                                     | 8   |
| Biotto-Pintor, Manno                      | 121       | Spitzer, Weltgesch.                                            |     |
| Biret, epitome hist. graecae              | 136       | Sprenger, Leben u. Lehre d. Mo-                                | 95  |
| Sismondo-Sismondi, stor. d. re-           | 100       | Springer, mittelalt, Kunst in Pa-                              | *** |
| pubbl. ital.                              | 88        | lermo                                                          | 151 |
| Sitzung, d. feierl., d. Akad. su Wien     |           | Springl, d. aligem. Concile                                    | 17  |
| Sitsungsberichted, Bayr. Akad. 5.         |           | Spuller, Allemagne                                             | 196 |
|                                           | 128       | Staatsarchiv                                                   | 17  |
| - d. böhm. Ges. d. Wiss.                  | 5         | Staatsblad v. Nederl. Indië                                    | 96  |
| Sivers, Humanität u. Nationalität         | 93        | Stacke, Erathl. a. d. alten Gesch.                             | -   |
| Sketches, biogr., of emin. Christians     |           | Stadelmann, Gemeindeverfassung                                 |     |
| Skripitzinn, mélanges                     | 19        | Bayerns                                                        | 77  |
| Sloten, Jena of Waterloo                  | 81        | Stael, de l'Allemagne                                          | 195 |
| Smaatrack of Freder, VII. liv             | 199       | Stablberg, Leitf. d. Gesch.                                    | 8   |
| Smeaton, Thomson                          | 121       | Stallo, d. franco-massoneria                                   | 32  |
| Smiles, storia di cinque inventori        |           | Stampanoni, Roma, Napol. e i                                   |     |
| Smith, America and England                | 225       | ministri ital.                                                 | 91  |
| - docum. p. la hist, de Florida           |           | Stanford's guide map to the con-                               |     |
| - bist. of Pittsfield                     | 104       | stituencies of Engl.                                           | 62  |
| - sunshine and shadow in NY.              |           | Stanley, memor. of Canterbury                                  | 62  |
| - theatr. management                      | 28        | - of Alderley, Irish church de-                                | -   |
| - 8. Dury Denham                          | 121       | bates                                                          | 182 |
| Smolka, Autriche et Russie                | 207       | Starbäck, berätt, ur svenska hist.                             | 190 |
| Smucker, bist, of the modern Jews         |           | - svenska hist.                                                | 191 |
| Snowden, coins in the cabinet at          |           | Starrabba, Giov. di Aragona                                    | 214 |
| the mint of the U. St.                    | 144       | Statuten u. Geschäftsordnung d.                                |     |
| Sobbe, Theilnahme d. S. Magdeb.           |           | kais. Akad,                                                    | 128 |
| InfReg. etc.                              | 200       | Steichele, d. Bisthum Augsburg                                 | 204 |
| Socialdemokratie aufd, Reichstage         |           | Steinmets, hist of modern Europe                               | 31  |
| Società promotr. di belle arti in         |           | Steits, Steits u. Dalberg                                      | 200 |
| Genova                                    | 28        | Stellung d. Corps                                              | 28  |
| - p. la vendita dei beni del Regno        |           | - d. duchen Standesherren                                      | 195 |
| Société scient. et litt. d'Alais          | 128       | Stemann, danske retshistorie                                   | 191 |
| - des amis des beaux-arts de              | 200       | Stembus, bij de                                                | 180 |
| Besancon                                  | 28        | Stemme fra Nordalesvig                                         | 191 |
| Soden, Guetav Adolph in Süd-              | -0        |                                                                | 200 |
| deutschland                               | 16        | Stephausthurm in Mühlhausen<br>Stephens, the runic hall in the |     |
| Solignac, la Fr. sous S. Louis            | 174       |                                                                | 101 |
| Bophie Charlotte su Stolberg-             | -14       | — old-northern runic monuments                                 | 191 |
| Wernigerode                               | 121       |                                                                | 191 |
| Sorcellerie à Colmar                      |           | Steph, altbayer. Culturbilder                                  | 78  |
| Sorcière de Munater                       | 52<br>146 | Stieltjes, vestingswerken v. Nij-                              | 20  |
| Sorin, le 2 décembre                      | 174       | Regen                                                          | 57  |
| - Lamartine                               | 289       | Stimmen, polit., a. Böhmen                                     | 81  |
| TANKS FIED                                | 407       | Stjernstedt, Sverig. vapenbok                                  | 191 |

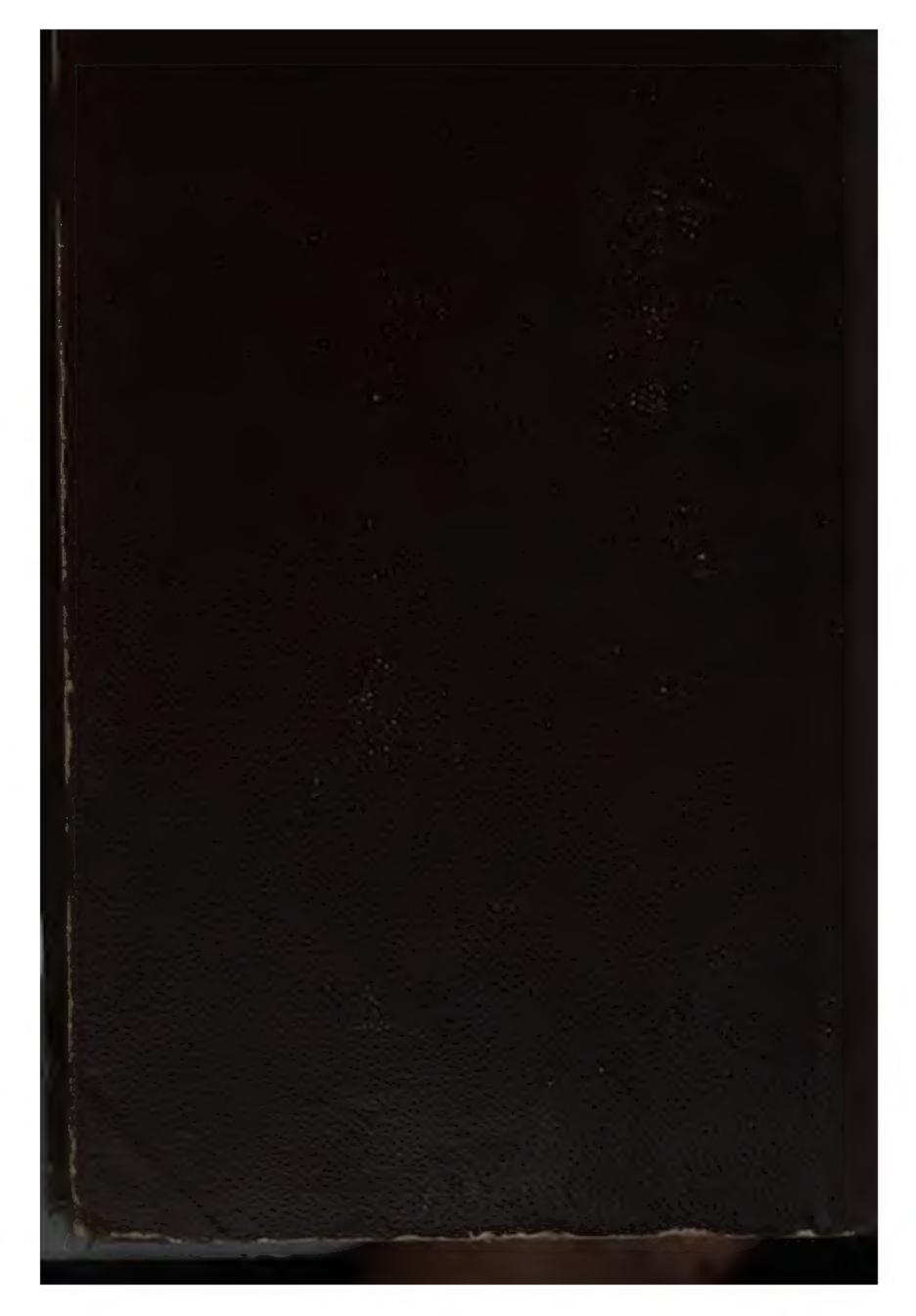